

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# EconP126.1.34



## Parbard College Library

FROM THE FUND OF

## CHARLES MINOT

(Class of 1828)



Digitized by Google

103

Die

# wirtschaftliche und technische Entwicklung der Seeschiffahrt

von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart.

Von

G. Fitger.

Mit einer Borbemertung von Professor Dr. G. Frande.



133.1

**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1902.

### ø

# wirtschaftliche und technische Entwicklung der Seeschiffahrt

von der Mitte des 19. Iahrhunderts bis auf die Gegenwark.

Bon

E. Fitger.

Mit einer Borbemertung von Profesor Dr. E. Frande.



**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1902. 74.960

Econ. P126.1.34

Minot funds

Alle Rechte borbehalten.

### Borbemertung

zu der Untersuchung über die Lage der in der Seeschiffahrt beschäftigten Arbeiter.

Die deutsche Seeschiffahrt hat in den letten Jahrzehnten eine Entwidlung bon außerorbentlicher Bedeutung burchgemacht. Die Umwälzung im Bertehr und die Fortidritte im Schiffsbau haben bagu ebenfo beigetragen wie die Rongentration des Betriebes und die Anhäufung von Rapitalien in ber Reeberei. Das Dampfichiff hat bas Segelschiff jurudgebrangt, an Stelle bes Solges als Baumaterial find Gifen und Stahl getreten, Die Rabl ber Schiffe ift gefunten , ihre Große aber , Tragfahigteit und Schnelligteit enorm gewachsen, bemgemäß auch bie Bahl ber Reifen, bie Lange ber burchmeffenen Streden, Die Bahl ber beforberten Baffagiere und Die Maffen der Frachtauter. Bon bem Binnenmeere der Oftfee ift ber Schwerpuntt nach ber Rordfee, bem Bugang jum Beltverlehr, verlegt. Sier liegen Samburg und Bremen, in benen zwar nur ein Drittel unferer Seefchiffe, aber vier Fünftel des gesamten Tonnengehalts Sandelaflotte bebeimatet find. Und jeber biefer beiben Safen bat burch große Attiengefellichaften unter genialer Leitung Flotten geschaffen, Die in jeber Sinfict ben erften Rang unter allen Sanbelsmarinen ber 2Belt einnehmen.

Für den Socialpolitiker mußte sich angesichts dieser Entwicklung, bei dem Mangel an wissenschaftlichen Arbeiten auf diesem Gebiet die Frage auswersen: Wie haben diese Veränderungen auf die Zusammenssetzung, die Lebensbedingungen, die Arbeitsverhältnisse der Schissbesatzung gewirkt? Wie sind ihre Rechtsverhältnisse geordnet? Wie ist gegenswärtig ihre gesamte Lage? Der Antwort hieraus ist die wissenschaftliche Untersuchung gewidmet, die der Verein für Socialpolitik in seiner Ausschußstung vom 6. Januar 1901 zu Berlin aus Antrag von Otto Wittelshöserswien anzustellen beschlossen hat. Zur Vorbereitung dieser Enquete wurde ein Unterausschuß gewählt, in den eintraten: Chesredakteur Fitger=Bremen, Dr. Francke=Berlin, Dr. Heckschershamburg, Dr. von Philippovich=Wien (an Stelle des uns durch

ben Tob entriffenen Wittelshofer), Dr. Sombart Breslau, Dr. Toensnies-Altona (jetzt Eutin); mit der Leitung der Arbeiten wurde der Unterzeichnete betraut. Dieser Unterausschuß trat am 24. März 1901 in Hamburg zu einer Sitzung zusammen, der auch der Borsitzende des Bereins für Socialpolitik, Dr. Schmoller-Berlin, beiwohnte. Der hier entworsene Arbeitsplan fand dann die Genehmigung des Hauptausschusses in der bei der Generalversammlung des Bereins am 22. Sept. 1901 in München abgehaltenen Sitzung; einige Änderungen wurden dann noch in einer Ausschußstung vom 22. Dezember 1901 in Berlin beschlossen. Das Programm der Untersuchung ift nunmehr folgendes:

Als allgemeine Ginleitung follen ber "Enquete über bie Lage ber in ber Seefchiffahrt beschäftigten Arbeiter" brei Abf andlungen vorausgeschickt werden, von benen die eine die wirtschaftliche und technische Entwidlung ber Seefchiffahrt von ber Mitte bes vorigen Rahrhunderts bis auf die Gegenwart (Chefredatteur Fitger-Bremen), die zweite Die hiftorifch-rechtliche Geftaltung bes Arbeitsverhaltniffes bis jum Rahr 1860, bis jur Ginführung bes beutiden Sanbelsgefegbuchs (Dr. Pappenheim = Riel) und die britte die Darftellung ber gegenwärtigen Rechtsordnung bes Arbeitsvertrages (Dr. Frande = Berlin) ichilbern wirb. Für die Untersuchung felbft ift bas beutfche Bebiet in einzelne Abteilungen geschieben worden, die bon Weften nach Often find: 1. Emshafen (Ravigationelehrer Spillmann = Babenburg); 2. Bremen und andere Weferhafen (Dr. Bohmert, Direttor bes Statift. Amts in Bremen); 8. Samburg und Rachbarhafen (Dr. Bedicher-Bamburg); 4. Oftfeebafen in Schleswig - Solftein mit Lubed (Dr. Toennie & Gutin): 5. medlenburgifche Safen (Syndifus Dr. Rasmus-Roftod); 6. Stettin und Rachbarhafen (Sundifus Dr. Meifter - Stettin); 7. Weft- und oftpreug. Safen (Referent noch nicht beftimmt). Außerbem hoffen wir burch bie freundliche Bermittlung bes Deutschen Seefischereivereins eine Arbeit über bie Berhaltniffe ber in ber Seefischerei thatigen Arbeiter ju bekommen. Um jeboch für bie Beurteilung ber Lage ber beutschen Seeleute ben richtigen Dafftab zu erhalten, follen auch die Berhaltniffe in ben Sauptichiffahrtsländern bes Auslandes berüchfichtigt werben. Für Großbritannien hat fich herr henry 28. Macrofty-London, für Frantreich herr Leon be Seilhac bom Musea Social in Baris, für Rorwegen bie herren R. Rogg und A. Th. Riger, Gefretare bom Statistischen Centralbureau in Christiania, bereit erklart; fur bie Bereinigten Staaten bon Amerita find die Berhandlungen noch nicht abgefchloffen. Endlich wird für B fterreich, vielleicht auch mit Borwort. V

hinzunahme Ungarns, auf Anregung Dr. b. Dorn's-Wien, eine eigene größere Abhandlung geliefert werden, bei der namentlich verschiedene herren der Seebehorde in Trieft thatig find.

Um eine einheitliche Ordnung der Untersuchung und eine gewisse übereinstimmung — schon wegen der Bergleichbarkeit der einzelnen Arbeiten — zu ermöglichen, wurde den herren Mitarbeitern auf Wunsch des Unterausschusses ein Fragebogen übergeben, für dessen Abfassung wir herrn Dr. Toennies zu großem Danke verpflichtet sind. Diese Anleitung giebt einen erschöppsenden Einblick in die Art, wie die Enquete geplant ist, und möge darum nachstehend im Wortlaut solgen:

A. Es ist zunächt eine Rachricht über ben Stand und die neuere Entwicklung der Seeschiffahrt in den einzelnen Häfen erwünscht; es wird also um Daten sich handeln, betreffend a) Zahl und Art der Reedereien (Einzel-, Gesellschafts-), Aktienkapital — Segelschiffahrt und Dampsschiffahrt; Arten der Fahrt — Größe und Ausrüstung der Schiffe — technische Reuerungen; d) Rentabilität der Reedereien — möglichft nach 10 jährigem Durchschnitt — mit Berückschigung der Abschreibungsmethoden. — Hieran werden folgende Fragen in betreff der seemannischen Arbeiter sich anknüpfen:

Bie groß ift die Zahl (genaue ober annähernde) der in den Jahren 1901 und 1902 im hafen X an- bezw. abgemufterten

- 1. Matrofen (einschl. Leichtmatrofen und Jungen),
- 2. Beiger,
- 3. Rohlenzieher ("Trimmer"),
- 4. Stemarbe und anberes Bedienungepersonal,
- 5. Schiffstoche und anberes Rüchenperfonal,
- 6. anbere Berfonen im Range ber Gemeinen (Arbeiter)?

Besonders sind immer (für Dampfschiffe) bie beiben großen hauptgruppen ins Auge zu faffen: 1. Ded., 2. Maschinenpersonal.

B. Belche Heuern resp. Gagen wurden biesen Kategorien bewilligt? — Belche Unterschiebe waren babei bemerkbar? nach a) großer Fahrt, b) kleiner Fahrt, c) Küstenfahrt, d) Seefischerei? — Belche Unterschiede zwischen Segel- und Dampfschiffen, Schnellbampfern, Fracht- und Postbampfern? — Bie verteilen sich die Anmusterungen der Zahl nach auf die Arten der Fahrt und auf die Arten der Schiffe?

Beftehen Unterschiebe in Bezug auf die Heuerschie zwischen den einzelnen Reedereien? Zwischen großen Aktiengesellschaften und kleinen Reedereien? Finden Bereindarungen zwischen Reedereien in Bezug auf Lohnhöhe statt? — Werden irgendwo Kleider (Uniformen) geliefert? Wo es geschieht, werden diese auf die Heuerschie angerechnet? — Bestehen Unterschiede in der Heuer, je nachdem der betr. Dienst im ersten, zweiten oder einem späteren Jahre geleistet wird? Besteht im allgemeinen überangebot oder Rangel an Arbeitskräften? besonders an geschulten? wirkt die allgemeine Lage der Industrie und des Arbeitsmarktes daraus? wird die Tüchtigkeit nur nach der "Fahrzeit" bemessen, oder welche anderen Kriterien gelten dafür? Werden un de fahrene Leichtmatrosen? Heizer? Rohlenzieher? Stewards? oder anderes Personal angemustert? zu welchen Heuerschen? — Welche Bergütungen (Arbeitslöhne in Geld) werden außer und neben den Heuern gegeben? Wird Bergungslohn be-

milliat? finben Anbeuerungen mit Selbftbeföftigung ftatt? wie boch wird biefe bann gerechnet? wie boch wirb fonft ber Gelbwert ber Roft an Borb gefdatt? - Beftebt für bie Dauer bes Aufenthalts in Safen fog. Lanbgage? von welchem Tage an gilt biefe? - Dber wird Stundenlohn für Arbeit im hafen gezahlt? Bie boch ift biefer Stundenlohn? für die einzelnen Rategorien? — welcher Stundenlohn für Sonntagsarbeit? für Rachtarbeit? — Wie ftellt fic bas Jahreseinkommen (annabernb) für bie einzelnen Rategorien von Seeleuten, bei billiger Berechnung ber Roft (freies Logis an Borb tommt nur für Unverheiratete in Betracht und tann allgemein aufer Anfat bleiben)? - Rinbet regelmäßig Abmufterung ber gefamten Dannfcaft ober einzelner Teile (Ded- ober Rafdinenpersonal) im Beimatshafen ftatt? ober in meldem Berbaltniffe? - Rindet freie Beforberung nach ben Schiffen ftatt, auch wenn biefelben g. B. im Strom liegen? - Bas gilt insbefonbere über Lohnperhältniffe auf Rischereifabraeugen und Seefcleppern? auf Beranugungsbampfern? - Rinbet ber Seemann in ber Regel mabrend bes gangen Jahres Befchaftigung? wie weit wirkt fein eigener Bille ober wirten bie Arbeitsverhaltniffe auf die Dauer feiner Richtbeschäftigung (bes Aufenthalts im Beimathafen ober fonft an Sanb)? geht bie Tenbeng auf tontinuierliche ober bistontinuierliche Beschäftigung? - Sinb Tarifvertrage gefchloffen? werben biefe gehalten, und wie haben fie fich bewährt?

C. Belde Arbeitegeit ift Regel a) auf ber See ("Bachenfpftem"), b) an Land? Birb für überftunben bezahlt? wie viel? Überftunden auf Gee? im Safen? -Befteben in biefer Sinfict Unterschiebe - nach Sahrt - Arten ber Schiffe -Reebereien u. f. w. (wie oben)? Belche Art ber Berechnung und Ausgablung bes Aberftundenlohnes ift üblich? melde Unterschiebe besteben in biefer Begiebung? -Bas mirb unter "bringenber bezm. Rot-Arbeit" verftanben? auf See? im Safen? mas ift "bringende Sonntagsarbeit"? - Die ift im allgemeinen ber Bachbienft geregelt? Finbet ein Unterschieb ftatt zwischen ber Ginteilung bes Tages von 24 Stunden in Bachen für Rmede ber Journalführung und bem mirklichen prattifchen Bachbienft? Welche Unterschiebe nach Fahrt? nach Art ber Schiffe? nach Reebereien? - Belde ununterbrochenen Rubepaufen find festgefest? werben biefe eingehalten? Belde Reiten werben für Rahlzeiten angesett? Bird Bache um Bache gegangen? mirb bei folechtem Better erlaubt, unter Ded ju geben? Finden in Safen, besonders in auswärtigen, Racht machen ftatt? Befreit die Rachtmache von ber Arbeit am Tage? Wirb Bachegeben als Überftunden gerechnet? (Bei biefen Fragen find auch die Offiziere zu berudfichtigen, die in erfter Linie als Bachhabende in Betracht fommen.) Bird bas Bachfuftem burd "Tagelöhnerei" burdbrochen? hat bies Uberanftrengung jur Folge? Gefahren für Schiff und Labung? - Findet Entichäbigung für Mehrarbeit bei Berringerung ber Befatung burch Defertion ober Erfrantung ftatt? Wird die Mannicaft auch jum Stauen und Löschen angestellt? zum Berholen und Bertäuen? — Bas gilt insbesondere über Arbeitszeit auf Fifchereifahrzeugen und Seefchleppern? auf Bergnügungsbampfern?

D. Auf welche Art geschieht die Anheuerung? Haben die Heuerbasse zugleich Gastwirtschaft? gewähren sie den Seeleuten Logis? suchen sie die Seeleute in deren Logis auf? Ist der Kapitän oder sein Bertreter bei der An- und Abmusterung zugegen? — Welche heuergebühren werden bezahlt? Besteht eine Taxe? wird diese eingehalten? Wird Borschuß gegeben? in welcher höhe? in bar? oder in Form einer vom heuerbas ausgestellten Rote? Werden Raturalien — Aus-

rüstungsgegenstände? andere Waren? in Borschuß gegeben? Wird die Borschußnote in Seschäften an Zahlungs-Statt angenommen? welche Preiserhöhungen finden dabei statt?

Besteht ein allgemeines Heuerbureau? seit wann? ober (und?) besondere Heuerbureaus einzelner Reedereien? welcher? seit wann? — Wie ist die Art der Berwaltung? giebt es eine Beschwerde-Kommission? In welchem Berhältnisse tragen die heuergebühren zur Unterhaltung des Bureaus bei? Welche Unterschiede sind in der Art der Anheuerung seit Bestehen des oder der heuerbureaus hervorgetreten? Findet auch Anheuerung durch Umsrage direkt auf den Schiffen statt? — Unterhalten die heuerbase oder Bureaus sogen. Runner? empfangen diese Extragebühren tesp. Trinkgelder? — Findet Anheuern in Wirtschaften statt?

Auf welche Beit geschieht bie Anheuerung? welche Runbigungsfriften befteben? Sind heuerbase zugleich Schlafbase? Ift bies polizeilich erlaubt? Dber in welchen Beziehungen fteben fie ju ben Schlafbafen? welche Beziehungen haben heuer- refp. Schlafbafe zu anderen Schantwirten, fowie banblern (mit Ausruftungsgegenständen zc.)? Rachen Schlafbase und Sandler feste Distontabguge auf bie Borichufnoten? ober in welcher Form fuchen fie fich ichablos ju halten refp. besonderen Gewinn zu erzielen? — Sind Beuerbase Inhaber ober Mitinhaber (offene ober ftille Gefellichafter) von Geschäften mit Ausruftungsgegenftanben? - Bieben bie Beuerbase unbefahrene Leute por? Suchen fie auf häufigen Bechsel ber Schiffsbesatung um ihres Borteiles willen hinguwirten? Rommt es g. B. vor, bag fie frembe Seeleute jur Desertion veranlaffen? - Sind einzelne heuerbase besonders für einzelne Reebereien thatig? in welchem Berhaltniffe fteben fie ju biefen? Tragen bie Reebereien einen Teil ber Beuergebühren (g. B. bei zweiten Reifen)? Werben Beuern ober überftundenlöhne burch bie Beuerbase refp. Beuerbureaus ausbezahlt? Bie wirken Borfcuffe auf Gagen? - Rehmen bie Beuerbafe auch Unteroffiziere und Offiziere an? befteben babei besondere Bebingungen?

Läßt sich von seiten ber Geuer- resp. Schlafbase eine besondere Behandlung der Leute, die bei ihnen verschuldet sind, beobachten und feststellen? — In welchem persönlichen Rufe stehen sonst die heuer- und Schlafbase? ist dieser Ruf für begründet zu halten?

Bird bei Annahme von Heizern barauf gesehen, ob biese früher als Trimmer gesahren haben? — Wird sonst auf frühere Berufsthätigkeit Rücksicht genommen?

E. Was läßt sich über die Beschaffenheit ber Kost an Bord der Schiffe sestiftellen? wiederum mit obigen Unterscheidungen? Besteht eine Speisetage? Wird diese eingehalten? überschritten? Wird mehr als eine warme Mahlzeit verabreicht? Wird die Zubereitung kontrolliert? geschieht eine Prüfung durch den Kapitän? Wird gegen etwaiges Berderben des Proviants Borsorge getrossen? für Ersat des frischen Wassers? Findet Anpassung der Kost an wärmeres Klima statt? Erhält der Kapitän ein Fizum zur Bestreitung der Berpstegung? Wie hoch wird der Auswand für Beköstigung gerechnet pro Mann und Tag? Haben die Leute Anspruch auf Bier, Wein, Branntwein? Erhälten sie dei Berzicht darauf den Geldwert ihrer Ration entschäbigt? Haben die Kapitäne Gelegenheit, an der Beköstigung zu sparen? Können Proviantmeister und Köche in dieser Beziehung den Leuten ihr Recht verkürzen? — Wird für Entbehrung infolge von Knappwerden des Proviants Berzgütung gewährt?

- F. Bas lagt fich über Beichaffenheit ber "Bolts . Logis" beam. Colafraume für bie Mannicaft ausmachen? wiederum mit ben obigen Unterscheibungen? Bie viel Rubitfuß Luftraum tommen auf ben Dann? Sind bier Unterschiebe in Bezug auf Ded- ober Mafchinenpersonal? Die ift für Reinlichkeit ber Schlafraume geforgt? für Desinfettion? für frifden Anftrich? Sind befonbere Leute für Reinigung ber Logis u. f. w. vorhanden? befondere Raume für Ablegen ber fcmusigen Rleiber? befonbere Bafdraume? ausreichenbe Baberaume? Rlofetts? wie beichaffen? gehörig abgefonbert? Ift für Befanntmachung ber Unfallverhütungsporfdriften geforgt? ebenfo für Befanntichaft mit ber Rufterrolle? Werben Logis gelegentlich als Rrankenftuben benust? bienen fie jum Durchgange nach anberen Raumen? befinden fie fich im Zwifdenbed ober im Rafdinenraum? in ber Rabe ber Beigräume? haben fie Tageslicht? geborige Bentilation? Beleuchtung? find fie beigbar? Befinden fich in ber Rabe Farbenfpinde? Lampentammern ober Betroleumtante? Ift Rwifdenraum gwifden ben Rojen? find biefe in Stagen übereinanber? in mehr als zwei Stagen?
- G. In welcher Beife ift für geborige Rrantenpflege an Borb geforgt? Rinbet aratlice Behandlung ftatt? an Bord? im Safen? find Debitamente an Borb? in gutem Zustande? Werben die Kranken, wenn nötig, an Land einem Solpital übergeben? Suchen fich bie Reebereien, bezw. Die Rapitane ale beren Bertreter, ber Roftenpflicht für Berpflegung und Geilung ber Rranten gu entgieben? wirten fie auf Beitritt ju freien Silfstaffen? Sind Falle von Storbut-Erfrantungen neuerbings bekannt geworden? andere auffallende Krantheiten, die auf unzureichende ober ichlechte Berpflegung ichliegen laffen? Rommt es por, bag auf Schiffen, bie einen Arat an Bord baben, der fich krank Melbende zunächft an einen Borgefetzten. a. B. ben Mafchiniften, gewiesen wird, bem bie vorläufige Entscheibung obliegt, ob Simulation anzunehmen fei? Sind Borkehrungen gegen Infektionen getroffen? Findet eine besondere Behandlung ber Geschlechtstranten ftatt? — Belde Krantbeiten fommen als Tobesurfaden feemannifder Arbeiter in auffallenber Beife por? Ift bie Sterblichkeit hoch in Anbetracht bes burchschnittlichen Lebensalters? macht fich in Bezug barauf bie Bertunft ber Mannicaft, frubere Berufsart, Borleben bemerklich? ober bie Art und Intenfitat ber Schiffsarbeit? - Die fteht es mit ber Sicherung und bem Rettungswesen? Berben Boots-Ranover gemacht? nach welcher Regel? find Boote in genügender Anjahl und mit genügender Ausrüftung vorhanden? Rettungsgurtel und Rortweften in gutem Buftanbe?

H. Wie sind die Rechts verhältnisse des Schiffsmanns beschaffen? Inwiesern wirken diese auf die früher benannten Gegenstände ein? In welchen Beziehungen hat sich die Unzulänglickeit der geltenden Seemannsordnung herausgestellt? (Eventuell, wenn inzwischen eine neue Seemannsordnung gesetliche Gultigkeit erhalten hat, wie bewährt sich diese? inwiesern hat sie auf Beränderung en des Gesamtzustandes gewirkt?) Wie geschieht die Disciplinarbestrasung? Was läßt sich über willkurliche Mißhandlungen der Leute durch ihre Vorgesetzen sessischen Instrumenten werden körperliche Jüchtigungen vollzogen? Wie sind die Seemannsämter beschaffen? Wie ist das Versahren bei diesen?

— Ist ein "Wasserschaut" oder anders benannter Sinzelrichter erste Instanz? ist eine Berusungsinstanz vorhanden? Ist das Versahren landesgesetlich geregelt? Welcher Art und in welcher Höhe sind Strasen in den letzten Jahren verhängt worden?

I. Bestehen Bohlfahrtseinrichtungen, und wie bewähren sich diese? Bersicherungen gegen Krankheit? Belche Besonderheiten haben sich bei Anwendung der Unfall-, der Invaliden- und Altersversicherung herausgestellt? Bestehen Effektenversicherungen? andere hilfskassen? Bird von der Reederei Entschädigung für verslorene Essellt? auch den Erben des Schiffsmanns? Giebt es Pensionsberechtigungen? wird die Pension unter Umständen entzogen? Fürsorge für Witwen und Baisen? Belche eigenen Seemannskassen haben die Reedereien? Besteht ein Beitrittszwang?

K. Bas läßt sich über die sittlichen Zustände der Schiffsleute ermitteln? über Böllerei bezw. Trunksucht? geschlechtliche Ausschweifungen? allgemeinen Leichtsinn in Geldverwendung an Land? wie wirken darauf die Umstände des Heuer- und Schlafbaswesens? Wie wirkt die Seemanns-Mission? Wie stellen sich die Reeder zu dieser? wie die Kapitäne und Offiziere? das übrige Personal? Wie ist das Berhältnis zum Seemanns-Berdande? wie wirkt dieser in sittlicher Hinsicht? (siehe unter N.).

Ift für Lektüre an Bord irgendwie gesorgt? für andere Unterhaltungen? Besteht irgendwelche Geselligkeit, die Offiziere und Mannschaften verbindet? Wie ist der Umgangston durchweg? von seiten der Borgesetten? zwischen den Leuten selber? herrscht ein "Klassengeist" auch zwischen den einzelnen Kategorien der Mannschaft? zum Rachteil der Feuerleute? — Macht das Klassenbewußtsein, das die Lohnarbeiter verbindet, und folglich der Klassengegensat zum Unternehmertum, Fortschritte auf Kosten des disherigen seemannischen Standesbewußtseins und Corpszeistes? Beginnt ein Bewußtsein gemeinsamer Interessen auch nach oben, d. h. auf Ofsiziere und Maschinisten, sich auszubehnen? Wie verhalten sich die Kapitäne dazu, und wie ist, beim heutigen Großbetriebe, deren und der übrigen Beamten Stellung zum Reeder bezw. zum Reedereitapital?

Wie ist bas hausliche Leben verheirateter Schiffsleute beschaffen, ber Matrosen? ber Feuerleute? anderer Schiffsarbeiter? Erwerben bie Frauen mit? in ober außer bem Hause? bie Kinder? in ober außer bem Hause? Wie sind bie Bohnungen beschlt? won ben einzelnen Chargen?

L. Bas lagt fich im übrigen über bie perfonlichen Berhaltniffe ber in Seeschiffabrt beschäftigten Arbeiter ermitteln? Bie meit refrutieren fic biefe aus ber beimifchen Ruftenbevölkerung? wie weit aus bem Binnenlande? aus bem Auslande? Wie weit unterscheibet fich in biefen hinfichten bie eigentliche feemannifche Befagung von bem Dafchinenperfonal, ben Stewarbs, Rochen und andern Arbeitern? Wie weit geben biefe aus anbern Berufen bervor? Bas weiß man über beren Borleben? Bie verhalten fich die einzelnen Rategorien zur Kriegsmarine? Wie lange harren fie in ber hanbelsmarine aus? Belden anbern Berufen wenden fie fich ju? Wie weit findet noch der ehemals normale Entwicklungsgang vom Matrofen jum Steuermann und Rapitan ftatt? wie weit nur jum "Offizier" als bauernber Lebensftellung? Wirkt bie Qualität als Reserveoffizier ber Rriegsmarine auf die Beforberung? - Bas läßt fich in betreff ber Defertionen leftstellen? beren Urfachen? wirten barauf bie boberen Sohne, bie in fremben Bafen gezahlt merben? Saben fie jur Folge, bag bie Arbeitslaft ber Burudbleibenben sich vermehrt? Werden sog. Übergeber in fremben hafen angenommen? Werben farbige Beizer eingestellt? Rulis? wie wird bies gerechtfertigt? was ift von ben

angegebenen Gründen zu halten? — Wie weit hat sich eine Art von Beruf des unteren Maschinenpersonals (Feuerleute) ausgedisdet? Bas läßt sich über Ursachen der Selbstmorde des Schissvolkes, insbesondere der Heizer und Trimmer, seststellen? Belche Behauptungen bezw. gerichtliche Entschedungen stehen in dieser Hinsicht einander gegenüber? Wie darf man über deren Bahrscheinlichkeit urteilen? — Bringt gerade die Desertion die Seeleute in Abhängigkeit von Heuerbasen und Schlasbasen? in auswärtigen Häfen? so daß sie von diesen Borschüsse erhalten und von den "Geschäftsfreunden" der heuer- und Schlasbase im Ankunstshasen gleich in Empfang genommen werden, wobei auf die Gage Beschlag gelegt wird, so daß sie sosten neue Abhängigkeit geraten? In welchem Zusammenhange steht dies mit der Strafe für Desertion im Heimatlande?

M. Belde Beranberungen haben in allen biefen ober in ben michtigften Beriehungen a) im Laufe bes letten Menschenalters. b) besonders im Laufe bes letten Decenniums ober Quinquenniums fich jugetragen? Bie bat bie Berbrangung ber Segeliciffahrt burch Dampfichiffahrt im allgemeinen, ber Erfat bolgerner burch eiserne Schiffe, wie die Ausbildung ber Maschinentechnit, Die Bergrößerung ber Dampfichiffe auf bie Besatung gewirkt? wie auf bas Berhaltnis ber einzelnen Chargen zu einander, auf die Disciplin, auf die Berufsfreudigkeit? auf bas Berhältnis des seemannischen Berufes zur ungelernten Arbeit? zu landwirtschaftlicher ober anderer Berufsthätigfeit, Die etwa bisher (ober noch) mit bem Berufe bes Seemanns fich vereinigen ließ? wie auf die Arbeitslaft und Arbeitsbauer? u. f. m. hat in biefer hinficht, 3. B. auch fur bas Domigil ber Seeleute, ber übergang pom Saisonbetrieb ber Segler jum kontinuierlichen ber Dampfer bebeutenbe Beränderungen hervorgerufen? haben Lohnbewegungen und Ausstände darauf gewirkt? melde? Bie weit haben bie neuen Berbaltniffe ber Dampfichiffabrt auf bie Segelfoiffabrt jurudaemirtt? in welchem Sinne? Bie weit haben auch Segelfdiffe mafchinelle Ginrichtungen getroffen? Bie verhalt man fich ju alten und feeuntuchtigen Schiffen? Sind galle von überftauung befannt geworben ober Wie benit man über bie Tieflabelinie und beren gefetliche Betonftatierbar? ftimmung? Giebt es Schiffsjungen-Schulfdiffe? Erfullen fie ihren Rmed? nach Meinung ber Rapitane und Offiziere? ber Leute felber? Wird bie Ausbilbung bes Dedpersonals auf Segelschiffen noch für notwendig gehalten? Rann die Arbeit ber . Ratrofen auf Dampfichiffen burch ungelernte Arbeiter gethan werben? Näbert fic ber Dienst ber unteren Offiziere (a. B. britten Steuerleute) bem Dienst ber Matrofen? berjenige ber Maschinisten Affistenten bem ber Feuerleute? Lägt fic überhaupt beobachten, daß gelernte burch ungelernte Arbeit verbrängt wird? fpeciell in ber Maschinenarbeit? aus welchen Ursachen? Ift Mangel an tuchtigen gelernten Seeleuten vorhanden? - Die verhalt fich bie Starte ber Bemannung gur Größe, Bauart (eiferne ober Holzschiffe), Technit bes Betriebes? Wieviel Reg.-Tons tommen auf ben Mann? welche Beränberung läßt fich in biefer Sinficht beobachten? Sind Bersuche mit Ölfeuerung gemacht worden? Belche Birkungen hat beren Ginführung auf bie Arbeiteverhaltniffe?

N. Besteht eine "Organisation" von Seeleuten in den häsen? seit wann? wie start? Ist sie dem "Seemanns-Berband in Deutschland" angegliedert? Wie hat sie sich entwicklt? Fluktuiert die Mitgliedschaft stark? Wer sind die Führer? wie verhalten sie sich zur politischen Arbeiterbewegung? Wird die Zeitschrift "Der Seemann" gehalten? auch außerhalb des Vereins gelesen? Wie verhalten sich die

Reeber zu ber Organisation? wie die Kapitäne und Offiziere? die Maschinsten? wie die außerhalb stehenden (nicht organisserten) Arbeiter? Welche Wirkungen und Ersolge hat die Organisation gehabt? Welche allgemeinen und lokalen Beschwerden, Wünsche und Forderungen werden geltend gemacht? Lassen sich die im "Seemann" vom Hasen X auß gegebenen Berichte über Zustände an Bord und an Land kontrollieren? verissieren? Was ist auß Gerichtsverhandlungen zu deren Bestätigung oder Widerlegung bekannt geworden? Wie verhält sich der Berband (oder sonstige Bereine) zur Frage des Streikes? Wie zum Gewerkschaftskartell? Welche Streiks von Seeleuten und Schisskarbeitern haben in den letzten fünf Jahren stattgefunden? wie verliesen diese? welchen Ersolg hatten sie? Fand Unterstützung von außwärts her statt? vom Außlande? Wie stellten sich die Schisskoffiziere dazu? wie die Reeder? wie die öffentliche Meinung? — Was läßt sich über die sittlichen Wirtungen der Organisation — auf Disciplin im Dienste, Lebenswandel außer Dienst — beo bachten oder vermuten?

Beabsichtigt ift, die samtlichen Arbeiten im Laufe der nächsten anderthalb Jahre, also dis Mitte des Jahres 1903, erscheinen zu lassen, damit die Ergebnisse der ganzen Untersuchung dann auf der Generals versammlung des Bereins für Socialpolitik im herbst 1908 besprochen werden können. Hoffentlich läßt sich dieser Arbeitsplan einhalten. Den Beginn der Beröffentlichung macht die nachfolgende Abhandlung des herrn Chefredakteurs E. Fitger-Bremen, in der die wirtschaftliche und technische Entwicklung der Seeschissahrt seit der Mitte des 19. Jahrhunderts behandelt wird.

Berlin, 26. Januar 1902.

E. Francke.

#### Die

# wirtschaftliche und technische Entwicklung der Seeschiffahrt.

Don

G. Fitger, Bremen.

Digitized by Google

### Inhaltsverzeichnis.

#### Erftes Rapitel.

#### Die politischen und wirtschaftlichen Vorbedingungen für den Aufschwung.

Einleitung S. 6. - Abhangigkeit bes Seemanns von politischen und wirticaftlichen Berhältniffen. Rapoleonische Zeit S. 7. — Englische Ravigationsatte 6. 8. - Ahnliche Befchränkung in anberen Ländern. Sundzoll G. 9. - Schelbegoll. Stader Boll. Eleflether Boll. Aufhebung berfelben S. 10. - Bollverein; Sicherung bes Privateigentums jur See burch ben Barifer Rongreß S. 11. -Entwidlung ber fremben Beltteile S. 12. — Umfang bes Rolonialhandels früher und jest; noch jest ber Sandel mit fremben Beltteilen ber fleinere Teil bes Gefamtverfehrs G. 12. - Befiedelung Ameritas G. 13. - Bunahme ber Produttion ber fremben Beltteile G. 13. — übergang Deutschlands von einem tornausführenben ju einem forneinführenden Lande. Abhängigfeit ber Oftfeereeberei bavon S. 14. - Das tragifche Schidfal ber Oftseereeberei S. 15. - Gludlichere Berhaltniffe in ben Rorbfeehafen S. 17. - Wirfung ber Auswanderung S. 17. - Entwidlung ber beutschen Industrie, ber Gifenbahnen, ber Gin- und Ausfuhr S. 20. - Anteil bes Seehandels baran S. 21. — Größeres Anfeben Deutschlands. Flaggenfcus 6. 23. - Wirtung ber Reichssubvention. Antauf zweier Linien für ben Rorbb. Lloyd S. 23. — Allgemeine Reederei genießt teine Subvention C. 24. — Zahlen ber Samburger und Bremer Reeberei S. 25. - Sannover, Olbenburg, Medlenburg 6. 25. - Statistif ber Nordsee-Reeberei S. 25.

#### 3'weites Rapitel.

# Die Umgestaltung des Schiffes, des Schiffsbauwesens, der Hafeneinrichtungen und der Wasserstraßen (für Zeeschiffe).

Einleitung: ganz alte Zeit. Sloman über alte Zeit S. 27. — Rapitän Meyers Erinnerungen. Schiffsbau durch den Kapitän. Der Kapitän als Supercargo und Einkäufer von Ladungen für Schiffsrechnung S. 32. — Geringe Tiefe vieler Häfen S. 34. — Benige's Marksteine der geschichtlichen Entwicklung S. 34. — Anwachsen der Segelschiffsgröße: Der "Great Castern" S. 35. — Glänzende Entwicklung der Segelschiffahrt. Die Klipper S. 36. — Einwirkung des amerikanischen Bürgerkriegs S. 36. — Das eiserne Schiff S. 37. — Das Kompositions-

Digitized by Google

schiff S. 38. — Die Hilfsschraube. "Potosi" S. 38. — Die Dampsschiffahrt. Abnahme bes Kohlenverbrauchs S. 39. — Triple-Expansion. Rückgang der Frachten S. 40. — Schnelldampser. Doppelschraubendampser S. 41. — Schotten. Zunehmende Größe. Frachtdampser. Dampser "Celtic" und "Raiser Wilhelm II." S. 43. — Wissenschaftliche Entwicklung der Schiffsbaukunst S. 44. — Bertiefung der Häfen und Wasserstraßen. Weserkorrektion S. 44. — Suez-Kanal S. 45. — Rord-Offser-Kanal. Seeleichter S. 46. — Petroleum-Tankdampser S. 47. — Petroleum-Feuerung. Whaleback- und Turretspips S. 47. — Reue Linie Chicago-Europa S. 48. — Fischdampser. Reue Holz- und Kohlendampser S. 49. — Tieflabelinie. Berdrängung des Sisens durch den Stahl S. 49. — Schiffsklassississischussenschaftliche S. 50. — Umgestaltung der Hasenirichtungen S. 50. — Hilfsindusstrien S. 53.

#### Drittes Rapitel.

#### Der Schiffsbau, die Handelsflotten, der Seeverkehr in ihrem außeren Umfange.

England maggebenbes Land bes Schiffsbaus S. 54. - Ronjunkturen in bemfelben S. 55. - Lifte ber Bauten in England von 1881 bis 1900 S. 56. - Rriege. foiffe S. 56. — Schiffsbau in Deutschland, seine technischen Fortschritte S. 57. — Schiffsbau in Frankreich und ben Berein. Staaten G. 59. - Berichiebene Großentlaffen S. 60. — Englischer Schiffsbau für frembe Länder S. 61. — Banbelsflotten ber Belt von 1874 bis 1900 S. 61. — Berlufte burch Untergang und Abbruch S. 62. — Bunahme bes Transportvermögens S. 63. — Englische Sandelsflotte S. 63. Englischer Schiffsverkehr S. 66. — Befatung ber engl. handelsflotte S. 67. -Berluste berselben an Menschenleben S. 68. — Holländische Handelsflotte S. 69. — Norwegische Sanbeloflotte S. 69. - Ameritanische Sanbeloflotte S. 70. - Beteiligung berfelben am Außenhandel bes Landes S. 72. - Anfauf ber engl. Lepland-Linie S. 73. — Subvention in Amerita, alter, neuer Gefetentwurf S. 74. — Amerik. Imperialismus S. 78. — Französische handelsflotte S. 79. — Französ. Subventionsgesete von 1881-82 S. 80. - ReinGrfolg S. 80. - Gefet von 1893. Abermals Digerfolg S. 81. — Gefetentwurf von 1899 S. 83. — Japanische Sandelsflotte S. 84. - Deutsche Sandelsflotte S. 85. - Segeliciffsreederei S. 86. - Deutsche Dampficiffereeberei S. 86. - Rapitalmert ber beutschen Handelsflotte E. 87. — Subvention für Reichspostbampferlinien S. 87. — Subvention in anderen Staaten S. 89. - Antauf englischer Linien S. 90. - Rabl ber in ber beutichen Sanbelsflotte beschäftigten Berfonen G. 90. - Berlufte berfelben an Menfchenleben S. 91. - Seeverkehr in beutschen Bafen S. 93. - Anteil ber verschiedenen Flaggen baran S. 94. — Regelmäßige Linien S. 95.

#### Biertes Rapitel.

#### Das personliche Element in der Reederei; Unternehmer und Lohnempfänger.

In alten Beiten Reeber und Schiffer eine Berson S. 96. — Auftreten von Reebern als Beteiligte neben ben Schiffern S. 97. — Der Kaufmann als Reeber S. 97. — Arbeitsteilung zwischen Schiffer, Reeber und Kaufmann. Partenreeberei S. 98. — Segelschiffsreeberei S. 99. — Die größeren beutschen Reebereien für eiserne Segelschiffs e. 100. — Andere Berhältniffe in ber Dampfschiffsreeberei S. 101. —

hamburg-Amerita-Linie S. 101. - Rordbeutscher Lloyd S. 102. - Lifte ber größeren beutiden Dampfergefellicaften S. 104. - Rapitalien und Gefcaftergebniffe ber hauptfächlichften Dampfergefellschaften G. 105. — Rapitalien und Geschäftsergebniffe ber hauptfachlichften Schiffsbaugefellichaften S. 106. — Übergang ber Rapitalbeteiligung von ben Beimathafen auf bie großen binnenlandischen Rapitaliftentreife S. 107. -Berufeftatiftit giebt feine Auftlarung über Arbeitgeber und Arbeiter S. 108. -Sachbildung ber Rapitane. Geminnbeteiligung berfelben S. 109. - Reine Geminnbeteiligung ber Mannicaft S. 110. - Balfischfang mit Gewinnbeteiligung S. 110. -Einheit ber technischen Ausbildung ber Seeleute beginnt zu meichen S. 111. - Arbeits. teilung. Besonbere Mannschaften für Ent- und Belaben C. 112. - Die Ausbilbung ber eigentlichen Seeleute: Maschinisten, Beiger, Koblengieber, Stemarbe S. 112. -Anmusterungen ber verschiebenen Gattungen in hamburg und Bremen S. 113. — Refrutierungsgebiet ber Seeleute. Alte Beit S. 114. — Reue Beit S. 115. — Defertionen S. 116. - Sociale Rampfe S. 117. - Seemannsordnung S. 117. - Bie viel Auslander? S. 117. - Lohnhöhe S. 118. - See-Berufsgenoffenschaft S. 120. - Rafregeln gur Beidaffung bes erforberlichen Radmuchfes G. 124. - Berichiebenartige Busammensetung ber Schiffsmannschaft S. 128. - Ersat für bie Rriegs. marine S. 130. - Sochfeefischerei. Beringefischerei G. 130. - Frifchfischfang ber Rorbfee S. 132. - Fifcherei ber Oftfee S. 133. - Fifcherei in ber Berufsftatiftit 6. 133. - Schulfdiffe S. 134. - Raritative Fürforge. Gefellichaft gur Rettung Shiffbruchiger S. 136. — Seemannsheime, Seemannsmiffionen S. 138. — Einjahlung bes Lohnes. Alte Zwangstaffen S. 140. — Reue fociale Berficherungsgeietgebung S. 140. - Bereinsmefen S. 141. - Schluf.

Diese knappe Stigge barf in keiner Weise ben Anspruch erheben, bas große Thema ber Entwidlung ber beutschen Seefchiffahrt bollftanbig und gründlich zu behandeln. Schon ber enge Raum macht fich fühlbar, noch mehr bie ungenugenbe Detailfenntnis bes Berfaffers auf bem Gebiete bes Schiffsbaus, bas eingehender Bearbeitung burch einen Rachmann bedürfte. Die Arbeit ift nicht Selbstawed, sondern Mittel gum 3wed. Sie foll ber bom Berein für Socialpolitit unternommenen Erhebung über bie Lage ber in ber Seefchiffahrt befchaftigten Arbeiter bienen. Sie foll eine Aufgabe borweg nehmen, bie fich fonft jeder der an ber Enquete beteiligten Berren geftellt batte, namlich bie Beranberung bes Rahmens ju fchilbern, in welchem fich bie materiellen Berhaltniffe ber genannten Boltetlaffe abmideln. Alfo bie wichtigften Beranberungen bes Schiffes, bes Bertehrs, ber Betriebs- und Gigentumsverhaltniffe, ber Retrutierung ber Schiffsmannichaft, ber Arbeitsverfaffung und ber für alle biefe Dinge maggebenben politischen und wirtichaftlichen Borbebingungen.

## Erstes Rapitel.

# Die politischen und wirtschaftlichen Borbedingungen für den Ansichwung.

Rachteiliger als die napoleonische Epoche konnte kaum irgend eine Beit auf benjenigen 3meig menfchlicher Betriebsamteit einwirten, ber nach des Bompejus Ausspruch notwendiger als das Leben ift. In unaufhörlichem Ringen verzehrten fich bie Rrafte ber Boller. Staaten brachen aufammen, womit die ihnen gebührende Pflege ber Boblfahrt, ber Brobuttion, bes Berkehrs zeitweilig erlosch. Das Bertrauen zu weitausgreifenden wirtschaftlichen Unternehmungen feimte nicht einmal. Denn wo waren die Rrafte gewesen, wo die Burgichaft fur ben Frieden? Statt ihrer fab man Rriegonot, bermuftete Felber, gerftorte Stabte; bie Mannfchaften burch Ariegsbienft abforbiert, ebenfo bie Steuerfraft bes Bolles. Bur Gee litten bie Reutralen neben ben Rriegführenben, benn bie Geerechtsverbaltniffe waren noch gang ungeregelt. Die Englander migbrauchten vielfach ihre Macht jum Nachteil ber Reutralen. Antwerpen, bas burch ben Frieden von Amiens ben feit zwei Jahrhunderten verfperrten Bugang aur See wiebergewonnen hatte, verlor ihn mit Erneuerung bes Rrieges. Balb maren bie beutschen Safen nicht beffer baran. Die Kontinentals fperre und die englische Blodabe legten fie lahm. Der Bufammenbruch ber frangofischen Macht mar bie erfte Borbebingung für ben Unfat ju einer gebeihlichen Fortentwidlung ber Schiffahrt.

Der Friede heilte nur allmählich die Wunden, die der Arieg geschlagen hatte. Zu tief und nachhaltig hatte dieser den Wohlstand getroffen, zu spärlich waren die über die unmittelbarsten Erfordernisse der Landwirtschaft, des Handwerks und des noch schwächlichen Handels hinaus vorhandenen Kräfte. Längere Sammlung und Erstartung mußte solche

erst schaffen. Frieden und allgemeines Gedeihen mußten das Erwerbsleben zu Blüten höherer Art bringen; der Acerbau mußte die Spuren
der Berwüftung und Vernachlässigung tilgen, die Industrie im neuzeitlichen Sinne ihre ersten Ansähe machen. Mit zunehmendem Wohlstande
und zunehmender Volkszahl wuchsen die Bedürfnisse und Erzeugnisse aller Länder. Das so lange verstockte Leben und Treiben der Handelsmärkte
begann endlich einen frischeren Jug auszuweisen, der im ganzen Jahrhundert immer mächtiger geworden ist. Für einzelne Gegenden sind wohl Schwantungen und schmerzliche Rückscläge eingetreten. Im großen und
ganzen aber war es eine ununterbrochene Vorwärtsentwicklung, die alle Hindernisse überwand. Die Herandildung einer Produktions- und Konjumtionsgemeinschaft aller Völker der Erde hat seit den Ansängen der
Weltgeschichte keine solchen Fortschritte gemacht, wie allein im 19. Jahrhundert.

Und ihr Wertzeug ist von jeher in erster Linie die Seeschiffahrt gewesen. Nachbarn zu Lande hat jedes Bolt nur wenige. Die See ist die große Hochstraße des Weltverkehrs. Sie macht uns zu Rachbarn unserer Antipoden.

Beute ift taum ein Gewerbe fo frei, hat fich taum in einem eine folde internationale Gemeinschaft ausgebilbet, wie in ber Seefchiffahrt. Es ift baber fcwer, fich bie alten Berhaltniffe wieder ju vergegenwartigen, die bis tief ins 19. Jahrhundert hinein unter bem Beift ber läftigften Bertehrsbemmniffe litten. In England beftand noch bie Navigationsatte, Die Cromwell 1651 erlaffen hatte. Sie verbot bie Ginfuhr aller aus fremben Beltteilen ftammenben Baren nach England in nicht englischen Schiffen und über frembe Bafen. Baren, laut einer fpeciellen Lifte, in fremben Schiffen ließ fie nur gu, wenn fie in einem unter ber Flagge bes Urfprungslandes fahrenben Schiffe eingeführt wurden, was für die kleinen beutschen Seeftaaten befonders nachteilig mar, ba ihre Schiffe ja nicht einmal die gange beutfche Rufte, gefchweige benn gang Deutschland jum Beimatland hatten. englische Ruftenschiffahrt blieb ber englischen Flagge vorbehalten. Bereinigten Staaten gewährte England icon fruber einige Bugeftandniffe. Für europäische Länder konnten fie erft unter bem Ginfluffe ber bon hustiffon geführten Freihandelsichule burchgefest werben. 1825 erreichten bie Sanfestädte die bescheidene Erlaubnis, wenigstens hansestädtische Waren einzuführen, mahrend bis babin ein bremifches Schiff teine ber in ber Lifte berzeichneten hamburgischen Waren landen burfte. 1889 geftattete England fremden Schiffen ben Bertebr mit Indien, jedoch nicht ben

zwischen England und Indien; und höhere Zölle als unter englischer Flagge hatten die Waren unter fremder Flagge auch dann noch zu zahlen. Der Handelsvertrag mit dem Zollverein von 1841 erlaubte preußischen Schiffen die Zusührung von Waren aus Häsen zwischen Kotterdam und Hamburg. 1839 ließ England die höheren Ausgangszölle auf Waren unter fremder Flagge sallen; auch dann noch nicht einmal den auf Steinkohlen, sosen das fremde Schiff sie nicht nach seinem heimatlande brachte. Erst 1849 wurde die Navigationsakte endgültig ausgehoben, der Ausschluß der fremden Flagge von der Küstenschiffahrt gar erst 1854. Da England längst das Welthandelsland par excellence geworden war, so hatten seine Beschränkungen schwer auf der fremden, namentlich auch auf der deutschen Schiffahrt gelastet.

Abnliche Bertehrshemmniffe beftanden in den meiften Sanbern. holland erhob einen Bufchlagegoll von 10 % von Waren in hanfeatischen Schiffen. Spanien behielt fich anfangs ben Bertehr mit feinen großen Rolonien allein bor und gab ihn erft fpat unter bem immerhin noch verbleibenden Rachteil eines Bollzuschlags frei. 3m Bertehr mit Cuba und Puertorico hat er beftanden, bis fich biefe Infeln am Ende bes 19. Jahrhunderts losriffen. Frankreich begunftigt noch heute feine Musiuhr nach ben Rolonien gegenüber ben fremden Waren. Die Ruftenfoiffahrt ift noch heute in manchen Sandern, g. B. Rugland und ben Bereinigten Staaten, ben fremben Schiffen verboten. Bedeutungevolle Stadien in bem langen, ichwierigen Wege ber Befreiung ber beutschen Schiffahrt bon folden hemmniffen waren bie Logreigung ber Bereinigten Staaten von England und ber tontinentalen Rolonien Spaniens bom Mutterlande. Run war endlich Amerita ber beutschen Schiffahrt und bem biretten beutschen Sanbel juganglich gemacht. Das Berfaumnis Deutschlands im 16. Jahrhundert mar wenigstens teilweife beseitigt, ber Raum für eine neue Sanja freigeworben.

Roch bis tief ins 19. Jahrhundert hinein lasteten arge Nachteile in Europa und sogar in Deutschland auf der deutschen Schissaft. Bom Berkehr zwischen Rordsee und Oftsee erhob Dänemart den Sundzoll seit dem 13. Jahrhundert mit kurzer Unterbrechung, die durch die vorüberzehende Macht der Hansa erzwungen war. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zahlten die Waren 2—12% vom Werte. Danzig bezahlte noch 1854, als der Zoll schon (1841) revidiert war, 138249 Thaler, wovon 19937 Thaler auf Schissabgaben, der Rest auf Waren entsiel. Erst 1857 gab Dänemark den Verkehr gegen Entschädigung frei. Beniger wichtig für die Allgemeinheit und für deutsche Schisse war der

Schelbezoll und nun erst konnte Antwerpen su Gunften ber hollandischen Hafen unterbrückte. Er war eingerichtet, als Frankreichs Macht gebrochen war, als die englische Blocade aufhörte und Belgien mit Holland vereinigt wurde. Es hielt Antwerpen sast ebenso zuverlässig nieder wie die 1648 anerkannte staatsrechtliche Schließung der Schelbe. Bon 1818 bis 1862 konnte sich Antwerpens Schissverkehr nur von 66649 t auf 407965 t entwickeln. 1863 siel — gegen Entschädigung, zu der auch die deutschen Küstenstaaten nach Maßgabe ihres Verkehrs beitragen mußten — der Schelbezoll und nun erst konnte Antwerpen seine Flügel recken. Seitdem hat es seinen Schissverkehr auf 6872848 t im Jahre 1899 gedracht, womit es nächst Hamburg der erste Seehasen des Kontinents geworden ist. Sein Wachstum ist zum Teil auf Kosten der beutschen Häsen, namentlich Bremens, vor sich gegangen.

Richt nur das Ausland wirtte so dem Aufblühen der deutschen Reederei und Schiffahrt entgegen. Die deutschen Einzelstaaten sahen sie gleichfalls als ein fremdes Interesse an, dem man ruhig ein hohes Weggeld absordern könne. Es ist heute kaum zu fassen, daß Hannover bei Stade bis 1861 einen Zoll von den vorbeisahrenden Schiffen erheben durste, für die es doch gar nichts leistete. Hamburg gab jährlich etwa 500 000 Mt. kurant für Stromverbesserung aus, Hannover that nichts und hatte statt einer Ausgabe jährlich 500 000 Mt. Einnahme aus dem Stader Boll. 1824 hatte es sich zu einer Erleichterung drängen lassen, die den Verkehr Hamburgs noch nicht erheblich emporbrachte. Die gänzliche Aussebung im Jahre 1861 bewirkte indes ein start beschleunigtes Wachstum. Slüd licher war Vremen in der Absindung Oldenburgs sür Aushebung des seit dem Dreißigjährigen Kriege bestehenden Els slether Zolles; er siel schon 1820.

Die Freiheit ber Flußschiffahrt von Zöllen war durch ben Wiener Frieden erreicht worden. Die zahlreichen Binnenzölle beseitigte allmählich der Zollverein. Er erleichterte den Verkehr mit fremden wie mit einheimischen Waren und kam daher auch dem Seeverkehr zu gute, längst ehe die übrigen Seestaaten sich ihm anschlossen. Hannober und Oldenburg traten am 1. Januar 1854 bei, Mecklenburg und Schleswig-Holstein 1867, Lübeck 1868, Hamburg und Vermen im Ottober 1888. Der Zollverein war auch insoson ein großes Glück für

<sup>1</sup> Es ift indessen sehr zu berücklichtigen, daß das, was man gewöhnlich Bollanschluß von hamburg und Bremen nennt, mit der Beibehaltung von Freihäfen vereindar gefunden wurde. Nahezu der ganze Seeverkehr in hamburg, Altona, Bremen, Bremerhaven, Geeftemunde, Brake vollzieht sich im Freihasen. Und diese Sinrichtungen haben sich so bewährt, daß verschiedene Zollhäfen Preußens noch nachträglich Freihäsen bekommen haben.

bie Schiffahrt, als bie fremben Staaten einwilligten, mit ihm Handelsverträge zu schließen, während sie früher mit der Menge der Einzelstaaten nichts ansangen konnten. Verträge mit dem Zollverein und den
Hanselsschule mehr und mehr wirksam wurde, für gleichbedeutend mit
Verträgen mit Deutschland anzusehen. Auch die dem Freihandel sonst abholden Vereinigten Staaten thaten das und streng genommen sind deren Verträge mit den Hanselsädten und Preußen aus den zwanziger Jahren noch heute nicht durch solche mit dem Reiche ersetz, obwohl sie ohne weiteres aus Reich angewandt werden.

Auch die Sicherheit bes Privateigentums jur See bat machtig gewonnen. 3m Anfang bes Jahrhunderts wagten fich noch afritanische Biraten in die Rordsee und nahmen bort beutsche Schiffe meg. ein Unfug, bem England ein Enbe gemacht bat. Rach bem Rrimfriege regelten bie Barifer Seerechtsbetlarationen in einigen wichtigen Buntten bas Recht ber Rriegführenden gegen neutrales und feindliches Brivateigentum jur Gee. Der wichtige Grundfat: "bas Privateigentum jur See ift frei", ben die Bereinigten Staaten am warmften vertraten icheiterte am Widerfpruch Englands, worauf die Bereinigten Staaten ihren Beitritt verweigerten, alfo auch bas Recht ber Raperei fur fich beanspruchten. Der Beift ber Barifer Deflaration herricht aber fo febr, daß mahrend des fpanifch-ameritanischen Arieges beide Teile, obwohl fie ihr nicht beigetreten waren, ihr gemäß handelten. Bang am Schluß bes Jahrhunderts hat der judafritanische Krieg noch die Frage brennend gemacht, wie weit ein friegführender Teil bas Recht habe, Lebensmittel für Rriegstontrebande ju ertlaren und neutrale Schiffe mit neutralem Privateigentum - fei es Rriegstontrebande ober nicht - amifchen neutralen Bajen aufzubringen und eventuell in Befchlag gu nehmen. Durch bas traftige Auftreten Deutschlands anläglich ber Beichlagnahme beutscher Schiffe find bie Streitfragen de facto ju feinen Bunften entschieben, principiell ift aber noch vieles ungetlart geblieben.

So ist die Zeit von 1814 bis 1861 in ganz bedeutendem Maße der Begräumung der von der Staatsfunst vergangener Zeiten außzgehenden Hemmnisse und Beschränkungen der Schiffahrt gewidmet. Runsmehr konnte sich die Schiffahrt im wesentlichen als frei ansehen. Sie konnte ihre Kräste auf alles verwenden, was sich ihren Fähigkeiten darbot, und nach ihren Diensten verlangte. Doch kamen zu diesen vom bewußten Billen geseiteten Staatsaktionen noch schwerwiegende Umstände hinzu, um die Segel der Schiffahrt noch weit mehr zu blähen.

Die Entbedung ber fremben Weltteile und bes Seeweas um Afrika hatte Rahrhunderte lang wenig Ginfluk auf bas Gros ber Sandelsund Schiffahrtsthätigfeit. Bumeift wurde ber Bandel mit ben Rolonien Sahrhunderte hindurch mit großem Gewinn betrieben. Es wurde fcon in ber erften Reit feineswegs borwiegend Lebrgelb bezahlt, wie zu Gunften unferer Rolonialpolitit meift angenommen wird, vielmehr meiftens ein abnormer Gewinn erübrigt, ber ben Anlag ju den Rampfen um die neuen Beltteile und ju ber Ausschließung ber Fremben bot. fandten bie Bollander jum erften Dal Schiffe nach Oftindien aus: nut brei, und biefe brachten ben Unternehmern etwa hundert Brogent Gewinn. Die Unternehmerin war die hollandisch-oftindische Compagnie, eine Art Barten- ober Aftienunternehmen; jedenfalls feste fich bas Betriebstapital aus fehr vielen tleinen Anteilen jufammen, und zwar von Unternehmern, bie ju Saufe blieben und mit ben Schiffern durchaus nicht ibentifch Die Hollander wie auch die anderen Rolonialmächte hatten nicht bie Reigung, den Umfang bes Bertehrs mit ihren Rolonien ju beben, fie wollten vielmehr die hoben Gewinne fich vorbehalten, felbft auf Roften ihrer Rolonien. Die Spanier haben diefes Syftem fo wenig abichutteln tonnen, daß fie noch am Ende bes 19. Jahrhunderts ben Reft ihrer Rolonien darüber verloren. Die Sollander erzeugten um 1630 auf ber Infel Banda Mustatnuffe ju 71/2 Cents bas Bfund und verlauften fie in Amfterdam ju 31/4 Gulben 1. Solche Gewinne erzielten bie Rolonial= machte bamals burch Beichrantung bes Bertehrs. Der Umfang bes Sandels mit fremden Weltteilen mar baber bis in ben Beginn bes 19. Jahrhunderts flein gegen benjenigen bes europäischen. Roch jest überwiegt - im Begenfat ju ben landläufigen Borftellungen - ber euros paische Vertehr. So tamen in hamburg 1899 3 953 082 Tonnen Schiffs. raum aus europäischen und nur 2826625 t aus nichteuropäischen Bafen an. - In Bremen bagegen, bas einen weit geringeren Bertehr mit England unterhalt, überwogen bie Anfunfte aus ben fremben Beltteilen mit 1365956 t bei weitem bie aus Europa, welche nur 1040492 t erreichten.

Dieses Emportommen des Schiffsverkehrs mit außereuropäischen Safen verzog sich erft allmählich während des ganzen Jahrhunderts. Im Beginn desselben wurde der Verkehr mit der jungen nordamerikanischen Republik, mit Westindien bereits lebhafter, aber die maßgebende Rolle spielte der Handel mit dem heimatlichen Weltteil. 1784 kamen in ham-

<sup>1</sup> Busten-Suet, Rembranbts Beimat. Deutsch, II. Bb., S. 69.

burg nur 6 Schiffe aus Amerita an, 1799 waren es bereits 199. mar bies nur ein fleiner Teil bes Befamtverkehrs; Diefer begifferte fich 1795 auf 2107 angetommene Schiffe: 1800 tamen allein von Liffabon 56. pon England 198. Die große Ummalaung im Laufe bes Sahrhunderts ift auf verschiedene Urfachen gurudguführen, u. a. auf die grokartige Ents widlung ber Schiffsbautechnit, auf die weiterhin gurudgutommen fein wird. Aber eben fo febr auch auf die Befignahme von Amerita, Auftralien und Subafrita burch europaische Rolonisten. Bon 1492 bis 1800 bat fich Amerita erft febr wenig befiebelt. Erft bie Auswandererftrome bes 19. Jahrhunderts haben bie großen Böller im neuen Beltteil gefchaffen. 1790 gablten bie Bereinigten Staaten erft 4 Millionen Seelen, 1900 bagegen 76 Millionen. Die Auswanderung erforderte einen Schiffahrts. bienft, wie ihn frubere Jahrhunderte nicht geabnt hatten. Und boch mar fie ber weniger bebeutenbe Teil bes Bhanomens. Der grokere liegt barin. baf die Millionen der Europamuben die fremden Beltteile in Rultur brachten, ungeahnte Mengen von Lebensmitteln und Robft offen produgierten, die ihren Weg nach bem alten Europa fuchten. Und mit ber machsenden Broduktion tam ben fremben Beltteilen ber Boblftand, die Rauftraft fur europäische Baren, die nun ebenfalls in einem Umfange, ber bie fühnften Traume ber aufgetlarteften Raufleute von 1800 binter fich gelaffen bat, burch die Sandelsflotte von ber alten nach ber neuen Welt gebracht wurde. 1791 wurden in ben Bereiniaten Staaten 2 Millionen Pfund Baumwolle geerntet und bas ameritanische Bjund toftete 26 Cents; 1895 belief fich bie Ernte auf 4587 Millionen Pfund und ber Preis mar auf 6,3 Cents gewichen. Der Transport ber gangen heutigen Baumwollenernte nach Europa wurde allein 2 200 000 Registertonnen Segeliciffsraume erforbert haben. Bor hundert Jahren machte ein Segelichiff im Jahre zwei Reifen von Livervol nach Charleston und gurud. Es mare alfo mehr als eine Million Tonnen Schiffsraum für je zwei Reifen erforderlich gewefen. Gine folche Sandelsflotte befagen alle Staaten zusammengenommen nicht. Bor reichlich einem Jahrhundert tam es por, daß man fich in Baltimore bei andauerndem Beftwind por einer Sungerenot forgte, weil bie Schiffe mit Mehl aus Europa ausblieben. Ingwischen find die Bereinigten Staaten bas Land ber größten Ausfuhr ber Welt von Brottorn, Mais, Fleifch, Spec und Schmalz geworben. Inzwischen find eben die ungeheueren Balber und Brairien zwischen New-Port und bem Feljengebirge befiebelt worben. Die Bodenicage an Betroleum, Rupfer, Rohlen, Gifen find entbedt und Amerita fchiat fich gar an, Europa mit Gifen und Stahl und fogar

Steinkohlen auszuhelsen. Die Industrieerzeugnisse, die die Bereinigten Staaten bisher immer noch in großem Maßstabe aus Europa bezogen haben, möchten sie jetzt gern ausschließlich selbst erzeugen, ja ihristreben geht dahin, das übrige Amerika wirtschaftspolitisch in ihre Klientel zu bringen.

Es ist nicht wahrscheinlich, daß sich jemals ein ähnlicher Aufschwung ber Produktion von Lebensmitteln und Industrierohstoffen wiederholen wird. Neue Erdteile sind auf unserem Planeten nicht mehr zu entbeden. Zu der Bermutung, daß die Wüsten und trodenen Steppen sich dereinst in lachende Gesilde verwandeln ließen, liegt kein Anlaß vor. Ob die internationale Arbeitsteilung Fortschritte macht oder zurückgeht, hängt von der Wirtschaftspolitik der hauptsächlichsten Kulturstaaten ab.

Deutschland hat um die Mitte bes Jahrhunderts ben Übergang von einem tornaussuhren ben zu einem torneinführenden Lande gemacht. Dieser Prozeß war für die Schiffahrt von weitgehendster Bebeutung. Wie der soeben erwähnte, hat er seine Ursache außerhalb der Schiffahrt, auch außerhalb der Landwirtschaft. Auf dem heutigen Gebiet bes Deutschen Reiches lebten

1816 24 833 000 Einwohner, 1855 86 114 000 . 1901 56 806 000 .

Trot aller Vervollkommnung hat die deutsche Landwirtschaft mit einem berart wachsenden Bedarf nicht Schritt halten können, zumal auch der Bedarf pro Kopf infolge des wachsenden Wohlstandes noch gestiegen ist. Der Westen führte schon überwiegend Korn ein, als der Osten noch immer bei der Aussuhr blieb. Vor Einsührung der Kornzölle in Deutschland sand das ostpreußische Getreide einen eben so guten und besseren Markt in London als in Berlin oder Köln, die Transportkosten dahin waren aber weit niedriger.

Die Kornaussuhr nach England und parallel mit ihr die Holzaussuhr bilbete bis gegen 1880 hin das Rückgrat der Oftseeschiffahrt. Darum war für sie die englische Kornzollpolitik von entscheidender Bedeutung. Hatte England niedrige Preise, so hielt es seine Zölle hoch und Königsberg, Danzig, Stettin, Rostock konnten ihren Weizen, ihren Hafer, ihre Gerste nicht loswerden. Umgekehrt: wenn mit steigenden Preisen in England die Kornzölle herabgeseht wurden, so blühte das ganze Geschäft an der Ostsee. Am meisten trat dies in den vierziger Jahren hervor. Da damals konkurrierende Faktoren sich noch wenig einmischten, so seien gleich hier die entscheidenden Zahlen angeführt.

Sang Preußen in ber Große von 1815 befaß an Seefchiffen (bie alten Dage möglichft genau auf heutige Regifter-Tonnen umgerechnet) 1:

Seitbem ftieg der Tonnengehalt der preußischen handelsflotte uns unterbrochen bis

1848 202 300 Register-Tonnen,

Rach furzem Stillftande begann ein neues bescheidenes Anwachsen und bann ein fast ununterbrochener Rudgang. Man zählte in den drei Probingen Oft- und Westpreußen und Pommern, die ja auch oben allein berrücksichtigt find:

Anfang 1883 243 138 Reg. Zonnen Retto,

Die Flotte ber brei alten preußischen Oftseeprovinzen ift also unter ben niedrigsten Stand, der seit 1805 vorgekommen ift, unter den des Jahres 1825 gesunten.

Der ungunftige Bang ber Reeberei und Schiffahrt ber beutschen Oftfeelufte murbe im letten Biertel bes Jahrhunderts wefentlich burch politische Momente veranlagt. Der Sieg des Freihandels in England und ber junehmende Bebarf bes Infelreiches an beutschem und ruffischem Rorn und Bolg tamen Dangig, Ronigsberg, Memel, auch ben pommerichen Safen febr ju gute. Die Unlegung von Gifenbahnen in Oftbeutschland und Rugland mobilifierte immer mehr Ausfuhrwaren und jog bemgemäß auch Ginfuhrwaren beran. Der Rrimtrieg mit ber Sperre ber ruffifchen Bajen forberte fogar vorübergebend ben Seehandel ber Proving Preugen gang ausnehmenb. Stettin blubte als Seehafen ber rafch machfenben Landeshauptftadt erfreulich auf. Doch bald tam ber Wendepuntt. Deutscheland felbft absorbierte immer mehr von den oftbeutschen Lebensmitteln und bem oftbeutschen Solg und als es biefen Artifeln gar 1879 einen Schutzoll gemährte, hatten fie verdoppelten Anlag, im Lande ju bleiben. Die fpatere Aufhebung bes Ibentitatenachweifes fur Getreibe hat bem beutichen Erzeugnis zugleich ben Borteil bes Schutzolls und ber billigen Fracht nach England gelaffen, aber bie eingetretenen Rachteile in ihrem

<sup>1</sup> Rach Beters, Entwicklung ber beutschen Rheberei.

vollen Umfange aufzuheben, war er außer stande. In den siebziger Jahren machte Stettin den Bersuch, durch eine Bassagierdampserlinie nach Rew-York Anteil an den Borteilen der Auswanderung zu gewinnen; er schlug sehl. Bald tam durch die Zollpolitit eine Schwächung der Kapitaltraft der Oftseestädte hinzu, und das in einer Zeit, wo der Übergang vom hölzernen Schiff zum eisernen, vom Segler zum Dampser nicht verringerte, sondern start vergrößerte Kapitalkräfte ersorderte. Dazu traten infolge der Weltkonjunktur empsindlich sinkende Frachten ein. Run saßen die so schwer betrossenen Ostseestädte mit einer ansehnlichen Flotte von meist alten hölzernen Segelschiffen da. Auf den Reisen brachten die Schiffe meist Verlust und zu verlausen waren sie auch nicht mehr.

An diesen Berhältnissen war die Ostsereeberei unschuldig. Es brach über sie ein Berhängnis herein. Ihr wurde das Rückgrat gebrochen, zur selben Zeit, als die Nordsereeberei so wunderbar aufblühte. An der Ostsee brauchte man ja auch allmählich mancherlei Dampser im Nachbarverkehr. Der dadurch geschaffene Ersat konnte die eingetretenen Schäben aber entsernt nicht becken. 1874 war die Segelssotte der Ostsee noch größer als die der Nordsee. 1900 beträgt sie nur noch den dreizehnten Teil der letzteren!

In ben folgenden, der deutschen Reichsstatistit entnommenen Zahlen bat man die gange Tragodie vor fich:

| Anfang  | 6       | egler   | Ð       | ampfer       | Bus    | ammen   |
|---------|---------|---------|---------|--------------|--------|---------|
| zanjung | Schiffe | Tonnen  | Schiffe | Netto-Tonnen | Shiffe | Tonnen  |
| 1873    | 2007    | 484 270 | 102     | 20 646       | 2109   | 454 916 |
| 1875    | 1985    | 488 366 | 124     | 32 548       | 2109   | 470 914 |
| 1877    | 1964    | 484 584 | 141     | 35 973       | 2105   | 470 507 |
| 1879    | 1880    | 413 513 | 170     | 42 545       | 2050   | 456 078 |
| 1881    | 1710    | 388 063 | 201     | 55 202       | 1911   | 443 265 |
| 1883    | 1493    | 341 795 | 258     | 82 445       | 1746   | 424 240 |
| 1885    | 1369    | 315 508 | 321     | 118 660      | 1610   | 421 366 |
| 1887    | 1200    | 275 922 | 331     | 120 744      | 1531   | 396 666 |
| 1889    | 921     | 205 575 | 342     | 120 102      | 1245   | 329 722 |
| 1891    | 860     | 186 032 | 378     | 149 130      | 1241   | 335 162 |
| 1893    | 760     | 168 410 | 392     | 156 658      | 1152   | 317 608 |
| 1895    | 630     | 118 912 | 390     | 158 992      | 1020   | 277 904 |
| 1897    | 509     | 76 703  | 389     | 142 818      | 898    | 219 521 |
| 1899    | 431     | 48 861  | 427     | 170 857      | 858    | 219 718 |
| 1900    | 397     | 38 721  | 440     | 180 029      | 840    | 218 750 |

Die Segelflotte ber Oftsee ist taum mehr.

Ein Glud, daß sich wenigstens der Schiffsbau an der Oftsee traftig entwidelt hat, vor allem in Stettin, Elbing, Danzig, Rostod, Flensburg und Kiel, aber auch noch in manchen anderen Platen. In den Norbseehäsen war der Sang der Dinge ein wesentlich anderer. Und zwar war er hier in hamburg und Bremen wieder ganz verschieden von dem in den kleinen hasen Seestemünde, Elssteth, Emden u. s. w. Die Reeder der letzteren konnten nicht einmal in der Zeit, als die Auswanderung noch die Segelschiffe benutzte, die Auswandererschiffe stellen. Sie waren mit ihren Schunern, Briggs, später Barken wesentlich auf den Frachtverkehr zwischen europäischen, westindischen, südamerikanischen häfen und auf ähnliche Reisen angewiesen. Es wird später darauf im einzelnen zurüczukommen sein. hier soll nur betont werden, daß sich auf die Reederei der kleineren häfen die sundamentale Einwirkung der Auswanderung nicht erstreckte.

Hamburg und Bremen atmeten auf, als ihnen durch den Abfall der Bereinigten Staaten vom Mutterlande mit einem Mal der Bertehr nach diesem bisher nur der englischen Flagge offen stehenden Lande gestattet wurde. Ihr zweiter großer Glücksfall war die Losreißung der kontinentalen spanischen Kolonien und später Brasiliens vom Mutterlande; jetzt konnten ihre Schiffe auch in La Guayra, Buenos Aires, Balparaiso u. s. w. verkehren. Die Aushebung der englischen Ravigationsakte, des Elsstether und des Stader Zolles traf sie also in einem ohnehin ihnen günstigen Zeitabschnitt.

Bon ber außerorbentlichen Tragweite für die beiben beutschen Rorbseeftabte erwies fich nun bie Bunahme ber Auswanderung, ein Bhanomen, bas vermutlich auf bas 19. Jahrhundert beidrantt bleiben Bas frühere Nahrhunderte gesehen haben, verschwindet neben ber großen Flut, die fich nun in Bewegung feste und nach bescheibenen Unfangen und unter mehrfachen Schwantungen in ben achtziger Jahren ihren Höhepunkt erreichte. Die englische Auswanderung und die feit 1847 fo bebeutsame irifche liegen natürlich bie beutschen Stabte unberührt. bem Anfange ber zwanziger Jahren tam hauptfächlich bie beutsche Ausmanberung in Bang, und awar nahm fie ihren Weg vorwiegend über Samburg und Bremen, über letteres noch mehr, weil, wie die Samburger Reeber flagten, ihre Baterftabt mit Bezug auf biefen Befchaftszweig ungeeignete Befege erlaffen habe. In alteren Zeiten ift bie Statistit un-Bon 1820 bis 1850 follen 1600 000 Auswanderer Deutschland perlaffen haben. Bon 1851-70 1200 000. Seit 1871 liegen genaue Aufzeichnungen vor. In ben 30 Jahren bis 1900 intl. betrug bie überfeeische Auswanderung Deutschlands 2495659 Berfonen. Im gangen alio feit 1820 5 300 000 Berfonen!

Soriften CIII. - Seefdiffahrt I.

 Höhepunkte ber beutschen
 Auswanderung waren

 1872
 125 650
 Perfonen,

 1873
 103 638

 1881
 220 902

 1882
 203 585

 1883
 173 616

 1884
 149 065

 1891
 120 089

 1892
 116 389

Bon der deutschen Auswanderung gingen seit 1871 nachweisbar rund 80 Prozent über Hamburg und Bremen. In der ersten Hälfte des Jahrhunderts wohl etwas weniger, namentlich gingen vor Erbauung der Eisenbahnen die Westdeutschen viel auf Rähnen den Rhein hinab nach Holland. Doch dars man annehmen, daß seit 1820 4 Millionen Deutscher über Hamburg und Bremen in serne Weltteile gewandert sind. 1871—90 gingen 95,5% allein nach Nordamerika, 3,2% nach dem übrigen Amerika.

Allmählich pflanzte fich die Auswanderungsluft von Westen nach Often fort, nach Oftbeutschland, Österreich, Ungarn, Polen, Rußland. In Deutschland ist fie allmählich beinahe zum Erlöschen gekommen, sobaß sie nur noch betrug:

In den Hanseltädten wirkte die nicht beutsche Auswanderung sehr bedeutsam für den Passagierverkehr mit. In der letzten Zeit überwog sie die deutsche sogar ganz außerordentlich. Die Zahl der Richtdeutschen betrug in Hamburg 1899: 92,07 Prozent, 1900: 86,59 Prozent, in Bremen 1899: 89 Prozent, 1900 90,55 Prozent.

In hamburg und Bremen giebt es ftatiftische Aufzeichnungen seit 1846 refp. 1832. Darnach find beforbert im jahrlichen Durchschnitt

| zon     | Pamburg        | <b>,</b> | 250                     | n Bremen       |        |
|---------|----------------|----------|-------------------------|----------------|--------|
|         |                |          | 1832/41                 | 11 185         | Perj., |
|         |                |          | 1842/46                 | 21 519         | •      |
| 1846/50 | 6424           | Perj.,   | 1847/51                 | <b>30 80</b> 5 | =      |
| 1851/60 | <b>24 74</b> 6 | =        | <b>1852</b> /6 <b>1</b> | 39 618         | *      |

| Von     | Hamburg               | 3      | Bo      | n Bremen       | 1      |
|---------|-----------------------|--------|---------|----------------|--------|
| 1861/70 | <b>34 4</b> 66        | Perj., | 1862/71 | <b>45 21</b> 3 | Perj., |
| 1871/80 | <b>48</b> 09 <b>2</b> | *      | 1872/81 | 44 148         | 5      |
| 1881/90 | 90 889                |        | 1882/91 | 97 909         | 5      |
| 1891/95 | 81 200                | ,      | 1892/96 | 37 107         | •      |
| 1896    | <b>5274</b> 8         | 3      | 1896    | 53 986         | \$     |
| 1897    | <b>35 04</b> 9        |        | 1897    | 38 930         | *      |
| 1898    | 39882                 | •      | 1898    | 56 <b>21</b> 8 | 5      |
| 1899    | 64 214                | *      | 1899    | 86 072         | •      |
| 1900    | <b>87</b> 153         | •      | 1900    | 95 961         | *      |

Indem sich nun diese Millionen Europamüder in Bewegung setzten und über die deutschen Hansestädte die Wanderung über den Ozean antraten, gaben sie der Reederei Hamburgs und Bremens Kapitalien, um erst Segelschiffe hervorragender Gute, dann Dampser von stetig wachsendem Werte zu erbauen. Zugleich gaben sie den heimkehrenden Schiffen Gelegenheit, überseeische Waren, namentlich amerikanische, zu verhältnismäßig niedriger Fracht zurückzubringen. Reederei und Handel beider Städte haben also eine ganz wesentliche Förderung durch die Auswanderung ersahren; namentlich in Bremen. Der hochentwickelte Tabakhandel in Bremen ift zu einem wesentlichen Teil aus dieser Ursache entstanden.

Allmählich hat man ftatt Auswanderung Paffagiervertehr zu fagen, benn auch die heimkehrenden, die hin und her gehenden Geschäftsreisenden machen einen sehr bedeutenden Berkehr aus. Und dieser benutzt auch hersüber von Amerika in erster Linie die deutschen Dampfergesellschaften.

Die Auswanderung war es dann, die Hamburg und Bremen den Übergang von der Segelschiffahrt zur Dampfichiffahrt erleichterte, die ihnen die Möglichkeit gab, so große Flotten prächtiger, schneller Dampfer zu schaffen, wie fie heute befigen.

Doch wirkten auch hierfür zwei andere Umstände kräftig und vielleicht noch bedeutungsvoller mit. Der eine, die Zunahme der Bevölkerung
in Deutschland, ist bereits turz erwähnt. Immer wachsende Massen von
Lebensmitteln mußten herbeigeschafft werden, um die anschwellenden Millionen zu nähren. Auch gekleidet mußten sie werden; die Einsuhr von Baumwolle, Wolle, Jute mußte wachsen. Diese Importartikel mußten bezahlt werden, natürlich mit Exportartikeln. An die Stelle der ursprünglichen Aussuhrwaren, Korn und Schlachtvieh, traten ganz andere: Zucker, zeitweilig auch Sprit, vor allem aber Industrieartikel. Und da diese letteren zum großen Teil aus fremden Rohstoffen — beispielsweise Baumwolle, Bolle, Jute, Erzen — hergeftellt werden mußten, fo brachte bas nicht nur bie Ausfuhr, sondern auch die Ginfuhr zum Anschwellen.

Die beutiche Induftrie hat in ben letten Jahrzehnten großartige Fortichritte gemacht, auf bem Weltmartt fowohl wie babeim. Es muchien ihr bie Rabitalfrafte au, gleichzeitig aber auch die geiftigen und technischen Fähigkeiten, endlich auch - infolge ber Bevolkerungszunahme - bie Arbeitefrafte. Go bat fie es erreicht, einen ehrenvollen Blat auf bem Beltmartt einzunehmen und immer mehr anerkannt zu werden als bie ebenbürtige Rebenbublerin ber englischen. Auch die Entwidlung ber Gifenbahn und ber Binnenfciffahrt find unerläftliche Borbebingungen fur ben Aufschwung ber Seeschiffahrt gewefen. Denn fie vervollständigen bie bon biefer ju leiftende Transportarbeit. Die beutsche Ginfuhr und Ausfuhr find ftaunenswert gewachsen. Wenngleich die Bahlen nicht genau bergleichbar find - teils wegen Beranderungen in der Wertberechnung mit bem Jahre 1880, teils wegen bes Bollanichluffes von Samburg und Bremen 1888 - jo find fie boch in Baufch und Bogen ju charafteriftisch und für die Schiffahrt zu bedeutungsvoll, als daß fie bier nicht angeführt werben follten.

Die Ginfuhr in, die Ausfuhr aus dem freien Bertehr betrug:

|      | Einfu        | h r                   | Ausf         | uhr                   |
|------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|      | Mill. Tonnen | Mill. Mark            | Mill. Tonnen | Mia. Mark             |
| 1872 | 13,3         | <b>34</b> 64          | 10,0         | <b>2492</b>           |
| 1876 | 16,6         | 3911                  | 12,9         | 2604                  |
| 1880 | 14,1         | 2859                  | 16,4         | 2946                  |
| 1884 | 17,7         | 3284                  | 19,1         | 3269                  |
| 1888 | 21,8         | 3435                  | 20,7         | <b>3352</b>           |
| 1892 | 29,5         | 4227                  | 19,8         | 3150                  |
| 1896 | 36,4         | <b>455</b> 8          | 25,7         | 3 <b>7</b> 5 <b>3</b> |
| 1898 | 42,7         | <b>5439</b>           | 30,0         | 4010                  |
| 1899 | 44,6         | 5 <b>783</b>          | 30,4         | 4368                  |
| 1900 | 45,9         | 5 <b>8</b> 3 <b>3</b> | <b>32,</b> 6 | <b>45</b> 55          |

Diese Zahlen schließen ben Hanbel über die Landgrenzen ein. Anläßlich der Flottenvorlage vom Frühjahr 1900 hat sich die Regierung der Mühe unterzogen, sestzustellen, wieviel von diesem Außenhandel der Bermittlung des Seeverkehrs bedarf und wieviel davon auf außereuropäische Länder entfällt.. Sie ist dabei zu höchst interessanten Ergebnissen gekommen. Rämlich

1. Dag die außereuropäischen gander bon der Einfuhr dem Werte nach bereits 34,2 % liefern und bon der Ausfuhr bereits 20 % empfangen.

- 2. Daß fernere 20,6 % ber Einfuhr und 29,7 % ber Ausfuhr europaische Länder ausschließlichen ober fast ausschließlichen Seehandels betteffen.
- 3. Daß für europäische Länder überwiegenden Seehandels 17,8 % ber Einsuhr und 15,7 % ber Ausfuhr verbleiben.
- 4. Daß europäische Länder überwiegenden oder ausschließlichen Land handels nur 27,4 % der Einsuhr und 84,5 % der Aussuhr absorbieren.
- 5. Daß bemnach vom gesamten Außenhandel die Seeschiffahrt etwa zwei Drittel, ber Landverkehr einschließlich ber Flußschiffahrt etwa nur ein Drittel beansprucht.
- 6. Daß biefe Berhaltniffe fich ju Gunften ber Schiffahrt langfam berichieben.

Die Bahlen find zu wichtig, um hier übergangen werden zu konnen: (Siehe die Tabelle S. 22.)

Die "europäischen Länder überwiegenden ober ausschließlichen Landbandels" enthalten Belgien und Holland und zwar mit hohen Summen (1898 Einfuhr 385,5 Mill., Aussuhr 467, 4 Mill.). Die Zahlen entstammen natürlich nicht lediglich der Einfuhr belgischer und holländischer Erzeugnisse sowie der Aussuhr für den belgischen und holländischen Konsum; beträchtliche Summen betreffen transitierende Waren, die zu Schiff in Rotterdam und Antwerpen angekommen sind oder abgehen sollen. Andererseits steden in den Einsuhren aus und den Aussuhren nach außereuropäischen Ländern, England, Portugal u. s. w. große Summen sür Waren, die nicht direkt über deutsche Häsen, sondern als Transitgut über fremde Häsen gegangen sind.

Bur Erganzung ift bie hanseatische Statistit heranzuziehen. Sie ergiebt für die überseeische

| -            |      | in Millionen Ma | rf   |
|--------------|------|-----------------|------|
| Einfuhr      | 1897 | 1898            | 1899 |
| nach Hamburg | 1967 | 2130            | 2043 |
| * Bremen     | 613  | 681             | 649  |
|              | 2580 | 2811            | 2692 |
| die Ausfuhr  |      |                 |      |
| nach Hamburg | 1443 | 1559            | 1642 |
| . Bremen     | 385  | <b>3</b> 85     | 394  |
|              | 1828 | 1944            | 2036 |

Diese Zahlen schließen eine ansehnliche Warenbewegung ein, die nur vom Ausland fürs Ausland bestimmt ist. Das verringert ihre Bedeutung für die Schiffahrt nicht, aber dieser Teil ber Warenbewegung ist nicht

| Die Einfußr                                                                           |      | <b>8</b> | In Millionen Mark | Rarf |      | Sn % | In Prozenten der Gesamteinsubr | ber @     | efamteir | ıfuğı. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------|------|------|------|--------------------------------|-----------|----------|--------|
|                                                                                       | 1894 | 1895     | 1896              | 1897 | 1898 | 1894 | 1895                           | 1896      | 1897     | 1898   |
| a) von außereuropäischen Ländern                                                      | 1376 | 1427     | 1509              | 1613 | 1862 | 92,0 | 9'88                           | 33,2      | 38,2     | 34,2   |
| b) von europäischen Länbern ausschlieklichen ober sast<br>ausschlieklichen Seehandels | 842  | 181      | 915               | 952  | 1122 | 19,7 | 18,5                           | 20,0      | 19,6     | 9′02   |
| c) von europäischen Ländern überwiegenden Seehandels                                  | 188  | 793      | 887               | 921  | 696  | 17,8 | 18,6                           | 18,3      | 18,9     | 17,8   |
| a) von europaismen Landern uderwiegenden oder aus-<br>schließlichen Landhandels.      | 1302 | 1243     | 1296              | 1376 | 1485 | 30,5 | 29,3                           | 28,5      | 28,3     | 27,4   |
| 3usumen                                                                               | 4285 | 4246     | 4558              | 4864 | 5439 | 100  | 100                            | 100       | 100      | 100    |
| Die Ausfuhr                                                                           |      | 3n W     | In Willionen Rark | Mart |      | Su M | In Arozenten des Gesamthandels | n best (S | efanıtho | nbels  |
|                                                                                       | 1894 | 1895     | 1896              | 1897 | 1898 | 1894 | 1895                           | 1896      | 1897     | 1898   |
| a) nach außereuropaifchen Länbern                                                     | 609  | 795      | 846               | 828  | 804  | 19,9 | 2'87                           | 9'23      | 7,12     | 20,0   |
| d) nach europaischen Edndern ausschließlichen oder fast ansschließlichen Seehandels   | 906  | 959      | 1004              | 1058 | 1195 | 29,7 | 6'12                           | 26,6      | 28,1     | 29,7   |
| c) nach europaiichen Lanbern überwiegenben Seehanbels                                 | 364  | 404      | 549               | 547  | 889  | 11,9 | 11,8                           | 14,7      | 14,4     | 15,7   |
| d) nach europäischen Ländern überwiegenden oder aus-<br>schließlichen Landhandels     | 1172 | 1361     | 1353              | 1352 | 1382 | 88,5 | 36,8                           | 36,1      | 85,7     | 34,5   |
| Busammen                                                                              | 8051 | 3422     | 8752              | 3785 | 4009 | 100  | 100                            | 100       | 100      | 100    |

auf die im Borftebenben entwicklten Ursachen, die deutsche Politit, die beutsche Auswanderung, das großartige Emportommen der bentschen Industrie juruckzusubyren.

Während der Handel, die Schiffahrt, die Reederei der Oftfeeftädte durch das — von der seit 1879 betriebenen deutschen Zollpolitit — besichleunigte Aushören der Getreides und Holzaussuhr in schwere, noch am Schluß des Jahrhunderts nicht überwundene Bedrängniffe gerieten, wurden hamburg und Bremen von einer träftigen, wohlthätigen Welle gehoben. Der Schiffsverkehr der Häfen nahm in staunenswertem Maße zu. Schiffe aller Flaggen verkehrten in den Hanselstädten, namentlich in Hamburg.

Und noch in einer anderen Weise hatte ber politische Aufschwung Deutschlands eine außerft wohlthatige Rudwirtung auf Die Schiffahrt. Die beutiche Sanbelsflagge murbe feit ber Ginigung bes Baterlandes gang anders respettiert als vorber. Alle Belt fühlte, bag bas machtige Deutsche Reich hinter ihr ftand und niemand fich an ihr vergreifen durfte. Es ift mahr, auch bis 1866 haben die hamburgifchen und bremifchen Schiffe taum irgendwo fich über unfreundliche Aufnahme ju beklagen gehabt. Der gangliche Mangel politischer Belufte ftanb ben hanseatischen Raufleuten an ber Stirn geschrieben. Als tüchtige, folibe, rubeliebende Bürger waren fie aller Welt willtommen. Namentlich in Rordamerita und ben englischen Rolonien tonnten fie und fonnen fie noch heute auftreten wie Landesangeborige. Aber vor 1866 haftete ihnen boch bas Befühl an, fich auf große, weltumfpannenbe Unternehmungen gar nicht ober nur als bescheibene Brivatleute unter bem Schute einer fremben Dacht einlaffen ju burfen. Das Bewußtfein, von ber Flagge einer Grogmacht gebedt zu werben, bat Unternehmungen gezeitigt, an bie man früher gar nicht benten tonnte.

Im Berkehr mit Sudamerika trat das wenig, mit Nordamerika gar nicht hervor; auch die Eröffnung der Kolonialpolitik hat Schiffahrt und kaufmännische Unternehmungen wenig beeinflußt. Aber eine so bedeutungsvolle Sache, wie die Errichtung regelmäßiger Dampferlinien nach Oftasien, Australien und Oftasrika war nur möglich durch ben unmittelbaren sinanziellen Rüchalt an dem Deutschen Reiche. Die Subventionsfrage wird im dritten Kapitel dieser Arbeit kurz zu berühren sein. Hier ist nur die politische Seite hervorzuheben. Die Möglichkeit regelmäßiger Postdampserlinien von Deutschland nach dem sernen Osten ist erst durch den Reichszuschuß geschaffen worden. Und ebenso als Folge davon der Ankaus zweier ganzer englischer Sesellschaften mit 26 Dampsern im indischen und oftasiatischen Küstenverkehr, die Errichtung einer regel-

mäßigen Flußschiffahrt auf bem Jangtsetiang, die Ausdehnung des Kuftenvertehrs nach Japan und dis Wladiwostot. Die deutsche Dampserslagge steht dort jest völlig ebenbürtig neben der englischen. Pessimistische englische Übertreibungen gehen sogar so weit, die deutsche Flagge in jenen Gewässern als die überlegene zu schildern und England vor überslügelung zu warnen.

So rüchaltslos dies anzuerkennen ift, so ift doch andererseits mit dem größten Nachdruck zu betonen, daß die Staatshilse unserer Zeit den eigentlichen Kern der Selbständigkeit, der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und Selbstverantwortlichkeit unserer Handelsflotte nicht berührt hat. Nur die drei Linien nach Oftafien, Australien und Oftafrika, die nicht aus Rücksicht auf die Reederei, sondern aus anderen Gründen errichtet sind, genießen Unterstützung. In allem übrigen ist die deutsche Reederei auf Selbsthilse angewiesen.

So find benn die politischen Berhältniffe, die der Oftseereederei im letten Bierteljahrhundert jum Unheil ausgeschlagen find, einem erwärmenden Golfstrom vergleichbar, der hamburg und Bremen ausenehmend begunftigt hat.

Zeitweilig hat sich Bremen eifriger der Reederei gewidmet als hams burg, zum Teil weil es mit glücklicherem Griff und angemesseneren obrigkeitlichen Bestimmungen das Auswanderungsgeschäft ergriffen hatte, zum Teil weil hamburg durch seine leichteren kausmännischen Gewinne mehr auf den handel als auf die Reederei gelenkt wurde. Erst in den letzten beiden Jahrzehnten überstügelt hamburgs Reederei mächtig die der kleineren Schwesterstadt.

An dieser Stelle seien nur einige wenige Daten mitgeteilt; biejenigen für hamburg beginnen erst mit 1836, da frühere nicht vorhanden sind. Es betrugen die handelsslotten nach der Statistit der betr. Einzelstaaten:

|      | <b>Hambur</b> | gø         |      | Breme      | n 8           |
|------|---------------|------------|------|------------|---------------|
| Ende | Shiffe        | RegT Netto | Ende | Schiffe    | RegT Netto    |
|      |               |            | 1805 | 173        | 28 500        |
|      |               |            | 1825 | 99         | 14 600        |
|      |               |            | 1836 | 133        | <b>24</b> 900 |
| 1849 | 286           | 61 540     |      |            |               |
|      |               |            | 1852 | 279        | 123 633       |
| 1869 | 473           | 191 131    |      |            |               |
|      |               |            | 1872 | <b>252</b> | 174 265       |
| 1882 | 491           | 288 236    | 1882 | 344        | 299 397       |
| 1892 | 605           | 591 180    | 1892 | 405        | 406 172       |
| 1900 | <b>7</b> 93   | 988 854    | 1900 | <b>402</b> | 541 796       |
|      |               |            |      |            |               |

Die Reeberei ber medlenburgifchen, ichleswig-holfteinischen, hannoverfchen und olbenburgifchen Safen fteht in ihren Schicffalen berjenigen ber pommerichen und preugischen Bajen naber. Soweit biefe Bafen an ber Oftfee liegen, bedarf bas bier taum einer weiteren Begrundung. Flensburg macht eine bemerkenswerte Ausnahme. Durch große Rubrigteit ausgezeichnet, hat es fich (im Berein mit Apenrade) feit lange an ber chinefischen Ruftenfahrt beteiligt, aber auch, geftust auf feinen Schiffs. bau, viele andere Zweige ber Reederei betrieben. Umgefehrt hat Lübed feit Sahrhunderten bie Reederei ftart vernachläffigt. Ende 1899 befaß es nur noch 1 Segelfchiff und 26 Dambfer bon aufammen 14 503 Regiftertonnen Brutto. Unter ben Rordfeehafen, abgefeben von ben beiben Sanfeftabten, bat fich namentlich ber olbenburgifche Weferhafen Elsfleth, obwohl er faft allen Seevertehr verloren bat, ju einem bedeutenden Reedereiplat emporgearbeitet. Er befit allerdings faft nur Segelichiffe. Die 218 Segelichiffe von 70 055 Registertonnen, die Olbenburg Ende 1899 befaß, fallen wefentlich auf Elsfleth. Es find jum großen Teil mittlere und kleinere Schiffe, bie auf Aventurefahrt ausgeben. Brate befist eine fleinere, auf europäische Bajen gerichtete Dampischiffahrt, Rorbenham eine kleine Fischdampferflotille. In hannover besteht die Reederei aus vielen febr tleinen Schiffen, nämlich 783 Seglern von jufammen nur 49 343 Registertonnen und 58 Dampfern (faft lauter Fischbampfern) bon 42 462 Registertonnen Brutto.

Es ist nun noch ber Sang ber Dinge in der Rordsee dem an ber Oftsee gegenüber zu stellen. Die deutsche Rordseetufte besaß nach ber beutschen Reichsstatistit:

| Anfang | S.      | egler   | ව ව     | ampfer       | Buse    | ammen     |
|--------|---------|---------|---------|--------------|---------|-----------|
| anjung | Schiffe | Tonnen  | Schiffe | Retto-Tonnen | Schiffe | Lonnen    |
| 1873   | 2304    | 435 367 | 114     | 108 875      | 2418    | 544 242   |
| 1875   | 2318    | 440 019 | 175     | 157 450      | 2493    | 597 469   |
| 1877   | 2527    | 488 170 | 177     | 144 973      | 2704    | 633 143   |
| 1879   | 2573    | 535 954 | 181     | 137 117      | 2754    | 673 071   |
| 1881   | 2536    | 577 704 | 213     | 160 556      | 2749    | 738 260   |
| 1883   | 2362    | 573 651 | 262     | 228 759      | 2624    | 802 410   |
| 1885   | 2238    | 564 837 | 329     | 295 283      | 2567    | 860 120   |
| 1887   | 2127    | 554 867 | 363     | 333 170      | 2490    | 888 037   |
| 1889   | 1964    | 525 740 | 408     | 382 477      | 2372    | 908 217   |
| 1891   | 1894    | 523 729 | 518     | 574 522      | 2412    | 1 098 251 |
| 1893   | 1982    | 564 232 | 594     | 629 739      | 2576    | 1 193 971 |
| 1895   | 1992    | 541 944 | 658     | 734 054      | 2645    | 1 275 988 |
| 1897   | 2043    | 520 914 | 787     | 747 142      | 2780    | 1 268 056 |
| 1899   | 2059    | 552 300 | 796     | 867 534      | 2855    | 1 419 834 |
| 1900   | 2066    | 586 583 | 853     | 970 130      | 2919    | 1 519 048 |

Der Kontrast zu den rückgängigen Verhältnissen der Oftsee ist sehr stark. Sogar die Segelflotte der Kordsee ist unter Umständen, die ihr im allgemeinen nicht günstig waren, noch vorwärts gekommen und hat erst 1900 ihren höchsten Stand erreicht. Das machen die ganz großen eisernen Schiffe, die noch immer mit Gewinn bewirtschaftet werden können; deren Zunahme deckt die Einbuße an kleineren und mittleren Schissen reichlich. Die Dampferslotte ist nur einmal, nur während der Handelskrisse um die Mitte der siebziger Jahre, in ihrem Voranschreiten unterbrochen worden.

## Zweites Kapitel.

## Die Umgestaltung des Schiffes, des Schiffsbauwesens, der Hafeneinrichtungen und der Wasserstraßen (für Seeschiffe).

Das 19. Jahrhundert hat tiefergreifende Umgeftaltungen in ber Seefciffahrt gefeben als brittebalb Jahrtaufende vor ihm. In biefem gangen Beitraum hat das Ruberfchiff das Mittelmeer beberricht. Die Entwicklung von ber attifchen Triere bis jur venetianischen Galeere enthält nur zwei Momente von Bebeutung. Das eine ift ber burch Andrea Doria bewirfte Erfas bes unverftellbaren lateinischen Segels burch verftellbare Segel, welche Segelmanover ermöglichten. Das andere betrifft nur den Seefrieg: die Einführung ber Feuerwaffen. Für ben Seehandel macht fie wenig aus. Das Segelschiff ber Rord- und Offfee und bes atlantischen Ozeans hat fich von ben gallischen Fahrzeugen ju Cafars Beit, von ben (angeblich verbedlofen) Witingerschiffen ber Standinavier, ben Roggen bes Mittelalters und ber Renaiffance mit ben boben Dedaufbauten auf bem Sinterteil und ben Raben am Bugipriet zu ben Schunern, Briggs, Barten und Fregatten emporgearbeitet: bie nautischen Grundprincipien blieben biefelben. Aftrolabium, Rompag, Segtant und Chronometer (ber beim Schwanten bes Schiffes ben gleichen Benbelgang bewahrt) einzugeben ift bier nicht ber Ort. Alle Schiffe früherer Jahrhunderte find ausnahmslos von holy, bas 19. brachte bas Gifen als Baumaterial; es brachte ber Seeichiffahrt auch ben Dampf, erft ben Rabbampfer, bann bas Schraubenidiff. Es brachte auch eine Bertehrszunahme, Die es ermöglichte, Riefenfahrzeuge zu bauen, neben benen fich bie großen Schiffe alter Zeiten recht winzig ausnehmen mußten.

Bur Schilberung ber alten Zeit gebe ich zwei Mannern bas Wort, bie fie felbst erlebt und boch ben Umschwung bis zur Gegenwart gesehen haben. Der erfte ift ber bekannte hamburger Reeber Rob. M. Sloman,

Sohn bes gleichnamigen Gründers ber erften regelmäßigen Segelschiffahrt zwischen Hamburg und Amerika und Mitgründers der späteren Hamburger Packetsahrt Aktien-Gesellschaft. Er schreibt in einem Feuilleton-Cyclus in der Hamburger Börsen-Halle vom September 1890, den ich hoffentlich hierdurch der Bergessenheit entreiße, folgendes:

"Richt allein mas Angahl und Größe ber Schiffe anbetrifft, fondern auch in jeder anderen Begiebung ift taum eine Barallele zwischen ber bamaligen Reederei und ber jegigen ju gieben. Alles mar berichieben, Material, die Sandhabung besfelben, die Navigation, turz es maren die perichiebenften Buftanbe verglichen mit ber Gegenwart. Etwas befonbers Charafteriftisches war ber Umftand, bag es bamals mit wenigen Ausnahmen teine Reeberei im eigentlichen Ginne bes Wortes gab. Es waren mehr Schiffseigentumer als eigentliche Reeber. Saufer bon Bedeutung befagen ftets ein ober mehrere Schiffe; ich glaube faft, man war ber Anficht, bag es jur Stellung berfelben gebore. In wenigen Rallen mogen auch geschäftliche Intereffen vorgelegen haben, aber in ben meiften Fallen hatten bie fogenannten Reeber boch feine felbständige Renntnis von dem Geschäft. Sie waren mithin gang bon bem Urteil ibrer Rabitane abhangig . . . . Es war zu tomifch, wenn Raufleute glaubten, ein gediegenes Urteil über ein gegebenes Schiff burch feine aufere Beschaffenheit abgeben ju tonnen. Gin bedeutendes Saus ftand im Begriff, ein Schiff ju taufen; ber Senior besfelben, ein alter Berr, bielt fich für verpflichtet, es jubor ju befichtigen. Rachbem er Rajute und mas baju gebort, in befter Ordnung befunden, bas Schiff überhaupt einen guten Gindruck auf ibn gemacht hatte, wollte er fich noch bon ber Solibitat ber Bauart überzeugen, indem er wiederholt mit feinem fpanifchen Rohr auf bas Berbed ftampfte. Da biefes nicht bavon bewegt wurde, fprach er bas Urteil: "ein ftartes Schiff", worauf es gefauft wurbe." In Bremen fei eine wirkliche Reeberei bereits mehr ausgebilbet gewesen, namentlich habe man alte Schiffe meift für ben holztransport nach Rorwegen verlauft und nicht ben meift verfehlten Berfuch einer "Reureparatur" gemacht.

Das Normalschiff ber breißiger Jahre sei 200, selten 300 Registertonnen groß gewesen. "Seine Labesähigkeit war aber nicht einmal diesem Maß entsprechend, da es gar keine Ausbauten auf dem Berdeck hatte und baher den besten Teil des Zwischendeck die Kajüte, Bolkslogis, Segelund Proviantkammern einnahmen. Außerdem nahm der große Pumpsood wegen der unbeholsenen Pumpen einen bedeutenden Raum vom Oberdeck dis zum Boden des Schiffes in Anspruch. Dasselbe Schiff nach jegigen Brincipien gebaut, wurde unbedingt einen um 30 % größeren Laberaum haben als bas bamalige, und eine Fracht von 60 M. per Tonne entsprach alfo in Birklichkeit nur einer gegenwärtigen von 45 M. Die Bumpen beftanden aus ausgebohrten Baumftammen mit ber einjachften Bumpvorrichtung; es wurde mit einem Schwengel gearbeitet. Das Schiff wurde mit einer gewöhnlichen Binne gefteuert, ohne jegliche andere mechanische Gilfe als bei fcwerem Better gewöhnliche Blode und Taljen. Die gröften Schwierigkeiten bot ber Anter bon ber ichmerfälligsten Geftalt mit bem biden banfenen Antertaue. Derfelbe bing an einem ebenfo fchwerfalligen und fchwer ju bandhabenden Rrahnbalten; ben Anter in Sicherheit ju bringen war baber eine nicht leichte Arbeit. Das ichlimmfte aber mar bas 10-20 Boll bide (b. h. im fpiralifchen Umfang gemeffen. E. F.) hanfene Antertau. Dasfelbe mußte mit bem gewöhnlichen Bratfpill (b. h. einem horizontalen Benbebalten. E. F.), wie man fie jest noch bei Ewern und Leichterfahrzeugen fieht, aufgewunden werden und die einzige mechanische Silfe mar babei ber Bebel bes langen Sanbipatens.

"Bon ber Arbeit, Anter und Tau aufzugieben, machen fich bie jegigen Seeleute taum einen Begriff. Man bente fich ein 12 3oll bides, 4-500 Fuß langes Tau vermittels einer folder mangelhaften mechanischen Silfe bereinzubringen und es gur felben Beit im Rabelgat gu verftauen, fo wird es leicht erklärlich, bag bie bamaligen Schiffe mit fo großer Dannichaft fahren mußten. Diefe mar baber in ben fleinen Schiffen am fcblimmften baran und murbe fo eng wie möglich jufammen. Gefete bezüglich bes berfelben ju gebenben Raumes maren nicht porhanden. Das Boltslogis befand fich in bem porberen Teil bes Schiffes, ber hinuntergang vom Ded war nur burch eine niebrige Rappe geschutt und ba felbft bie größten Schiffe nach unferen jegigen Begriffen fehr tleine Fahrzeuge waren, fo ftanb bas Berbed bei fchlechtem Better, und auch fcon bei mäßigem, ftets unter Baffer; es war folglich faft unmöglich, bas hineindringen besfelben in ben Raum ber Matrofen ju verhindern. Alte Seeleute tonnen ein trauriges Lied bavon fingen und die jegigen Matrofen beneiben, die in geräumigen, gut ventilierten und bem Seewaffer nur unter gang abnormen Berhaltniffen juganglichen Raumen leben. Die Berproviantierung ber Schiffe entfprach jenen Berbaltniffen. Giferne Tants für die Aufbewahrung des Trintwaffers wurden nicht angewandt, fondern nur bolgerne Faffer, in welchen das Waffer bei langeren Reifen, namentlich wenn fie, wie es fo häufig bamals geschah, mit bem gewöhnlichen hafenwaffer gefüllt worben waren, nicht felten versaulte und, weil kein anderes Waffer vorhanden war, genossen werden mußte. Preserven und alle die jest angewandten nüglichen Borsichts, maßregeln gegen Storbut kannte man nicht, jedensalls kamen sie nicht in Anwendung. Die Kost bestand im wesentlichen aus gepokeltem Rindund Schweinesseisch, Mehl und getrocknetem Gemüse. Die Rationen waren nicht durch eine Speisetage vorgeschrieben, nichtsbestoweniger hatte Gebrauch und Sitte eine reichliche Kost eingeführt."

Rachdem Sloman bann bie Geringwertigkeit ber bamaligen nautischen Hilfsmittel, ber Segelanweifungen, Seekarten, Leuchtturme, Chronometer, ben Mangel an Gisbrechern, die lange unfreiwillige Winterruhe gesichilbert, fährt er fort:

"Das Beladen und Entladen ber Schiffe geschah durch bie Mannicaft, die lettere wurde also nicht, wie jett, sofort nach Antunft abgelohnt, fondern blieb vorläufig für mehrere Reifen auf bemfelben Schiffe. Die Arbeit murbe in berfelben unbeholfenen Weife beschafft, wie alles Irgend andere mechanische Silfe als die eines Flaschenzuges wurde nicht angewendet. Bon Winden mit Überfetung, Arahnen und gar Dampiminden tannte man garnichts; alle biefe mechanischen Rrafte mußten burch Menschenfrafte erfett werben. Wie langfam bie Arbeit infolge beffen bon ftatten ging, fann man fich benten. Die bamalige Ufang, die ben Labungeintereffenten 14 Tage gum Empfange ihrer Labung gab und unter welcher wir in fpateren Jahren noch hart ju leiben gehabt haben, mar ben berzeitigen Leiftungen ber Schiffe vollftanbig angemeffen. Die Matrofen pflegten bei ihrer Arbeit beftanbig ju fingen, und ihr luftiger Gefang, ber ichon von weitem gebort wurde, wird noch manchem Ein bebeutenber Importartitel mar Buder aus in Erinnerung fein. Brafilien, in unhandbar großen Riften von 1600 bis 2000 Pfund; es war teine leichte Arbeit, diefe über Bord ju fegen, und tonnte überhaupt nur burch hilfe eines zweiten Tatels an Raa vollführt werben. schwieriger die Arbeit, besto mehr erschöpften die Matrofen ihre Rrafte mit lautem Befange. Go unpraktifch bie gange Sandhabung auch mar, fo hatte fie boch etwas Gemütliches und Fröhliches; es war nicht wie jest die trodene Arbeit einer großen Fabrit.

"Die wirkliche Beränderung aller dieser Zustände hängt mit dem Zeitpunkte zusammen, wo das Eisen für die vielen Zwecke der Schiffahrt anfing, die weicheren Materiale, als Holz und Hanf, zu verdrängen. Der erste Schritt hierzu war die Einführung von Ankerfetten an Stelle der Ankertaue. Dies ermöglichte sosort eine Bergrößerung der Schiffe, da, solange man sich mit Tauen behelsen mußte, die entsprechende Bergrößerung der

Rannschaft zur Unmöglichleit wurde. Ich weiß mich noch lebhaft zu erinnern, welche Opposition gegen die Einführung der Ankerketten erhoben wurde. Selbst alte ersahrene Kapitane zählten zu den eifrigsten Gegnern. Die Ketten, ohne jegliche Elasticität, würden das Schiff in Stücke reißen, und dergleichen Einwendungen kamen ohne Ende. Eine zweite große Erleichterung war die Ersindung der Patent-Ankerwinden von Pow und Fawcus. Diese gaben einer kleinen Mannschaft die Krast, einen schweren Anker nebst seiner Kette zu heben und damit auch die Röglichkeit, die Schiffe entsprechend zu vergrößern. Die hölzernen Schiffspumpen und die schiffe entsprechen wurden allmählich durch eiserne erset, und in der Weise sührte eine Verbesserung zur andern.

"Die Größe ber Schiffe tonnte also allmählich machfen, und Schiffe bon 500 Tons gehörten nicht mehr ju ben Seltenheiten. In ber Berbefferung bes Schiffsbaues nahmen die Bereinigten Staaten bie eigent= lide Führung. Bon borther tam eine ber größten Berbefferungen, nämlich für bie Rajuten und bas Bolkslogis Saufer auf bem Berbede ju bauen. Richt nur, bag bie Schiffe baburch an Raum, namentlich für leichte Guter, gewannen, fondern es trug auch jur Bequemlichfeit und Gefundheit der Mannschaft febr viel bei. Es wurde bei uns und in Bremen Sitte, hauptfächlich ameritanische Ronftruttion jum Mufter ju nehmen, auch außerlich versuchte man ben Schiffen bas ameritanische Ausjehen ju geben. In der Bergrößerung der Schiffe ging man ebenjalls bort voran. Schon ju Anjang ber vierziger Jahre erregte ber große Ameritaner "Rappahannod", der für bie Baumwollfahrt gebaut war und, wenn ich nicht irre, über 4000 Ballen New-Orleans-Baumwolle laden tonnte, ein befonderes Auffeben. Durch Ginführung vieler mechanischen Silfeleiftungen murbe es ihnen möglich, ihre Schiffe ju bergrößern, ohne die Befatung in bem Dage ju vergrößern. Batentblode mit Rugellagern für bie Scheibe murben angewandt, Radwinden, um bas Steuer ju bewegen, erfetten bie einfachen Binnen; baju tamen noch bie doppelten Margraben und beffere mechanische Borrichtungen, um die Bumben au bewegen. Mit einem Wort, wie man bis aum Anjang ber mangiger Jahre an gar feine Berbefferungen gebacht hatte, fo wurde es jest Aufgabe ber Schiffsbauer — ich follte wohl fagen Architetten, benn Die reine Empirit wurde allmählich durch wiffenschaftliche Renntniffe erfett -, ben Bau eines Schiffes womöglich ju verbeffern. außeren Form machten bie fogenannten Rlipperschiffe, welche junachft burch die Golbentbedungen in Ralifornien und Auftralien hervorgerufen wurden, die erfte große Beranderung. Die Fahrt mit biefen wurde

während vieler Jahre mit Erfolg betrieben, aber ihre Form war nicht bie ganz praktische, und so wurden sie in kurzer Zeit modisiziert, indem man bald einsah, daß das prositable Kauffahrteischiff nicht allein ein rascher Segler, sondern auch ein Lastträger sein muß. Beides läßt sich ersahrungsmäßig nur bis zu einem gewissen Grade vereinigen. Unsere jetigen Schnelldampser sind mehr oder weniger die Klipperschiffe der damaligen Zeit in ihrer höchsten Bollendung, aber für allgemeine Zwede werden sie ebensowenig wie jene dienen konnen, sondern nur für den Transport von Passagieren und den allerseinsten Gütern. In jeder anderen Beziehung gehört ihnen wahrscheinlich nicht die Zukunft.

"Gleichzeitig entwidelte fich allmählich bie Dampfichiffahrt, aber fie blieb neben ben Segelschiffen bis zu ben letten zwanzig ober breifig Rabren mehr ober weniger nebenfachlich und übernahm noch nicht wie jest die Führung. Ungefähr um bas Jahr 1824 eröffneten die Londoner Dampfichiffe "hilton Joliffe" und "Sir Edward Bants" bie erfte regulare Seedampfichiffahrt bon Samburg. Rlein und unbedeutend wie diefe Schiffe waren, erregten fie ju jener Beit boch bie größte Bewunderung. Das Paffagegelb mit einem biefer Schiffe nach London betrug 10 Buineen ober 210 Mt.; Guter bezahlten 1 Schilling pro Rubitfuß ober 2 Pfund Sterling pro Tonne. Jest ift bas Baffagegelb in wirklich ichonen und großen Schiffen 30-40 Mt. und die Fracht von 7 bis 10 Schilling pro Tonne. Allmählich murben weitere Dampfichiffslinien eingerichtet, 3. B. nach Amfterdam, nach bull und anderen englischen bafen, fowie Leiber nahm aber bie Samburger Reeberei noch bis jum Ende ber breifiger Jahre teinen Anteil baran. 3m Jahre 1839 bilbete fich indeffen durch die Bestrebungen meines Vaters die erfte hamburgifche, bie "Banfeatische Dampifchiffahrtsgefellichaft", zwischen Samburg und Sull Der große Bertehr zwischen biefen beiben Blagen mar in ben Banden bon bericiebenen englischen Dampfer-Compagnien, nichtsbeftoweniger war es hamburgisches Geschäft, welches fie unterhielt, und fo lag ber Bunfch fehr nabe, felbft die Beforderung ber eigenen Guter ju übernehmen. Es mag als bezeichnend für die bergeitigen fleinen Berhaltniffe bienen, baß es allgemeines Staunen erregte, wie mein Bater es magen tonnte, für bas Unternehmen bie für jegige Berhaltniffe unbebeutende Summe von 75 000 Mt. ju zeichnen. Das gange Attientapital ber Gefellichaft mar ungefähr 300 000 Mt. Banto."

Der andere Augenzeuge ber alten Zeit ift ber 1812 geborene Schiffse tapitan Joh. Friedr. Meyer, ber am 19. Ottober 1895 feine biamantene Hochzeit feierte und an biefem Tage bem bremischen Senat

feine Lebenserinnerungen übergab. Sie werben im bremifchen Staats. archib ungebrudt aufbewahrt. An allgemeiner Bebeutung reichen fie nicht an die Slomanichen Mitteilungen beran. Doch ift als bemertens. wert herborgubeben, daß Deper, ohne eine Ravigationsschule ju besuchen. Steuermann und Rapitan wirb, fowie bor allem, bag er 1839 nach Finland gefandt murbe, um bort bei einer von ihm auszumählenden Berft einen "großen Dreimafter" bauen ju laffen. Er reift bin, befucht alle Berften, tann aber teinen ibm gufagenben "Entrepreneur" finden und entschließt fich endlich, burch einen Meinen Werftbefiger ben Bau berart ausfuhren ju laffen, bag er, Meyer, alle Materialien tauft und ber Werftbefiger fie verarbeiten lagt. Er cartert ein Schiff von 100 Laft, fendet es mit Teer, Bech, Bottafche nach Bremen und lakt fich verschiedene erforderliche Baumaterialien, u. a. Rupferungsmetall. Eidenholg ju Steven, Bratfpill und Gfelshaupt, nach Finland tommen. Das Gifen bezieht er aus Stodholm, Segeltuch und Tauwert tauft er verfonlich in Betersburg ein, lettere Baren werden mit Schlitten. tarawanen hingebracht, bie Segel schneibet er felbft gu, weil eigene Segelmacher in Finland noch nicht exiftierten. Das Schiff ift auch feetuchtig geworden und gelangt in 9 Tagen nach Bremen. Gegenüber ber grofartigen technischen und miffenschaftlichen Entwidlung bes Schiffsbaus in unferer Beit verdienen diefe primitiven Berhaltniffe mobl bervorgehoben zu werben.

Wie notsalls ein Schiffsbauer, so war der Kapitan oft auch ein kausmannischer Bertrauensmann des Reeders, ein Superkargo für ins Ausland gehende Waren, ein bevollmächtigter Einkäuser sür Importladungen. Das Frachtgeschäft verband sich mit der Warenspekulation. Der Kapitan kauste gegebenensalls eine Ladung Roggen in Archangel, Beigen in Odessa, Pottasche in Petersburg, Hans in Riga, Guano in Callao, Salpeter in Valparaiso, Reis in Athab. Er ging auch wohl mit Kohlen von Rewcastle oder mit Salz von den Kapverdischen Inseln nach Segenden, wo Bedarf für solche Dinge vermutet wurde und wo eine Rücksracht nach der Heimat, nach Europa in Aussicht stand.

Der erwähnte Kapitän Meher erzählt manche Borfälle dieser Art. 3. B. tauft er in Newcastle Steinsohlen zu 7 Schillinge die Tonne und verlauste sie in Obessa zu 38½ Schillinge, so daß er die Riesensracht von 31½ Schillinge macht, die heute nicht einmal für die größten Entsternungen bewilligt wird. Er errichtet sogar im Austrage seines Reeders in Obessa eine Ochsen- und Schweineschlächterei und sommt mit dem gesalzenen Fleisch, dem Talg, den Häuten u. s. wohlbehalten in Spristen CIII. — Seessissischer I.

Bremen an, wo die Waren mit gutem Rugen verlauft werben. Spater ift er für einen Duisburger Reeber als Auswanderungsagent in Sub. rufland aufgetreten und hat die Paffagiere mit Suhrwert und Gifenbahnen bis Maing gebracht, von wo fie ju Schiff nach Rotterbam geben, um nach Amerita beforbert zu werden. - Seitbem die telegraphischen Berbindungen bie gange Belt umfpannen, hat ber Rapitan berartige Funttionen ohne Ausnahme abgegeben. In ber großen Reederei wird ibm sogar meiftens die Berfrachtung bes Schiffes abgenommen. Der Reeber in hamburg ober Bremen bisponiert burch ben elettrischen Drabt - bie große Centralborfe berartiger Berfrachtungen ift in London - über ein Schiff, das von New-Nort mit Betroleum nach Notohama unterwegs ift, und wenn bas Schiff antommt, findet ber Ravitan meift die abgefcoffene Berfrachtung feines Schiffes bor, g. B. bon San Francisco, wohin er in Ballaft zu fegeln hat, mit Weigen nach "Falmouth for order"; in letterem Safen erwartet ibn bie telegraphifche Rachricht, ob er nach Liverpool, London, Babre, Rotterdam ober Samburg geben foll.

Ein sehr wichtiger Umstand für die Schiffahrt und den Schiffsbau bis über die Mitte des Jahrhunderts hinaus war die geringe Tiese vieler Häsen, namentlich der westindischen und südamerikanischen, auch zahlloser europäischer und selbst solcher nordamerikanischer wie Charleston und Savannah. — Sie zwangen dazu, im Tiesgang der Schiffe ganz mäßige Grenzen inne zu halten. Ebenso der mangelhaste Justand vieler Zusahrtstraßen (Flußmündungen, Kanäle u. dgl.). Trodendock kannte man nicht; zum Kuhsern wurden die Schisse schiffe schwimmend auf die Seite gelegt; für kleinere genügten sogar Erdwinden, um sie auf schlickiger schräger Userstäche bis ins Trodene emporzuziehen.

Wie sich die ganzen Verhältnisse aus diesem altertumlichen Zuschnitt emporgerungen haben, glaube ich hier nicht schilbern zu sollen, zumal sich das weniger in einzelnen Stadien und vollends nicht sprungweise, sondern allmählich vollzog. Rur ganz wenige Marksteine mögen aufgestellt werden:

1807 wurde zum erstenmal (auf bem Subson) die Dampftraft zur Schiffsbewegung angewandt. Schon 1817 gab es Flugdampfer in regelmäßiger Fahrt auf ber Unterweser.

1819 fuhr bas erfte Dampffchiff über ben Ozean, noch ein Rabbampfer, ber bei hohem Wellengang ftets Gefahr lief, bas aus bem Waffer auftauchende Rad wegen ploglich aufhörenden Wafferwiderstandes burch vermehrte Schwungkraft zu verlieren. Erst 1838 wagte sich das zweite Dampfschiff über den Ozean. In bemselben Jahre gelang es nach vergeblichen Bersuchen, das erste Schraubenschiff zu erbauen. Bald sollte die Schraube ihren Siegeszug antreten. Der erste Schraubendampser, "Archimedes", maß nur 240 Tonnen.

1826 wurde die erste regelmäßige Segelhacketsahrt zwischen Bremen und den Bereinigten Staaten eingerichtet. 1828 eine solche (unter amerifanischer Flagge) zwischen Hamburg und den Bereinigten Staaten; letztere dauerte nur bis 1830.

1845 schrieb das ameritanische Postamt die erste Bostdampserverbindung mit dem europäischen Kontinent aus. Bremen erhielt die Berbindung. Die Gesellschaft wurde nach großen Schwierigkeiten als amerikanische Aktiengesellschaft mit europäischem und amerikanischem Kapital, größtenteils staatlichem, gegründet. 1847 mit nur 2 Dampsern der Betrieb eröffnet; 1853 erloschen.

1848 eröffnete die 1847 mit nur 465 000 Mt. Aktientapital gegründete Hamburgisch : Ameritanische Packetsahrt nur mit Seglern den Betrieb.

1850 ließ Sloman das erste Dampfichiff unter hamburgischer Flagge nach Rew-York abgehen. 1853 eröffneten zwei Dampfer der ehemaligen deutschen Ariegslotte unter Bremer Flagge die Fahrt nach New-York; sie eigneten einem Privatreeder.

1856 Beginn ber nordameritanischen Dampfichiffahrt ber hamburg-Amerita-Linie.

1857 Gründung des Norddeutschen Lloyd, der ersten transatlantischen Dampsergesellschaft unter Bremer Flagge.

In dieser Zeit wuchs das Segelschiff ununterbrochen. Vor zu großen Schiffen empsanden Reeder und Kapitäne eine starke Scheu. Denn bei der Geringsügkeit der zu verladenden Warenmengen wollte niemand der erste sein, der einem großen Schiff Ladung anvertraute. Man sürchtete, es könne lange Zeit, Monate lang, liegen bleiben, ehe es volle Ladung habe und segeln könne. Allmählich nahm das zu transportierende Güterquantum stark zu und jetzt ist kein Schiff zu groß, wenn es nur in der richtigen Fahrt ist. Wirklich versehlt war der Versuch mit dem Raddampser "Great Castern", einem 1857 von Stapel gelassenen Riesenschiff, bessen Dimensionen erst heute wieder erreicht werden. Seine Länge betrug 207,25 Meter, seine Breite 36,6 Meter, das Deplacement 27 400 Tonnen, die Pserdeskärken der Maschinen nur 3600, bennoch wurde die große Geschwindigkeit von 14 Knoten erreicht, freilich bei einem Kohlenverbrauch auf der Aus- und Heimreise nach New York

von 7200 Tonnen! Er war auch im Bau versehlt, hatte eine unfinnige Raumtiese und dabei war nach heutigen Verhältnissen die Anzahl von Pferde-träften sehr klein. Damals schadete ihm auch sehr start der Umstand, daß kein Ablader auf eine baldige Absahrt zählen konnte. Es hat nur wenige Reisen über den Ozean gemacht, Jahre lang still gelegen, ist dann wiederholt zum Kabellegen benutzt und 1891 auseinander gesschlagen worden.

Erst 1890 erlangt die Dampferflotte, nach Brutto-Registertonnen, das Übergewicht über die Handelsflotte. Bis dahin behauptete das Segelschiff den Borrang.

Lange war das hölzerne Segelschiff ohne Rebenbuhler; erst zu Ende der fünfziger Jahre ging man zum Bau eiserner Segler über. So lange Holz das Baumaterial blieb, war Großbritannien nicht das begünstigtste Land für den Schiffsbau. Es mußte das Eichenholz samt Masten und Rahen importieren. Der Borrang siel den Bereinigten Staaten und Deutschland, in den siedziger Jahren in plözlichem Aufslammen noch einmal Italien zu, ehe der Holzbau für die große Reederei gänzlich erlosch. Die Bereinigten Staaten haben ausgiebigen Gebrauch von ihren damals noch wenig gelichteten Eichenwäldern gemacht. 1859 besaßen sie (einschließlich der damals noch nicht bedeutenden Flotte auf den großen Binnenseen) nahezu so viel Schiffsraum wie England, nämlich 5 145 000 Registertonnen: England und seine Kolonien 5 609 000.

Der Ausbruch des amerikanischen Bürgerkrieges und die fübstaatlichen Raubkreuzer ("Alabama", "Shenandoah" u. f. w.) führten zu einer schweren Schädigung der nordamerikanischen Handelsflotte. Teils durch Zerstörung, teils durch Berkauf in neutrale Hand (aus Furcht vor Zerstörung) verlor sie 650 000 bis 700 000 Tonnen. Der zweite Grund war der Übergang zum Eisenbau, der die größten natürlichen Borteile wieder auf die Seite Englands brachte.

In ben fünfziger Jahren gelangte das hölzerne Segelschiff noch zu einem neuen Typus, dem in Rordamerika poussierten "Klipper". Hauptstächlich für die Theeeinsuhr baute man diese schaffen, außerordentlich start betakelten Schiffe, die Reisen von damals ungeahnter Schnelligkeit machten. Indes war ihre Ladesähigkeit sehr gering, ebenso ihre Sicherheit im Sturm, so daß man von dem Typus bald zurückam. Inzwischen errangen die Dampser die Herrschaft auch über dieses Gebiet, obgleich geweissagt wurde, Thee würde nie mit Dampsern befördert werden konnen, ohne den Geruch von der Maschine anzunehmen.

Bon 1840 bis 1870 sehen wir die Segelschiffahrt in ihrer glänzendsten Entwicklung. Die Dampserslotte wuchs erst ganz allmählich. Selbst 1874 war die Segelslotte noch mehr als viermal so groß wie die Dampsersslotte (Retto). Die weiten Reisen hatten der ersteren ganz neue Gebiete erschlossen: Transport von Auswanderern nach Kalisornien und Australien infolge der Goldsunde; Salpeter- und Guanofrachten von der Westlüste Sidamerikas nach Europa; Reis von hinterindien; Wolle von Argentinien, Kapland und Australien; Holz von Ost- und Westlanada nach verschiedenen Ländern; seit 1866 spielen auch die Petroleumfrachten von Rordamerika um die ganze Welt eine große Rolle sür die Segelschiffahrt, bis dann der Tankdampser den Segler auch hier verdrängt; endlich Steinkohlen von England um die ganze Welt.

Als die Frage bes Gifenichiffsbaus aufs Tapet tam, nahm fo giemlich ber gange alte Schifferftand gegen ihn Bartei. Bor allen Dingen befürchtete er, bag man auf hober Gee ben Led eines eifernen Schiffes nicht wurde ftopfen tonnen, bag ber Rompag burch bie Gifenmaffe in Berwirrung gebracht murbe und bag die Innenfeite ber Gifenmanbe Bafferbunft jum Rieberschlag bringen und burch beffen Abtropfen bie Ladung leiben muffe. Bon biefen übelftanden ift bie Gigenwilligkeit bes Rompaffes völlig übermunden, die beiben anderen hat man teilweife burch Erfahrung befiegt, jedenfalls haben fie ben Sieg bes Gifens nicht aufgehalten. Ahnliche Rlagen ber Bertreter bes Alten ertonten gegen eiferne Maften, eiferne Raben, Drabttauwert und Anterletten; man murbe fie im Rotjalle nicht "tappen", nicht "flippen" tonnen, um bas Schiff von ihnen frei ju machen. Auch bafur find Bortehrungen getroffen. Das eiferne (fpater auch bas ftablerne) Schiff erwies fich als bem bolgernen weit überlegen, und jest werben in Sandern borgeschrittenen Schiffsbaus wohl teine großen Bolgfegler mehr gebaut.

Für die Besahung sind durch diese Wandlungen die Wohn- und Arbeitsverhältnisse immer besser geworden. Der Schilderungen der alten Zeit durch Sloman wurde schon gedacht. Größere Schisse erhielten statt des glatten Deces ausnahmslos Dechäuser: hinten die Kajüte für die Offiziere, die Karten und die Ravigation, auch für etwaige Kajütspassagiere. Vorn die "Back" für die Mannschaft; vom Dach des einen zum Dach des anderen gehend die "Brücke", auf der der dienstthuende Ofsizier sieht. An die Stelle der Ruderpinne trat das Rad, dem alsbald auch ein häuschen gebaut wurde, so daß der Mann am Steuer gegen Wind und Regen geschützt stand. An Stelle der hölzernen Wassersafser traten eiserne Wassertants, in denen sich das Wasser länger hielt. Die

Abkürzung der Reisen verringerte die Belästigung durch verderbendes Wasser, durch lange konservierte Lebensmittel und die daraus entspringenden Krankheiten. Früher mußte die Mannschaft in die Rahen hinaus, um die Segel auszusezen oder einzuholen. Das wird jest bei den neuen großen Schiffen, die Patentrahen haben, vom Deck aus besorgt, so daß die Mannschaft manchen Gesahren enthoben wird, obgleich die Besatzung relativ schwächer ist als früher. In gleicher Richtung wirken eigene Dampsmaschinen zum Ausholen des Anters, die jest auch auf großen Segelschiffen so gewöhnlich sind, daß Schiffe ohne solche manchmal teine Mannschaft bekommen können.

Ein weiterer Nachteil der eisernen Schiffe ift, daß sie nicht gekupfert werden können und daher nach einiger Zeit einen sehr starken Ansatz von Muscheln und sonstigen maritimen Organismen bekommen, der ihre Geschwindigkeit verringert. Der Versuch, die Vorteile des Holzschiffsbaus mit denen des Eisenschiffsbaus zu verbinden, indem man Kompositionssschiffe konstruierte, hat sich nicht bewährt. Schensowenig gelang es, des Übels durch besondere Schiffsbodensarben Herr zu werden. Die Reinigung des Bodens im Trockendock ist die einzige Hilse geblieben. Da Trockendock sich jest in allen der Schiffahrt zugänglichen Teilen der Erde befinden, so ist hieraus kein entschiedender Grund gegen den Eisenbau erwachsen.

Ebensowenig hat sich ber zu Anfang ber neunziger Jahre gemachte Bersuch bewährt, Segelschiffen eine Hilfsschraube zu geben, um durch sie bie Fahrt durch das windstille Rote Meer und die Überwindung sonstiger Windstillen zu ermöglichen, im übrigen aber beim Segeln zu bleiben. Ein prachtvolles Schiff dieser Art, "Maria Rickmers", ist auf der ersten Reise im Indischen Ozean verschollen, womit natürlich nicht gesagt sein soll, daß dies eine Folge der Hilfsschraube war.

Eins der vorzüglichsten Beispiele der Ersolge der neuzeitlichen Segelsschiffsbaukunft ist der 1895 für Rechnung der Hamburger Privatreederei F. Laeiß bei F. Tecklenborg in Geestemünde erbaute Fünsmaster "Potosi". Dieses zu einer gewissen Berühmtheit gelangte Schiff ist 112 Meter lang, 15,1 Meter breit, hat eine Raumtiese von 8,7 Metern und in beladenem Zustande einen Tiesgang von 7,9 Metern. Es mißt 4026 Tonnen Brutto und 3854 Tonnen Retto und ladet nicht weniger als 6200 Tonnen Schwergut. Seine Besahung beträgt 44 Mann. Die "Potosi" ist bisher immer zwischen Hamburg und der Westläste Amerikas gesahren und gebraucht zu einer Aus- und Heimreise nur etwa 6 Monate (vom 17. März bis 23. August 1900, also nur 5 Monate 6 Tage). Die

beiben letten Aundreifen find innerhalb eines Jahres zuruchgelegt: eine einzig baftebende Leiftung.

Rur turge Beit murbe bie Segelschiffahrt bes glangenben technischen Fortschrittes frob. Ihr überwinder mar ihr auf ben Ferfen: Die Dampfichiffahrt. Der Rabbampfer wagte fich bon ben Gluffen und Binnenfeen aufs Meer, anfänglich auf ruhige Gewäffer und furze Reifen, bann auch auf die Dzeane. Bald bot die Schraube ein mundervolles hilfsmittel, um ben fteten Gefahren bes Rabes auszuweichen. durfte es erft mehrerer Jahrgehnte, ebe ber icon 1838 mit bem "Archimedes" erreichte Erfolg gur allgemeinen Ausruftung neuer Seebampfer mit Schrauben führte. 1845 wurde ber erfte eiferne Schraubenbampfer "Great Britain" nach Rem-Port in Fahrt gefest. Buerft murbe ber Dampf nur für Boft- und Baffagierschiffe angewandt und felbft babei erhielt fich bie Auswanderung auf Segelichiffen von Deutschland nach Rorbamerita noch bis in die erften fiebziger Jahre. Dann eroberte fich ber Dampf auch bie Frachtfahrt und die weiten Reifen. Roch am Schluß bes Jahrhunderts tampft jedoch bas große Segelschiff auf weiten Reifen (a. B. Reis von hinterindien, Salpeter von Jauique, Beigen von San Francisco, Betroleum in Blechtiften bon Rem-Dort nach Oftafien, Roblen bon England nach vielen entlegenen Bafen) nicht ohne Erfolg mit bem Dampfer.

Es tann unmöglich Aufgabe biefer Stigge fein, Die Fortschritte bes Dampfichiffsbaues hier naber barzulegen. Rur ein paar springende Puntte seien hervorgehoben.

Die alten einfachen Maschinen hatten einen sehr hohen Kohlensverbrauch, ber weite Reisen sast unmöglich machte. Durch Mittelbruckmaschinen reduzierte man den Kohlenverbrauch von 1,5—1,6 kg pro
indizierte Pserdekraft und Stunde auf 1,3—1,4 kg. Dann kam seit 1860
die Compoundmaschine, die den Berbrauch auf 1—1,1 kg herunterbrachte;
endlich seit 1882 die Triple-Expansionsmaschine, die nur noch 0,65—0,75 kg
gebraucht; und neuerdings kommen gar Quadruple-Expansionsmaschinen
aus. 1838 wagte man im Dampsbruck nicht über 10 englische Psund
hinauszugehen. 1868 riskierte man 35 Psund, jest 200. Das alles brachte
außer der Kohlenersparnis pro Reisestunde auch noch eine beträchtliche Abkürzung der Reisedauer hervor. Der ersorderliche Kohlenraum wurde
start verringert, die Ladesähigkeit der Schiffe vergrößert, die Zahl der Reisen
vermehrt. Alles wirkte aus Erniedrigung der Güterfrachten,
einen Umstand von der weittragendsten volkswirtschaftlichen Bedeutung.

Diefer Begenftand mare ber forgfamften und eingehenbften Special.

untersuchung wert, die ich mir leider versagen muß. Um aber ferner stehenden Lesern einen Begriff von der Tragweite des Umschwungs zu geben, gebe ich hier einen Handelsbericht der Weserzeitung aus Glasgow vom 7. Februar 1896 wieder. Es wurden u. a. notiert für Kohlen von Häsen der Clyde nach

|          |          |            |            |     |          |     |             |             |            | Januar     |     |     |        |
|----------|----------|------------|------------|-----|----------|-----|-------------|-------------|------------|------------|-----|-----|--------|
|          |          |            |            |     |          |     |             |             | 1874       | 189        | 6   |     |        |
|          | Barbad   | oes .      |            |     |          | •   | •           |             | 19         | 10         | Sħ. | pro | Tonne, |
|          | St. Th   | omaĝ       | 3.         |     |          |     |             |             | 12         | 10         | •   | *   | *      |
|          | Havana   |            |            |     |          |     |             |             | 12         | 8          | =   | *   | •      |
|          | St. Ja   | go be      | e Cu       | бa  |          |     |             |             | 14         | 9          | =   | 2   |        |
|          | Montev   | ibeo       |            |     |          |     |             |             | 40         | 10         | =   | *   |        |
|          | Buenos   | Ayr        | e <b>ŝ</b> |     |          |     |             |             | 40         | 10         |     | =   | •      |
|          | Rio Ja   | neiro      |            |     |          |     |             |             | 30         | 14         | *   | =   | *      |
|          | Santos   |            |            |     |          |     |             |             | 27         | 17         | *   | 5   | 5      |
|          | Bahia    |            | •          |     |          |     |             |             | <b>27</b>  | 12         | =   | =   | 5      |
|          | Pernam   | buco       |            |     |          |     |             |             | 27         | 12         | *   | *   |        |
|          | Rio Gr   | ande       |            |     |          |     |             |             | <b>37</b>  | 20         |     | *   | •      |
|          | Alexand  | rien       |            |     |          |     |             |             | 18         | 7          | =   |     | *      |
|          | Ronftan  | tinop      | el         |     |          |     |             |             | 18         | 7          |     | •   | *      |
|          | Gibralta |            |            |     |          |     |             |             | 10         | 6          | z   | ,   | *      |
|          | Livorno  |            |            |     |          |     |             |             | 17         | 7          | =   | •   | *      |
|          | Malta    |            |            |     |          |     |             |             | 14         | 6          |     | •   | *      |
|          | Obeffa   |            |            |     |          |     |             |             | $17^{1/2}$ | 61/2       | •   | =   | =      |
|          |          |            |            |     |          |     | જ           | ern         | or •       |            |     |     |        |
| <b>.</b> | 0        | <b>x</b> . | æ          |     | <b>.</b> | یم  | _           |             |            | 10         |     |     |        |
|          | Quebec   |            |            |     |          |     |             | •           | 38         | 19         | =   | =   | *      |
| Y        | Quebec   |            |            |     |          |     |             | n           | 105        | 40         | 5   | *   | •      |
| -        | San Fr   |            | •          |     | •        |     | •           | •           | 30         | 12         | 2   | =   | •      |
| 5        | Callao,  |            | •          |     |          |     | •           | ٠           | 40         | 16         | •   | *   | •      |
| s        | Valpara  |            |            |     |          |     | •           | •           | 3 <b>6</b> | 15         | =   | *   | *      |
| =        | Sydney,  |            |            |     |          |     |             |             | 35         | 15         | #   | *   | =      |
| =        | Singap   |            |            |     |          |     |             |             | 30         | 15         | •   | =   | •      |
| bon      | Rangoo   |            | ch de      | m   | Be       | r.  | <b>R</b> gr | :.,         |            |            |     |     |        |
|          | ·        | Reis       |            |     |          |     | •           |             | 65         | 25         |     | *   | *      |
| £        | Valpara  |            | •          | em  | B        | er. | Ægr         | :. <b>,</b> |            |            |     |     |        |
|          |          | Salpe      |            | •   |          |     |             | -           | 55         | $22^{1/2}$ | =   | #   | •      |
| =        | San Fr   |            |            |     |          | em  | Be          | r.          |            |            |     |     |        |
|          | S        | ðgr.,      | Wei;       | zen |          |     | •           |             | $57^{1/2}$ | 211/4      |     |     |        |
|          |          |            |            |     |          |     |             |             |            |            |     |     |        |

Auch augenblidlich, im herbst 1901, herrscht wieder eine tiefe Depression auf bem Frachtenmartt. Anfang September mar für Getreibe von Rem-Port nach England mehrmals 18/4—17/8 Sh. pro Tonne nicht zu erlangen. Dampfer in Reihenfahrt nahmen Rorn noch billiger. Spater haben bie letteren Getreibe gang umfonft von Rem-Port nach Liverpool beforbert, ba fie bamit bie Ausgaben fur Ballaft erfparten. Ja, es foll vorgekommen fein, daß die Dampfer bas Getreibe ale Ballaft mit nach Amerita nahmen, um für bie abermalige Um- und Rudfahrt feine Ballafttoften zu haben; die Bare fuhr alfo umfonft breimal über ben Ogean. Das find natürlich Ausnahmsfälle, Gelegenheitsverladungen für Ablader. Eigentliche Frachtbampfer brauchten fo billig nicht abzuschließen, tonnten aber boch 11/2 Sh. pro Tonne ichwer bedingen. — Anderwärts waren jeboch bie Frachten beffer; fo g. B. Anfang September von Liverpool nach San Francisco 15 Sh. bon bort für Getreibe nach England 388/4 Sh. Bon Balparaifo für Salpeter nach England 271/2 Sh. Die Frachten hatten also ben Tiefftand von 1896 noch nicht wieder erreicht.

Diese Sage stellen keineswegs die höchsten und die niedrigsten Punkte bar. In den siedziger Jahren waren die Frachten gegen früher schon start gewichen und in Ausnahmesällen sind noch viel niedrigere Frachten gezahlt als 1896. Für die Konkurrenz von Massengütern (Lebensmitteln und Rohstossen) aus fremden Weltteilen spielt der Kückgang der Frachten eine geradezu entscheidende Rolle.

Während ber riefige "Great Castern" 1859 seine Fahrt mit nur 3600 Pserbestärken eröffnete, hat heutzutage ber Nordd. Aloyd-Dampser "Kronprinz Wilhelm" 35 000 und ber Hamburg-Amerika-Dampser "Deutschland" 35 600 indizierte Pserbestärken, obwohl sie ungesähr dieselbe Größe haben wie jenes Schiff. 1850 suhren die transatlantischen Ozeans dampser mit 9 Knoten (Reisedauer von England nach New-Pork 13 Tage); 1860 mit 11—1111/2 Knoten (11 Tage); 1870 mit 14 Knoten (9 Tage), 1881 sest die Entwicklung der Schnelldampser ein, an der sich stark der Aloyd beteiligte; seine "Elbe", das erste deutsche Schiff dieser Art, erreichte 16 Knoten. 1887 wurde die "Lahn" erbaut, die bei 9000 Pferdesstärken durchschnittlich nur 7 Tage 18 Stunden gebrauchte. Reuerdings brauchen die Dampser "Deutschland", "Raiser Wilhelm d. Gr." und "Kronprinz Wilhelm" von Plymouth nach New-Nork nur 5 T. in 8—9 Stunden.

Die Hamburg-Amerika-Linie beteiligte sich ansangs nicht an ber Berwendung bieses Schiffsthpus, machte bann aber mit ben Doppelsschraubenbampfern einen mächtigen Sprung vorwärts, ben ber Lobb ansangs nicht mitmachen wollte. Augenblicklich (Frühjahr 1901) hat bieser indes schon 81 Doppelschrauber. Während die doppelte Schraube

boppeltes Maschinen- und Beigbersonal erfordert, bringt fie ben großen Borteil mit fich, bag ein Schraubenverluft ober Wellenbruch die Fortbewegung nur verlangfamt, aber nicht bas Schiff bilflos macht. Schiffe mit fo riefigen Mafchinen, Reffeln und Laberaum ber Roblenraumen ift natürlich febr reduziert. Bei ben erften Doppelichraubenbampfern war er fast verschwunden. Bernach bat man berftanben, ibn wieder zu erobern, namentlich burch großere Schiffslange. Briegsschiffe find in den letten Jahren gur britten Schraube übergegangen. - Die Anwendung ber Barfonichen Dampfturbine an Stelle ber Dampf enlindermaschinen ift auf Torpedoboote beschrantt geblieben, bat bier aber Befchwindigfeit von 328/4 Seemeilen die Stunde erreicht.

Gin anderer Fortschritt, der vor allem für die Berringerung bes Berluftes an Menfchenleben wichtig ift, ift bie Ginführung bon mafferbichten Schotten im Schifferaum. Der Raum wird in eine gange Angahl mafferbichter Rompartments gerlegt, fo bag bas Schiff nicht gu finten braucht, wenn felbft mehrere berfelben burch Led, Strandung ober Rollifion voll Baffer laufen. Die Fortschritte auf Diefem Gebiete find ununterbrochen. Sie vollftanbig ju fcilbern, mare bie Aufgabe einer besonderen Abhandlung. Doch burfen auch bier einige Mitteilungen ber Befer-Reitung bom 12. September 1901 über bie neueften Errungenichaften auf biefem Bebiete Blat finden. Sie betreffen ben 1901 auf ber Berft bes Bulcan in Stettin erbauten Lloydbampfer "Aronpring Bilhelm": "Bon der Rommandobrude aus geben Telephonleitungen, Siemens und Salsteiche Lautsprecher (eine neue Erfindung) nach ber Mafchine wie nach bem Steuerhaufe am Bed bes Schiffes. Ebenfo geht von ber Brude aus ein hydraulifch-automatischer Apparat nach allen Schotten hinunter, burch ben biefe letteren von ber Brude aus auf einen Schlag gefchloffen werben konnen. Gin Glodenfignal geht gebn Setunden vorauf, um Leute au marnen, die fich etwa gerade in einem Schottenthor befinden. fianale bon jedem einzelnen Rompartment folgen und melden ben Schluß bes Schotts. Rur bei völligem Schluß bes Schotts tann bas Lichtfignal erscheinen; bas Richterscheinen funbigt an, bag bas betreffenbe Schott noch nicht ordnungsmäßig geschloffen ift. Sobann ift eine wichtige Reuerung, daß bas Schiff an vielen berfchiedenen Stellen Feuermelber nach Art berjenigen ber Feuerwehr hat; ift irgendwo Feuer ausgebrochen und burch Ginfchlagen ber Scheibe bes Apparats und Bieben am Bugel gemelbet, fo weiß man auf ber Brude, wo bas Unglud eingetreten ift. Dag es an Schläuchen nicht fehlt, die man nur anzudrehen braucht, um Sprigenwaffer ju haben, und ebensowenig an Sanbfeuerlofchapparaten, verfteht fich bon felbft. Beiter fei ermahnt, baf ber Beg jum Ausgud

am Rast (bem Masttorb ber altmobigen Schiffe) nicht mehr außen am Maste hinaussührt (was immer mit Gesahren für den Seemann verbunden ist), sondern in dem hohlen eisernen Maste selbst; eine eiserne Leiter giebt dem Matrosen einen sicheren Beg. Bon diesem Ausguck geht ein Sprachsrohr zum Ravigationszimmer hinunter, so daß die Stimme des Matrosen nicht mehr von anderem Lärm übertönt werden kann. Die Treppe im Rast ist sür Kriegsschiffe nicht neu, wohl aber für Handelsschiffe. Gine neue Einrichtung ist auch noch die Telephonleitung von den Luzuszimmern nach dem Zimmer des Oberstewards. Ein Apparat sür Marconisse des brahtlose Telegraphie besindet sich im Steuerhause am Heck."

Die Größe ber Dampfer hat unter biefen Umständen start zusgenommen, immer abgesehen von dem einen versehlten Bersuch mit dem "Great Castern". Die höchsten Größenklassen tommen nicht bei Postund Schnelldampsern in Anwendung, sondern bei Frachtbampsern, die zugleich Passagiere von etwas geringeren Ansprüchen befördern. Sie sahren zwischen Häfen von startem Güteraustausch wie New-York und Liverpool oder New-York und Hamburg-Bremen. Bei sehr großer Ladesähigkeit haben sie schwächere Maschinen und daher geringere Gesichwindigkeit.

Der Bergleich bes augenblicklich größten Frachtbampfers biefer Art, bes am 4. April 1901 in Belfast von Stapel gelassenen Doppelschraubensbampfers "Celtic" mit dem größten Schnellbampfer, dem beim "Bulcan" in Stettin im Bau befindlichen Lloydbampfer "Kaiser Wilhelm II." erzgiebt solgende bezeichnende Unterschiede:

|                                  | "Celtic"        | "Raifer Wilhelm II." |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| Registertonnen (Brutto)          | 20 880          | 19 500               |
| Wafferverbrangung (in Tonnen)    | <b>36 700</b>   | <b>26 00</b> 0       |
| Lange (in engl. Fuß)             | 700             | 707                  |
| Breite (in engl. Jug)            | 75              | 72                   |
| Raumtiefe (in engl. Fuß)         | 49              | 41                   |
| Majchinenftarte (Pferbetrafte) . | 14 000          | 40 000               |
| Geschwindigkeit (Anoten)         | 16—17           | $28^{1/2}$           |
| Raum für Paffagiere, Rajute      | 500             | 1 000                |
| s s Swischenbeck                 | $\mathbf{2352}$ | 800                  |
| Befagung (Berfonen)              | 335             | 585                  |

Mit diesen Dimenstonen ist der "Celtic" dem "Great Castern" noch um saft 1400 t Ladesähigkeit überlegen. Um die Wandlung in den Reedereiverhaltnissen richtig zu erfassen, muß man bedenken, daß ein einziges Schiff wie der "Raiser Wilhelm II." so groß ist wie zu gewissen Zeiten im Anfang des Jahrhunderts die ganze Handelsstotte Bremens

ober Hamburgs. Ende 1805 betrug der Raumgehalt der bremischen Flotte 28 500 Registertonnen, also nur um die Hälfte mehr als das genannte Schiff. 1825 blieb sie mit 14 600 Registertonnen um reichlich ein Viertel hinter ihm zurück. Die Ladesähigkeit der damaligen Schiffe war nicht durch Kessel, Maschinen, Kohlenraum beeinträchtigt. Die größere Geschwindigkeit der Schiffe unserer Zeit gleicht dies reichlich wieder aus.

Bu solchen Ergebniffen hat die wiffenschaftliche Entwicklung ber Schiffsbautunft wesentlich beigetragen. Man vergleiche nur einmal den Bremer Schiffstapitän, der nach Finland auszieht und selbst die Baumaterialien taust, um gleichsam im Tagelohn ein Schiff zimmern zu lassen, oder später die phantastische Konstruktion des "Great Castern" mit der wissenschaftlichen Durchbildung der heutigen Schiffsbautechniker. Die Entwicklung des Maschinenbauwesens, die Organisation der technischen Hochschulen gehörte zu den Borbedingungen der heutigen Zustände. In England besteht schon seit einer Reihe von Jahren die Institution of naval architects; nach ihrem Borbilde hat man 1899 in Deutschland die Schiffsbautechnische Gesellschaft gebildet.

Noch eine gang andere Rategorie bon Borbedingungen mar erforder lich, um folche technische Fortschritte ju ermöglichen. In alteren Beiten gab es, wie ich schon turg ermähnte, nur gang wenige Safen, bie für heutige Schiffe bie erforderliche Baffertiefe hatten. Die meiften genannt feien nur Rotterbam, Amfterbam, Glasgow -, mußten erft burch fünstliche Unternehmungen (Baggerungen, Strombauten, Ranale) auf entsprechenden Stand gebracht werben. Und wo bie Bafen felbft ausreichten, wie g. B. bei Samburg, war burch Untiefen ber Bugang gesperrt. Tiefgebenbe Schiffe konnen Samburg noch beute nicht erreichen; fie muffen in Curhaben bleiben ober auf bem Strom einen Teil ihrer Ladung an Fluffahrzeuge abgeben ("leichtern"). fcuttelte einen Teil ber Rachteile feiner weiten Entfernung bon ber See durch die Gründung Bremerhavens ab, das 1830 eröffnet wurde. Rotterbam und Amfterdam bauten in ben erften Jahrzehnten bes neuen Jahr bunderts Seefanale von ca. 5-51/2 m Waffertiefe, ausreichend für bie bamaligen Schiffe. Dann entstand in ben fiebziger und achtziger Jahren ber "Rieume Waterweg" von Rotterbam gur See, burch ben 1899 45 Schiffe bon 24-25 Fuß (7,32-7,63 m), 22 bon 25-26 Fuß (7,63 bis 7,98 m) und 5 von 26-27 Fuß (7,98-8,24 m) einfegelten. Ebenfo ber "Roordzee-Ranaal" von Amfterbam nach See, burch ben feit 1897 vereinzelte Schiffe über 7,40 m bereintommen. So find in Glaggow

und Middlesborough durch Flufforrettionen treffliche Berbindungen mit ber See geschaffen.

Bremen hat von ber Mitte ber achtziger bis gur Mitte ber neunziger Jahre mit einem Aufwand von 30 Millionen die vorher nur 28/4 m betragende Tiefe ber Unterwefer auf 5-51/s m gebracht. Früher von ber See jo gut wie abgeschnitten und gang auf ben Leichterverkehr mit Bremerhaven angewiesen, hat es jest einen eigenen Seeverkehr von etwa 2100 angetommenen Seefchiffen im Tonnengehalt von etwa 900 000. Außerdem hat es die Außenwefer bon Bremerhaben bis gur Gee bebeutend vertieft. Wenn auch bas Biel, nämlich 10 m bei gewöhnlichem Sochwaffer, noch nicht erreicht ift, fo wird boch allen Anforderungen ber augenblidlichen Schiffahrt genügt. Auch die Safeneinrichtungen in Bremerhaben find neuerbings biefem Biel entfprechend geftaltet. Die 1897 eröffnete große Rammerfchleufe, Die Die Ginfahrt jum Raiferhafen bilbet, hat iolgende Dimenfionen: gange 220 m, Breite 28 m, Tiefe amifchen ben Thurflügeln bei gewöhnlichem Bochwaffer 10,53 m. Sie ift eines ber großartigften Berte biefer Urt in ber gangen Belt. Ohne ben Bunfc ber Rriegsmarine, die fur im Rampfe beschäbigte, baber mit vergrößertem Tiefgang fahrende Schiffe einen Bufluchtsort zu haben wünschte, batte man bie Tiefe etwas geringer gewählt. Aus gleichem Grunde ift benn auch bas hauptfächlich für bie großen Llopbbampfer erbaute Trocenbod am Raiferhaven in ben gleichen Dimenfionen gehalten. Die Rriegsichiffe beburfen nur ber ermahnten großen Tiefe, ihre Lange ift weit geringer als bie der neueften Schnellbampfer. Der foeben ermahnte, jest in Stettin im Bau befindliche Lloyddampier "Raifer Wilhelm II." erhalt bereits eine Lange von 215,63 m und eine Breite von 25,2 m, fo bag Schleufe und Dod nur noch eben für ihn außreichen.

hamburg hat mit der Korrektion der Unterelbe später und vorläufig in kleinerem Umfange angefangen. Dagegen hat es Cuxhaven ausgebaut und hier am stets offenen Fluthafen Rais für die größten Schnelldampfer gebaut; auch eine Eisenbahnverbindung nach Cuxhaven ift geschaffen.

In ahnlicher Beife find benn auch in vielen Belthandelshafen die Bugange vertieft und verbeffert und die hafenbeden den wachsenden Schiffsgrößen entsprechend gestaltet.

Bon ber größten Tragweite für die Schiffahrt der Welt ist der Suez-Ranal geworden. Er hat die Berbindung zwischen Europa und dem sernen Often beträchtlich verkurzt und den weitaus größten Teil des Bertehrs den Segelschiffen entriffen und den Dampsern zugeführt. Denn in dem saft immerwährend windstillen Roten Meer können Segelschiffe nicht sahren. Die Besurchtung, auf Grund deren England dem Bau des

Kanals widerstrebte, nämlich, daß er dem englischen Handel und der englischen Schiffahrt einen großen Teil des Berkehrs mit dem sernen Osten rauben würde, hat sich nicht erfüllt. Bielmehr ist England an dem sich riesig entfaltenden Berkehr weitaus das meistbeteiligte Land. Doch hat sich auch die deutsche Flagge seit Eröffnung der Linien nach Ostasien und Australien einen sehr ansehnlichen Teil erobert. 1870 betrug der Berkehr nur 486 Schisse mit 436 000 Registertonnen. 1900 dagegen 8441 Schisse mit 9 738 000 Registertonnen Netto. Die deutsche und englische Flagge behaupteten bei weitem den größten Berkehr, und zwar mit solgender Beteiligung:

| •    | Englis                 | the Flagge                     | Deutsch            | e Flagge                               |
|------|------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
|      | RegTonnen<br>Retto     | Prozente bes<br>Sesamtverkehrs | RegTonnen<br>Retto | Prozent <b>e des</b><br>Gesamtverkehrs |
| 1895 | $\boldsymbol{6059000}$ | 71,6                           | 696 000            | 8,2                                    |
| 1899 | 6586000                | 66,6                           | 1 070 000          | 10,8                                   |
| 1900 | 5 605 000              | 57,6                           | 1466000            | 15,1                                   |

Das find für Deutschland glangende Rablen!

Auch der deutsche Nord-Ostse-Kanal, obgleich weit weniger weltbewegend, darf für die deutschen Schiffahrtsverhältnisse nicht übergangen werden. Sein Berkehr war in beiden Richtungen im Jahre 1896 20068 Schiffe, 1751065 Netto Registertonnen, 1900 29571 Schiffe, 4292258 Netto Registertonnen.

Der Nord-Oftfee-Ranal hat jogar eine fühlbare Folge fur bie Beftaltung ber Schiffe gehabt. Er bat einen gang neuen Thpus, wenn auch nicht gerade geschaffen, fo boch febr emporgebracht, die Seeleichter. Diefe weber burch Dampf noch burch Segel mit eigener Bewegung berfebenen, meift eifernen Sahrzeuge werben burch fleine Schleppbambfer weit burche Meer geschleppt, u. a. von Emben bis Ronigsberg. Querft burgerten fie fich im Bertehr zwischen ber Elbe und Befer ein, bann find fie namentlich im Bertehr amifchen Samburg und einer gangen Angahl Oftfeebajen in Aufnahme getommen. Ihr Tonnengehalt geht bis ju 800 und ba fie nur für turge Fahrt bestimmt find, nicht felbft navigiert werben follen, baber auch nur geringer Befatung und für biefe nur befcheibener Raume bedürfen, fo tann faft ihr ganger Raum mit Labung vollgeftopft werben. Das Anlagetapital und bie Betriebstoften find also febr niedrig. Dagegen find fie unbedingt auf gutes Wetter angewiesen; fie muffen unter Umftanden folches abwarten und teinenfalls burfen fie fich auf Reifen einlaffen, die nicht entweber gang turg find ober gahlreiche Bufluchtshäfen barbieten. Die Bahl ber beutichen Seeleichter hat fich von 63 im Jahre 1889 auf 178 im Jahre 1900 vermehrt.

In den sechziger und stebziger Jahren war die Frachtfahrt mit Petroleum und leeren Petroleumsässern mit einem Mal eine Quelle schönen Berdienstes für die Seegelschiffahrt. Diese Ladung schien dem Segelschiff niemals geraubt werden zu können, zumal als in den siedziger Jahren der erste Versuch, ein Petroleum Tantschiff zu erbauen, gänzlich sehlschlug; das von Rordamerika nach Antwerpen bestimmte Schiff kam dort niemals an. In den achtziger Jahren hat man das Problem, den ganzen Laderaum eines Schisses, sogar eines Dampsers, für Aufnahme von Petroleum herzurichten und diesen gegen Kessel und Masschine hermetisch abzuschließen, aber doch gelöst. Seitdem ist beinahe der ganze Transport von Petroleum von Amerika nach Europa auf diese Fahrzeuge übergegangen; sie haben sich als durchaus seetüchtig bewährt. Solcher Tankdampser giebt es in Hamburg Ende 1900 11, in Bremen 2, in Seessemünde 9.

Eine wichtige und eigenartige Erfindung wurde burch die Maffenproduttion von Erbol am Raspischen Meer veranlagt. Die bortige robe Raphtha enthalt viel bides, fdweres DI, bas ju anderen Zweden feine Berwendung findet und baber jur Feuerung von Dampfteffeln Balb nach ber Eröffnung bes Großbetriebes in Batu wurden die Dampfer auf bem Raspischen Meer und alsbalb auch auf ben ruffischen Fluffen mit biefem "Mafub" genannten Brennmaterial geheigt. Die Erfindung war ein großes Glud fur jene toblenarmen Gegenben. Run bat man auch ben Berfuch gemacht, auf ben Beltmeeren folche fluffige Feuerung ju benuten. So hatte bas beutiche Rriegsschiff "Raifer Friedrich III." folche an Bord, und zwar in feinem Dobbelboden. Beim Aufftogen auf bem Ablergrund im Frubjahr 1901 murbe ber Doppelboden gujammengepreßt, bas Majub tam burch bie Bentilatoren in ben Feuerungsraum und es entftand ein Brand. ift indes tein übel, bas nicht ju bermeiben mare. Der Ginburgerung ber fluffigen Feuerung hat im Wege geftanden, baß es nur wenige Safen giebt, wo bie Dambfer folche taufen tonnen. Doch find neuerdings viele Berfuche angestellt, die in technischer Beziehung burchaus gunftig ausgefallen find; auch auf beutichen Schiffen'hat man gute Erfahrungen gemacht. Benn die Brobuttion geeigneter Dle, die in letter Zeit auch in Ceplon und Texas Plat gegriffen bat, fo gunimmt, daß die wichtigften Anlauf. hafen ben Dampfern zuberläffige Gelegenheit bieten, fich mit fluffigem Brennftoff gu verforgen, fo wird bie Sache eine vermehrte Bebeutung für bie Schiffahrt gewinnen.

Rordamerita hat zwei besondere Typen von Dampfern erfunden: bie Whalebad- und die ganz ähnlichen Turret-Ships. Es find

bies Schiffe, die eine ftarte Ahnlichkeit mit einem Balfisch haben; namentlich befigen fie nur ein gang fleines, fcmales, eigentliches flaches Berbed. Ihr Ruden ift rundlich und nur mitfchiffs ift ein fleines Berbed ohne Maften und Aufbauten. Sie fahren bis jest ausschließlich zwischen Liverpool und Nordamerita; meift geben fie burch ben Belland-Ranal (neben bem Riagara - Rall) in die großen Seen hinauf, um in Chicago ober Milmautee Getreide zu laden. Sie haben fich nicht folecht bewährt, jedoch nicht fo raich augenommen, wie bas wohl vorausgefest wurde. Auf bem Dichigan-See hatte man anläflich ber Weltausftellung bon Chicago einen Walrudenbampfer bon 362 Jug Lange und 42 Jug Breite, ber 7 Stahlturme und 3 Berbede hatte. Auf 4000 Berfonen eingerichtet, foll er einmal 5700 an Bord gehabt haben. Gin Dzeanfchiff ift bas naturlich nicht. Dagegen ift, ohne eine neue Stufe im Schiffsbau ju bedeuten, ein neues Unternehmen im Bertehr zwifchen Chicago und Europa (Samburg, London, Liverpool) hervorgetreten. In Chicago find für eine ameritanifche Reederei = Gefellichaft (Rorthern Steamfhip Company) vier Dzeandampfer von 3200 Tonnen Raumgehalt (256 engl. Jug Lange, 42 Jug Breite, 261/2 Jug Tief. gang) und 12 Anoten Geschwindigkeit gebaut. Sie paffieren gleichfalls ben Welland-Ranal, ber burch einen Umbau im Jahre 1899 Schleufen von ben erforberlichen Dimenfionen erhalten hat, und geben bann ben Lorenzstrom binab jum Ozean. Allerbings ift biefe Fahrt im Winter durch Gis gesperrt, dann follen die Dampfer in ber Ruftenschiffahrt Berwendung finden. Der erfte Dampfer ift am 24. April 1901 von Chicago mit einer großen Sendung landwirtschaftlicher Maschinen und Fleischwaren nach hamburg abgegangen. Der beutschen, vorzugsweise auf New = Port gerichteten atlantischen Dampferreeberei ift biefe Ronturreng wohl nachteilig, boch follen bie Ergebniffe ber erften Reifen bie Unternehmer febr enttaufcht haben.

Wieder einen andern Typus bilden die Fisch ampfer, auch ein Erzeugnis der Schiffsbaukunft, das erst etwa ein Jahrzehnt alt ist, sich jedoch sehr gut bewährt hat. Diese seetüchtigen Schiffe sahren mit schwacher Bemannung von der Weser und Elbe bis nach der isländischen Küste hinauf und bringen ihren Fang auf Eis in gutem Zustande heim.

— Auf die Heringslogger wird weiterhin zu verweisen sein.

Während im allgemeinen die für beffere Fahrten abgängigen Dampfer allmählich dur Rohlenfahrt herunterfinken wie ein ftolges Reitpferd dum Karrengaul, und namentlich für turze Fahrten zwischen England und benachbarten Ländern noch gute Dienste thun, hat man in neuester Beit auch angefangen, neue Kohlendampfer zu bauen.

Durch Beglaffung jeglichen Luxus' und ausschliefliche Gestaltung für ihren Swed hat man auch biefe neuen Schiffe rentabel machen konnen. Bur Umgeftaltung von alteren, ftart entwerteten Dampfern in Solatransportichiffe bedarf es meift eines Umbaues; fie muffen viel größere Luten erhalten. Da notfalls bas Schiff auf ber Labung fcwimmt, auch die Befcabigung ber Labung burch Seewaffer nicht allauschlimm zu werben pflegt, fo find folche Fahrzeuge noch lange bienftfabig, vor allem, wenn man ihnen nicht ju fowere Dedlaft giebt. Da bas Gewicht ber holglabung die Tragfabigfeit bes Schiffes nicht ausnutt. fo vfleat man einen Teil bes holges auf Ded zu verlaben. Daburch erhalt ber Schwerduntt juweilen einen ju hoben Blat, fo bag "Schlagfeite" entftebt. 3m Rordostfee-Ranal erfchien jungft ein Schiff fo fchief überhangend, daß es auf Berlangen ber Beborbe erft einen Teil feiner Deckladung lofchen mußte, ebe man es guließ. Dan baut beutzutage auch neue Dampfer für ben Solgtransport; fie erhalten bon bornberein bie erforberlichen großen Luten.

Für längere Zeit hat die Tieflabelinie ein Streitobjett gebildet. In England war die Bezeichnung des größten, einem Schiffe zu gebenden Tiefganges von Staatswegen 1890 eingeführt. Die deutschen Reeder, unterstützt durch das Gutachten der Kapitäne, widerstrebten dem. Sie machten geltend, daß eine solche Bezeichnung nur zu einer falschen Sicherheit verleiten könne. Die Sicherheit des Schiffes hänge von ganz anderen Dingen ab: richtiger Stauung, richtiger Lage des Schwerpunktes, Beschaffenheit der Ladung u. s. u. Indessen haben einige große Gesellschaften den Zwang gar nicht einmal abgewartet und die Tieflabelinie einsach eingeführt, damit einer bereits weit gediehenen Agitation die Spitze abbrechend.

Als zuerst der Eisenschiffsbau auftam, war das fiegende Metall nur Eisen. Balb trat indes der Stahl an die Stelle des Eisens, und heutzutage ist der Stahlbau ganz überwiegend geworden. Die Dicke der Wandungen hat für Stahlschiffe noch niedriger bemessen werden können als für Eisenschiffe. Schlechte Ersahrungen hat man damit nicht gemacht.

Staatliche Auflicht über bie zu wählenden Stärken wie überhaupt über den Schiffsbau giebt es nicht. Eine folche ift wohl verlangt worden, aber in den letzten Jahren ist es wieder ganz still davon geworden, weil die deutschen Reeder und Schiffsbauer darauf verweisen tonnten, daß kein Borfall, keine Erjahrung eine solche in keinem anderen Lande gesibte Aufsicht rechtsertigten. Bielmehr stehe die deutsche Handelsstotte in Bezug auf ihre Beschaffenheit und ihre Berluste und Unsälle Sariten CIII. — Seeldissatt. bervorragend gut ba. Thatfachlich liegt bie Aufficht in ben Sanben einiger großer Schiffstlaffifigierungs.Inftitute, unter benen bor allem Britift Lloud in London, Bureau Beritas in Bruffel und Samburg, Bermanifcher Lloyd in Berlin, ber Record of American and Foreign Shipping in Rem Port und Rorste Beritas in Norwegen gu ermahnen find. Diefe Inftitute find febr machtig, weil nach ihren Rlaffen und Certifitaten fich bie Ablaber bei ber Ausmahl ber Schiffe und bie Berficherer bei ber Übernahme von Berficherungen richten. Davor, daß fie ihre Macht nicht parteiisch ju Ungunften ber Reeber ausüben, fcuten fich biefe burch bis Ronturrens ber Gefellichaften, die g. B. in Deutschland fich ber Bermanische Lloyd und Beritas machen. Anderseits wurden bie Certifitate balb nur noch geringen Wert haben, wenn die Inftitute, um die Schiffe beranzugieben, ju nachgiebig maren. Bor allem murben bie febr fachtundigen und icharf rechnenden Berficherer balb berausfinden, ob ein Inftitut ju lag in feinen Anfpruchen mare (mas in ber That bem Germanischen Lloyd in ben erften Jahren vorgeworfen wurde). Es liegt also in ber Ratur ber Sache, bag biefe nur mit Bahrheitsliebe und ftrenger Berechtigkeit ihre Aufgabe erfullen und fich felbft behaupten konnen. In ber That find bie famtlichen beteiligten Rreife trot biametral entgegengefetter Intereffen mit bem Stande ber Dinge gang aufrieben.

Die Klafsfifitations. Institute schreiben vor, welche Stärken bei gewiffen Schiffsgrößen der Kiel, die Spanten, die Deckbalken, die Wandungen u. s. w. haben muffen, damit die Schiffe gewisse Klassen erhalten oder überhaupt klassisiert werden können. Ihre Borschriften sind der öffentlichen Kritik ausgesetz; sie werden stets von den entgegengesetzen Standpunkten der Schiffsbauer und Reeder einerseits, der Versicherer (die zugleich stillschweigend Anwälte der Besahungen, der Passagiere und der Badungsinteressenten sind) anderseits geprüft.

Bon tiefgreisenbster Einwirfung auf die Schiffahrt ist die vollstandige Umgestaltung der Ausstattung der Hafen mit Ent- und Beladungseinrichtungen und allem, was dazu gehört. Die alte Zeit wurde schon charakterisiert durch die am Eingange dieses Kapitels wiedergegebenen Slomanschen Erinnerungen. Die Schiffe lagen am User, das erst allmählich mit einsachen, drehbaren Handkrähnen ausgerüstet wurde, oder auf dem offenen Strom (wie es dis etwa 1880 noch in Hamburg vorwiegend war), wo sie natürlich völlig auf sich selbst angewiesen waren. An eine Rahe wurde die Schiffswinde (die Schiffstatel) besestigt und Matrosen bedienten sie beim Ein- und Ausladen der Güter. Lag das Schiff auf dem offenen Strom, so mußten kleine Heine Heine Filfsschisse

(Leichter, Schuten, Kähne) sich langseits legen und die Ladung bringen oder holen. Roch heute vollzieht sich ein Teil des Hamburger Hasenverkehrs auf diese Weise, wenn auch ohne die Arbeit der eigentlichen Seeleute, und vor allem geht die Sache noch heute in der unteren Elbe so vor sich, wenn die Schiffe zu tief gehen, um nach Hamburg herauf zu kommen, wenn sie also weit unterhalb einen Teil ihrer Ladung löschen oder einnehmen müssen. Auch in Bremerhaven löschen und laden die Schisse saft nur mit der Schissktakel. — An Berbindung der Hasenkais mit der Gisenbahn dachte man erst, als die Eisenbahnen schon ein einzgebürgertes Mittel für den Güterverkehr waren.

Die s. 3t. vielberühmten Londoner Docks (Dock bebeutet forrekt nur einen mit Schleusen abgeschlossenen Hasen, keineswegs Trocken dock, wofür das Wort im Deutschen meist gebraucht wird) nahmen mit den St. Catherines Docks im Jahre 1828 ihren ersten reellen Ansang. Sieht man sie heute, so kommen sie einem höchst altertümlich, fast kindlich vor. Die Wasserstäche ist nur 4 ha groß (das erste Freihafenbassin word. Die Wasserstäche ist nur 4 ha groß (das erste Freihafenbassin in Bremen 20), mit ihnen verbunden sind jedoch 5 ha vielstöckige Speicher, die hart am tiesen Wasser stehen und eine bedeutende Lagergelegenheit darstellen. Aber von Zurüstungen sür Durchgangsverkehr, sür raschen Umschlag, sür sosortigen Übergang vom Schiff aus die Eisenbahn keine Spur. Das verlangte die alte Zeit gar nicht. Eile war noch nicht so notwendig.

Damit vergleiche man einen Safen bom Schluffe bes Sahrhunderts. Berbindung mit der Gifenbahn ift das erfte aller Erforderniffe. Ginem Schienenstrang gebührt ber erfte Plat bicht am Ufer, einem zweiten gum Rangieren ber zweite. Mächtige Portalfrahne ftellen fich breitbeinig über bie Beleife und laffen die Gifenbahnguge unter fich hindurchfahren, ober fie fegen ein Bein auf die Ufertante und bas zweite auf bas Gefimfe bes naben Schuppens. Ihre erfte Aufgabe ift, bie Baren aus bem Schiff birett in ben Waggon zu beben ober umgefehrt. Gleich nach ben Gifenbahngeleifen tommen einftodige ober felten zweiftodige Schuppen mit großer Grundflache und möglichft allfeitigem Licht. Gie find nicht jum Lagern ber Baren bestimmt, fondern nur jur vorübergebenden Aufnahme ber antommenden und abgebenden Guter. Die Rrahne werben nur noch felten mit ber Sand bedient, felbst ber Dampftrabn mit eigenem Reffel und eigener Maschine beginnt zu veralten, die hydraulische ober elettrische Bedienung, von einer Centralftation ausgehend, stellt ben neueften Typus bar. 3m fleinen Glasverichlag auf bem Rrahn figt ber Mann, ber bie Rraft anfest, bie Rette angieben ober abrollen, ben Rrabn

sich brehen läßt. Er hebt die Ware aus dem Schiff oder ins Schiff, sett sie in den bereitstehenden Waggon ab oder hebt sie über diesen hinweg in den Schuppen. Handelt es sich um Getreide, das im Schiff lose (ungesacht) verladen ist, so greisen baggerähnliche Paternosterwerke oder aber Greisbagger direkt in die Ladung hinein und heben sie empor. Entweder sühren sie das Korn automatischen Wagen zu, die ununterbrochen Onantitäten von 100 kg abwiegen und in bereitstehende Säcke abschütten, oder sie bringen sie auf Bänder-Transporteure, die sie auf die verschiedenen Lagerplätze der Böden verteilen. Silos mit einem System von Vertikalzellen anstatt der horizontalen Lagerböden sind meines Wissens in den deutschen Seehäsen noch nicht in Gebrauch. Es ist streitig, ob sich diese amerikanischen Verhältnissen entsprungenen und in England vielsach angewandten Einrichtungen für uns eignen.

Die Schubben bienen boraugsweise zur Sonderung ber foeben mit ber Eisenbahn, mit Fuhrwert ober mit bem Schiff angetommenen Baren. Auf ber Sanbfeite ber Schuppen pflegen junachft wieber zwei Schienenftrange für die Gifenbahn ju liegen, mabrend bas Fuhrwert Gelegenbeit bat, auf die eine ober andere Beife in den Schuppen ju fahren. Bielerwarts, g. B. in Bremen, giebt man Schuppen in Berronbobe ben Boraug, bamit die Ware unmittelbar auf bas Fuhrwert ober in ben Waggon rollen tann. Andermarts, g. B. in Antwerpen, wird ber "ebenerbige" Schuppen beborzugt. Rommt nun ein Seebampfer, groß ober flein, an, fo öffnet er alle feine Luten jugleich, jede wird bon einem ober mehreren mechanisch angetriebenen Arahnen bebient, die Ladung wird Sals über Ropi berausgenommen und, fofern fie nicht fogleich in ben Gifenbahnwaggon übergeben tann, in ben Schuppen geworfen, wo fie nach ben verschiedenen Empfängern und Beftimmungen geordnet wird. Letteres gefdiebt oft unter Obhut ber Schuppenverwaltung. Ift bas Schiff leer - oft fogar noch vorher -, fo wird mit ber Ubernahme ber neuen Ladung begonnen. bie icon in Baggons ober im Schuppen bereit fteht. Auch bie Roblen werben eingenommen, etwaige fleinere Reparaturen werben ausgeführt. bas Schiff wird gereinigt, gemalt, frischer Proviant wird eingenommen, unter Umftanden die Mannichaft gewechselt. Das alles vollzieht fich je nach ber Große bes Schiffes in gang turger Beit, manchmal in ein bis zwei Tagen. Das Schiff geht icon wieber in See, ehe noch feine Labung ben Empfängern zugeteilt ift. Das beforgt die Reeberei in Berbindung mit ber Schuppenverwaltung ober an ihrer Stelle die Agentur ber Reederei.

Doch das Raberwert biefes tomplizierten Mechanismus geht noch weiter. In zweiter Linie hinter den Schuppen fteht eine Reihe zweiftodiger

Speicher zur Aufnahme der Waren bestimmt, die für längere oder kürzere Zeit gelagert werden sollen. Krähne reichen mit ihren langen Armen vom Erdboden des Schuppens hinweg nach den hohen Speicherböden hinauf oder nach den Speicherkellern hinunter, also über Eisenbahnzüge und Fuhrwert hinweg, das zwischen Schuppen und Speicher verkehrt. Rutschbahnen sür Waren, die aus oberen Stockwerken der Speicher in Waggons, Fuhrwert oder Schiffe verladen werden sollen, vervollständigen den Mechanismus. Das Schiff hat von diesem den großen Borteil, daß es am Lande möglichst kurze Zeit ausgehalten wird und seine Zeit möglichst ausschließlich der Fahrt widmen kann. — Auf diese oder ähnliche Weise sind sast alle großen Seehäfen der Reuzeit ausgestaltet, so namentlich Hamburg, Bremen, Stettin, Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam, London und Liverpool. Lettin, Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam, London und Liverpool.

Welchen Ginfluß biefer Sang ber Dinge auf die Befatung, auf die Arbeitsteilung zwischen Befatung und am Lande befindlichen Safenarbeitern (Schauerleuten) ausgeubt hat, wird an anderer Stelle barzulegen fein.

In Berbindung mit der Schiffahrt und dem Schiffsbau steht eine ganze Menge von Hilfsindustrien, worauf hier nur kurz hingewiesen werden kann. Der Schiffsbau ist einer der wichtigsten Abnehmer für Eisen und Stahl geworden. Wenn er die großen Maschinen auch selbst herstellt, so werden doch viele kleinere, z. B. Dynamos, von Specialfabriken geliesert. Sodann werden Wellen, Anker, Retten ersordert, neuerdings Rasten und Rahen aus Hohleisen. Daran schließen sich Tauwertsabriken (Hans- und Drahttauwert), Segeltuchwebereien, Segelmachereien, Netzabriken für die Seesischerei, Eissabriken ebenfalls für den Fischsang, Chronometersabriken, Brotsabriken (Schiffszwiedad und Hartbrot), Konservensabriken, Wurstssabriken. Salzsteisch vom Rind und Schwein bezieht der Schiffer wo er kann, lieber aus Amerika, wo es billiger ist und als setter seinem Besdürsins mehr entspricht. Den Ersatz der so leicht verderblichen Butter durch Margarine — die letztere ist außerordentlich haltbar — betrachtet der Matrose als ein Elück.

## Drittes Kapitel.

## Der Schiffsbau, die Handelsflotten, der Seeberkehr in ihrem äußeren Umfaug.

Auf Grund bes politischen Friedens, ber machfenden Entwicklung ber fremben Beltteile, ber gunehmenden Arbeitsteilung, ber technischen Fort fcritte tonnte fich ber Schiffsbau machtig entfalten. Wenn bie Fortschritte feines Umfangs zuweilen unterbrochen werben, fo hat er bas bor allem feiner eigenen Überfturgung guguschreiben. Beranlaft burch machfenbe, aelegentlich raich wachsenbe Rachfrage nach neuen Schiffen vergrößerten bie Schiffsbauer zuweilen allzu haftig ihre Werften und brachten bie Brobut tionsfähigkeit über bas berechtigte Daf binaus. Dann murben Schiffe weit über ben Bebarf erzeugt, fie suchten verzweifelt nach Frachten und brudten beren Stand tief herunter. Die unausbleibliche Folge, nämlich folechte Gefchaftsergebniffe, zwangen bann bie Reeber zur Ginfchrantung ihrer Auftrage. Namentlich um die Mitte ber achtziger Jahre mar eine folde rudgangige Ronjunttur bervorgetreten. Um meiften in England. England ift ja in Bezug auf ben Schiffsbau bas maß. gebenbe Land. Es war auch bis bor wenigen Jahren bas einzige, bon bem eine genügenbe Statiftit vorlag. Als nun in ber ermabnten bochft ungunftigen Ronjunttur bie Bauauftrage ftart gurudgingen, tonnten fich bie Schiffsbauer noch nicht fogleich entschließen, ben Betrieb entfprechend einzuschränken. Sie bauten weiter in ber Soffnung, Die Schiffe über turg ober lang vertaufen ju tonnen, und bauten beshalb vorgugeweise bas "gewöhnliche Schiff", ben Dzeanfrachtbampfer. Raturlich war gerabe biefer Typus balb am allerftartften vertreten, am ichwerften ju verlaufen und am wenigften ju verwenden. Um fich aus ber Berlegenbeit ju reißen, bilbeten fie Aftiengefellichaften und übertrugen biefen bas Eigentum an ben Schiffen; Aftiengefellichaften bon ber in England

möglichen Form der Zerlegung des Kapitals in Einpfund-Attien. Mit diesen wurden Emissare in das Binnenland und in die der Schissart sernstehenden Kreise gesandt und es gelang, sehr viele davon bei dem "Outsider"-Publitum unterzubringen. Dieses hat die denkbar schlechtesten Geschäfte gemacht. Der Betrieb dieser Schisse erlitt bei den start gessunkenen Frachten große Berluste, man ließ sie lieber still liegen. Zeits weilig besanden sich in den englischen hafen hunderte von handels-dampsern "ausgelegt", d. h. ohne Besatzung auf bessere Zeiten wartend. Die Aktionäre verloren zum Teil das ganze eingezahlte Attienkapital. Auch in Deutschland haben wir solche Fälle gehabt.

Indes bauerte biefe ungunftige Ronjunttur nicht febr lange. Schon 1890 hatte bie gange Geschäftslage eine andere Phyfiognomie gewonnen. Die transportbedürftige Gutermenge wuchs reigend ichnell an, alle gabrjeuge fanden wieder Berwendung, Die Frachten fliegen, die Reedereien gelangten wieder ju iconen überfcuffen. Bu Beiten tonnte ber Schiffsbau ber Rachfrage nicht genügen. Die gunftige Ronjunttur bat beute, Ende 1901, ftart nachgelaffen. Buerft traf ber Rudgang bes Frachtenmarttes bie Reeber, namentlich folche, bie noch mit alten, ju teuren, ju toftspielig fahrenben, unprofitabel gebauten Schiffen belaftet waren. Unter biefen haben natürlich die Segelichiffereeber icon feit lange am meiften ju tampfen. Das wird fich natürlich auf ben Schiffsbau fortpflangen; wenn es auch augenblidlich nicht an ber Beschäftigung felbft ju fpuren ift, jo macht es fich ihm boch schon an bem Rachlaffen neuer Auftrage fühlbar. Bisber ift er u. a. ftart beschäftigt mit ber Berftellung von Specialitätsichiffen, g. B. großen Schnelle und Paffagierbampfern, Tantbampfern für Betroleum, Solg- und Rohlendampfern, Fifchdampfern, auch namentlich Ariegsschiffen. So ift benn ber Raumgehalt ber bon Stapel gelaffenen Schiffe in England feit 1889 nur geringen Schwantungen unterworfen gewesen, bie noch bagu meift bon außeren Grunden, J. B. bem großen Majchinenbauers ftreite herrührten.

3ch befige die Zahlen seit 1881 und glaube, fie geben ein lebendiges Bild, bas teiner weiteren Erlauterung bedarf.

An Sandelsschiffen einschließlich Baggerschiffen, Gisbrechern, Schleppern und Flugdampfern find in Großbritannien und Irland bon Stapel gelaufen — fämtlich in Brutto-Registertonnen 1:

<sup>1</sup> Die Brutto-Registertonne bezeichnet ben gesamten Innenraum bes Schiffes einschließlich ber Deckbauten. 1 Tonne — 2,83 Kubikmeter. Rach Abzug ber Rohlenräume, Reffels, Maschinen-, hilfsmaschinen-, Offiziers- und Mannschaftsräume ergiebt sich bie Retto-Tonne.

|      | Da   | Dampfer |      | Segler  |      | Zusammen  |  |
|------|------|---------|------|---------|------|-----------|--|
|      | Bahl | Tonnen  | Zahl | Tonnen  | Zahl | Tonnen    |  |
| 1881 | 416  | 651 000 | 137  | 85 000  | 553  | 737 000   |  |
| 1882 | 493  | 820 000 | 140  | 125 000 | 663  | 946 000   |  |
| 1883 | 637  | 929 000 | 148  | 134 000 | 785  | 1 063 000 |  |
| 1884 | 463  | 597 000 | 190  | 157 000 | 653  | 754 000   |  |
| 1885 | 230  | 257 000 | 233  | 200 000 | 463  | 458 000   |  |
| 1886 | 226  | 236 000 | 146  | 137 000 | 372  | 373 000   |  |
| 1887 | 257  | 393 000 | 90   | 70 000  | 347  | 463 000   |  |

Bis soweit umsaffen die Zahlen nur die in Großbritannien und Frland gebauten und zugleich in "Llopds Register" Masseiteren Schiffe. Es find das etwa 100- bis 150000 t weniger als die überhaupt erbauten. Die folgenden Zahlen umfassen alle in Großbritannien und Frland gebauten Schiffen:

|      | Da          | Dampfer   |      | gler    | Zusammen |           |
|------|-------------|-----------|------|---------|----------|-----------|
|      | Zahl        | Tonnen    | Zahl | Tonnen  | Bahl     | Tonnen    |
| 1888 | 458         | 757 000   | 81   | 80 000  | 539      | 838 000   |
| 1889 | 595         | 1 083 000 | 95   | 125 000 | 690      | 1 209 000 |
| 1890 | 651         | 1 061 000 | 92   | 133 000 | 743      | 1 194 000 |
| 1891 | 641         | 878 000   | 181  | 252 000 | 827      | 1 130 000 |
| 1892 | 512         | 841 000   | 169  | 268 000 | 681      | 1 109 000 |
| 1893 | 438         | 718 000   | 98   | 118 000 | 536      | 836 000   |
| 1894 | 549         | 964 000   | 65   | 81 000  | 614      | 1 046 000 |
| 1895 | 526         | 904 000   | 53   | 45 000  | 579      | 950 000   |
| 1896 | <b>62</b> 8 | 1 113 000 | 68   | 45 000  | 696      | 1 159 000 |
| 1897 | 545         | 924 000   | 46   | 28 000  | 591      | 952 000   |
| 1898 | 744         | 1 363 000 | 17   | 4 000   | 761      | 1 369 000 |
| 1899 | 714         | 1 414 000 | 12   | 2 000   | 726      | 1 416 000 |
| 1900 | 664         | 1 432 000 | 28   | 9 800   | 692      | 1 442 000 |

Wir sahen die erste Depression 1888 und endgültig 1889 aushören, dann nach vier glänzenden Jahren eine neue, jedoch viel mattere Depression eintreten, die 1898 endgültig überwunden ist. In die Jahre 1889 bis 1893 sällt noch einmal ein Ausstadern des Segelschiffsbaus, verursacht durch abnorme Kohlenpreise und den Glauben, daß dadurch die Segelschiffsreederei zu neuer Blüte kommen werde. Namentlich wurden damals viele sehr große eiserne oder stählerne Schiffe für Massengüter auf weite Reisen hergestellt. Allein der freundlichere Stern für die Segelschiffsreederei ging bald wieder unter.

Welchen Umfang baneben ber Bau von Kriegsfchiffen noch einnimmt, mogen die folgenden Zahlen für die letten 3 Jahre belegen. Die Kriegsschiffsbauten betrugen in Tonnen Deplacement:

|               |          | 1898           | 1899    | 1900   |
|---------------|----------|----------------|---------|--------|
| für englische | Rechnung | 140 120        | 121 140 | 35 050 |
| - frembe      | •        | 5 <b>1 485</b> | 44 450  | 88 314 |
|               | Zufammen | 191 555        | 165 590 | 68 364 |

Die Zahlen für die handelsdampfer sind um einen kleinen Betrag größer als sie sein sollten, wenn man wirklich nur die Fracht- und Passagierschiffe betrachten will. Aus Reklamernässichten führen die Wersten in ihren Aufstellungen auch Eisbrecher, Bagger, Prähme und Baggersschuten mit auf, auch Flußdampser, doch kommen diese in nennenswerter Zahl in England nicht vor.

3m produzierten Quantum fteht England immer noch weitaus obenan. Und geftugt auf feine Rohlenprodutrion und feine hochentwickelte Eifeninduftrie, auch auf die Tradition und die im Schiffsbau angewandten geiftigen Rrafte burfte es biefen Blag wohl nicht fobalb verlieren. Dagegen hat fich in ben Leiftungen im einzelnen ber beutfche Schiffsbau einen bem englischen volltommen ebenburtigen Rang erobert. Ja, bie bervorragenbften Leiftungen, die ber Schiffsbau ber Welt überhaupt in ben letten Jahren aufzuweisen bat, fallen Deutschland gu. Es find bas bie großen Schnellbampfer "Raifer Wilhelm ber Große", "Deutschland" und "Kronpring Wilhelm", famtlich auf ber Werft bes "Bultan" ju Brebow bei Stettin erbaut. Englische Fachblatter geben mit fcmerglichem Bedauern ber Wahrheit die Ehre, indem fie anertennen, daß auf biefem Bebiet jur Zeit bas Preftige von England auf Deutschland übergegangen ift. England hat fich in ben letten Jahren weit weniger auf bie fchnellen Brachtbampfer geworfen. Die feit etwa 1880 auftommenden erften Schnell. bampfer bes Rorbb. Bloyb ("Elbe" u. f. w.) wurden noch fämtlich in Blasgow bei John Elber gebaut. Best aber leiftet ber beutiche Schiffsbau Borguglicheres als ber britische.

Im Um fang steht ber beutsche Schiffsbau noch sehr beträchtlich hinter bem britischen zurud. Die Statistik barüber ist nicht so burchzgebildet wie die englische; über Kriegsschiffe sagt sie gar nichts. Doch kann solgendes verzeichnet werden:

(Siehe die Tabelle S. 58, oben.)

Ein wesentlicher Umftand für ben beutschen Schiffsbau ift, baß er bas Recht hat, ausländische Materialien zollfrei zu verwenden.

Lloyds Register giebt regelmäßig in Verbindung mit feiner britischen Schiffsbauftatiftit auch eine folche vom Schiffsbau in den fremden Ländern. Sie ift zwar nicht fehlerfrei, bennoch nicht ohne Interesse, wobei es dem Leser überlassen bleibt, anzunehmen, daß die Fehler bei allen Ländern

An handelsichiffen find in Deutschland gebaut, - alles in Brutto-Registertonnen:

|                              | Dampfer           |                               | ෙ               | Segler                       |                          | ammen                                    |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|                              | Bahi              | Tonnen                        | Zahl            | Tonnen                       | Zahl                     | Tonnen                                   |
|                              | a) n              | ach dem Bui                   | eau Berite      | ıs in Hambu                  | rg:                      |                                          |
| 1892<br>1893<br>18 <b>94</b> | 48<br>48<br>51    | 29 767<br>57 552<br>97 208    | 20<br>13<br>8   | 27 914<br>8 922<br>5 043     | 68<br>61<br>59           | 57 681<br>66 474<br>102 251              |
|                              | b) nad            | ber Dentid                    | rift des K      | leichs-Marinec               | ımts:                    |                                          |
| 1895<br>1896<br>1897         |                   | <del>-</del>                  |                 | =                            | 63<br>54<br>74           | 81 000<br>80 000<br>153 000              |
|                              | c) na <b>đ</b> j  | bem German                    | ischen Lloy     | d (extl. Fluß                | ſфiffe):                 |                                          |
| 1898<br>1899<br>1900<br>1901 | 222<br>169<br>168 | 196 738<br>223 423<br>219 346 | 85<br>113<br>66 | 13 163<br>19 039<br>13 513 . | 178<br>307<br>282<br>234 | 154 865<br>209 891<br>242 462<br>232 859 |

etwa die gleichen seien. Es hatte in allen fremden Ländern an Stapel- läusen im Jahre 1900 1053 000 Tonnen ermittelt gegen 881 000 im Jahre 1899. Diese Zahlen schließen jedoch die Kriegsschiffe ein. Großbritannien hatte in den beiden Jahren einschließlich der Kriegsschiffe 1510 000 bezw. 1582,000 T. Sein Schiffsbau war also weit größer als der der ganzen übrigen Welt zusammen. Bon der Zahl des Jahres 1900 entfallen auf die übrigen hauptsächlichsten Länder:

|                 | Total Tonnen          | davon Kriegsschiffe<br>(Tonnen Deplacement) |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Berein. Staaten | <b>358</b> 000        | 25 000                                      |
| Deutschland     | $\boldsymbol{260000}$ | $\boldsymbol{56000}$                        |
| Frankreich      | $\boldsymbol{165000}$ | 48 000                                      |
| Holland         | 51 000                | 5 800                                       |
| Italien         | 67 000                | _                                           |
| Rußland         | 39 000                | 32000                                       |
| Norwegen        | 33 000                | 260                                         |
| Österreich      | $\mathbf{25500}$      | 10 600                                      |

Die bebeutende Stellung der Bereinigten Staaten ift noch sehr jungen Ursprungs. Bisher hatte lange Jahre hindurch Deutschland die Führung nächst England. Das mächtige Anschwellen der Eisene industrie, das herabdrücken der früher durch Schutzoll hochgehaltenen

Eisenpreise, das Anschwellen des Kapitalismus, des wirtschaftlichen Chauvinismus haben bewirkt, daß Rordamerika den ersten Platz erreicht hat. — Dort nimmt auch eben jetzt der Schiffsbau unter dem Einfluß des Riesenkapitals großkapitalistische Formen an, wie man sie weder in England noch in Deutschland kennt.

Wie lange indes bieses Berhältnis zwischen Deutschland und ben Bereinigten Staaten bauern wird, ist ganz unsicher. Bei ben Schiffen, die Ende Dezember 1900 im Bau waren, war es zu Gunften Deutsch-lands verschoben, nämlich (nur handelsschiffe):

|    |                     | Dampfer      | 6          | Segler  |  |
|----|---------------------|--------------|------------|---------|--|
| in | Deutschland         | 196 000 Toni | nen, 7 700 | Tonnen, |  |
| •  | ben Berein. Staaten | 185 500      | 12 300     |         |  |
| =  | Frankreich          | 66 700       | 54 300     | , ,     |  |

Ende September 1901 war dagegen ein noch größeres Übergewicht Rordamerikas hervorgetreten:

|                 | Dampfer         | Segler       |
|-----------------|-----------------|--------------|
| Deutschland     | 193 700 Tonnen, | 4800 Tonnen, |
| Berein. Staaten | 220 400 =       | 12 200 =     |
| Frantreich      | 58 000 -        | 84 800       |

In Frantreich ift ber andauernd ftarte Bau bon Segelschiffen eine fehr bemertenswerte Ericheinung. In England und Deutschland wird von diefem rudftandigen Thpus faft nichts mehr bergeftellt. holland baut noch manche bon ben in feinen Gemaffern fo mohl angebrachten Fischer- und Ruftenschiffen (1900: 27 Schiffe 9098 T.). 3m übrigen feben wir bas Segelichiff bor allem in benjenigen beiben ganbern im Bau, die durch Bau- und Schiffahrtsprämien ihm bas Fortleben ermöglichten. Die Bereinigten Staaten bauten 1900 125 Segeliciffe von aufammen 122 745 T., von benen 87 mit 81 046 T. an ber atlantischen Rufte, 32 mit 21 089 T. an ber pagifischen Rufte und 6 mit 20 660 T. an ben großen Seen entftanben, beren Sanbelsflotte im übrigen in diefer gangen Arbeit nicht mit berudfichtigt ift. Und was bas mertwurdigfte ift: bie Bereinigten Staaten bauen immer noch bolgerne Schiffe; nicht etwa an ben großen Seen; die hier gebauten 6 Segelschiffe, bermutlich riefige Schleppfahrzeuge, waren famtlich von Gifen ober Stahl; wohl aber an ben Ruften. 77 Segler von gufammen 69058 T. wurden an der atlantischen Rufte, 32 von zusammen 21 039 (alfo famtliche bort überhaupt gebauten Segler) an ber pagififchen Rufte aus holg tonftruiert. Sogar holgerne See bampfichiffe bauten die Bereinigten Staaten noch, und zwar 32 von zusammen 17454 T. — Um Jahresichluß waren je boch überhanpt nur 17 Segler aller Urt von zusammen 12 300 T. im Bau.

Frantre ich baute 1900 40 eiferne Segler von zusammen 94 131 T. und 13 hölzerne von zusammen 2883 T.

Die Rudftanbigteit ber beiben Lander in Bezug auf Die Schiffst typen, benen fich ihre Bauthatigkeit widmet, ift baber offenbar.

Auf den Schiffsbau der übrigen Länder einzugehen, würde hier zu weit führen, nur die eine bemerkenswerte Erscheinung darf hier nicht übergangen werden, daß ganz neuerdings auch Japan unter den Ländern erscheint, die Schiffe nach europäischem Typus bauen. 1900 liefen dott 3 Dampfer von zusammen 4543 T von Stapel und am Jahresschluß waren nicht weniger als 7 von zusammen 18084 T. im Bau.

Unter ben verschiedenen Größentlaffen treten immer mehr die Riefendampfer in ben Bordergrund. Für Großbritannien und Irland verteilt sich der Schiffsbau im Jahre 1900 auf folgende Größentlaffen, wobei Ariegsschiffe ausgeschloffen find:

|                             |        | Dampfer     | Segler      |
|-----------------------------|--------|-------------|-------------|
| Unter 50                    | Tonnen | 1           | 5           |
| 50— 99                      | *      | 17          | 3           |
| 100— 199                    | =      | 148         | 10          |
| 200 499                     | *      | 111         | 5           |
| 500— 999                    | *      | 41          | 1           |
| 1000— 1999                  | •      | <b>60</b>   | 4           |
| 2000 2999                   | *      | 47          |             |
| 3000 3999                   | =      | 119         |             |
| 4000 4999                   |        | 56          |             |
| <b>5000</b> — <b>5999</b>   |        | 26          |             |
| 6000— 6999                  | 8      | 17          | <del></del> |
| 7000— 7999                  |        | 12          |             |
| <b>8000</b> — <b>8999</b>   |        | 2           |             |
| <b>9</b> 000 9 9 <b>9</b> 9 | •      | 4           |             |
| 10 000—10 999               |        | 4           | _           |
| über 12 000                 | •      | 4           |             |
|                             | .8     | ujammen 664 | 28          |

Der englische Schiffsbau ift in ben ersten Jahrzehnten ber Gerrschaft bes Gisens die Rahrmutter für die handelsflotten der Welt gewesen, nicht nur für die britische Flagge, sondern für alle. Er ist es in beschränktem Umfange noch. Bon den Neubauten auf britischen Wersten entfielen auf Reeder in

| Großbritannien und Irland | 1 109 000 | Tonnen | Brutto, |
|---------------------------|-----------|--------|---------|
| die britischen Kolonien   | 18 000    |        |         |
| also für engliche Flagge  | 1 127 000 | Tonnen | Brutto, |
| für frembe Flagge         | 315 000   | •      |         |
|                           | 1 442 000 | Tonnen | Brutto. |

Unter den fremden Ländern, für die der englische Schiffsbau thätig war, hat lange Jahre hindurch Deutschland fast ohne Unterbrechung obenen gestanden. So auch im Jahre 1900. Die wichtigsten fremden Länder find

| Deutschland  | 104000         | Tonnen | Brutto, |
|--------------|----------------|--------|---------|
| Österreich   | 80 000         | •      |         |
| Holland      | 24 000         | 3      | •       |
| Frankreich   | 21 000         | =      |         |
| Spanien      | <b>19 0</b> 00 | =      | *       |
| Rußland      | 13000          | =      | =       |
| Sübamerita   | 12000          | *      | £       |
| alle übrigen | 42,000         | 2      |         |

Bufammen 315 000 Tonnen Brutto.

Dagegen war Ende September 1901 bie englische Bauthatigkeit für beutsche Rechnung ftart jurudgegangen.

Die gefamte handelsflotte ber Welt hat unter dieser starten Bauthätigkeit einen fast ununterbrochen wachsenden Umsang angenommen. Jedoch haben die Zahlen der Dampser und der Segelschiffe einen entgegengeseten Weg versolgt, jene einen steigenden, diese einen sinkenden. Rach der Statistit des Bureau Beritas betrugen unter Weglassung der Schiffe unter 100 Tonnen die

(Siehe die Tabelle S. 62.)

Die Aufstellung weist einige jähe Sprünge auf, die nicht in der Sache selbst, sondern nur in der Statistik liegen können. So den plötzlichen Rüdgang der Segler in den Jahren 1877, 1884 und 1890; ebenso 1898 die Geringstügigkeit des Zuwachses der Dampfer an Nettotonnen gegenüber dem starken Zuwachs an Bruttotonnen. Eine Revision der Listen scheint zur Ausmerzung von Fehlern geführt zu haben. Für 1893 ist dies ausdrücklich bei den Seglern verwerkt.

Diese ist besier als die ofsiziellen der Staaten; sie umsaßt nur die wirklichen Handelsschiffe, mährend manche Staaten die Schleppschiffe, Gisbrecher, Fährboote mitzählen. — Bei Rjaer, Les Marines marchandes, S. 27, sehlen verschiedene Länder, 3. B. Rußland, Spanien, Portugal, ganz Südamerika.

|              | Dampfer |                                |                               | Seg            | gler              | Busammen                                      |  |
|--------------|---------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|--|
| Herbst       | Anzahl  | in 1000<br>Reg. Ton.<br>Brutto | in 1000<br>Reg -Ton.<br>Retto | Anzahl         | in 1000<br>Tonnen | Segler u. Retto-<br>Danupfertonnen<br>in 1000 |  |
| 1874         | 5 365   | 5 226                          | 3 471                         | 56 289         | 14 523            | 17 994                                        |  |
| 1875         | 5 519   | 5 364                          | 3 590                         | 57 258         | 15 099            | 18 689                                        |  |
| 1876         | 5 771   | 5 686                          | 3748                          | 58 <b>20</b> 8 | 15 553            | 19 301                                        |  |
| 1877         | 5 471   | 5 507                          | 3 595                         | 51 912         | 14 799            | 18 394                                        |  |
| 1878         | 5 462   | 5 595                          | 3 650                         | 49 524         | 14 317            | 17 967                                        |  |
| 1879         | 5 897   | 6 179                          | 4 021                         | 49 024         | 14 103            | 18 124                                        |  |
| 1880         | 6 392   | 6 745                          | 4 401                         | 48 584         | 13 872            | 18 273                                        |  |
| 1881         | 6 857   | 7 475                          | 4 880                         | 49 037         | 13 911            | 18 791                                        |  |
| 1882         | 7 301   | 8 404                          | 5 479                         | 48 487         | 13 739            | 19 318                                        |  |
| 1883         | 7 764   | 9 232                          | 6 037                         | 48 074         | 13 647            | 19 684                                        |  |
| 1884         | 8 433   | 10 209                         | 6 675                         | 44 734         | 13 010            | 19 685                                        |  |
| 1885         | 8 394   | 10 269                         | 6 719                         | 43 692         | 12 867            | 19 586                                        |  |
| 1886         | 8 547   | 10 403                         | 6 817                         | 42 545         | 12 571            | 19 388                                        |  |
| 1887         | 8718    | 10 632                         | 6 954                         | 41 281         | 12 174            | 19 128                                        |  |
| 1888         | 8 835   | 11 045                         | 7 251                         | 39 663         | 11 636            | 18 887                                        |  |
| 1889         | 9 256   | 11 913 .                       | 7 748                         | 37 567         | 11 081            | 18 829                                        |  |
| 1890         | 9 638   | 12 825                         | 8 286                         | 33 879         | 10 540            | 18 826                                        |  |
| 1891         | 10 103  | 13 805                         | 8 872                         | 31 666         | 10 217            | 19 089                                        |  |
| 1892         | 10 362  | 14 380                         | 9 226                         | 30 711         | 10 093            | 19 319                                        |  |
| 1893         | 10 629  | 15 134                         | 9 674                         | 29 756         | 9 829             | 19 503                                        |  |
| 18 <b>94</b> | 10 744  | 15 657                         | 9 994                         | 29 333         | 9 547             | 19 541                                        |  |
| 1895         | 10 896  | 16 338                         | 10 360                        | 29 570         | 9 323             | 19 683                                        |  |
| 1896         | 11 155  | 17 089                         | 10 761                        | 29 348         | 9 136             | 19 897                                        |  |
| 1897         | 11 271  | 17889                          | 11 427                        | 29 315         | 8 894             | 20 321                                        |  |
| 1898         | 11 576  | 18 887                         | 11 687                        | <b>2</b> 8 885 | 8 693             | 20 380                                        |  |
| 1899         | 11 456  | 19 711                         | 12 165                        | 27 867         | 8 347             | 20 512                                        |  |
| 1900         | 12 289  | 21 787                         | 13 465                        | 27 982         | 8 205             | 21 671                                        |  |
| 1901         | 12 702  | 23 379                         | 14 663                        | 27 854         | 8 119             | 22 782                                        |  |

Bu einer vollständigeren Ginsicht gehört auch die Berzeichnung der Berlufte, die die handelsflotte durch Untergang und Abbruch der Schiffe erleidet. Die Rachweise des Bureau Beritas geben nicht soweit zurud, doch durfte hier auch folgendes genügen:

(Siehe die Tabelle S. 63, oben.)

Die Tabelle über die Tonnenzahl der gesamten Dampser, und Segelflotte zeigt eine überraschende Erscheinung: eine überaus geringsügige Zunahme. Mit der Borstellung vom bedeutenden Anwachsen der Schiffahrt steht sie wenig in Einklang. Sie kann aber nur für den ersten Augenblick verblüffen. Denn der Schwerpunkt liegt darin, daß das Segelschiff immer mehr durch das Dampsschiff erset wird und daß das letztere wegen seiner raschen Reisen und der Geschwindigkeit seines Ent= und Beladens früher das dreisache, später das viersache Transportvermögen des Segelschiffes erlangt hat.

|          | Dampfer |                       | Segler       |                | Busammen     |                |
|----------|---------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Im Jahre | Zahl    | 1000 Retto-<br>Tonnen | Zahl         | 1000<br>Tonnen | Zahl         | 1000<br>Tonnen |
| 1888     | 190     | 145                   | 1391         | 529            | 1581         | 674            |
| 1889     | 214     | 148                   | 1195         | <b>42</b> 8    | 1409         | 576            |
| 1890     | 238     | 184                   | 970          | <b>35</b> 8    | <b>120</b> 8 | 542            |
| 1891     | 205     | 171                   | 1568         | 477            | 1775         | 658            |
| 1892     | 230     | 183                   | 2057         | 634            | 2387         | 827            |
| 1893     | 245     | 169                   | <b>22</b> 88 | 646            | 2533         | 815            |
| 1894     | 319     | 232                   | 1672         | 574            | 1991         | 806            |
| 1895     | 337     | 215                   | 1568         | 470            | 1905         | 685            |
| 1896     | 302     | 230                   | 1454         | 480            | 1756         | 710            |
| 1897     | 331     | 267                   | 1538         | 506            | 1869         | 773            |
| 1898     | 338     | 287                   | 1687         | 440            | 2025         | 727            |
| 1899     | 8931    | 314                   | 1656         | 486            | 2549         | 800            |
| 1900 ·   | 363     | 295                   | 1514         | 431            | 1877         | 726            |
| 1901     | 279     | 398                   | 1092         | 359            | 1371         | 757            |

Berudfichtigt man bies, so ergiebt fich ein stetiger, ftarter Fortschritt bes Transportvermögens ber Hanbelsflotten, bas hier nur an einigen Stichproben gezeigt werben foll:

|                                 | Transportvermögen in 1000 Tonnen             |                                                          |                                                        |                                                          |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| Berhältnis                      | im Jahre                                     | der Dampfer-<br>flotte                                   | der Segel-<br>flotte                                   | Zusammen                                                 |  |  |
| 1:8<br>1;3<br>1:8<br>1:4<br>1:4 | 1875<br>1880<br>1885<br>1890<br>1895<br>1900 | 10 770<br>13 208<br>20 157<br>33 144<br>41 440<br>53 860 | 15 099<br>13 872<br>12 867<br>10 540<br>9 323<br>8 205 | 25 869<br>27 075<br>33 024<br>43 684<br>50 763<br>62 065 |  |  |

Die Segelflotte, die 1876 ihr absolutes Maximum erreicht, wird schon um 1880 an Transportvermögen von der Dampserflotte eingeholt und am Schluß des Jahrhunderts ist die Leistungssähigkeit der letzteren im Dienste des handels beinahe sieben Mal so groß wie die der Segler.

Die einzelnen Flaggen haben ganz verschiedenartige Schickfale durchsgemacht. Immer an erster Stelle geblieben ist die englische. Sie hat ihr Übergewicht im allgemeinen noch gesteigert, wenn auch neuerbings einige andere Flaggen, namentlich die deutsche und die noch sehr kleine japanische relativ schnellere Fortschritte gemacht haben. Die englische

¹ Die verbluffend große Bahl ift in ber Beritas-Statiftit fo angegeben; foll mahricheinlich 393 heißen.

Reederei ist am entschlossensten mit der Abstohung der Segelschiffe und ihrer Ersehung durch Dampser vorgegangen. Die glückliche geographische Lage Englands, der politische Ausschwung im 18. und 19. Jahrhundent, die Erwerbung der vielen und großen Kolonien, die Brutalität der Navigationsakte, die jedoch dem weiseren System der Verweisung der Reederei auf ihre eigene Krast Plat machte, die riesenhaste Junahme des britischen Außenhandels sind Momente gewesen, die den Siegeszug der britischen Hußenhandels sind Momente gewesen, die den Siegeszug der britischen Habenbelsssort bewirkt haben. Auch die unerschütterliche Judersicht auf das Britannia rules the wave trug dazu bei, den englischen Reeder zu bewegen, sein Privateigentum den sernsten Meeren anzuvertrauen. Schon allein die britische Kohlenaussuhr hat der Frachtschisssstrauen. Schon allein die britische Kohlenaussuhr hat der Frachtschiffahrt sehr bedeutende und wachsende Verdienstägelegenheit verschafft; zwar nicht der britischen allein, aber doch ihr in erster Linie. Die Kohlenaussuhr aus Großbritannien betrug

1860 7 321 000 **Tonnen**, 1890 28 738 000 = 1900 ca. 45 000 000 =

In ähnlichem Maße ist denn auch die Einsuhr von Lebensmitteln und sremden Industrierohstoffen und auf Grund der stetigen Junahme der industriellen Leistungssähigkeit auch die Aussuhr von Fabrikaten gewachsen. Ein wichtiges Kapital besteht aus den regelmäßigen Dampferlinien, die zahlreiche Berbindungen über den ganzen Erdball herstellen und als Postdampferlinien teils vom Mutterlande, teils von den Kolonien, teils von fremden Staaten Subvention beziehen. Die Summe, die von England (British Government) als Subvention bezahlt wird, giebt der Jahresbericht der Londoner Schiffsmaklersirma John White vom 1. Januar 1901 auf 742 300 Psb. Sterl. an, wozu noch 65 000 Psb. sür Schiffe kommen, die unter Aussicht der Kriegsmarine so gebaut werden, daß sie im Kriegsfall als Kreuzer dienen können. Das wären 16 489 000 Mark. Das Fachblatt Fairplay vom Mai 1901 nennt 764 117 resp. 63 200 Psb. Sterl., also ganz ähnliche Zahlen.

Tropbem gilt für das Gros der englischen Handelsflotte der Grundsatz vollkommener Selbstverantwortlichteit und des Berzichts auf Staatsbilse. Die gewöhnliche Frachts und Passagiersahrt wird in keiner Weise unterftüht, auch nicht einmal durch Hassauten; diese sind entweder durch reine Aktienunternehmen (wie z. B. sämtliche Docks in London; sie gehören 4 oder 5 Gesellschaften) oder durch vom Staate konzessionierte "Boards" geschaffen, die ihre Gelder nur vom Schissverkehr und etwaigen

Speicherunternehmungen erheben (wie z. B. in Liverpool und Glasgow). Die Masse der Reedereien hat zum Wettkampse mit englischen wie mit fremden Reedereien nichts als die eigene Krast, den eigenen kühnen Mut, die ungehemmte Einwirkung guter und böser Ersahrungen. Gleichzeitig hat sie auch (bisher wenigstens) den Borteil der billigsten Preise sür Sisen, Stahl und Steinkohlen, so daß ihr die Schisse am billigsten zu stehen kamen; an diesem Borteil haben jedoch die Reedereien solcher Länder Anteil, die auf Schisse oder Schissbaumaterialien keinen Zoll erheben, also z. B. Deutschland, Holland, Standinavien im Gegensah zu Frankreich und den Vereinigten Staaten.

Über die englische Handelsstotte liegen wohl die sorgfältigsten und mannigsaltigsten statistischen Auszeichnungen vor, ohne jedoch, wie es das Berhängnis der Schiffahrtsstatistit zu sein scheint, unter sich völlig übereinzustimmen. Es kann unmöglich der Zwed dieser Zeilen sein, auf ihre Abweichungen einzugehen. hier seien nur zur Ergänzung der mir vorliegenden Veritasstatistit einige ältere Daten aus Kjaer, La marine marchande, die ihrerseits mit 1880 aushört, wiedergegeben.

Die britische Flagge besaß barnach einschließlich ber Schiffe ber britischen Rolonien:

|      | Segler        | Dampfer  |
|------|---------------|----------|
| 1815 | 2368000 T.    | 427 T.   |
| 1830 | 2 000 000     | 30 000 - |
| 1840 | 2698000       | 81 000 - |
| 1850 | 3 5 7 0 0 0 0 | 165 000  |

Die solgenden Zahlen sind einem am 15. März 1892 von John Glover vor der Royal Statistical Society in London gehaltenen Bortrag entnommen. Sie beziehen sich nur auf Großbritannien und Frland, schließen also die Kolonien, die Kjaer für 1850 mit 559 000 T.
Seglern und 16 000 T. Dampfern verzeichnet, auß:

|      | Se     | gler      | Da   | mpfer     |
|------|--------|-----------|------|-----------|
|      | Zahl   | Tonnen    | Zahl | Tonnen    |
| 1850 | 24 797 | 3 396 000 | 1187 | 168 000   |
| 1860 | 25 668 | 4 204 000 | 2000 | 454 000   |
| 1870 | 23 189 | 4577 000  | 3178 | 1 112 000 |

3ch tehre nun wieder zu ben Zahlen bes Bureau Beritas zurud, bie Großbritannien mit allen feinen Befigungen umfaffen (Segler nur über 50 T., Dampfer nur über 100 T.):

Soriften CIII. - Seefdiffahrt I.

| Herbst | Segler |                | Dampfer |                  | Zusammen |                |
|--------|--------|----------------|---------|------------------|----------|----------------|
|        | Zahl   | 1000<br>Tonnen | Zahl    | 1000<br>T. Netto | Zahl     | 1000<br>Tonner |
| 1875   | 19 709 | 5543           | 3152    | 2088             | 22 861   | 7 621          |
| 1880   | 18 352 | 5486           | 3787    | 2773             | 22 139   | 8 259          |
| 1885   | 14 939 | 4714           | 4852    | 4159             | 19 791   | 8 87           |
| 1890   | 10 559 | 3693           | 5302    | 5106             | 15 861   | 8 79           |
| 1895   | 8 793  | 3333           | 5771    | 6231             | 14 564   | 9 56           |
| 1898   | 8 125  | 2910           | 5707    | 6739             | 13 832   | 9 64           |
| 1899   | 7 706  | 2662           | 5453    | 6758             | 13 159   | 9 42           |
| 1900   | 7 326  | 2513           | 5649    | 7395             | 12 975   | 9 90           |
| 1901   | 7 134  | 2352           | 5621    | 7817             | 12 755   | 10 16          |

Das ift eine Entwicklung, die — wenigstens nach absoluten Ziffern — die aller anderen Handelsflotten tief in Schatten stellt.

Dem Gloverschen Bortrag entnehme ich noch solgende Zahlen betreffs des Unwachsens des Schiffsverkehrs in Großbritannien und Irland. Sie umfassen Untunft und Abgang zusammen; ebenso beladene und unbeladene Schiffe:

|      | 1000 Tonnen            |
|------|------------------------|
| 1850 | 39 634,                |
| 1860 | 58 707,                |
| 1870 | 73 198,                |
| 1880 | 133 250,               |
| 1890 | 164 340,               |
| 1899 | 203 428 <sup>1</sup> . |

Anfunft von und Abgang nach Safen fremder Länder und britischer Kolonien, alfo unter Ausschluß des Kuftenhandels, ergiebt folgende Zahlen, gültig für beladene wie für unbeladene Schiffe:

|      | 1000 Tonnen         | Davon britische<br>Schiffe in 1000 Tonn. | Davon frembe<br>Schiffe in 1000 Tonn. |
|------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1850 | <b>14505</b>        | 9 442                                    | 5 062                                 |
| 1860 | <b>24 68</b> 9      | 13914                                    | 10774                                 |
| 1870 | 36 <b>64</b> 0      | $25\ 072$                                | 11 568                                |
| 1880 | <b>58 736</b>       | 41 348                                   | 17 387                                |
| 1890 | <b>74283</b>        | 53 973                                   | <b>20 31</b> 0                        |
| 1899 | 91 864 <sup>1</sup> | 61 833 ¹                                 | 30 031 <sup>1</sup> .                 |
|      |                     |                                          |                                       |

Die Gesamtheit bes neuerlichen Schiffsvertehrs von Großbritannien und Irland erhellt aus folgenden Daten ber angeführten amtlichen eng-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Offizielle Bahlen nach bem Annual Statement of Navigation and Shipping, 1899.

Lischen Statistit. Sie umsaßt alle angekommenen Schiffe (im Gegensatz zum vorigen also unter Weglassung des Abgangs) in Ladung wie in Ballast, vom Inlande wie vom Auslande, britische wie fremde:

1895 884 330 Schiffe, 94 306 000 Tonnen, 1899 359 821 = 105 188 000 =

und awar für 1899:

| •       | <b>Bri</b> t | is <b>ch</b> e Flagge | Frembe Flagge |             |
|---------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|
|         | Søiffe       | 1000 Tonnen           | Schiffe       | 1000 Tonnen |
| Segler  | 85 669       | 6 990                 | 10 508        | 3 202       |
| Dampfer | 240474       | 79 824                | 28170         | 15 171      |

Selbst in dem kolonienreichen England steht jedoch der Schiffsverkehr mit den eigenen Kolonien weit zurud gegenüber dem sonstigen. Bon den Ankunften des Jahres 1899 entfallen auf:

> ben Küstenverkehr 56 312 000 Tonnen, britische Kolonien 5 399 000 = fremde Länder 43 477 000 =

über die Besatung der Handelsflotte Großbritanniens und Frlands, auch Insel Man und Kanalinseln, liegen in ein und demselben Bande des Annual Statement of the Navigation and Shipping of the United Kingdom for the year 1899 zwei start abweichende Angaben vor. Aus S. IX. wird solgendes angegeben, und zwar für 15197 Schiffe:

## Persons employed:

| •        | Englänber      | Frembe         | Total<br>(nur hier Laskaren<br>einbegriffen) |
|----------|----------------|----------------|----------------------------------------------|
| Segler   | 44 328         | 9 9 3 4        | <b>54 3</b> 33                               |
| Dampfer  | <b>129</b> 938 | <b>26 1</b> 30 | 189 802                                      |
| Bujammen | 174 266        | 36064          | 244 135                                      |

Dagegen S. 275 als am 15. Dezember 1899: Persons under agreement, jedoch nur für 12849 Schiffe:

|          | Englänber | Frembe    | Lastaren  | Total                 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| Segler   | 44 868    | 8 5 4 9   | <b>52</b> | <b>52</b> 95 <b>1</b> |
| Dampfer  | 163 704   | $22\ 765$ | 31 425    | 217 894               |
| Zusammen | 208 072   | 31 314    | 81 477    | 270 845.              |

Die Rapitane find eingeschloffen, ebenfo 11748 Fischer. Die betrachtliche Zahl ber Fremben, namentlich ber Lastaren ift ein fehr beachtenswertes Moment. — Die Differenz ber Bahlen tann ich nicht aufflaren.

Für die altere Zeit giebt ber mehrfach citierte Gloversche Bortrag noch folgende Daten:

|      |                  | Mannschaften (   | men employed) |               |
|------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|      | auf Seglern      | Dampfern         | Total         | bavon Frende  |
| 1850 | 142730           | 8 700            | 151 430       | _             |
| 1860 | 145 487          | $\mathbf{26105}$ | 171592        | 14 280        |
| 1870 | 147 207          | 48 705           | 195 962       | 18 011        |
| 1880 | 108 6 <b>6</b> 8 | 84 304           | 192 972       | <b>23 280</b> |
| 1890 | 84008            | <b>129 36</b> 6  | 213 374       | 27 227.       |

Darnach hat zwischen 1890 und 1900 bie Zahl ber in ber britischen Seeschiffahrt beschäftigten Engländer um ca. 5800 abgenommen , die ber Fremben um ca. 35 500, meift Lastaren, zugenommen.

Endlich sei hier nach Glover noch eine Übersicht der Berlufte an Menschenleben, jedoch nur der Seeleute, nicht der Paffagiere, in der britischen Schiffahrt wiedergegeben:

|      | and casualty), Fischer aus-<br>genommen, verlorenen<br>Menschenleben |              | Großbritannie<br>und abgegan | je 100000 T. in<br>n angekommener<br>gener britischer<br>hiffe |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|      | auf Seglern                                                          | auf Dampfern | für Segler                   | für Dampfer                                                    |
| 1881 | 1354                                                                 | 468          | 4.17                         | 0.57                                                           |
| 1882 | 1508                                                                 | 916          | 4.84                         | 1.05                                                           |
| 1883 | 1146                                                                 | 774          | 3.81                         | 0.82                                                           |
| 1884 | 1200                                                                 | 492          | 4.30                         | 0.51                                                           |
| 1885 | 540                                                                  | 718          | 1.93                         | 0.73                                                           |
| 1886 | 73 <del>4</del>                                                      | 155          | 2.76                         | 0.16                                                           |
| 1887 | 773                                                                  | 646          | 2.89                         | 0.62                                                           |
| 1888 | 687                                                                  | 581          | 2.63                         | 0.52                                                           |
| 1889 | 557                                                                  | 418          | 2.20                         | 0.36                                                           |
| 1890 | 480                                                                  | 482          | 2.06                         | 0.41                                                           |

Die Verluste zeigen sowohl im Total wie im Verhältnis zum Schiffsverkehr eine finkende Tendenz; sie tritt allerdings bei Seglern viel stärker hervor als bei Dampfern.

Bon ben übrigen handelsmarinen erregen nur einige wenige ein specifisches Interesse. Die hollandische, die im 17. und noch zu Ansang des 18. Jahrhunderts drei Fünstel aller handelsschiffe Europas besessen soll — so heißt es in einer Eingabe Colberts an Ludwig XIV. —, hat ihren Platz eingebüßt und ist, seitdem sie im Jahr

1859 nach Rjaer rund 550 000 T., bann nach einem Rückgang von neuem auf 517 000 T. gestiegen war, beträchtlich zurückgegangen. Erst ganz neuerdings wächst auch sie wieder (Zahlen nach Beritas):

|      | ෙ    | Segler            |      | Dampfer                |             | Zusammen          |  |
|------|------|-------------------|------|------------------------|-------------|-------------------|--|
|      | Zahl | in 1000<br>Tonnen | Zahl | in 1000<br>Tonn. Netto | Zahl        | in 1000<br>Tonnen |  |
| 1874 | 1418 | 385               | 107  | 69                     | 1525        | 454               |  |
| 1880 | 1112 | 332               | 111  | 80                     | 1223        | 412               |  |
| 1898 | 541  | 121               | 227  | 250                    | <b>76</b> 8 | 371               |  |
| 1899 | 663  | 118               | 224  | 251                    | 887         | 369               |  |
| 1900 | 676  | 120               | 257  | 306                    | 933         | 426               |  |
| 1901 | 681  | 121               | 269  | 326                    | 947         | 447               |  |

Holland hatte fich en depit von der Reederei abgewandt, namentlich in den fiebziger und achtziger Jahren, als fich der luxuridfe Betrieb der alten "Oftindiensahrer" fernerhin unmöglich erwies.

Rorwegen hat von jeher eine eigene Stellung eingenommen. Seine Beteiligung am Welthandel tonnte nur gering sein. Das Land hat nur 2 Millionen Einwohner und sehr wenig eigene Aussuhrerzeugnisse. Dagegen eignet sich der körperlich so hervorragende standinavische Stamm vortrefflich für die Seefahrt. Kühnere und tüchtigere Seeleute als die Rorweger giebt es wohl nicht. Sie sind also auf die Schissahrt im Dienste anderer Länder und auf Engagement auf fremden Flotten angewiesen. Da sie an Kapitalstraft mit vielen anderen seesahrenden Rationen nicht konkurrieren können, so mußten sie sich auf den Ankauf älterer, minder wertvoller Schisse verlegen, die sich sür den Aransport weniger wertvoller Waren eignen, vor allem sür holz, das von Schweden, Rußland, Canada nach allen holzärmeren Gegenden Europas, neuerdings auch viel von West-Canada nach Oftasien geht. Da holzschisse auf ihrer Zadung schwimmen können, so wird bei ihnen die Gesahr des Unterganges sehr verringert, wenn nicht eine zu große Decklast geschaffen wird.

Lange Zeit war die norwegische Handelsflotte nächst der englischen die größte in Europa. Erst in den letten Jahren ist sie von der deutschen Aberklügelt worden. Ihr Umfang betrug:

(Siehe bie Tabelle S. 70.)

Seit dem Höhepunkt im Jahre 1890 ist also auch die norwegische Segelflotte beträchtlich zuruckgegangen. Die Dampferflotte hat sich wohl im wesentlichen auf gleiche Weise gebildet.

|                   | Segler |                | Danupfer    |                      |                    |  |
|-------------------|--------|----------------|-------------|----------------------|--------------------|--|
|                   | Zahl   | 1000<br>Tonnen | Zahl        | 1000 Tonn.<br>Brutto | 1000 Tonn<br>Retto |  |
| 1850 (nach Rjaer) | ?      | 288            | ?           | 3                    | ?                  |  |
| 1880 - Beritas)   | 4160   | 1371           | <b>14</b> 8 | 67                   | 49                 |  |
| 1890 =            | 3567   | 1409           | 371         | 245                  | 176                |  |
| 1899              | 2306   | 956            | 657         | 672                  | 417                |  |
| 1900 = =          | 2123   | 898            | 719         | 769                  | 479                |  |
| 1901              | 2002   | 883            | 758         | 779                  | 499                |  |

Das Schicffal ber nordameritanischen Flotte in feinen Sauptpuntten habe ich schon berührt: Die Begunftigung bes Schiffsbaus burch bie reichen Balbbeftanbe, bas Aufhören biefes Borteils burch bas Emportommen bes Gijenfchiffsbaus, die Berftorung vieler Schiffe magrend bes Burgerfrieges durch bie fühftaatlichen Rreuger und ben Bertauf vieler berfelben aus Furcht vor folder Berfidrung. Der Sieg ber Rorbstaaten war zugleich ein Sieg bes Schutzolls. Die Gifenproduzenten machten ihre Macht nun rudhaltlos geltenb. Bolle auf Schiffsbaurobftoffe berteuerten die Erzeugniffe bes Schiffsbaus fo, dag fie mit auswarts gebauten Sahrzeugen nicht tonturrieren tonnten. Um ben Schiffsban ichablos ju halten, murbe es ganglich verboten, Schiffe auslanbifchen Urfprungs unter nordameritanische Flagge ju bringen. Da jugleich bie gefamte Ruftenschiffahrt ber nordameritanischen Flagge borbehalten blieb - fogar einschlieflich ber Reifen zwischen atlantischen und pazifischen Bafen -, fo hatte ber Schiffsbau in ber That einen Erfat baran, auch abgefeben bon bemjenigen an ben großen Seen.

Aber der Zuwachs der Kuftenslotte reichte im allgemeinen nicht weiter als um die fortwährenden Berluste der Ozeanslotte zu decken. Dem konnten auch die in den letzen Jahrzehnten freigebig verteilten Postkontrakte sowie die Subvention von 1891 nicht steuern. Bielmehr geht zeitweilig sogar die Dampserslotte erheblich zurück. Und die Segelsslotte erleidet von 1887 bis 1898 ein volles Drittel ihres Bestandes. Erst die außerordentlichen Anstrengungen der allerletzten Jahre, auf die sogleich zurückzukommen sein wird, haben die Dampserslotte wieder etwas herausgerissen.

Für die alte Zeit gebe ich hier die Zahlen nach Rjaer, die jedoch die Ruftenfahrzeuge nicht mit umschließen:

|      | Segler<br>in 1000 Tonnen | Dampfer<br>in 1000 Tonnen | Total<br>in 1000 Tonnen | Walfischfänger<br>(Segler)<br>in 1000 Tonnen |
|------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 1850 | 1234                     | 30                        | 1265                    | 125                                          |
| 858  | 1922                     | 52                        | 1975                    | 170                                          |
| 861  | 1833                     | 61                        | 1894                    | 125                                          |
| 1864 | 1195                     | 83                        | 1278                    | 81                                           |
| 1870 | 1172                     | 138                       | 1310                    | 65                                           |
| 1879 | 1243                     | 115                       | 1359                    | 38                                           |

In heft III (Navigation maritime) giebt Rjaer mit einem Dal völlig andere Bablen, bei benen jeboch bie Ruftenfchiffahrt eingeschloffen ift.

1879

ı

2031

١

584

2565

Beritas giebt Bahlen auf gang anderer Grundlage. Die Ruftenfahrt ift eingeschloffen, bagegen find bie Balfifchfanger nicht ausgefonbert Auch find, wie immer, Segler unter 50 Tonnen und Dampfer unter 100 Tonnen ausgeschloffen. Seine Rahlen lauten :

|                                                      | රිද                                                  | gler                                                 |                                               | Dampfer                                         | Segler unb                                    |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Herbst .                                             | Zahi                                                 | in 1000<br>Tonnen                                    | Zahl                                          | in 1000 T.<br>Brutto                            | in 1000 T.<br>Retto                           | Retto-Dampfer-<br>tonnen in 1000                     |
| 1874<br>1880<br>1890<br>1898<br>1899<br>1900<br>1901 | 6869<br>5958<br>3406<br>3697<br>3497<br>3671<br>3726 | 2181<br>2048<br>1445<br>1285<br>1291<br>1360<br>1397 | 613<br>548<br>419<br>502<br>551<br>674<br>747 | 768<br>634<br>533<br>810<br>970<br>1183<br>1369 | 503<br>384<br>375<br>546<br>672<br>808<br>913 | 2684<br>2427<br>1920<br>1831<br>1963<br>2168<br>2310 |

Die amtliche Statistit vom 30. Juni 1899 lautet:

Dampfer

6837 Schiffe,

22728 Schiffe,

2 476 011 Tonnen,

4864238 Tonnen (Brutto?).

Segler

15891

4864238 %.

2388237

Berteilung:

Auswärt. Sanbel Atlantifche Rufte 2614869 T., 837 229 %., Ruftenhanbel Pazififche 539937 • 3 965 313 norbliche Seen Balfifchfang. 11017 . 1446348 Rabeljaufang 50679 = Fluffe 263 084 • 4 864 238 %.

Die Zahlen aus den verschiedenen Quellen stimmen, wie man sieht, sämtlich sehr schlecht überein. Meinerseits schenke ich am meisten Bertrauen den Beritas-Zahlen; sie genießen in tausmännischen Areisen mehr Ansehen als die übrigen. Gewiß ist der Rückgang der amerikanischen Flagge für den Welthandel. Ein amerikanisches Schiff war das erste, das in den Hasen zu Bremerhaven legte; jest ist gewiß seit Jahrzehnten das Streisen- und Sternenbanner dort nicht mehr gesehen. Nach Glover kamen in England an beladenen Schiffen unter amerikanischer Flagge an:

| 1850 |             |            | 1215000            | Tonnen, |
|------|-------------|------------|--------------------|---------|
| 1860 |             |            | $\mathbf{2734000}$ | •       |
| 1870 |             |            | 1134000            | 5       |
| 1880 |             |            | 882 000            | =       |
| 1890 |             |            | 272000             | =       |
| 1900 | (offizielle | Statistit) | 196 000            | =       |

Das erläutert ben Rückgang Ameritas beffer als alles übrige.

Und fogar in ber Beteiligung an dem Berkehr bes Außens handels bes eigenen Landes ift die amerikanische Flagge immer mehr zurückgegangen:

|      | Gefamt-Außen-<br>handel der Berein.<br>Staaten Mill. \$ | Davon auf<br>amerik. Schiffe<br>Will. \$ | Prozentualer<br>Anteil ber<br>amerik Flagge |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1869 | 8 <b>76</b>                                             | 289                                      | 23,1                                        |
| 1879 | 1183                                                    | 272                                      | <b>2</b> 3                                  |
| 1889 | 1420                                                    | <b>203</b>                               | 14,3                                        |
| 1899 | 1806                                                    | 160                                      | 8,9.                                        |

Amerikanische Politiker haben berechnet, daß die Verein. Staaten an Frachten für den Außenhandel an Schiffe fremder Flaggen jährlich 175 Mill. Dollar zahlen. Man schiebt den Rückgang der amerikanischen Reederei in dem Bericht des Senats vom Sommer 1900 fiber die vorgesichlagene neue Subvention auf folgende Ursachen: Eine Bruttodampfertonne toste auf amerikanischen Werften 160 Dollar, während sie in England schon zu 140 Dollar zu haben sei. Der höhere amerikanische Jinssus auf dieses höhere Anlagekapitel und demgemäß auch Versicherung und Abschreibung verteuern den Betrieb im Vergleich zu England um jährlich 4,60 Dollar pro Tonne. Außerdem sei in Amerika die Besolbung der Schiffsmannschaft höher. Zulest wird noch hervorgehoben, daß fremde Flotten höhere Subvention genössen. Europa und Japan verwendeten angeblich darauf 26 Mill. Dollar, die Verein. Staaten im lesten Fiskaljahr nur 998 211 Dollar.

Die ungeheuren natürlichen hiljsquellen bes Landes an fruchtbarem Gelande und Bobenschäßen gestatteten dem nordamerikanischen Bolke, seine handelsstotte zu vernachlässigen. Es überließ den Seeverkehr genügsameren Bolkern und wandte sich selbst den günstigeren Erwerds= gelegenheiten seiner Landwirtschaft, seiner Industrie und seines Bergbaus zu.

Seit dem spanischen Ariege ist dem nordameritanischen Bolte die Minderwertigkeit seiner Handels- und Ariegsstotte recht zum Bewußtsein gekommen. An der Berstärtung der Ariegsstotte wird mit Gifer gearbeitet. Man hat sich sogar entschlossen, im Auslande gebauten Handelsschiffen die amerikanische Flagge zu gewähren, wenn auch unter der Bedingung, daß die Eigentümer ein gleich großes Schiff auf amerikanischen Wersten bauen lassen; zugelassene Schiffe behalten zwar die Flagge, aber der Kongreß hat sich vorbehalten, eine solche Möglichkeit immer von neuem durch besonderen Entschluß zu schaffen. Das Riesenskapital wirft sich auf den Schiffsbau. Ob das nur geschieht, um dem Stahltrust Absatz zu schaffen, läßt sich nicht beurteilen.

Bu Anfang Dai 1901 ift eine wichtige Begebenheit eingetreten: ber Antauf einer gangen englifchen Dampferlinie burch ameritanifches Rapital. Es handelt fich um bie Leyland-Linie. Dieje in London bomigilierte, jedoch von Liverpool aus betriebene Linie befaß 84 Dampfer von 700 bis 10 000 Tonnen, jufammen 300 000 Tonnen, und unterhielt regelmäßige Fahrten nach bem Mittelmeer und Beftindien. Ihr Attientapital betrug 1 200 000 &. Die Gefellichaft murbe in England an Brofe nur bon ber Beninfular and Oriental-Line übertroffen, fteht jedoch hinter der hamburg-Amerita-Linie und dem Nordd. Lloyd weit jurud. Ihre Aftien murben bor bem Antauf mit etwa Pari bewertet. Run tam das Bierpont-Morgan-Synditat in New-York und bot für die Gefamtheit ber gewöhnlichen Aftien 145 Prozent ober 1760 000 &. Dagu fcoloffen bie alten Attionare ben Bertauf ab. Reederei wird einftweilen für ameritanische Rechnung unter englischer Flagge weiter betrieben. Man fagt, bag die Spetulation auf ameris tanische Subvention bei biefem Befitwechsel mitgewirtt habe. Angegeben wird nur die Abficht, gewiffen ameritanischen Gifenbahnen, über bie bas Synditat die Berfügung hat, Frachtguter juguführen. Ameritanischer Enthufiasmus fleht bereits ben großeren Teil ber europäischen Flotte burch bas ameritanische Riefentapital erworben. Wenn es bagu folche Bufchlage du ben in Europa für erforberlich gehaltenen Summen bewilligen will, wie beim Antauf ber Lepland - Linie hervorgetreten, fo wird es viele Attien refp. gange Gefellichaften taufen tonnen. Wie es babei aber gu

einem wirtschaftlichen Erfolge fommen möchte, ift nicht abzusehen, trot ber amerikanischen Subvention.

Schon einmal haben die Amerikaner mit einer Subvention einen vollständigen Mißerfolg gehabt. Im Jahre 1891 ermächtigte ein Gefet ben General-Postmeister, Postkontrakte auf 10 Jahre unter folgenden Bedingungen abzuschließen: die Schiffe follten in Rordamerika gebaut und ganz mit Nordamerikanern bemannt sein, dann sollten sie für die Ausreise (für die Heimreise nicht) eine Prämie erhalten pro Meile von

4 Dollar bei 8000 Tonnen Brutto und 20 Anoten Geschwindigteit,

| 2               | 5 | <b>= 5000</b> | 5 | * | * | 16 | = | = |
|-----------------|---|---------------|---|---|---|----|---|---|
| 1               | • | <b>2500</b>   | = | = | • | 14 | • | * |
| <sup>2</sup> /8 |   | <b>1500</b>   | * |   |   | 12 | £ |   |

Nach England follte die Poft nur Schiffen erster Alasse gegeben werben, wie die Berein. Staaten sie damals gar nicht besaßen und auch jetzt nur ganz spärlich ihr eigen nennen. Diese sehr hohe Unterstützung hat an bem Thatbestand, daß die amerikanische Postverwaltung sast die ganze Post ausländischen Schiffen zur Besörberung übergeben mußte, sast nichts geändert. Sie ist dabei geblieben, die Post dem jeweils die schnellste Reise versprechenden Dampser auszuliesern, ohne Rücksicht auf die Flagge, während trotz der Alagen seiner Kausleute England nur englische Schisse benutzt. Die Geringsügigkeit des Einslusses auf die amerikanische Reederei erhellt aus den oben gegebenen Zahlen.

Das hat jedoch nicht verhindert, daß die Intereffenten, wahrscheinlich die Gisen- und Stahlseute, verbündet mit Schiffsbau und Reederei, von neuem mit dem Ansinnen auf höhere Subvention gekommen sind. Im Senat wurde im Sommer 1900 ein Gesehentwurf eingebracht, über welchen dem Deutschen Reichstag in einer Denkschrift solgende Mitteilung gemacht wird:

"Die in Ausficht genommenen Bergütungen befteben:

- 1. in einer Schiffahrtsprämie, welche gleichmäßig famtlichen im Auslandshandel beschäftigten, in Amerika gebauten und amerikanischen Bürgern oder einheimischen Gesellschaften gehörigen Schiffen sowohl Segel- wie Dampfschiffen gewährt wird, und
- 2. in einer Buschlagsprämie, die nur Dampfichiffen ju gute tommen foll.

"Die Schiffahrtsprämie (1) beläuft sich auf 11/s Cts. pro Tonne Brutto (gross ton) für je 100 zurückgelegte Seemeilen; überschreitet die Länge der Fahrt 1500 Meilen, so verringert sich der Satz pro Tonne Brutto und für je 100 Meilen auf 1 Cts. Die Länge des Reiseweges wird für Ausreise und Heimreise gesondert berechnet.

"Als Grundlage für die Prämienberechnung (1) dient in der Regel (bei Frachtbampfern ausschließlich) der Brutto-Tonnengehalt des Schiffes. Bei Passagier- und Postdampsern aber soll zunächst vom Brutto-Tonnengehalt der Raum, welcher dauernd für die Aufnahme der Passagiere und Postsachen bestimmt ist, in Abrechnung gebracht werden. Erst der hieraussich ergebende Rest des Tonnengehalts wird bei Berechnung der Prämie berücksichtigt.

"Die Zuschlagsprämie (2) für Dampsichisse ist je nach Größe und Schnelligkeit bes Schiffes verschieden bemessen. Sie wird für die Ausreise pro Tonne Brutto der gesamten Tonnage (ohne Raumadzug für Passagierraum) berechnet; dagegen werden bei Berechnung der Prämie für die Heimreise nur 80 pct. der Tonnage in Anrechnung gebracht.

"Die einzelnen Sate find folgende für je 100 Seemeilen und pro Tonne bei Schiffen von mehr als 2000 Tonnen:

| 1. | mit | 11 | Seem. | und | weniger | alŝ | <b>12</b> | Seem. | 4/10 | Cts. |
|----|-----|----|-------|-----|---------|-----|-----------|-------|------|------|
| 2. | *   | 12 | 8     | *   | =       | 5   | 13        | #     | 6/10 | \$   |
| _  |     |    |       |     |         |     |           |       |      |      |

3. • 18 • • • 14 • <sup>8</sup>/<sub>10</sub> • 4. • 14 • • 15 • 1

6. - 16 - mehr 12/10 -

Bei Schiffen von mehr als 4000 Tonnen:

7. mit 17 Seem. und weniger als 18 Seem. 14/10 Cts.

8 = 18 = - 19 = 16/10

9. 19 mehr 18/10

Bei Schiffen von mehr als 10000 Tonnen:

10. mit 20 Seem. und weniger als 21 Seem. 2 Cts.

11. 21 = mehr 28/10

"Die Prämien (1 und 2) werden für Schiffe, welche vor dem 1. Januar 1900 vom Stapel gelassen sind, auf 10 Jahre, für Schisse, welche nach dem 1. Januar vom Stapel gehen, auf 20 Jahre bewilligt. Während der 20 Jahre vermindert sich aber vom 11. Jahre ab die Prämie jährlich um 5 pct.

"Die Sesammtsumme, welche zur Unterstützung der amerikanischen Handelsstotte in Form von Schissahrts- und Zuschlagsprämien verwendet werden soll, ist auf 9 Millionen Dollars jährlich (36,8 Mill. Mark) sestgesett. Die Berwendung der Prämiengelder hat in der Weise zu ersolgen, daß auf die im Atlantischen Ozean (und im Golf von Mexiko) am Seehandel beteiligten Schisse 70 pCt., auf die an der Pacisickliste beschäftigten Schisse Nach einer Zusammenstellung im Report des Secretary of the Treasury 1899 waren an der atlantischen

Küste (einschließlich bes Golfes von Mexiko) 16275 Schiffe beschäftigt (1898: 16442), an ber pacifischen Küste 1970 Schiffe (1898: 1754). In Prozenten entfallen somit auf die Oftküste 90,3 pCt., auf die Weststüste 9,7 pCt. Die odige Bemessung der Anteile (70 pCt. und 30 pCt.) entspricht somit nicht dem derzeitigen Stande der geographischen Berteilung der Schiffe. Die Erklärung aber für die Bemessung der Anteile liegt darin, daß von amerikanischer Seite ausgesprochenermaßen auf eine starke Ausdehnung des Schissverkehrs zwischen der Pacificküste und dem afiatischen Kontinent hingearbeitet wird. Jur Unterstützung des Seerverkehrs nach Oftasien soll daher von Ansang an ein größerer Teil der Gesamtunterstützung zur Berwehdung gelangen, als der Schissbestand zur Zeit bei gleichmäßiger Berteilung nach Anzahl der Schisse erfordern würde.

"Die Pramien (1 und 2) werden unter folgenden Bedingungen ausgezahlt:

"Das Schiff muß fich im Befit eines Ameritaners, bezw. einer ameritanischen Gesellschaft befinden und muß vorschriftsmäßig für den Auslandshandel registriert sein.

"Rur folche Schiffe, welche ber erften Rlaffe ber Schiffstlaffifitation (A 1) angehören, find jum Pramienempfange berechtigt.

"Das Schiff muß (in der Regel) in Amerika gebaut sein. Im Auslande gebaute Schiffe erhalten nur 50 pCt. der Prämien. Eine Übergangsbestimmung ist aber vorgesehen, nach welcher ausnahmsweise im Auslande erbaute Schiffe ein Anrecht auf die volle Prämie haben sollen, wenn sie am 1. Januar 1900 von einem amerikanischen Hasen nach einem auswärtigen Hasen in Fahrt begriffen waren, oder am 1. Januar 1900 sich im Bau besanden. Borbedingung soll auch in diesem Falle sein, daß sich die Schiffe im amerikanischen Besitz besinden. Außerdem mussen die Schiffseigentümer das Bersprechen abgeben, daß sie innerhalb der nächsten zehn Jahre ein gleichwertiges in Amerika gebautes Schiff als Ersatz des sremden Schisses in die amerikanische Handelsmarine einstellen werden.

"Die Schiffe können zu jeder Zeit von der Regierung als Kreuzer, Transportschiffe oder für sonstige dffentliche Zwede zu angemeffenem Preise angekauft werden. Die prämienberechtigten Schiffe sollen hiernach nicht nur Handelszweden dienen, sondern auch zur Bermehrung der Seemacht der Vereinigten Staaten beitragen.

"Jederzeit find fie verpflichtet, unentgeltlich auf Berlangen des General-Postmeisters Postsendungen mitzunehmen und (falls das Schiff auf einer der Postschiffahrtsrouten fährt) nötigensalls den begleitenden Postbeamten den erforderlichen Arbeits- und Aufenthaltsraum zur Berfügung zu ftellen. Die Berpflichtung gilt aber nur für die Strede und Fahrt, für welche die Pramie gezahlt wird.

"Offenbar geht die Absicht der amerikanischen Regierung dahin, durch Schaffung einer leiftungssähigen Handelsflotte die Einnahmen aus dem überseeischen Frachtverkehr den heimischen Reedereien in größerem Maße als bisher zuzuwenden. Wenn man bedenkt, daß der Anteil der amerikanischen Reederei am Ein- und Ausfuhrhandel im Jahre 1899 nur 9 % betrug, so erscheint das Bestreben der Regierung wohl verständlich.

"Um die Wirkung bes neuen amerikanischen Gesetzentwurses noch näher zu erläutern, möge hier als Beispiel dienen, daß ein Schiff von der Art und Ausmessung des deutschen Dampsers "Raiser Wilhelm der Große" für eine Aus- und Heimreise zwischen Rew-York und Bremerhaben eine Prämie von rund 125 000 Mt. erhalten würde, serner ein Schiff von den Dimensionen der "Königin Luise" für eine gleiche Fahrt ca. 53 000 Mart und "Fürst Bismart" in gleichem Falle ca. 60 600 Mt. Mit der Schnelligkeit eines Dampsers steigt auch die Prämie wesentlich, da auf die Höhe der betressenden Zuschlagsprämie, wie aus den oben wiedergegebenen Einzelsähen ersichtlich, außer der Schiffsgröße in erster Linie die Schnelligkeit des Schiffes einwirkt. Jum Beispiel würde ein Dampser von der Art der "Königin Luise" für die Strecke New-York—Bremerhaven bei 13 Seemeilen Seschimidigkeit ca. 53 000 Mt., dagegen bei 16 Seemeilen sir die gleiche Strecke ca. 64 500 Mt. als Prämie erhalten.

"Aus einem Bergleich weiterer berartig berechneter Prämiensätze ergiebt sich, baß der amerikanische Gesetzentwurf ben Zwed verfolgt, neben ber Bermehrung ber Schiffszahl namentlich ben Bau schnellahrender Dampfer nach Kräften zu unterstützen.

"Erscheint es auch mit Rücksicht auf die bisher von den ameritanischen Postschiffen erzielten Erfolge fraglich, ob das von der Bill verfolgte Ziel in vollem Umfange erreicht wird, so hat die deutsche Reederei doch damit zu rechnen, daß, salls der Gesehentwurf angenommen wird, die ameritanische Handelsmarine, zuzüglich der Subventionszahlungen sür Postdampser auf eine staatliche Unterstützung von jährlich wenigstens 41 500 000 Mt. wird rechnen können. Dazu kommt, daß die Abschnitte 12, 13 des Jollgesehes vom 24. Juli 1897, betreffend die zollsreie Einsuhr von Erzeugnissen sür die Schiffsreparatur, sowie von ausländischem Raterial, das beim Bau von Schissmaschinen verwendet wird, neben dem Schiffsprämiengeset in Krast bleiben würde."

Der Gesehentwurf ift im Winter 1900/1901 nicht zur Berabschiedung gelangt. Er fand so heftigen Widerspruch, er wurde so bitter angegriffen als eine Bill zu "einer unberschämten Bereicherung eines ganz kleinen

Areises von Großkapitalisten", daß man nicht wagte, ihn durchzuberaten. Er wird jedoch im Winter 1901/1902 sicher die amerikanische Gesetzgebung von neuem beschäftigen. Amerikaner haben manchmal dunkle Mittel, um gesetzgeberische Atte durchzuseten. Ob dieselben dieses Ral versangen werden, muß die Zukunst lehren 1.

Natürlich ift fehr wohl möglich, daß etwas, was vom ameritanischen Standpuntt aus eine Berschwendung ift, der europäischen Reederei Schaden aufüge.

Es tritt indessen ein ganz neuer Gesichtspunkt hinzu. Seit dem spanischen Kriege find die Vereinigten Staaten auf die Bahn der Weltpolitik gedrängt. Sie haben nach leichter Anstrengung Puertorico, die Philippinen und vielleicht Kuba erworben und find sich der Rotwendigkeit bewußt, diese Besitzungen durch eine kräftige Kriegsslotte zu verteidigen, vielleicht auch eine etwaige panamerikanische Politik mit einem solchen Machtmittel zu versechten. Woher aber eine Kriegsslotte ohne den Untergrund einer Handelsslotte? Woher die Mannschaften der ersteren uehmen, wenn nicht die Handelsslotte Seeleute heranbildet?

<sup>1</sup> Bahrend bes Drudes biefer Schrift, Dezember 1901, bat ber ameritanische Bunbestenator Krye bem Senat einen abgeanberten Gefetentwurf eingereicht, über ben nach Beitungenachrichten Folgenbes ju bemerten ift: Ausländische Schiffe, welche fich im Besits von Amerikanern besinden, brauchen nicht in Amerika registriert zu werben, um ber Subvention teilhaftig ju werben. Die Boftkontrakte follen fortan auf 15 ftatt auf 10 Rabre pergeben werben. Statt ber auf S. 74 pergeichneten 4 Rlaffen bes gegenwärtigen Gefetes merben 7 eingeführt, und amar 6 & Subpention für Dampfer von minbeftens 10000 T. und 20 Knoten Gefcwindigfeit, 3 \$ für Dampfer pon 8-10 000 T. und 16 Rnoten u. f. m. Beraltete Schiffe icheiben aus bem Dzeanpostbienst gang aus. Die im Entwurf aufgestellten Sate find Maximalfate, die unter ber Ginmirtung ber Ronturreng verringert werben tonnen, fofern es mit einem ficheren ameritanifden Poftbienft vereinbar ift. Die vorgeschlagenen Maximalpostraten stellen fich pro Bruttotonne auf 100 Seemeilen wie folgt: Uber 10 000 T., 20 Knoten 2,7 c.; 19 Knoten 2,5 c. über 5000 T., 18 Knoten 2,3 c.; 17 Rnoten 2,1 c.; 16 Rnoten 1,9 c.; 15 Rnoten 1,7 c.; über 2000 T., 14 Rnoten 1 c. Die Raten für die Bostbampser nach Westindien, Centralamerika und Wexiko dürfen wegen ihrer fürzeren Reisen und folgeweise geringeren Rohlenvorrate 70 c. nicht übersteigen. — Der zweite Teil, General-Subven tion, behandelt die allgemeine Subvention für alle Fahrzeuge, Dampf- ober Segelschiffe, welche teine Boftkontratte erlangen. Diefe allgemeine Subvention ift gleichförmig und beträgt 1 c. für bie Bruttotonne auf 100 Seemeilen bei nicht mehr als 16 Anmelbungen pro Jahr. Um ben Bau neuer Dzegnichiffe ju forbern, wird für fie eine weitere Bergutung von 1/4 c. pro Bruttotonne auf 5 Jahre bewilligt. - Der britte Titel, Tieffeefischerei, beftimmt, bag eine jahrliche Pramie von 2 # pro Tonne für Schiffe gezahlt werben foll, welche ber Tieffeefischerei obliegen. Dazu foll noch eine Prämie von 1 \$ pro Monat für jeben amerikanischen Bürger kommen, welcher fich mit Tieffeefischerei beschäftigt. — (Soweit bie nicht in allen Puntten flaren Beitungemitteilungen.)

Dienstpflicht giebt es in Amerika nicht und ist wohl noch für lange Zeit ausgeschloffen. Da findet der Gedanke, selbst große Opfer für die Handels-skotte zu bringen, um durch sie der Ariegsslotte das Personal zuzuführen, benn doch eine ganz andere Beachtung. Die unverkennbaren wirtschaftlichen Opfer werden als erträglich geschilbert, namentlich einem Lande von so unverkennbaren Zeichen wachsenden Wohlstandes. Daß sich Kategorien von Unternehmern das zu Nutze machen und selber große Gewinne machen, indem sie dem Bedarf des Staates Genüge leisten, sindet in Nordamerika seine höchste Ausbildung.

Frankreich ift das tlassische Land ber Staatsunterstützung für die Schiffahrt. hier hat sie ihre hochste Ausbildung ersahren. Mit baren Zuschüssen, die an teine Gegenleistung gebunden waren, mit hohen Summen für die Besorberung der Post, endlich (vorübergehend) mit der indirekten Förderung der Erhebung höherer Einfuhrzölle von Waren, die mit fremden Schiffen kamen (droit de pavillon) und auf Waren über fremde häsen (Surtaxe d'Entrepôt) hat der französische Staat sein Möglichses gethan, um eine kräftige Handelsstotte und eine starke seemännische Bevölkerung zu erzeugen. Der Ersolg blieb stets aus — nichtsbestoweniger vermehrte Frankreich nur seine Anstrengungen in der Richtung der Protektion.

Der Zuschlagszoll auf Waren unter frember Flagge fiel 1869 weg, weil er fich als wirkungslos erwiesen hatte. 1872 sette Thiers seine Erneuerung burch, boch wurde er 1873 aufgehoben, weil die Bereinigten Staaten mit Represalien drohten. Bon da bis 1881 bestanden nur die Surtaxe d'Entrepôt und hohe Postkontrakte.

Durch Geset vom 20. Januar 1881 wurde die Staatsunterstützung zum Princip erhoben. Den Schiffsbauern legte man die Last auf, fremde Baumaterialien nach dem allgemeinen Tarif zu verzollen oder teure stranzösische zu verwenden. Dafür entschädigte man sie 1. mit einem Schutz-zoll auf fremde Schiffe von 2 Fr. pro Tonne, 2. mit solgender Bausprämie, die nur im Inlande gebauten Schiffen zu teil wurde:

- 60 Fr. pro Tonne für eiferne Schiffe,
- 40 = . Rompositionsschiffe,
- 20 = = bolgerne Schiffe über 200 Tonnen,
- 10 . . . unter 200 Tonnen,
- 12 100 kg für Maschinen, Ressel, Pumpen, Bentilatoren u. s. w.

Auch die Reeber erhielten eine Staatssubvention und zwar 1. in Gestalt von ungebührlich hoben Posttontratten und 2. eine Reiseprämie "aur Ausgleichung der ber handelsmarine für die Rekrutierung und ben

Dienst in der Staatsmarine auferlegten Lasten." Diese Reiseprämie bestand in einer Grundprämie von  $1^{1/2}$  Fr. für jede Retto-Registertonm und für je 1000 zurückgelegte Meilen. Bon Jahr zu Jahr nahm sie ab, bei hölzernen Schiffen um  $7^{1/2}$  Cts., bei eisernen um 5 Cts., so daß sie nach 20 resp. nach 30 Jahren erlosch. Unter Staatsaussicht gebaute Schisse genossen einen Zuschlag von  $15^{0}$ . Im Auslande gebaute er hielten dagegen nur die halbe Prämie.

Auf Grund Diefes Gefetes gablte Die Republit folgende Summen: Bauprămie Reifeprämie Rusammen 3883000 Fr., 1881 869 000 Fr., 3 013 000 Fr., 10967000 1882 4 484 000 6 483 000 1883 3 158 000 8 468 000 11 627 000 1884 4 484 000 = 8 592 000 13076000 1885 7 5 7 0 0 0 0 8 699 000 1 129 000 1886 8 005 000 7 580 000 10 586 000 1887 1 457 000 8 216 000 9674000 8 194 000 1888 2 216 000 10 411 000

Bufammen in 8 Jahren 78 923 000 Fr.

Das Gefet bestand aber noch weiter bis 1898, fo bag in 12 Jahren extl. 1898 rund 120 Mill. Fr. anzunehmen find.

Dazu kommen noch Postkontrakte im Betrage von jährlich ca. 25 Mill. Franken. Diese kann man nicht ohne weiteres als Subvention ansehen; wenn man aber bedenkt, wie wenig z. B. Deutschland und England dasur ausgeben, so stedt auch in diesem Posten noch eine beträchtliche Unterstützung.

Endlich zahlte Frankreich noch eine besondere Subvention an seine Hochseefischerei.

Sehen wir nun den Erfolg! Bor diesem Gesetze hatte die französische Handelsflotte folgenden Umfang: 1854 819 762 Tonnen,

1859 reichlich 1000000 .
Ende 1863 985 000 .
Segler Dampfer Zufammen

1874 736 000 Tonnen, 205 000 Tonnen Retto, 941 000 Tonnen, 1880 542 000 = 278 000 = 820 000 =

Rach dem Geseth: Herbst bes Jahres 1892 Segler 269000 Tonnen, Dampfer 477000 Tonnen Netto, zusammen 746000 Tonnen.

Statt eines Aufschwungs war ein Rückgang eingetreten. Die Dampferflotte hatte zwar zugenommen, aber um noch mehr hatte die Segelflotte verloren. Roch 1888 hatte die französische Dampferflotte den ersten Plat nach ber englischen beseffen, also die deutsche übertroffen. Dann überflügelte die letztere fie weit und schon Herbst 1892 betrug fie 778 000 T., also rund 300 000 T. mehr als die französische.

Gleichzeitig hatten sich andere sehr üble Erscheinungen eingestellt. Die Beschäftigung ber seemannischen Bevöllerung hatte sich sühlbar versichoben. Die Fischerei und Küstenschissahrt übte eine wachsende Anziehungstraft aus, die europäische und große Fahrt sand abnehmende Beteiligung. Auch ging im Berkehr des eigenen Landes die französische Flagge immer mehr zurück; sie erreichte z. B. im Jahrzehnt 1867/76 noch 29 °/0, 1877/80 nur noch 26 °/0, 1898 gar nur 22,5 °/0.

Dieser Mißersolg schreckte die französische Republit nicht von einem Fortschreiten auf dem einmal betretenen Wege zurück. 1898 erließ sie ein neues Geset, durch das sie die Bauprämie von 60 auf 65 Fr. pro Tonne und von 12 auf 15 Fr. pro 100 kg Ressel- und Maschinengewicht erhöhte. Die Reiseprämie wurde zwar für im Auslande gedaute Schisse aufgehoben und für Dampser von 1,50 auf 1,10 Fr. pro Tonne und 1000 Seemeilen heradgesetzt, dagegen auch die jährliche Berminderung von 5 Cts. auf 4 Cts. heradgesetzt. Für Segelschisse erhöhte man jedoch die Reisegewinne auf 1,70 Fr. (jährliche Abnahme 6 Cts.) Der internationalen Küstensahrt gewährte man 3/8 der Prämie für große Fahrt. Den Zuschlag der Schissahrtsprämie sür Schisse, deren Pläne von der Marine gebilligt wurden, steigerte das Gesetz von 15 auf 25 %.

Die Zahlungen des französischen Staats für die Handelsslotte — wohlgemerkt: immer ohne Gegenleiftung der letztern mit Ausnahme der Bost — wurden nun noch höher. Sie betrugen in Millionen Franken:

|      | Bau≠<br>prämie | Reise=<br>prämie | Fischerei-<br>prämie | Post=<br>kontrakte | Busammen     |
|------|----------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 1893 | 2,1            | 6,8              | 3,5                  | 25,0               | <b>37,4</b>  |
| 1894 | 2,0            | 7,8              | 3,7                  | 24,0               | <b>37,</b> 5 |
| 1895 | 2,8            | 8,6              | 3,5                  | 25,9               | 40,8         |
| 1896 | 4,1            | 9,6              | 5,6                  | 25,9               | 45,2         |
| 1897 | 5,2            | 11,3             | 5,5                  | 25,9               | 47,9         |
| 1898 | 3,0            | 8,6              | 3,9                  | 26,9               | 42,4         |
| 1899 | 4,0            | 10,6             | 5,0                  | 26,9               | 46,5         |
| _    | 23,2           | 63,3             | 80,7                 | 184,5              | 296,7.       |

Also in sieben Jahren sind abermals 800 Millionen Franken auszegeben; da das Gesetz noch besteht, so sind inkl. 1901 etwa 385 Millibranken der Handelsstotte zu gute gekommen. Die Wirkung können wir an dem Bestande der französischen Flotte ablesen: Zahlen nach Beritas:

| Şerb <b>i</b> t | Se   | Segler  |      | )ampfer     | Zusammen |         |  |
|-----------------|------|---------|------|-------------|----------|---------|--|
|                 | Zahl | Lonnen  | Zahl | Retto-Tonn. | Zahl     | Tonnen  |  |
| 1893            | 1490 | 257 000 | 500  | 480 000     | 1990     | 737 000 |  |
| 1895            | 1454 | 255 000 | 501  | 461 000     | 1960     | 716 000 |  |
| 1897            | 1360 | 270 000 | 539  | 499 000     | 1899     | 769 000 |  |
| 1899            | 1371 | 310 000 | 526  | 516 000     | 1897     | 826 000 |  |
| 1900            | 1396 | 341 000 | 545  | 563 000     | 1941     | 904 000 |  |
| 1901            | 1406 | 401 000 | 560  | 535 000     | 1966     | 936 000 |  |

Ein Zuwachs ist ja nun eingetreten, aber er ist ganz verschwindend gering gegenüber bemjenigen der englischen und der einst hinter der franzohlischen rangierenden deutschen Flotte. Ja, der Zuwachs an Dampsern betrifft lediglich die kleine Fahrt, die Dampser großer Fahrt haben sogar um 4 Schiffe abgenommen. Trot der Erhöhung der Bauprämir ging die Schiffsbauthätigkeit in Frankreich stark zurück. 1882—84 sind 151 000 T. Brutto eiserne Schiffe gebaut, 1894—96 nur 76 000 T., trot günstiger Konjunktur. Und soweit sie bestehen blieb, bevorzugte sie die Herkelung ganz großer Segelschiffe, um die Reiseprämie möglichst aus zunutzen. Die Reiseprämie bildete einen ganz wesenklichen Teil der Einnahmen, auf die der Reeder zu rechnen hatte.

Mit dem Rudgang der Reederei der "großen Fahrt" schmolz auch die bafür vorhandene schiffahrttreibende Bevölkerung zusammen. In großer Fracht zählte man nach der Begrundung des Gesehentwurfs von 1901:

| 1875 | 1240 | Schiffe, | $\mathbf{534000}$ | Tonnen, |
|------|------|----------|-------------------|---------|
| 1885 | 732  | *        | 507 000           | 4       |
| 1895 | 444  | •        | <b>403 0</b> 00   | 5       |
| 1898 | 445  |          | 448 000           |         |

Auch die europäische und Mittelmeersahrt nahm um eine Rleinigkeit ab. Die Befagungen betrugen:

|      | in großer Küftenfahrt | in großer Fahrt |
|------|-----------------------|-----------------|
| 1875 | 10725                 | 19 487          |
| 1885 | 8 <b>6</b> 8 <b>3</b> | 16543           |
| 1895 | 8 061                 | 13879           |
| 1898 | 7 370                 | 13 099.         |

Sanz befonders fühlt man eine Abnahme der Matrosen und Heizer 1899 trat man in Frankreich daher abermals an die Frage heran, wie man eine kräftige Handelsflotte und eine starte seemannische Bevölkerung schaffe, die einer machtvollen Kriegsflotte als natürlicher Rahrboben diene. Es wurde ein Sesetsentwurf vorgelegt, der die Abhilse abermals nur in erhöhter Staatsunterstützung sucht. In dem Kommissionsberichte hierüber wird mit Kummer konstatiert, daß die französische Dampsersstote sich von 1886 bis 1896 um 1% verringert habe, während konsturrierende Länder solgenden Zuwachs auswiesen: England 53%, Deutschland 107%, Spanien 30%, Holland 57%, Italien 68%, Rußland 65%, Rorwegen 191%, Schweden 64%, Österreich 60%, Banemark 76%, Portugal 110%, Griechenland 158%, Japan 231%. Rur Rumänien stehe mit 7% Junahme Frankreich einigermaßen nahe. — Bon 1893 bis 1898 habe Frankreich wieder nur 7,3% Junahme auszuweisen, Deutschland 47%, England 17%.

Der Inhalt bes Gesetzentwurfs von 1899 geht bahin, baß jedes aus Gisen oder Stahl gebaute Seeschiff, bas unter französischer Flagge auf großer Fahrt oder im internationalen Kustenhandel ausgerüstet wird, über 100 T. Brutto hat und nicht über 20 Jahre alt ift, unter dem Ramen Compensation d'armement pro Tag der Ausrüstung und pro Bruttotonne solgende Entschädigung erhält:

| 5 | Cts. | jür | jebe | Tonne | bis zu      | 2000          | Tonnen, |
|---|------|-----|------|-------|-------------|---------------|---------|
| 4 | 5    | •   |      | ,     | von 2-      | <b>-800</b> 0 |         |
| 8 | 5    | *   | 5    |       | <b>s</b> 3- | -4000         | •       |
| 2 | •    | •   | •    | *     | über        | 4000          |         |

Außerdem ist eine andere Prämie in Borfchlag gebracht. Jedem solcher Schiffe bis zu beendetem 15. Jahre foll eine Prämie, genannt Prime de navigation gewährt werden und zwar pro Bruttotonne und pro 1000 Seemeilen:

- a) für Dampfer 1,70 Fr. (ftatt bisher 1,10) mit entfprechender Abnahme.
  - b) für Segler 1,70 Fr. (wie bisher) mit entprechender Abnahme.

Jeboch werden Compensation d'armement und Prime de navigation nicht gleichzeitig gewährt, sondern nur die höhere. — Die internationale Kuftensahrt erhält nur 2/8 der Prämie. Französische Schiffe dürsen nur in Ausnahmefällen im Auslande docken. — Die Bauprämie und die Prämie für die Fischerflotte werden durch das neue Gesetz nicht berührt.

Die Tendenz diefes Gesetzentwurst ist eine bedeutende Erhöhung ber Bramie für Dampfer und eine Berminderung für Segler. Die Kommission bezissert die vermutete petuniare Wirtung wie folgt (wobei ihre Zahl für 1898 mit der obigen für 1897, jedoch nicht für 1898 jaft übereinstimmt):

|                               | bezahlt 1889  | nach bem neuen Gefet |  |  |
|-------------------------------|---------------|----------------------|--|--|
| Große Fahrt:                  | Fr.           | Fr.                  |  |  |
| Dampfer, in Frankreich gebaut | 5513000       | 6 930 000            |  |  |
| e im Ausland                  | 806 000       | 972 000              |  |  |
| Segler, in Frankreich         | 3 785 000     | 2 317 000            |  |  |
| e im Ausland                  | 346 000       | 169 000              |  |  |
| Rüftenfahrt:                  |               |                      |  |  |
| Dampfer                       | 1 087 000     | 1 356 000            |  |  |
| Segler                        | 27 000        | 16 000               |  |  |
| Rufamm                        | en 11 564 000 | 11 760 000.          |  |  |

Es bleibt abzuwarten, welchen Erfolg Frankreich nun mit seiner Subventionspolitit erzielen wirb 1.

Neben allen vorgenannten Maßregeln zur Förderung der Schiffahrt besteht auch die Begünstigung der direkten Einfuhr, die Surtaxe d'Entrepot auf die indirekte Einfuhr noch fort. Außereuropäische Waren, eingesührt über europäische häfen, zahlen meist 3,60 Fr. pro 100 kg Surtaxe.

Die japanische Flagge erscheint in den Beritas-Registern zum ersten Mal im Herbst 1885 und zwar sogleich mit einer ganz respektablen Flotte. Sie hat sich seitdem auch noch ganz beträchtlich gehoben, wie es der unternehmungslustigen Natur Japans entspricht. Berzeichnet sind nur Schiffe europäischer Bauart:

<sup>1</sup> Bahrend bes Drudes biefer Arbeit hat Die zweite Rammer bas Gefes erlebigt und - am 10. Dezember 1901 - im wesentlichen nach bem Gesesentwurf angenommen. Bervorzuheben ift: Aus Art. I: "Bebe Bramie (prime) für im Auslande gebaute Schiffe ift und bleibt abgeschafft. Reine Rompensation ober Protektion (compensation ou protection) wird für im Auslande gebaute Schiffe gezahlt merben-Jeboch foll bie Rompensation unter folgenden Bedingungen gewährt werden: Attiengefellichaften, welche Eigentumer pramiierter Fahrzeuge find, muffen einen Berwaltunge. rat haben, beffen Dehrheit aus frangofifden Burgern befteht. Brafibent bes Berwaltungerate und Direktor muffen Frangofen fein. Wenn fich herausftellt, bag ber bie Borteile bes Gefetes einziehende frangofifche Gigentumer eine porgefchobene Berfon für einen fremben wirklichen Eigentümer ist, so sollen die Brämien sofort aufhören." Art. II enthält als "compensation de charges", was im Entwurf als compensation d'armement aufgeführt ift, mit ber ausbrudlichen Bestimmung, bag bie Bergunftigung im Auslande gebauten eisernen und ftählernen Dampfern zukommen foll. Art. III enthält die im Entwurf als prime de navigation bezeichnete Unterftühung. Art. IV beftimmt, daß 5 % ber Bramie ben Mannichaften gufommen follen. Art. V regelt bie Unterftutung ber Ruftenfahrt. Art. VI lagt ben in Frankreich gebauten Schiffen bie Bahl zwischen ber Subvention von Art. II und III. Art. VII beschräntt bie Subvention auf eine Gesamtflotte von 500 000 T. Dampfern und 100 000 T. Seglern. Für ben überschuß an Tonnen wird an im Auslande gebaute Schiffe nur 2/s, an in Frankreich gebaute nur 8/s ber Subvention gezahlt. Rach Art. XI genießen im Auslande gebaute, icon fruber nationalifierte Schiffe bie neue Subvention.

|              | Segler      |                | Dampfer    |                      |                     | Zusammen<br>Segler-u. Retto- |
|--------------|-------------|----------------|------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
|              | Zahl        | 1000<br>Tonnen | Zahl       | 1000 Tonn.<br>Brutto | 1000 Tonn.<br>Retto | Dampfer-Xonn<br>in 1000      |
| 1885         | 105         | 29             | 102        | 94                   | 59                  | 88                           |
| 1890<br>1895 | 104<br>255  | 27<br>37       | 147<br>242 | 123<br>274           | 76<br>172           | 103<br>209                   |
| 1899<br>1900 | 310<br>1053 | 40<br>117      | 332<br>338 | 455<br>477           | 282<br>296          | 342<br>413                   |
| 1901         | 1502        | 170            | 366        | 518                  | 326                 | 496                          |

Unter den Dampferflotten der Welt nimmt die japanische bereits ben neunten Blag ein.

Ich tomme nun endlich zur deutschen Reederei und knüpse an ben Schluß des ersten Kapitels dieser Arbeit wieder an. Die hauptsächlich durch politische und geographische Ursachen veranlaßten start abweichenden Schicksale der Offseereederei, der hamburgischen und bremischen und endlich der sonstigen Rordseereederei sind dort bereits behandelt. hier erübrigt nur die Zusammensassung der Reederei unter deutscher Flagge.

Für die alte Zeit benute ich wieder die Angaben von Kjaer. Bon 1874 bis 1880 tann ich fie mit Beritas vergleichen und finde teine sehr erhebliche Abweichung. Kjaers Tonnen sind Rettotonnen.

|      | Seg  | Segler         |      | Dampfer              | Quiamman            |                         |
|------|------|----------------|------|----------------------|---------------------|-------------------------|
|      | Zahi | 1000<br>Tonnen | Zahl | 1000 Tonn.<br>Brutto | 1000 Tonn.<br>Retto | Zusammen<br>1000 Tonnen |
| 1850 | _    | 493            |      | I -                  | 5.4                 | 498                     |
| 1860 | _    | 778            |      |                      | 5,4<br>29,4         | 807                     |
| 1870 | _    | 923            | _    | _                    | 81,6<br>196,3       | 1004                    |
| 1880 | _    | 974            | -    | _                    | 196.3               | 1170                    |
| 1886 | 3471 | 861            | 664  | _                    | 420,6               | 1282                    |

Beritas schließt, wie immer, Segler unter 50 und Dampfer unter 100 T. aus. Seine Zahlen mogen hier etwas vollständiger wiedergegeben werden:

(Siehe bie Tabelle S. 86.)

Die amtliche beutsche Statistit ift im ersten Kapitel berücksichtigt worden, tann also hier übergangen werben. Die vorstehenden Zahlen sind besser mit den Beritasbaten für die anderen Länder vergleichbar, als die amtelichen. Groß sind die Abweichungen übrigens nicht. — Berwiesen seigegen auf die im vierten Kapitel mitgeteilte Statistit der Seeberufsgenossenschaft.

| Herbst | <b>S</b>     | Segler         |      | Dampfer                  |                         |      | Zusammen                                     |  |
|--------|--------------|----------------|------|--------------------------|-------------------------|------|----------------------------------------------|--|
|        | Zahl         | 1000<br>Tonnen | Zahl | 1000<br>Tonnen<br>Brutto | 1000<br>Tonnen<br>Retto | Zahi | Segel- u. Retto-<br>Dampfer-Zonn.<br>in 1000 |  |
| 1874   | 3483         | 852            | 220  | 268                      | 187                     | 3703 | 1039                                         |  |
| 1876   | 3456         | 875            | 226  | 226                      | 176                     | 3682 | 1051                                         |  |
| 1878   | 3201         | 914            | 220  | 253                      | 172                     | 3421 | 1086                                         |  |
| 1880   | 3113         | 953            | 277  | 289                      | 203                     | 3490 | 1156                                         |  |
| 1882   | 2871         | 933            | 354  | 411                      | 292                     | 3285 | 1225                                         |  |
| 1884   | 2471         | 8 <b>64</b>    | 488  | 550                      | 397                     | 2959 | 1261                                         |  |
| 1886   | <b>232</b> 8 | 849            | 529  | 601                      | 431                     | 2857 | 1280                                         |  |
| 1888   | 1907         | 737            | 559  | 662                      | 476                     | 2466 | 1213                                         |  |
| 1890   | 1698         | 706            | 689  | 930                      | 656                     | 2387 | 1362                                         |  |
| 1892   | 1444         | 676            | 765  | 1091                     | 787                     | 2209 | 1413                                         |  |
| 1894   | 1265         | 624            | 810  | 1216                     | 860                     | 2075 | 1484                                         |  |
| 1896   | 1096         | 566            | 831  | 1360                     | 896                     | 1927 | 1462                                         |  |
| 1898   | 1000         | 535            | 878  | 1625                     | 1017                    | 1878 | 1552                                         |  |
| 1899   | 981          | <b>54</b> 8    | 900  | 1873                     | 1166                    | 1881 | 1714                                         |  |
| 1900   | 955          | 551            | 1031 | 2169                     | 1352                    | 1986 | 1903                                         |  |
| 1901   | 966          | 536            | 1115 | 2430                     | <b>154</b> 8            | 2081 | 2084                                         |  |

Die deutsche Segelschiffsreederei erreichte 1880 mit 953 000 T. ihren Höhepunkt. Seitdem ist fie nach Tonnengehalt auf beinahe die Salfte ihres damaligen Bestandes gesunken. Die Zahl beträgt nur noch wenig mehr als ein Biertel. Reuerdings macht sich wieder eine kleine Zunahme im Tonnengehalt bemerkbar, zurückzuführen auf die Erbauung ganz großer Bier- und Fünsmaster, die noch Betriebsgewinne bringen konnen.

Die deutsche Segelstotte stand 1874 auf dem fünften Plaz. Seitdem ist die italienische noch weit mehr zurückgegangen als die deutsche und seit 1880 wird die deutsche nur noch von denjenigen Englands, Rordsamerikas und Norwegens übertroffen.

Die Zunahme der Dampferilotte ist nur während der ungunftigen Geschäftszeit Ende der siebziger Jahre unterbrochen gewesen. In dem letten Bierteljahrhundert ist die Bruttotonnenzahl mehr als acht Mal, die Nettozahl mehr als sieben Mal so groß geworden. Ihren höhepunkt hat sie hoffentlich noch lange nicht erreicht.

Die deutsche Dampserslotte stand 1874 an vierter Stelle und wurde bamals weit übertroffen von denen Englands, Nordamerikas und Frantreichs. Die amerikanische sank 1883 unter die französische und 1884 unter die deutsche, überholte jedoch 1900 wieder die französische. 1888 stand die französische noch ein wenig über der deutschen; im solgenden Jahre wurde sie überwunden. Seitdem hat sich die deutsche sast verdreissacht, die französische noch nicht einmal um die hälfte gehoben. Die

deutsche steht auf dem zweiten Plat und übertrifft ihren Hintermann um beinahe das Doppelte. Rur die englische ist ihr mit etwa dem sechsfachen Betrage weit voraus. Wenn auch der Zuwachs der deutschen etwas schneller gewesen ist, so ist der Unterschied doch einstweilen so groß, daß an ein Einholen gar nicht gedacht werden kann. An Segler- und Nettodampsertonnen zusammengerechnet steht die deutsche Flotte an dritter Stelle; sie wird dabei von der englischen und amerikanischen überragt; an Seglern und Bruttodampsertonnen ist ihr Plat der zweite.

Die vorstehend gegebenen Zahlen laffen den Aufschwung der deutschen Reederei noch nicht ganz zur Erscheinung kommen. Bor dem 1. März 1895 besaß Deutschland eine Schiffsvermessungsordnung, auf Grund deren seine Dampser um etwa 14%, seine Segler um etwa 5%, zu groß gemessen wurden und infolgedessen nutlos hohe Abgaben, Tonnengelder, Kanalgebühren, Lotsgelder u. s. w. im Auslande zu zahlen hatten. Das ist seit jenem Datum in 2—3 Jahren allmählich gesändert und dem Bersahren der meisten anderen Länder gleich geordnet. Das zahlenmäßige Anwachsen der deutschen Handelsklotte erscheint daburch etwas langsamer als es war, ebenso der Seeverkehr in deutschen Sasen, soweit deutschen Keisse würde die deutsche Hand Band 130 der Statistit des Deutschen Reiches würde die deutsche Handelsklotte, nach altem Messungsversahren um 217 400 T. größer sein, als sie jetzt verzeichnet ist.

An Rapitalwert fteht die beutsche Sandeleflotte noch viel unbeftrittener an zweiter Stelle; fie befitt relativ weitaus am meiften toftbare Baffagier- und gang befonders Schnelldampfer. Die tonturrierende ameritanische Flotte fteht barin weit jurud; noch viel mehr die norwegische und frangofische. Die bem Reichstag anläglich ber Flottenvorlage von 1899 fibergebene Dentichrift: "Die Steigerung ber beutschen Seeintereffen von 1896 bis 1898" giebt eingehende Berechnungen über ben Rapitalwert. Sie nimmt den Wert der Dampfertonne Brutto Ende 1896 auf 175 Mt., Ende 1898 auf 220 Mt. an; ben Wert ber Dampfer. flotte baber für biefen breijährigen Zeitraum als von 238,0 auf 357,6 Mill. geftiegen an. - Der Wert ber eifernen Segelfchiffe wird fur biefelben Jahre auf 120 refp. 152 Dt. pro Tonne; ber Gefamtwert auf 47,2 refp. 65,6 Mill. Mt. angegeben. — Der Wert ber bolgernen Schiffe (bie ja faft ausnahmslos alt find) ift nur noch 30 Mt. pro Tonne, ber Gesamtwert Ende 1898 nur 3,1 Mill. Mt. — Das mare für Ende 1898 ein Gefamtwert ber beutschen Sanbelsflotte von 426 Mill. Mt. gegen 290 Mill. Mt. brei Jahre vorher. Bis Ende 1899 war die Berechnung burch Buwachs neuer Schiffe auf 465,7 Mill. gelangt.

"Zieht man nun noch", so sagt die Denkschift weiter, "die erhebliche Preissteigerung des Jahres 1899 in Betracht, so ist eine Schätzung des derzeitigen Wertes (Ende 1899) der deutschen Handelsslotte auf 500 Will. Mt. zu wenig. In drei Jahren hat sich ihr Wert um  $66^2/s^0/o$  erhöht. Der Reubeschaffungswert im Falle eines Verlustes ist heute auf mindestens  $^8/4$  Milliarden anzuschlagen." — Für Ende 1900 veranschlagt "Rauticus" die Summe auf 566 Millionen.

Seitbem hat fich — in einem Jahre — die Dampferstotte wieder um 14 % vergrößert, die Segelflotte um 3 % verkleinert. Der Wert der deutsschen Handelsflotte beträgt demnach Ende 1900 etwa 640 bis 650 Mill. Mt.

Die fo viel erörterte und fo vielfach falfch bargeftellte Frage ber Subventionierung beutscher Dampferlinien tann bier nicht naber behandelt werben. Deutschland tennt bas Spftem ber Schiffahrts. fubbention im frangofischen und amerikanischen Sinn fo wenig wie England. Es gemahrt teine Gefchente an Reebereien, fondern nur Leiftungen für gang genau beftimmte Gegenleiftungen ber Dampfergefellichaften, welch' lettere erfüllt werben muffen, auch wenn ber Unternehmer febr folechte Geschäfte babei macht, wie dies benn bem Rorbb. Lloud in ber erften Beit des Subventionsvertrages für die Fahrten nach Oftafien Auftralien in verhangnisvollster Beife widerfahren ift. Auch nach Anrechnung der Subvention verblieben dem Bloyd Berlufte, die fich fur die 71/2 Rabre vom Sommer 1886 bis Ende 1893 auf mehr als 10,4 Mill. Dt. beliefen - ungerechnet die Binfen auf bas Anlagetapital von ca. 20 Dillionen, jedoch unter Berückfichtigung einer Schiffsentwertung von 5 %. -Rach biefem ichmerglichen Lehrgelbe haben fich die geschäftlichen Ergeb. niffe beffer geftaltet.

Die Zwede, die Deutschland mit seinen "Schiffahrtssubventionen" verfolgt, bestehen nicht in der Hebung seiner Reederei — die Reederei hat solche nie verlangt — sondern ausgesprochenermaßen in der Hebung bes Absahes seiner Aussuhrartikel, in der Berbesserung seiner Postverbindungen, in Leistungen für die Ariegsmarine und für das Kolonialwesen. Die Reederei hat stets den Begriff der Unterstützung zurückgewiesen; wenn der Staat ein Universitätsgebäude errichte, so subventioniere er doch nicht den Baumeister und die Bauhandwerker.

Rur 3 Linien "fubventioniert" Deutschland, nämlich

1. Eine vierzehntägige Dampferlinie von Bremen und hamburg nach China und Japan nebst Anschlußlinien nach beutsch-auftralischen Kolonialhäfen und holländischen Sundahäfen; betrieben zu 8/4 vom Rordd. Bloyd, zu 1/4 von der hamb.-Amerikalinie.

2. Eine vierwöchige Dampferlinie von Bremen nach bem auftralifchen Festlande.

Bus. für 1 u. 2: Jährliche Leiftung vom Reiche 5 590 000 Mt. Der erste, mit Mitte 1886 beginnende und 1901 endigende Subventionsvertrag ist am 30. Okt. 1898 auf Grund des neuen erweiterten Subventionsgesetzes bis Ende September 1914 ausgedehnt.

3. Gine vierzehntägige Dampferlinie von hamburg um Afrika, betrieben von der Deutsch-Oftafrika-Linie in hamburg. Ichrliche Leiftung vom Reiche

1 350 000 Mt.

Diese Linie war zuerst am 9./5. Mai 1890 abgeschloffen. Der Bertrag ift am 21./9. Juli 1900 burch einen fich bis zum 1. April 1916 erstredenden Bertrag ersest.

Bufammen 6 940 000 Mt.

Außerbem zahlt das Reich an nicht subventionierte deutsche und ausländische Dampfergesellschaften für die Besorderung der Bost Beträge, deren hohe ich nicht habe ermitteln konnen. Im Stat des Reichspostamts für 1901 sindet sich solgender Posten: Bergütungen an Gifen. bahnen und Schiffahrtsunternehmungen 2024 000 Mt.

Der ziemlich weit verbreifete Glaube, daß Reederei und Schiffsbau durch die Subvention einen großen Aufschwung genommen haben, ist positiv unrichtig. So hat z. B. der Aloyd in 9 Jahren deutschen Wersten Aufträge im Umfange von 176 886 700 Mt. erteilen können; für die subventionierten Linien waren nur 22,1 Mill. Mt. darunter.

Über die "Subventionen" — der Ausdruck gilt teils mit Recht, teils mit Unrecht —, die fremde Länder ihren (unter Umftänden auch fremden) Linien zahlen, ist Amtliches nicht zu ermitteln. Mir stehen darüber zwei Quellen zu Gebote: John White's Annual Shipping Review, London 1. Januar 1901, und das englische Schiffahrtsblatt "Fairplah" vom Mai 1901. Als Maßstad ihrer Zuverlässigteit sei angesührt, daß für Deutschland White 325 000 Pfd. St., "Fairplay" 339 839 Pfd. St. ans führt. Weiter verzeichnen sie folgendes:

England, White: für Poftzwede 742 300 Pid., für Ginrichtung großer Dampfer als hilfstreuzer für Ariegszwede 65 000 Pid. Fairplay: 764 117, bezw. 63 200 Pid.

Frankreich, White: für Schiffahrtssubvention 496 880 Pfb. Schiffsbauprämien 294 856 Pfb. Fairplay für Schiffsbauprämien 232 000, für die handelsmarine 232 000 Pfb. für verschiedene Postlinien 1 046 409 Pfb. St. — Beibe Angaben find unrichtig und viel zu niedrig gegenüber

ben weiter oben mitgeteilten, jum Teil auf bem neueften frangoficen Rammerbericht über ben neuen Gefegentwurf beruhenben Daten.

Italien, White: Schiffsbauprämie im Jahre 1898 400 000 Pib. beren Anwachsen auf 1 Mill. Pib. erwartet wurde; ferner eine Schiffahrtsprämie nach Maßgabe der zurückgelegten Meilen. — Fairplay: Schiffsahrts- und Schiffsbauprämien 100 000 Pib.; Postdienst 345 675 Pfb. — Im Frühjahr 1901 ist indes ein neues Subventionsgeset mit völlig veränderten Bestimmungen erlassen.

Dfterreich - Ungarn Fairplay: 354 783 Bib.

Spanien, Fairplay: 335 375 Bfb.

Rugland, Fairplay: 282 140 Pfb. einschließlich ber Ruderstattung ber Suez-Ranalgebuhren.

Japan, Fairplay: 682 403 Pfd.

Bereinigte Staaten, White: 200 000 Pfd. — Fairplay: 357 728 Pfd. Zedoch gaben amerikanische Zeitungen, die für die Erhöhung sprachen; die jetige Zahlung auf nur 1 Mill. Dollar an.

Man fieht: alle diese Staaten find mit Leiftungen der angegebenen Art sehr ftart belastet, doch weichen die Angaben im einzelnen sehr von einander ab.

Auch die deutsche Handelsstotte hat in den letten Jahren beträchtlichen Zuwachs erfahren durch den Antauf ganzer Linien, die bisher unter englischer Flagge gestanden hatten. Den ersten Antauf vollzog im Jahre 1898 der Nordd. Lloyd, nämlich die Scottisk Oriental Steamship Company und die East India Steamship Company, beide in der indisch-ostasiatischen Küstensahrt engagiert. Durch diesen Antauf sind 39 Dampser von zusammen 58 198 T. Brutto und 35 310 Pferdeträsten, also kleine und mittlere Schiffe von höchstens 2111 T. auf die deutsche Flagge übergegangen. Die Schiffe bleiben in ihren bisherigen Linien, schließen sich aber mehr an die großen ostasiatischen Hauptelinien des Rordd. Lloyd an.

Sodann hat kurzlich die hamburg-Amerika-Linie die englische Atlas-Linie, eine Flotte von 7 Dampfern von zusammen 14975 T. Brutto angekauft; die Gesellschaft betrieb unter englischer Flagge wöchentliche Linien: New-Pork-Haity und New-Pork-Centralamerika. Wie verlautet, beabsichtigt die hamburg-Amerika-Linie den Betrieb durch Einstellung neuer Schiffe wesentlich zu verbessern und durch Anschluß an ihre hamburg-New-Porker Fahrt der letzteren Frachtgut zuzustühren.

Erogbem bie beutsche Sanbelsflotte im gangen ftart gewachsen ift, macht bie Bahl ber in berfelben beschäftigten Personen nur

langsame Fortschritte. Die wachsende Größe der Schiffe und die sich immer mehr einbürgernden maschinellen hilfsmittel (Patentrahen mit Segelaufsehen von Ded aus, Dampswinden für Anter u. f. w.) und vor allem der Übergang vom Segel zum Damps bewirtt eine stetige Abnahme von Menschentraft pro Schiffstonne.

Rach der amtlichen deutschen Statistik belief sich die regelmäßige Besigung der deutschen Handelsstotte auf

|      | bei Seglern  | bei Dampfern | zusammen       |
|------|--------------|--------------|----------------|
| 1871 | 34739        | 4 736        | 39 457         |
| 1876 | 83215        | 9 147        | 42 362         |
| 1881 | 31 003       | 8 657        | <b>39 66</b> 0 |
| 1886 | 24 925       | 14 006       | 38 931         |
| 1891 | 18 132       | 22 317       | 40 449         |
| 1896 | 14858        | 25 139       | 39 997         |
| 1899 | <b>14035</b> | 29111        | 43 146         |
| 1900 | 13 845       | 31 027       | 44872          |

3m lettgenannten Jahre tamen

|                       | bei Seglern     | bei Dampfern          | zusammen      |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| auf das Nordseegebiet | 12 384          | 25 397                | 37 781        |
| = = Oftseegebiet      | 1 461           | 5 630                 | 7 091·        |
| davon auf Hamburg     | $\mathbf{3842}$ | <b>13</b> 88 <b>8</b> | 17 730        |
| s Bremen              | 3022            | $\mathbf{9828}$       | <b>12</b> 850 |

Auch in personeller Beziehung ist also bas Schwergewicht ganz auf die Rordsee übergegangen.

Die Befatung ber Segelichiffe mußte gang felbftverftandlich mit bem Rudgang ber Segelflotte gurudgehen, die ber Dampfer rapide gunehmen.

Die Berungludungen von Menschenleben burch Totalverlufte find trot ber wachsenden Flotte im ganzen ruckgängig gewesen, wenn auch nicht ohne Schwankungen. Bei den Totalverungludungen waren beteiligt (ungerechnet die Baffagiere):

|         |                | Shiffe | Befatung berfelben | Menschenleben<br>gingen verloren |
|---------|----------------|--------|--------------------|----------------------------------|
| 1873/75 | durchschnittl. | 174    | <b>14</b> 56       | 301                              |
| 1876/80 | 3              | 191    | 1477               | 351                              |
| 1881/85 | •              | 187    | 1558               | 813                              |
| 1886    |                | 147    | 1287               | 161                              |
| 1887    |                | 173    | 1473               | 242                              |
| 1888    |                | 158    | 1367               | 202                              |
| 1889    |                | 117    | 1015               | 208                              |
| 1890    |                | 92     | 9 <b>37</b>        | 169                              |

|      | Shiffe | Befatung berfelben | Menschenleben<br>gingen verloren |
|------|--------|--------------------|----------------------------------|
| 1891 | 118    | 1210               | 178                              |
| 1892 | 104    | 934                | 259                              |
| 1893 | 125    | 1169               | <b>27</b> 8                      |
| 1894 | 122    | 1252               | 269                              |
| 1895 | 155    | 1497               | 384                              |
| 1896 | 86     | 794                | 178                              |
| 1897 | 74     | 682                | 194                              |
| 1898 | 111    | 1002               | 281                              |
| 1899 | 87     | 917                | 158.                             |

Daraus ergeben sich, berechnet nach Art der für England auf S. 68 verzeichneten relativen Berlustziffern, folgende Berluste an Menschenleben auf je 100 000 Tonnen in Deutschland angekommener und abgegangener deutscher Seeschiffe:

| -1-2-11       |                  | Total       | pro 100000 Tonnen |
|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 1873/75       | durchschnittlich | 301         | 5,09              |
| 1876/80       | *                | <b>3</b> 51 | 5,04              |
| 1881/85       |                  | 313         | 3,47              |
| 18 <b>8</b> 6 |                  | 161         | 1,55              |
| 1887          |                  | 242         | 2,16              |
| 1888          |                  | 202         | 1,91              |
| 1889          |                  | 208         | 1,64              |
| 1890          |                  | 169         | 1,24              |
| 1891          |                  | 178         | 1,11              |
| 1892          |                  | 259         | 1,74              |
| 1893          |                  | 278         | 1,81              |
| 1894          |                  | <b>26</b> 9 | 1,61              |
| 1895          |                  | 384         | 2,41              |
| 1896          |                  | 178         | 1,10              |
| 1897          |                  | 194         | <b>1,11</b> .     |
| <b>189</b> 8  |                  | 231         | 1,20              |
| 1899          |                  | 158         | 0,77.             |
|               |                  |             |                   |

Genau lassen sich die Zahlen mit den englischen nicht vergleichen, da bei uns die Berluste nicht nach Dampsern und Seglern gesondert sind. Auch abgesehen davon, ist die Bergleichbarkeit fragwürdig, da man nicht weiß, wie viele Berluste auf die Küstensahrt und wie viele auf weite Reisen entsallen; naturgemäß müssen die Berluste für die ersteren viel geringer sein. Sin Schiff von 2000 Tonnen, das die Reise zwischen Dover und Calais im Jahre 365 mal macht, ist nicht mehr, sondern viel

weniger Seegesahren ausgesetzt als ein solches, das dreimal die Reise nach Honsong und zurück macht. Ersteres bringt einen jährlichen Tonnenverkehr von 730000, letzteres nur von 6000. In England machen die Kistensahrten (wegen der täglichen Berbindung mit Irland und den anderen Inseln), sowie die kurzen Fahrten (Boulogne, Calais, Bliffingen, Ostende) einen ungleich größeren Prozentsatz aus als in Deutschland. Der von Glover angewandte Maßstab ist also eigentlich recht ungeeignet. Trothem erscheint das Bild für die deutsche Schiffahrt nicht ungünstig. Bor allem springt der absolute und der relative Kückgang in die Augen. (1900 war aber wieder ein böses Jahr.)

Eine vergleichende Berechnung der Berluste auf die Besatung ift wegen der schwankenden englischen Jahlen unsicher. Rehmen wir nach Elover die Totalziffern für die Besatung der englischen Flotte für 1890, das letzte von ihm verzeichnete Jahr, auf 218374 Mann an, auf welche 962 verlorene Menschenleben entfallen, so ergiebt das pro 1000 Mann einen Berlust von 4,51 Mann. In demselben Jahr entsielen in Deutschland auf 37857 Mann Besatung 169 verlorene Menschen, also pro 1000 Mann ein Berlust von 4,46 Mann. 1890 war für beide Flotten ein Jahr niedriger Berluste. Der Berlustquotient ist bei beiden sehr ähnlich.

Wohl aber tonnen wir für die beutsche Schiffahrt selbst die Berungludungen burch Totalverluste in ben verschiedenen Jahren auch nach ber Besatung vergleichen. Das ergiebt pro 1000 Mann Besatung

| 1878/75         | durchschnittlich | jährlich | 7,3 | Mann, |
|-----------------|------------------|----------|-----|-------|
| · 1876/80       |                  |          | 8,3 | •     |
| 1881/85         | *                | *        | 7,9 | r     |
| <b>1886</b> /90 | *                | =        | 5,2 | *     |
| 1891/95         | *                | =        | 6,7 |       |
| 1896/99         | 5                | *        | 4,6 | *     |

Ein Rückgang der Berunglückungen ergiebt fich auch daraus ganz unbestreitbar. Er würde noch schärfer hervortreten, wenn man zur Erscheinung bringen könnte, daß die Reisezeit der Schiffe im Jahre immer zunimmt. Die Absertigung am Lande beschleunigt sich immer mehr, so daß dem Schiffe immer mehr Zeit für die Reise selbst bleibt, auf welche sich ja die Gesahr konzentriert.

Rach allem Vorausgegangenen ift es selbstverständlich, daß auch der Seeverkehr Deutschlands einen kräftigen Ausschwung nehmen mußte. Er ist vor allem in den letzten Jahrzehnten derart gewachsen, daß die Schwankungen früherer Zeiten ganz dagegen verschwinden. Für die Zeiten bor der Gründung des Deutschen Reiches ist es wohl schwer, Material für

ganz Deutschland zu beschaffen. Allein es genügt auch wohl, hamburg und Bremen anzuführen; relativ ift bas Bilb ziemlich basselbe. Die Statistit ber angetommenen Seeschiffe besagt (für Bremen bis 1896 um je ein Jahr später, von ba ab übereinstimmend mit hamburg)

|                    | für H           | amburg              | für Bremen   |                     |  |
|--------------------|-----------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
|                    | Zahl            | in 1000<br>RegTonn. | Zahl         | in 1000<br>RegTonn. |  |
| 1815               | 1 717           | _                   |              | T _                 |  |
| 1816—20 burchschn. | 2 211           | _                   | _            | _                   |  |
| 1831—35            | 2 579           | 232                 | -            | _                   |  |
| 1836—40 •          | 2 735           | 288                 | _            | _                   |  |
| 1841—45            | 3 462           | 392                 |              | l —                 |  |
| 1846—50            | 3 763           | 461                 | 2557         | 234                 |  |
| 185160             | 4 649           | 756                 | 2881         | 360                 |  |
| 1861—70            | 5 092           | 1260                | 2871         | 545                 |  |
| 1871—80            | 5 502           | 2206                | 3010         | 995                 |  |
| 1881—90            | 7 015           | 3870                | 2923         | 1470                |  |
| 1891—95            | 8 928           | 5954                | 4074         | 2078                |  |
| 1896               | 10 <b>4</b> 77  | 6445                | 4781         | 2008                |  |
| 1897               | 11 173          | 6708                | 4826         | 2245                |  |
| 1898               | 12 5 <b>2</b> 3 | 7354                | <b>49</b> 88 | 2502                |  |
| 1899               | 13 312          | 7765                | 4545         | 2457                |  |
| 1900               | 12 103          | 8041                | 4219         | 2538                |  |

In allen beutschen Safen betrugen bie Untunfte:

|                                                                                                   | alle Flaggen                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            | davon deutsche                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                   | Shiffe                                                                                                                                                                 | in 1000<br>RegTonnen                                                                                                                                       | Shiffe                                                                                                                                                       | in 1000<br>RegTonnen                                                                                                                          |  |
| 1879/75 burdfdn. 1876/80 1881/85 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 | 46 631<br>51 050<br>56 517<br>57 014<br>59 892<br>60 081<br>64 818<br>64 875<br>66 738<br>65 927<br>66 555<br>71 453<br>66 688<br>73 490<br>77 117<br>86 614<br>88 646 | 6 228<br>7 141<br>9 174<br>10 148<br>10 733<br>11 621<br>12 588<br>13 080<br>14 480<br>14 188<br>14 622<br>15 857<br>15 183<br>16 6490<br>17 705<br>17 990 | 29 511<br>34 721<br>41 529<br>42 360<br>44 100<br>42 406<br>45 784<br>46 942<br>48 680<br>48 680<br>52 078<br>48 408<br>53 108<br>56 889<br>65 014<br>67 804 | 2 972<br>3 224<br>4 500<br>5 164<br>5 591<br>5 771<br>6 323<br>6 793<br>7 451<br>7 267<br>8 271<br>7 907<br>8 138<br>8 738<br>9 527<br>10 254 |  |

Der Anteil der deutschen Flagge hebt sich im Segensatz zu den Erscheinungen in Frankreich und Nordamerika langsam, aber beständig. Er betrug nach Tonnenzahl 1873/95 47,7 %, 1899 56,8 %.

Für das Jahr 1899 verteilt fich der Bertehr auf die beiben großen Salften ber beutschen Rufte wie folgt:

Angekommen im Oftseegebiet 35818 Schiffe, 5943874 Tonnen,
- Rordseegebiet 53017 - 12080397

Der Kustenverkehr, d. h. der Seeverkehr zwischen beutschen Häsen, bildet nur einen kleinen Teil des deutschen Seeverkehrs. Er erreichte in Ankunft im Jahre 1899 3918387 T. = 21,7 % der Tonnenzahl, während die Schiffszahl (54785) fast zwei Drittel ausmacht. Auf nichtbeutsche europäische Häsen entsielen 8363412 T. = 49,4 %. Der Rest auf fremde Weltteile.

Unter den Flaggen steht nächst der deutschen die britische mit 4197 000 T. weit obenan; dann folgen die schwedische mit 910 000, die danische mit 843 000, die norwegische mit 661 000, die holländische mit 281 000 u. s. w.

Einen immer größeren Anteil am Schiffsverkehr nehmen die regelsmäßigen Linien in Anspruch. Wie groß dieser Anteil in einem neuzeitlichen hafen ersten Ranges bereits ist, zeigt uns die hamburger Statistit. Sie verzeichnet im hamburger Verkehr 118 Dampsschiffslinien, die über 949 Dampser versügen, und 1900 in hamburg 7213 Schiffsankunfte von zusammen 5520 404 T. hatten. Die Gesamtankunfte betrugen 8450 Dampser von zusammen 7239 385 T. Folglich entsielen drei Viertel des Dampserverkehrs (nach Maßgabe des Tonnengehalts) bereits auf die regelmäßigen Linien. 71 von diesen Linien mit 615 Schiffen, 3982 Fahrten und 3612 203 T. waren unter deutscher Flagge. Bon der Gesamtzahl entsielen

|                            | Zah        | l ber      | der Ankunfte |                 |  |
|----------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|--|
|                            | Linien     | Dampfer    | Dampfer      | Tonnen          |  |
| auf außereuropäische Fahrt | . 32       | 404        | 900          | <b>2</b> 316000 |  |
| darunter deutsche          | <b>2</b> 8 | 347        | 785          | <b>2124</b> 000 |  |
| auf europäische Fahrt      | 86         | <b>545</b> | 6313         | 3 204 000       |  |
| barunter beutsche          | 43         | 268        | 3147         | 1 487 000.      |  |

Die außereuropäischen Linien werden also fast ganz unter beutscher, die europäischen zur größeren Halfte unter fremder Flagge betrieben. Unter ben europäischen wird die größere Hälfte nach Großbritannien betrieben. Ramentlich die Rohleneinsuhr erfordert viele Linien.

## Viertes Kapitel.

## Das perfönliche Element in der Reederei; Unternehmer und Lohnempfänger.

Roch heutzutage ift in der Kleinschiffahrt der Schiffseigentümer in vielen, vielleicht in den meisten Fällen zugleich Schiffer. Wie der Bauer und sein Anecht denselben Pflug führen und in derselben Weise das Bieh pflegen, so steht der Schiffer der kleinen Fahrzeuge, der Kähne, Kussen, Tjalken u. s. w., die mit ganz geringer Besatung sahren, abwechselnd mit seinen wenigen Leuten am Steuer; im Aussehn, Kessen, Einholen der Segel, im Auswinden des Ankers thut er dieselben Dienste. In alten Zeiten ist das in der damals weit mehr vorwaltenden Kleinschiffahrt ebenfalls das hervorstehende Element gewesen. Schiffe dieser Art ersordern einen geringen Kapitalauswand, eine geringe kaufmännische Leitung und auch die nautischen Kenntnisse der Schiffsführer können sich auf ein bescheidenes Maß beschränken, weil immer nur Küstenschiffahrt betrieben wird.

Die nächsten Größenklassen, Sallioten, Schauergallioten, Schuner, Schunerbriggs, Briggs u. dgl. sind heute an Zahl und Bedeutung sehr zurückgegangen. Auch sie sind aus der großen Fahrt, in der sie früher (nach Westindien, Südamerika, dem Mittelmeer, Archangel sowie in der chinesischen Küstensahrt) stark beteiligt waren, sast verschwunden. Die Kapitalauslage war größer, weshalb oft dem Schiffer (Kapitan) andere Kräste zur Seite trateu. Er mochte mit geliehenem Gelde arbeiten, das in dem Schiffe hypotheziert war (Bodmerei), oder Berwandte und Freunde zu Mitunternehmern (Mitreedern) haben. Oft auch war er nur der Schiffer auf dem Fahrzeuge, das einem anderen Keeder gehörte. Dabei kann er einsacher Lohnschiffer gewesen sein oder einen kleinen oder großen

Anteil am Gewinn gehabt haben. Alle Abstufungen dieser Art find bei ber Arbeitsversaffung vorgetommen.

Ebenso ist die Beteiligung des Unternehmers in allen Abstufungen und Barianten vorhanden gewesen. Bald hat der Reeder das Schiff aus eigenen Mitteln gebaut, bald hat er Freunde oder Geschäftsgenossen zu Mitreedern gehabt; namentlich häusig ist wohl die Beteiligung des Schiffers gewesen; dieser hat oft die Initiative zu einem Reedereiunternehmen ergriffen, in dem er ja an erster Linie die seste Anstellung sand; Berwandte und Freunde liehen ihm das Geld zu einem Kapitaleinschuß, der ihm verbürgte, daß er gar nicht oder nicht leicht an die Luft gesetzt werden konnte. Schiffsmaller, Provianthändler, Versicherer und sonstige Beteiligte, die an dem Geschäft mit dem Schiffe verdienten, gaben gleichjalls Geld her. Auch der Schiffsbauer hat sich ost beteiligen müssen, wenn er auf den Bau nur einging, um seinen Betrieb nicht ruhen zu lassen.

Bon gang anderer Seite trat ber Raufmann an die Sache beran. Er berfprach fich oft wohl wenig bon bem Reebereigewinn, mußte aber ben bringenden Bunfc baben, für feinen Import von Roggen von Archangel, Buder von Ruba, Raffee von Laquapra ober Rio be Janeiro, Tabat von S. Domingo ober Babia geeignete Schiffe gur Berfügung ju haben. Eben fo oft mar biefes Intereffe auf fein Geschäft beschränkt, wie freundnachbarlich bei feinen Ronturrenten vertreten. 3m letteren Falle trat man gufammen, taufte für gemeinschaftliche Rechnung ein ober mehrere Schiffe und überließ einem Beteiligten ober einem Unbeteiligten (etwa bem Schiffsmatler) die Verfügung über bas Schiff. war die Reederei Selbstzweck wie Mittel zum 3med. Manchmal wurde ber Reeber im Intereffe feines Schiffes jum Raufmann. Er hatte bas Schiff nach irgend einem Blate gefandt in ber hoffnung, bort lohnende Fracht zu finden. Statt beffen ift gar teine Fracht zu erhalten ober nur eine gang elenbe. Unter Umftanben entschließt fich bann ber Reeber burch ben Rapitan ober burch ein befreundetes Saus eine Ladung taufen gu laffen und mit ihr ju fpetulieren. Solche Geschäfte macht er oft auch "für Schiffsrechnung", fo bag er feine etwaigen Mitreeber als Partner auch an ber Ladung hat.

Rach Zeit und Ort haben sich diese Geschäfte stets in größter Mannigsaltigkeit gestaltet. Bestimmte Then lassen sich gar nicht aufstellen. Ebensowenig läßt sich sagen, welche Then zu gewisser Zeit und an gewissen Orten vorwiegend gewesen sind. Das Gine liegt allerdings auf der hand: Die wach sende Größe der Schiffe, der Über-

Digitized by Google

gang gur Dampfichiffahrt, ber übergang von ber Gingel. fahrt jur Reihenfahrt, bie Errichtung fefter Binien und gar tompligierter, vielgestaltiger Dampfergefellichaften mußte allebem immer mehr ein Ende machen und immer vollständigere Arbeitsteilung zwifden Schiffer und Reeber, zwifchen Reeder und Raufmann herbeiführen. Der Schiffer als Schiffs. eigentumer ift bei Barten und Fregatten ein Ausnahmefall, bei Dampfern tommt er nur noch im Sahr- und vielleicht im tleinen Ruftendienft vor. Er felbft ift in Gemeinschaft mit feinem Steuermann (ober Steuerleuten) ber Mannichaft gegenüber ber Offigier, ber die Arbeiten befiehlt, aber nicht felbft mit ausführt, ber Rautiter, ohne ben bie Dannichaft bas Schiff gar nicht über weite Deere bringen tann, fo daß biefe auf ibn aur Erhaltung ihres eigenen Lebens ebenfo angewiesen ift, wie er auf Meutereien find baber auferorbentliche Seltenheiten. Mit bem boberen Dampferdienft tritt ber Dafchinift als Specialoffigier bem Rapitan und ben Steuerleuten jur Seite; auch er ift ein gelehrter Dann, ohne ben bas Dampfichiff mit boch ausgebilbeter Dafchine nicht zu naviaieren ift.

Daß bei Segelschiffen der Schiffer Mitreeder ist, kommt auch heute noch oft vor, selbst bei großen Fahrzeugen von 2000 T und darüber. Aber die Berfügung über solche Schiffe liegt wohl immer in den Händen eines Reeders, des Korrespondentreeders, der alle Geschäfte der Reederei gegen Erstattung der Unkosten und eine seste Kommission besorgt. Zwei Prozent von der Bruttofracht ist ein sehr häusig vortommender Sas.

Die Partenreederei ist eine sehr alte Form der Association bes Kapitals. Sie hat in der Schissahrt der Hollander schon bei ihrer ersten großartigen Entsaltung am Ende des 16. Jahrhunderts, als man zum Walsischsang und zu den Fahrten nach Ostindien überging, eine große Rolle gespielt. Daneben kann man wohl die hollandisch-ostindische Compagnie der damaligen Zeit als eine Attiengesellschaft ansehen. Sie war Reeder, Kausmann und Souverän über großen Kolonialbesit in einer Person. Ebenso die späteren Kolonialgesellschaften in England und Frankreich. Zu allen Zeiten sind die Ergebnisse des Geschäfts wohl sehr schwankend gewesen. Zu allen Zeiten sind auch wohl Unkundige, Outsiders, bis zu Bauern und Handwerkern, als Partner herangezogen, im allgemeinen wohl die Unkundigen zu den gewagten und weniger aussichtsreichen Geschäften. In den Secstädten und Küstengegenden ergab sich solche Mitreederschaft leicht aus den vielgestaltigen persönlichen Beziehungen;

jo namentlich auch bei ben reichen Bauern in Oftfriesland, den Beferund Elbemarichen und Schleswig-Holftein.

Das Eigentumsrecht am Schiffe beruht (wenigstens beutautage in Deutschland) auf dem Schiffsregifter. Es werden teine Inhaberpabiere ausgegeben, auch nicht wo ber Befit ftart zerfplittert ift. Das macht Shiffsparte febr fcmer veraugerlich. In ber Bartenreeberei wird ber Gewinn ganglich zur Berteilung unter bie Mitreeber gebracht. es wird alfo teine Rudlage für Entwertung, Abnugung, gunehmendes Alter gemacht. Das muß jeder Mitreeder felbft berückfichtigen. Attiengefellicaft muß bei Aufftellung ber Bilang folde Entwertung berudfichtigen, fie muß abichreiben, eventuell einen Refervefonde anlegen. Bewinne barf fie erft verteilen, nach bem bies gefcheben ift. Daber feben Dividenden von Partenreedereien ftets nach viel mehr aus, als fie bebeuten und nach viel mehr als Dividenden von Aftiengefellichaften. Ift etwa eine Abnutungsrate von 5% als angemeffen anzunehmen, jo bebeuten 10 % Dividende ber Bartenreederei gerade fo viel wie 5 % ber Aftiengefellichaft.

Die Partenreederei hat sich bis zur Gegenwart erhalten, namentlich für Segelschiffe, in seltenen Fällen auch wohl für Dampfer. Reuerdings geht man auch in der Segelschissartsreederei zur Attiengesellschaft über, um den Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, ihren Besitz zu verkausen, zu verkleinern oder zu vergrößern. Es bildet sehr oft einen der hauptsächlichsten Einwände gegen die Beteiligung an einer Partenreederei, daß Schissparte in der Regel gar nicht zu veräußern sind, selbst nicht mit einer namhasten Einbuße im Preise. Der Partner muß in der Regel daß Ende der Unternehmung abwarten, den Berkauf oder den Untergang. Die durch Inhaberaktien repräsentierten kleinen Anteile, die ja meistens sogar einen Börsenkurs haben, kann man viel leichter zu Gelde machen. Daher haben sich neuerdings alte Partenreedereien in Attiengesellschaften verwandelt.

In der Segelschiffahrtsreederei ift die personliche Beziehung des Kapitalisten zum Schiffe noch sehr start vorhanden. Biele einzelne Reeder und Kaufleute haben noch ansehnliche Flotten zur See. Dabei mag ja auch wieder Beteiligung von Mitreedern vorkommeu, aber diese pflegen der Sache viel näher zu stehen als die Inhaber von Reedereiaktien; diese bestehen ja zum Teil aus Leuten, die zur Schiffahrt keine eigentlichen Beziehungen haben, die sich nur aus irgend einer Konjunktur-Kombination eine Anzahl von Aktien kausen, um sie möglichst bald mit Borteil wieder loszuschlagen; von der Berwaltung pflegen sie sich ganz fern zu halten,

bie Seneralversammlungen besuchen fie selten. 3hr ganzes Interesse an bem Gang der Dinge beschränkt sich auf den Kurszettel. Der Unternehmer der Segelschiffsreederei ist durchweg ein Fachmann, der entweder allein steht oder sachmannische und nichtsachmannische Mitreeder zur Seite hat.

Ginen Einblid in die Eigentumsverhaltniffe gewährt die folgende dem Register des Bureau Beritas entnommene Thatsache, daß es im Herbst 1901 115 deutsche Reedereien für eiserne Segelschiffe gab. Unter diesen hatten die solgenden 19 mehr als fünf größere eiserne Schiffe (Fischereisahrzeuge, Fährschiffe, Schleppschiffe, Seeleichter nicht berücksichtigt):

| William Clair William Gambina             | c   | & T:E.   |
|-------------------------------------------|-----|----------|
| Attien-Gesellschaft Alfter, Hamburg       |     | Schiffe  |
| M. G. Amfint, Hamburg                     | 6   | •        |
| Reederei-Attien-Gesellsch. v. 1896        | 6   | •        |
| Anöhr & Burchard, Hamburg                 | 12  | 5        |
| F. Laeisz, Hamburg                        | 17  | •        |
| C. M. Matsen, Hamburg                     | 7   |          |
| Ment, Deder & Co., Samburg (bar-          |     |          |
| unter nur 1 größeres)                     | 6   |          |
| H. H. Schmidt, Hamburg                    | 8   |          |
| R. M. Sloman & Co., Hamburg (bar-         |     |          |
| unter 7 größere)                          | 8   | *        |
| Bachemuth & Rroghmann, Hamburg            |     |          |
| (barunter 5 größere)                      | 8   | ¥        |
| B. Wende & Sohne, Samburg                 | 16  |          |
| Gilbemeifter & Ries, Bremen               | 8   |          |
| 3. C. Pflüger & Co., Bremen               | 5   | *        |
| E. C. Schramm & Co., Bremen               | 5   |          |
| Reederei "Bifurgis" AftGef., Bremen .     | 7   | ,        |
| Ridmers Reismublen, Reeberei u. Schiffs-  |     |          |
| bau Att.=Gef., Bremen                     | 7   | •        |
| D. S. Batjen & Co., Bremen (barunter      |     |          |
| 9 größere)                                | 18  | *        |
| Ab. Schiff, Glafleth (barunter 4 größere) |     | =        |
| C. S. B. Winters, Elsfleth (barunter      | •   |          |
| 6 größere)                                | 5   | •        |
| C. D. G. Hayl, Brate                      |     |          |
|                                           | _   |          |
| Zusammen                                  | 162 | Schiffe. |

Es giebt noch manche Firmen, die zum Teil eiserne, zum Teil holzerne Schiffe, zusammen mehr als fünf größere Fahrzeuge haben; es führt zu weit, sie alle auszusühren. Reebereien mit mehr als 4 holzernen Segelschiffen kommen gar nicht vor. Bon der Gesamtzahl von 955 deutschen Segelschiffen bilden die obigen 162 nur den sechsten Teil, doch ist ihr Größenanteil viel bedeutender. Die Liste giebt also einen ganz guten Einblick in die derzeitige deutsche Großreederei mit Segelschiffen.

Die Dampfichiffsreeberei hat bie älteren Formen Unternehmertums bon born berein faft bollftanbig überibrungen. Schon bie erften mit Dampf getriebenen Seefchiffe erforberten ein fo bebeutenbes Rapital, baf fich felten Gingelunternehmer hinanwagten. Bezeichnend ift. daß die erfte amerikanisch-beutsche Dambierlinie ein Aftienunternehmen war. Dann tommen auch noch fleine Dampferreebereien bon einzelnen Raufmanns, ober Reeberfirmen bor. Go erwarb 3. B. ein Bremer Saus zwei der Dampfer der verauktionierten beutschen Flotte und ließ fie als Aventureschiffe fahren. Auch machten einzelne Firmen um 1880 herum ben Berfuch, mit wenigen Schiffen bie Aventurefahrt zu betreiben burchweg mit bochft ungunftigem Ergebnis, jumal fie in eine überaus nachteilige Ronjunktur gerieten. Gehr balb erwies fich bei ber Dampffciffsreeberei die Berteilung bes Rifitos auf viele Schultern und viele Schiffe als bie weitaus überlegene Betriebsform; ebenfo bie regelmakige Linie gegenüber ber Aventurefahrt; endlich auch die Rombination bon Linien gegenuber ber bereinzelten Linie.

So ift benn bie Tenbeng unverlennbar, bie einzelnen Attiengefellicaften mit einander zu berichmelgen und einen einheitlichen Centralbetrieb berguftellen, beffen 3weige einander in die Banbe arbeiten tonnen. Sie ift bor allem in Samburg jum Ausbrud getommen. Die Samburg - Amerita - Linie hat nach und nach folgende Dampferlinien angetauft und ift baburch jur größten Dampfergefellschaft ber Welt geworben: 1. April 1875 bie Ablerlinie hamburg-Rem-Port, 6 Dampfer; 2. 1888 bie Carr-Linie Samburg-Rew-Port, 4 Dampfer; 3. 1896 bie Sanfa-Linie Samburg-Montreal-Bofton, 4 Dampfer; 4. 1898 bie Ringfin-Linie Samburg-Oftaften, 6 Dampfer; 5. Rovember 1899 bie Reederei De Freitas Samburg-Südamerita, 14 Dampfer, 48000 T. Diefe 5 Linien bomigilierten auch borber in hamburg; 6. Chinefische Ruftenlinie, 1 Dampfer ber Firma Dieberichfen, Jebfen & Co. in Apenrabe; 7. Fruhjahr 1901 bie englische Atlas-Linie, New-Port-Weftindien und Centralamerita, 7 Dampfer. — Die Gefellschaft betreibt augenblidlich folgende regelmäßigen Linien :

1. Samburg-Rew-Port, 2. Samburg-Baltimore, 3. Samburg-Bhiladelphia, 4. Samburg-Bofton, 5. Samburg-Bortland, 6. Samburg - Philadelphia, 7. Samburg - New-Orleans, 8. Samburg - Montreal, 9. Rem-Port-Stettin, 10. Gine Gruppe von Linien von Samburg nach S. Thomas, haith, Mexito, 11. Gine Gruppe von Linien nach S. Thomas, Bortorico, Auba, Benezuala, Curação, Columbien, 12, Sambura — Benana, Singapore, Hongtong, Shanghai, Yotohama, Hiogo (Frachtbambfer), 13. hamburg - Nordbrafilien, 14. berichiedene bisher bon ber Firma De Freitas & Co. in Samburg betriebene Linien von Samburg nach Brafilien, 15. Antwerpen-Laplata, 16. Genua-Laplata, 17. Samburg-Westtufte Subameritas, 18. Canton-hongtong-Shanghai, 19. Shanghai-Riautschou-Dichifu-Tientfin, 20. Subventionierte Boftbampferlinie Deutschland-Oftafien in Gemeinschaft mit bem Rorbb. 21. Rew-Port-Oftafien, 22. Rew-Port-Beftindien, bagu tommt 28. eine in ber Errichtung begriffene Linie San Franzisto-Oftafien, 24. Flugbampferlinie auf bem Jangtfetiang in Berbindung mit dem Loud.

Die Gruppen 9 und 10 umfaßten bisher 8 Linien, die jest auf 7 reduziert find.

Die bisher von der Gefellschaft betriebene Linie Genua — Rew-Port ist unter dem Ramen "Italia" in eine zu Genua domizilierte Gesellschaft verwandelt, damit die Unternehmung der Borteile genieße, die die italienische Flagge in diesem Verlehr besitzt. Die Hamburg-Amerika-Linie hat sich in der Generalversammlung derselben den maßgebenden Einsluß gesichert.

Die Hamburg. Amerika-Linie arbeitete im Frühjahr 1901 mit einem Aktienkapital von 80 Millionen und Anleihen von  $12^8/8$  Mill., wozu  $27^{1/2}$  Mill. Mt. kommen, die im Frühjahr 1901 aufgenommen find. Ihre Reservesonds, Erneuerungssonds und Affekuranzreserven betrugen 20,3 Mill. Das Gesamkkapital 140 Mill. Mt. Sie hatte in der Fahrt 98 Ozeandampser von zusammen 486 528 T. Brutto, im Bau 15 Ozeandampser von zusammen 98 600 T. Brutto. Ferner 24 Flußdampser, 14 Barkassen, 82 Leichter, endlich 15 kleine Schiffe im Bau. Die Gesamtheit der kleinen Schiffe hatte einen Raumgehalt von 30 050 T. Unter den Leichtern befinden sich 19 dem brafilianischen Dienst gewidmet.

Alles in allem 615 178 T. Brutto.

Der Rordbeutsche Elob in Bremen, die zweitgrößte Reederei-Gesellschaft ber Welt, früher sogar langere Zeit die größte, hat bremische ober beutsche Sesellschaften nicht übergeschluckt. Er hat vielmehr einen anfänglichen Geschäftszweig, die Englandsahrt, an die zu biesem Zweck

gebildete Gesellschaft "Argo" abgestoßen. Aber er hat von Ansang an mannigsaltige Ziele im Auge gehabt: die Ozeansahrt nach New-York, die Passagier- und Frachtsahrt auf der Unterweser und Oberweser, die Schlepperei zwischen Bremerhaven und der See. Dazu tamen 1868 eine Linie nach Baltimore, 1870 eine Linie nach Westindien, die erste als eigenes (jedoch vom Loyd betriebenes) Attienunternehmen, das sich später nach ungünstigen Ergebnissen mit der Hauptlinie verschmolz. 1886 wurden die neuen, vom Reiche subventionierten Linien nach Ostasien und Australien erössnet. Dann kamen die südamerikanischen Linien hinzu. 1898 erfolgte der schon erwähnte Ankauf der Scottish-Oriental und der Cast-India-Ocean-Comp. — Der Nordd. Lloyd betreibt zur Zeit solgende Linien:

- 1. eine Linie von Bremerhaven ober hamburg nach Shanghai,
- 2. eine Linie von Bremerhaven oder hamburg über hongkong nach Jotohama mit einer Anfchluglinie nach Shanghai,
- 3. eine Anfchluglinie bon Singapore nach Reu-Guinea,
- 4. eine Linie von Bremerhaben nach Sybney.

Diefe vier find vom Reiche unterftust. Außerdem folgende nicht unterftuste Linien:

1. Bremen-New-York, Schnell- und Postdampserlinien, 2. Bremen-Baltimore, 3. Bremen-Galveston, 4. Bremen-Brafilien, 5. Bremen-La Plata, 6. Bremen/Hamburg-Ostasien (Frachtbampserlinie), 7. Genua-Reapel-New-York (Schnellbampserlinie), 8. Singapore-Bangtot, 9. Singapore-Borneo-Manila, 10. Bangtot-Swatow-Hongtong, 11. Swatow-Handow, 12. Fahrten auf dem Yangtsetiang, 13. verschiedene kleinere Zweiglinien in den ostindischen und chinesischen Gewässern, 14. vier europäische Linien nach den Rordsee-Bädern, 15. Berbindungen zwischen Reapel und Capri (Winterdienst), 16. Passagier- und Schleppbampser- verkehr auf der Unterweser und nach Hamburg.

Das Aktientapital bes Lloyd betrug Ansang 1901 80 Mill., doch hat im Frühjahr 1901 die Generalversammlung die Erhöhung auf 90 Mill. genehmigte; die letzten 10 Mill. Mk. Aktien sind dis Januar 1902 noch nicht ausgegeben. Die Anleihe betrug 30 173 000 Mk., welcher Betrag sich noch um 20 Mill. Mk. erhöht, die im Frühjahr 1901 ausgegeben sind. Die Reservesonds, Asselfebruanzreserve, Erneuerungssonds, Bersicherungssonds 18 745 000 Mk. Das Gesamtkapital also 158 918 000 Mark, einschließlich der Kapitalvermehrung im Frühjahr 1901.

Die Ozeanflotte bes Lloyd beftand im Marz 1901 aus 68 Ozeanbampfern von zusammen 366 282 T. Brutto, ferner 7 im Bau befindlichen von zusammen 73 000 T.; sodann im Betrieb 40 Dampfer ber indischchinefischen Kustensahrt von zusammen 58193 T. und 5 im Bau befindlichen für diese Fahrt von zusammen 5850 T. Außerdem 35 Flußbampser von zusammen 5469 T. und 116 Leichtersahrzeuge von zusammen 29244 T. Endlich das Schulschiff "Herzogin Sophie Charlotte" 2581 T. Alles in allem 540119 T.

Auf die weiteren Dampfichiffsreedereien ift hier im einzelnen nicht einzugehen. Einschließlich der Fischerei gab es ihrer nach Beritas im herbst 1901 256. Darunter besanden sich, wenn man die Fischerei- und Fährunternehmungen wiederum außer acht läßt, solgende 47 mit 5 und mehr Schiffen:

| C. Anderfen, Samburg                     | 5          | Dampfer, |
|------------------------------------------|------------|----------|
| Chinefifche Ruftenfahrt, Samburg         | 7          | •        |
| Dampficiffereeberei von 1889, Samburg    | 8          | =        |
| De Freitas & Comp., Hamburg (neuer-      |            |          |
| dings zur hambAmerita-Linie gehörig)     | 5          | =        |
| Deutsch-Auftral. D.=Gej., Hamburg        | <b>25</b>  | *        |
| Rosmos-Linie, hamburg                    | 29         |          |
| Levante-Linie, Hamburg                   | 22         |          |
| Deutsch-Oftafrita-Linie, hamburg         | 14         | •        |
| H. Wertens, hamburg                      | 8          | *        |
| hamburg-Amerita-Linie, hamburg           | 128        | 4        |
| hamburg-Südamerita-Linie, hamburg .      | 88         |          |
| hanseat. Dampfer-Gef., Hamburg           | 8          | *        |
| Adolf Kirsten, Hamburg                   | 22         | 5        |
| L. F. & W. Matthies, Hamburg             | 6          | =        |
| Nord-Oftsee-Reederei, Hamburg            | 10         | \$       |
| Rob. M. Sloman & Co., Hamburg            | 12         |          |
| Rob. M. Sloman jun., Hamburg             | <b>2</b> 0 | •        |
| Woermann-Linie, hamburg                  | 28         |          |
| DampfichGef. Argo, Bremen                | 28         |          |
| - Reptun, Bremen                         | 50         | *        |
| Sanfa, Bremen                            | 48         |          |
| Norddeutscher Llogd, Bremen              | 115        |          |
| Deutsch-Amerik. Petrol-Gef., Geeftemunde | 17         |          |
| heinr. Dieberichsen, Riel                | 10         |          |
| Flensb. DampfComp., Flensburg            | 12         | \$       |
| = s von 1869, Flensburg                  | 10         | •        |
| holm u. Molgen, Flensburg                | 11         | *        |
| Franz Griebel, Stettin                   | 19         |          |
| Zusammen                                 | 700        | Dampfer. |

|                              | ü   | ber | tra | g  | 700 | Dampfer, |
|------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|----------|
| E. Haubuß, Stettin           |     |     |     | •  | 5   |          |
| F. Jvers, Stettin            | •   |     | •   |    | 5   | \$       |
| H. C. Horn, Schleswig        |     |     |     |    | 13  | •        |
| Oldenburg-Portugief. DReeder | ei, | D   | der | l= |     |          |
| burg ,                       |     | •   |     |    | 15  |          |
| M. Jebsen, Apenrade          |     | •   | •   |    | 20  | •        |
| Memeler DampfichAttSej., T   | Ren | ıel |     |    | 6   | \$       |
| Behn & Sieg, Danzig          |     |     |     |    | 5   | s        |
| F. G. Reinhold, Danzig       | •   |     |     |    | 10  | s        |
| Th. Rademacher, Danzig       |     |     |     |    | 12  | =        |
| Marc Cohn & Sohn, Königsbe   | τg  | •   |     |    | 6   | *        |
| 28. Runftmann, Stettin       |     |     |     |    | 7   | s        |
| Reue Dampfer-Comp., Stettin  | •   |     |     |    | 25  | •        |
| Stenzel & Bolte, Stettin .   |     |     | •   |    | 11  | \$       |
| Paulsen & Ivers, Riel        | • • |     |     | •  | 10  | =        |
| Sartori & Berger, Riel       |     |     |     |    | 22  | =        |
| Schmidt & Hansen, Flensburg  |     |     |     |    | 11  | •        |
| H. Schuldt, Flensburg        |     |     |     |    | 10  | \$       |
| ф. 28. Pobens, Wismar .      |     |     |     | •  | 8   | •        |
| Berffen & Co., Rendsburg .   |     |     | •_  |    | 6   | 3        |

Bufammen 907 Dampfer.

Eine Zusammenstellung ber Kapitalien, mit benen die hauptsächlichsten Dampsergesellschaften arbeiten, mag hier noch Platz finden. Für die beiden größten gelten die Zahlen vom Frühjahr 1901 wie vorerwähnt; für die übrigen diejenigen vom Frühjahr 1900. — Zahlen in Rillionen Mart:

|                                                                      | Aftien-<br>Rapital | Anleihe        | Referven                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| hamburg-Amerika-Linie, hamburg Deutsch-Auftral. D. Gef., hamburg     | 80<br>9            | 40<br>2        | 20,3<br>1,6               |
| Rosmos-Linie, Hamburg                                                | 11<br>4<br>10      | 0<br>0,75<br>0 | 1,6<br>3,1<br>0,5<br>1,0  |
| hamburg-Südamerita-Linie, hamburg . Chinefifche Rüftenfahrt, hamburg | 11,25<br>2,4<br>90 | 5<br>0<br>30,2 | 1,0<br>5,0<br>0,2<br>38,7 |
| Rordd. Lloyd, Bremen                                                 | 7<br>3,5           | 0,5<br>2,35    | 0,1<br>1,4                |
| Hensb. Opf. Comp., Flensburg v. 1869, Flensburg                      | 15<br>3<br>2       | 5,5<br>0<br>0  | 4,0<br>0<br>0,3           |
| DibenbPortug. DReeberei, Damburg                                     | 1,4                | ŏ              | 0,4                       |

Gine turze Überficht über bie geschäftlichen Ergebniffe liefert folgende . Lifte ber gezahlten Divibenben-Brozente:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                              |              |                                                                                   | Fü                                       | t                               |                                                                                                   |                                                    | _                                                                                                     |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1891                                                                                                                       | 1892                                                         | 1893         | 1894                                                                              | 1895                                     | 1896                            | 1897                                                                                              | 1898                                               | 1899                                                                                                  | 1900                                |
| hamburg-Amerika-Linie 1. Deutsch-Austral. DGes. Kosmos-Linie 2. Levante-Linie 3. Deutsch-Ostafrika-Linie 3. Damburg-Sübamerika-Linie 3. Hamburg-Sübamerika-Linie 3. Hamburg-Namerika-Linie 3. Hamburg-Namerika-L | $\begin{array}{c} 5 \\ 0 \\ 8^{1/2} \\ 0 \\ \hline -10 \\ 3 \\ 0 \\ -8 \\ 8^{1/3} \\ 4^{1/3} \\ -7^{1/2} \\ 8 \end{array}$ | 0<br>10<br>0<br>1 <sup>1</sup> / <sub>9</sub><br>6<br>3<br>0 | 0<br>10<br>0 | 0<br>0<br>4<br>0<br>0<br>12<br>3<br>0<br>-<br>13 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>7 | 5<br>0<br>8<br>0<br>6<br>7<br>7<br>0<br> | 8 5 11 4 6 10 0 4 7 11 0 7 6 14 | 6<br>8<br>7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>6<br>3<br>12<br>0<br>5<br>7<br>10<br>8<br>7<br>4<br>15 | 9<br>3<br>16<br>3<br>7<br>6<br>12<br>14<br>8<br>10 | 8<br>10<br>11<br>7<br>6<br>10<br>4<br>7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>6<br>9<br>14<br>10<br>10<br>20 | 10<br>12<br>15<br>10<br>8<br>10<br> |

Die Liste zeigt, wie launisch und wetterwendisch das geschäftliche Glück in der Reederei ist. Die Gesamtergebnisse des Jahrzehnts sind nicht glänzend, namentlich wenn man berücksichtigt, daß gerade die beiden großen Gesellschaften eine Reihe sehr schlechter Jahre hatten. Mit 1895 und 1896 trat eine Wendung zum Bessern ein und die letzten Jahre sind ja in der That glänzend gewesen.

Was wegen Reichssubbention ju fagen ift, habe ich im britten Rapitel S. 87 ausgeführt.

Einigermaßen parallele Berhältniffe tommen bei ben Schiffsbau-Attiengesellschaften zu Tage. Gin Blid auf fie wird zur Bervollftändigung des allgemeinen Bilbes beitragen:

(Siehe bie Tabelle S. 107.)

Außer der Hamburg - Amerika - Linie und dem Lloyd werden noch folgende Seeschiffahrtsgesellschaften an der Berliner Börse gehandelt: Chinesische Küstensahrt-Gesellschaft, Hamburg, Deutsch-Austral. D.-Ges. Hamburg, Dampisch.-Ges. Hansa und Argo, Bremen, Reue Stettiner Dampich.-Ges., Stettin.

<sup>1 1877</sup> wurde bas Rapital von 221/2 auf 15 Mill. Mt. herabgesett.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1892 Kapital von 1650 000 auf 1 100 000 Mt. herabgesett.

<sup>\* 1895</sup> Kapital von 6 auf 5 Mill. Mt. herabgesett.

<sup>4 1885</sup> Rapital von 5 auf 3 Mia. Mt. herabgefest. Bis 1894 mar bie Unternehmung in zwei gesonberte Rechnungen gespalten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rapital 1887 und 1890 von 2750 000 Mt. auf 1650 000 Mt. herabgefest.

|                                                                            | AftieneRapital<br>in Millionen Me<br>im Jahre 1900 | Divibenden Divibenden |                                                      |                                           |               |                                         |                                           |                 |                 |                 |                |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|--|
|                                                                            |                                                    | 1891                  | 1892                                                 | 1893                                      | 1894          | 1895                                    | 1896                                      | 1897            | 1898            | 1899            | 1900           |  |  |  |
| Bulcan, Stettin<br>Oberwerke, Stettin .<br>Blohm & Boß, Ham-               | 10 ?                                               | 9                     | 9                                                    | 71/2                                      | 6             | 6<br>51                                 | 6<br>51                                   | 10<br>5 1       | 14<br>1/6 1     | 12<br>5 1       | 14<br>?        |  |  |  |
| burg                                                                       | 6,0<br>2,5                                         | 0<br>10               | 4<br>10                                              | 5<br>10                                   | 6<br>9        | 7                                       | 8.<br>5                                   | 5<br>10         | 5 9             | 8<br>10         | ?<br>10        |  |  |  |
| Hamburg                                                                    | 0,3<br>5,5<br>5,0                                  | 10<br>0<br>6          | 6<br>6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>1</sup><br>7 | 2<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 1<br>8 | 2 0 8         | 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>0<br>8 | 2<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 1<br>6 | 5<br>41/21<br>7 | 4<br>41/91<br>7 | 5<br>41/21<br>8 | 0<br>41/9<br>8 |  |  |  |
| Flensburger Schiffs-<br>bau-Gesellschaft<br>Befer, Bremen<br>Bremer Bulcan | 3,3<br>2,2<br>4,0                                  | 6<br>9<br>—           | 14<br>8<br>—                                         | 9<br>3<br>6                               | 10<br>0<br>12 | 10<br>0<br>9                            | 8<br>6<br>10                              | 13<br>9<br>10   | 18<br>8<br>12   | 18<br>8<br>12   | ?<br>12<br>12  |  |  |  |
| G. Seebed, Bremer-<br>haven                                                | 1,0                                                | -                     | -                                                    | -                                         | -             | -                                       | 71/2                                      | 71/2            | 0               | 0               | 8              |  |  |  |
| Bremerhaven<br>Reptun, Roftod                                              | 1,4<br>1,65                                        | -0                    | 0                                                    | 0                                         | -             | <u>_</u> 0                              | 0                                         | 0               | 0<br>4          | 9 8             | 12<br>9        |  |  |  |

Bufammen 42,85 Mill. Mt. extl. Oberwerte.

Alle Dampfergesellschaften sind ursprünglich von ihren heimatshäfen (die Oldenburg.-Portug. von Oldenburg aus) selbständig und unabhängig erzeugt worden. Erst bei ihrem beträchtlichen Wachstum mußte man sich an die großen Geldkräfte, an die Banken in Berlin wenden. Diese haben ein größeres Rapitalistenpublikum in Deutschland sür die Unternehmungen gewonnen und wohl auch einen Teil der Gelder selbst hergegeben. An den Emissionen von Aktien und Anleihen waren sie seit Jahrzehnten stark beteiligt; auch haben sie ihre Bertreter in den Berwaltungsräten, deren große Mehrheiten jedoch aus den Rausleuten, Reedern und Rapitalisten der Heimatshäsen selbst gebildet ist. In Bremen ist die Ansicht allgemein, daß der größere Teil des jezigen Llohdkapitals vom Binnenlande dargeboten ist. Sewißheit läßt sich darüber nicht erbringen. Die kleineren Gesellschaften sind noch jezt ausschließlich ober ganz überwiegend in den händen der Heimatshäsen.

Die entscheibende Leitung aller Gesellschaften liegt in den seeftäbtischen Kreisen selbst und ist teineswegs auf die haute finance übergegangen. Diese scheint auch mit der Berwaltung ihrer Kapitalien burch die see-

<sup>1</sup> Rur für Borzugsaktien. — Die Rechnungsjahre verschiebener Gefellichaften ichliefen mit bem 30. Juni.

städtischen Kreise ganz einverstanden zu sein. Vom Auftreten des amerikanischen Riesenkapitals hat man noch nichts gespürt. Gerücht dieser Art, die im Mai 1901 in Umlauf waren, erwiesen sich als unbegründet. Später tauchten sie von neuem ans.

Mitverfügung ber Ortsbehörben, der Kommunalverwaltungen oder — für Hamburg und Bremen wäre so etwas denkbar — der Staatsverwaltungen besteht bei den größeren Reedereigesellschaften nicht. Ob bei Fährgesellschaften so etwas vorkommt, ob bei kleinen Schisspostbetrieben die Reichspost Mitunternehmerin ist, entzieht sich meiner Kenntnis und ist wohl nicht generell zu beantworten. Am meisten aus einander angewiesen sind Bremen und der Rorddeutsche Lloyd. Die letzten großen Hasenbauten in Bremerhaven (Erweiterung des Kaiserhasens, Kammerschleuse, Trockendock) hat der bremische Staat geradezu sür den Rordd. Lloyd hergestellt, jedoch aus Grund eines besonderen Bertrages, mittels dessen sich der Lloyd zur Zahlung eines bestimmten erhöhten Hasengeldes verpslichtete, aus welchem man die Berzinsung der Kosten beden konnte. Im übrigen sind die Rechnungen gänzlich getrenut, der Staat bleibt Herr seiner Häsen, der Lloyd ist unabhängig in seinen Unternehmungen.

Auf die interessante Frage, wie viel Arbeitgeber und wie viel Arbeiter in der Seeschissahrt thatig sind, giebt uns die Berusssstatistit keine brauchbare Antwort 1. Während die Schissahrtsstatistit des Reichs für 1895 in der deutschen Handelsstotte 40 984 Mann Besatzung

<sup>1)</sup> Aus ber noch (Januar 1902) im Druck befindlichen Reichsftatiftit ber See fciffahrt im Jahre 1900 verlautet halbamtlich Folgendes: "Die regelmäßige Befasung ber beutschen Seefciffe bezifferte fich am 1. Januar 1901 auf 50556 Mann gegen 44 872 am 1. Januar 1900, hat also mahrend bes Jahres 1900 eine nicht unbebeutenbe Steigerung (12,7 v. S.) erfahren. Diefe ift hauptfächlich burd ben verhaltnismäßig bebeutenben Bugang großer, mit einer ftarten Befatung verfebener Dampfer in hamburg und Bremen hervorgerufen worben. Bon ber Ge famtbefatung maren am 1. Januar 1901: 12 922 Dann für Segeliciffe, 773 Dann für Schleppschiffe (Seeleichter) und 36 861 Mann für Dampfichiffe bestimmt ; bie entsprechenden Rablen für ben 1. Januar 1900 ftellten fic auf 18268, 577 und 31 027 Mann. Für ben 1. Januar 1901 fanben jum erstenmale Erhebungen über bas Dienftverbaltnis bes Berfonals ber beutichen Seefchiffe ftatt. Danach glieberte fic biefes in 28 479 Mann feemannifches Berfonal, 14582 Rann Rafcinenperfonal und 7495 Mann, die ju anderen bienftlichen Berrichtungen (für die Berwaltung, Berpflegung . Aufwartung &.) bestimmt waren. An Offizieren ober in Offiziersftellungen befindlichen Personen murden gegählt unter bem seemannischen Personal 7061 (Schiffer und Steuerleute), unter bem Rafdinenpersonal 3178 (Rafdineningenieure und Mafchiniften) und unter bem übrigen Berfonal 762 Berfonen (Arzte, Rahlmeifter 2c.).

verzeichnet, kennt die Beruskstatistik überhaupt nur 16256 Erwerbsthätige in der See- und Küstenschissahrt und außerdem 10144 Erwerbsthätige in der "Fischerei auf offener See und an den Küsten (Hauptberus)". Die Seefischerei rechnet sie bezeichnenderweise zur — Landwirtschaft. Dazu kämen noch 239 Leute, die die Seefchissahrt, und 2080, die die Seefischerei als Rebenberus ausüben. Die Beruszählung bleibt also um ein volles Drittel hinter den Zahlen sür die Besahung der Seeschisse zurück. Sie hat ganz naturgemäß die am Zählungstage abwesenden Leute nicht berücksichtigen können. Anderseits hat sie doch die im Hasen anwesenden Ausländer einbegriffen. — Die Reederei wird in der Beruszählung mit der Schissesrachtung zusammengesaßt, so daß auch mit dieser Rubrik nichts anzusangen ist.

Man müßte eine Geschichte der Steuermannstunst schreiben, wollte man darlegen, in welchem Maße die Fachbildung der Rapitäne sich mit den wachsenden Aufgaben, dem Wert und der Größe der Schiffe, der Länge der Reisen gehoben hat. Bei den Dampserkapitänen ist die Nautik im älteren Sinne dis zu einem gewissen Grade zurückgetreten, dasur aber eine gewisse Kenntnis des Maschinenwesens und vollständige Beherrschung der Einwirkung dieser Krast auf das Schiff notwendig geworden. Der Typus des "alten Seedären" ist durch die regelmäßige Passagiersahrt stark abgeändert. Der Bildungsgang — auch des Kapitäns eines größeren Segelschisses — ist nicht mehr wie in den altväterischen Zeiten und wie auf den Kustenschissen noch heute wesentlich derselbe wie der des Schissemannes. Er ist von Ansang an ein anderer und durch den Besuch der Navigationsschulen bestimmt. Die Laufbahn des Steuermanns und Kapitäns hat der des Schissvolks gegenüber etwas von der Ofsiziers-karriere an sich.

Der Kapitan hat neben einer sesten Sage in der sehr großen Mehrzahl ber Fälle noch Anteil am Gewinn. Beim Segelschiff sind das seit altersher die "Raplaten", d. h. ein Anteil von 5—8% von den Frachteinnahmen nach Abzug gewisser unmittelbarer Ausgaben (Tonnensgelder, Stauerlohn, Entladung, Kommission). Die Festsehung dieses Berbienstes unterliegt lediglich dem Einzelvertrag. Daneben hat der Kapitan, namentlich auf Passagierschiffen, noch Rebeneinnahmen, wenn er seine Radine abgeben kann. Mancher Kapitan hat sich so viel erworben und erspart, daß er Partner am Schiffe werden konnte. Ober er gab die Seesahrt auf und errichtete am Lande ein Reedereigeschäft (eventuell mit Partnern) wobei er Korrespondentreeder wurde und davon den Verdienst hatte. Ober er beteiligte sich am Schiffsbau, gründete ein Geschäft mit

Schiffsutenfilien ("Shipchandler") ober Proviant, ober Rohlen ober Sol ober mit fonftigen feinem früheren Beruf nabeliegenben Dingen. wohl in felteneren Fallen mit gang berufsfremben Dingen. In Heineren Berhältniffen ift auch wohl ber übergang jum Schantgewerbe (bis berunter aur Matrofentneibe) borgetommen. Reederei-Gefellichaften ber wenden porzugeweise ihre alten Rapitane zu Stellungen am Lande (als Infpettoren ihres Betriebes ober an ihren Rontoren). Ebenfo machen es bie Raufmannschaften mit Stellen, die fie zu vergeben haben, offizielle und inoffizielle. Auch die Ortsbehörden haben manche fleinere Amter, au benen fich gewesene Seeleute hervorragend eignen und ju benen biefe (nicht bloß die Rapitane) vorzugeweise berücklichtigt werden; fo a. B. im Safen- und Lagerhausbienft, auf Leuchtturmen, im Lotfenwefen u. f. w. u. f. w. - Der Rapitan bes großen Dampfers hat wohl meiftens einen tleinen Anteil am Reingewinn. Mit ber Große und bem Anlagetapital bes Schiffes fintt natürlich prozentualiter ber Gewinnanteil bes Rapitans. Tropbem ift bas Gintommen ber Führer großer Schnellbampfer weit beffer als bas ihrer Rollegen von fleineren Fahrzeugen.

Steuerleute haben wohl burchweg keinen Anteil am Brutto- ober Nettogewinn.

Chensowenig die Maschinisten, die einen völlig selbständigen Zweig bes Schiffsoffizierstandes bilben.

Auf Arzte, Obertoche, Oberftewards u. f. w. brauche ich hier nicht einzugehen.

Um die Frage der Bewinnbeteiligung bier gleich zu erledigen, fei auf ben einzigen Fall verwiesen, in welchem folche auch für bie Mannichaften in organifierter und umfaffender Beife vorgetommen ift, und awar feit Jahrhunderten und bis auf den heutigen Zag noch vortommt, namlich die Fifcherei, in erfter Linie ben Balfifchfang. Dr. Morit Lindeman hat über biefes eigenartige und einft auch für Deutschland bedeutungsvolle Gebiet nautischer Thatigfeit zwei umfaffende, weit ausholende Arbeiten gefdrieben: Die artifche Fischerei ber beutschen Seeftabte von 1620-1868. Erganjungsheft Rr. 26 gu Betermanns Mitteilungen, 1869, Gotha, Berthes. Und : Die gegenwärtige Gismeer fischerei und ber Balfang. Band IV. ber Abhandlungen bes Deutschen Seefischerei. Bereins, Berlin, Salle. Man findet in ber erfteren auf Seite 29 Raberes über bie bollanbifche Bartenreeberei und Beteiligung von berufsfremben Leuten. Auf Seite 20, 21, 36, 86, 105 Raberes über Die Anteile ber Unternehmer und ber Bejagung. Auf Seite 118 ift fo gar wortlich eine bollftanbige Mufterrolle bom Sabre 1867, ausgeftellt

zu Geeftemfinde über die Grönlandssahrt des Dampschiffes "Albert", mitgeteilt. Die Gewinnbeteiligung ist in holländischen Stübern pro Faß Thran, also vom Bruttogewinn, ausbedungen. Auf Seite 49/50 der zweiten Abhandlung ist Näheres über die Gewinnbeteiligung auf den heutigen kanadischen Seehundsschiffen des St. Lorenz-Golses mitgeteilt. Während in dem erwähnten deutschen Fall (wie in Europa wohl immer) neben der Gage ein kleiner Gewinnanteil bezahlt wurde, ist die kanadische Mannschaft ganz auf einen solchen angewiesen. Die Offiziere erhalten Gage und einen Mannesanteil, die Matrosen u. s. w. nur den Mannesanteil. Der Bruttoerlös wird derart verteilt, daß das Schiff zwei Drittel erhält, die Mannschaft ein Drittel, und zwar wird letzteres nach Kopfzahl verteilt; auch die Offiziere erhalten nur einen Mannesanteil; nur beim Kapitän ist derselbe im voraus auf 10 Cents für jeden getöteten Seehund bestimmt.

Beim Balfifch. und Seehundfang war die Gewinnbeteiligung naturgemäß und geboten. Sie allein fteigerte ben Gifer ber Mannichaft aufs bochfte, und auf ibn tommt hierbei unendlich viel mehr an als bei ber Frachtfahrt, Die fich vielmehr burch einfache Pflichterfullung erledigt. Lindeman fcildert auch angiebend, wie die Balfifchfanger im Winter in ber Beimat gemutlichen Rebenberufen oblagen, wie 3. B. ein Spedschneiber (eine ber wichtigften Berfonen an Borb) im Winter Dorfmufitant mar; ferner wie die bauerlichen Familien ber Ruftengegenden fich burch jungere Mitglieber am Balfifchfang beteiligten. - Best ift bas einft blubende und ju Zeiten febr lutrative Gewerbe bes Balfifch. fangs und ber Seehundsjagb - ber erftere wurde auch vielfach von Samburg und namentlich Bremen aus bis in ben nördlichen ftillen Dzean und fogar nördlich von ber Behringstraße ausgedebnt - in Deutschland und Solland ganglich erloschen. Statt beffen ift bie Sochfeefischerei emporgetommen, auf bie weiterhin gurudgutommen fein wird. Rur was Die Bewinnbeteiligung anbelangt, fei erwähnt, daß fie noch beute fiblich Siehe a. B. Mitteilungen bes Deutschen Seefischerei-Bereins, Ottoberheft 1900.

In der Schiffsmannschaft ift die alte Einheitlichkeit der technischen Ausbildung start in die Brüche gegangen, jedoch unter den Segelschiffsleuten noch immer völlig erhalten. Auf Dampsern dagegen hat sie sich start differenziert. Und Dampserleute wie eigentliche Seeleute haben einen ihnen früher obliegenden Thätigkeitszweig gänzlich abgegeben: das Ent- und Beladen des Schiffes. Der oben citierte Sloman schildert, wie in alten Zeiten die Matrosen biese Arbeit besorgten.

Das hat lange aufgehört. Die "Schauerleute", (das Wort ist aus shoremen torrumpiert) übernehmen gleich nach der Antunft des Schisses die Entladung, sei es nun, daß der Hafen mechanische Hilfsmittel hat oder daß die alte Schisstatel das Wert verrichtet. Sie nehmen die neue Ladung über, verstauen sie tunstgerecht und bringen auch neue Kohlen an Bord. Sie verstehen diese Arbeiten ungleich besser und schaffen weit mehr als die Seeleute. — Die Kontrolle über die an Land gehende und die an Bord gehende Ladung übernehmen die Untersteuerleute und zwar unter verantwortlicher Haftung.

Der eigentliche Seemann wird auch heute nur an Bord bes Segelichiffes berangebilbet. Bier tritt er als Schiffsjunge ein, bier lernt er die gewöhnlichen Santierungen, Segel ansehen, reffen, einholm; Unter loslaffen und hieben; die Segel in den richtigen Bintel ftellen; am Ruber bas Schiff im vorgeschriebenen Rurfe halten u. f. w. u. f. w. Er macht feinen Aufftieg jum Leichtmatrofen und Matrofen burch. Eine fleine Aristofratie ragt noch aus der Menge ber Matrofen hervor: ber Segelmacher, ber Roch, ber Bootsmann, und vor allem ber Rimmermann. Die Stufe, um bie biefe bober fteben, ift gering. Sie haben biefelbe Roft wie bie Matrofen und fchlafen mit ihnen im Boltslogis. Das wichtigfte ift, bag fie alle Matrofenbilbung haben und alle Matrofenarbeit mitmachen muffen. Rur biejenigen unter ben Mann schaften, die die Navigationsschulen besuchen wollen, also nur zeitweilig unter ben Matrofen weilen, wollen bober binaus. Für die übrige Mannschaft ist Bootsmann ober Rimmermann die bochfte erreichbare Staffel. Andere Mannichaften als biefe braucht bas Segelschiff nicht, bochftens ben Steward, und auch biefer wird gleichfam bon felbft jum Seemann.

Sanz anders das Dampfschiff. Es tann zwar eines Stammes eigent licher Seeleute nicht entbehren. Allein deren Hauptsunktionen, die Behandlung der Segel, fallen doch zum größten Teile weg. Statt dessen treten ganz andere Gruppen von Mannschaften auf: die Raschinisten, Heizer und Kohlenzieher und die Stewards. Auf dem Fracht dampfer, der keine Passagiere besördert, braucht man nur einen Steward. Auf Passagierdampsern wächst mit der Zahl der Passagiere und ihren Ansprüchen an Bedienung die Zahl der Stewards, so daß diese einen sehr erheblichen Teil der Besatung bilben.

Leiber ermittelt nirgends die Statiftit, wiebiel Mann ber Besatung auf die einzelnen Mannschaftsgattungen entfallen 1. Ginen ungefähren

<sup>1</sup> Siehe auch Anm. S. 108.

Überblick kann man jedoch aus der Statistik der Anmusterungen vor den Seemannsämtern zu Hamburg und Bremen entnehmen. Dabei ist jedoch sestzuhalten: 1. daß infolge des hier überwiegenden Passagierdienstes die Bahl der Auswärter und Ärzte, infolge der vielen Schnelldampfer die der Maschinisten und Heizer unverhältnismäßig groß ist; 2. daß dieselben Personen sehr wohl mehrmals in einem Jahre angemustert sein können. Anmusterungen sanden statt in Hamburg 1900 für 2625 Schiffe 50574 Personen. Davon:

| leute:  | nicht eigentliche                                      | Seeleute:                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 201   | Ürzte                                                  | 322                                                                                                                       |
| 1 124   | Röche u. Bader                                         | <sup>1</sup> 3433                                                                                                         |
| 1 458   | Stewards und                                           |                                                                                                                           |
| 86      | Stewarbeffes                                           | 6 5 6 5                                                                                                                   |
| 9 0 4 6 | Maschinisten un                                        | b                                                                                                                         |
| 2 471   | Affiftenten                                            | 4.485                                                                                                                     |
| 1 456   | Feuerleute                                             | 15 <b>4</b> 19                                                                                                            |
| 231     | Diverse                                                | 1049                                                                                                                      |
| 228     |                                                        |                                                                                                                           |
|         | 1 124<br>1 458<br>86<br>9 046<br>2 471<br>1 456<br>231 | 1 124 Röche u. Bäcker 1 458 Stewards und Sewardesses 9 046 Maschinisten un 2 471 Affistenten 1 456 Feuerleute 231 Diverse |

Zusammen 19 301

Bufammen 31 278.

Bon der Gesamtzahl der angemusterten Leute entsielen auf Dampfichiffe 47 829 Personen, auf Segler nur 2745.

| Bremen 1900 1    | 582 Schiffe, | 25847 Personen. Var | on          |
|------------------|--------------|---------------------|-------------|
| eigentliche Se   | eleute:      | nicht eigentliche   | Seeleute:   |
| Steuerleute      | 973          | . Röche 1           | 1 013       |
| Bootsleute       | <b>62</b> 0  | Aufwärter           | 6 3 3 6     |
| Zimmerleute      | 432          | Aufwärterinnen      | <b>3</b> 59 |
| Matrofen, Segel= |              | Proviant≤ und       |             |
| macher           | 4704         | Zahlmeister         | 199         |
| Leichtmatrofen   | 1 123        | Ärzte               | 200         |
| Jungen           | 841          | Maschinisten        | 1 702       |
|                  |              | Heizer              | 4 260       |
|                  |              | Rohlenzieher_       | 3 085       |
|                  |              |                     |             |

Bufammen 8698

Zusammen 17 154.

Davon für Dampfichiffe 24081, für Segelschiffe 1766 Berfonen.

Belche Bevollerungsichichten, welche Gegenben find früher und jest bas Retrutierungsgebiet ber feemannifchen Bevollerung?

<sup>1</sup> Segelschiffsköche find eigentliche Seeleute. Bei den Dampfen überwiegen degegen die nicht seemannischen Köche weitaus.
Schriften CIII. — Seeschissabet I.

Darin hat fich ein erheblicher Wandel vollzogen. Etwa bis 1870 bin lieferten die Ruftengegenden weitaus die meiften Seelente, mabren bas Binnenland feine Sobne wenig für die Seefchiffabrt bestimmte. Und awar waren es neben ben tleinen Safenftabten auch vor allem bauerlich Preife, benen bie Seeleute entftammen. In ben tleinen Safenftabten, bir Abrigens früher meift ein febr beichauliches Dafein führten, lenkt fich bu Aufmertfamteit bes heranwachsenden Anaben, ober bes Baters, ber bie Berufsmabl für feinen Sohn au treffen bat, von felbft auf Die Seefahrt. Bezeichnend bafür ift, bag bas tleine Weferuferftabteben Begefad, bas 1875 3800 Einwohner gablte, bamale ber bremifchen Flotte 155 Ser leute lieferte, Bremen felbft mit 104 000 Einwohnern bagegen nur 226. Für Samburger und Bremer erfchien ber feemannische Beruf bamale wenig verlodend. - An der gangen Nordfee bis gegen bas fübliche Sannover bin ift die Bevölkerung bauerlich. Das Rittergut mit feinem herrn und ben Tagelohnern tommt bort taum bor. Überall berrichte feit altersher bas Unerbenrecht, fpater und noch heute bie Soferolle. Sofe wurden baburch zusammengehalten, die Rinder mit Ausnahme bes Anerben ftart benachteiligt. Die übrigen Sohne maren nun in ber Rot lage, einen eigenen Broterwerb gu fuchen, und wandten fich in Menge ber Seelchiffahrt und bem Walfischjang gu. Reiche Bauern ließen folde Sohne auf die Navigationsschule geben, Kleinere Leute begnugten fich mit bem Beruf des Matrofen. Diese letteren verdienten fich im Alter von 15-35 Jahren, auch wohl noch langer bin etwas Bargelb, um bamit fpater einen Meinen Grundbefit, eine Duble, eine Dorfichente ju taufen, auch wohl um ein borfliches ober fleinftabtisches Gewerbe anzufangen, bas nicht gerabe eine bobe Fachbilbung voraussett. Ruweilen mag bie hoffnung, burch heirat mit einer Erbtochter, fich "eine Bauernftelle au befreien" (angubeiraten), mitwirkend gewesen fein. Die jungen Seleute waren etliche Monate abwesend, manchmal auch Jahre, tehrten beim, befuchten ihre Eltern und gingen wieber fort. Biel fam es por. baß fie aus Unhänglichkeit an ben Rapitan für viele Reifen immer wieber auf bemfelben Schiff Engagement nahmen. Manchmal beirateten fie auch fcon in jungen Jahren, ließen bie Frau babeim bei ihren Eltern ober tauften ein fleines Bauschen mit wenigen Morgen Land, bas die Frau bewirtschaftete, mabrend der Mann nach New-Nort ober Rangun fuhr ober in der Behring-Strafe Robben folug. Mitunter fchidte er ihr bon feinem Lohn eine BorichußeAnweifung, bom Rapitan auf die Reeberei ausgestellt. Im fremden Safen gab er wenig Gelb aus. Reise 6 Monate und betrug die Monatsbeuer 45 Mart, fo brachte ber

Matroje einschlieflich ber empfangenen Borichuffe ficher 250 Mart mit Reichtumer tonnten auf biefe Beife nicht erworben werben, aber ba unterbeffen ber Mann für Wohnung und Roft nichts auszugeben hatte, ba die Frau für ihren Unterhalt ungefähr felbft forgte, fo tamen Erfparniffe auftanbe, die bei fortbauernbem Fleiß ben Grund au einem bescheidenen Wohlstand legten. Gange Dorfer widmeten fich vorwiegend bem feemannischen Beruf, fo g. B. Sandertefee im Olbenburgischen und bie hannoverichen Geeftborfer rechts ber Befer und links ber Elbe. Schon bon weitem tonnte man ben Sauschen ansehen, wenn fie bon Seeleuten bewohnt waren. Thuren, Fenfter und Fenfterlaben waren in gruner Olfarbe gehalten und häufig murbe ber Anftrich erneuert. 1876 lieferte von ben 4090 Mann Befahung, Die die bremifche Sandelsflotte gablte, ber bremifche Staat nur 627 Mann, bas Großbergogtum Oldenburg bagegen 758, alfo faft ben fünften Teil; Preugen (gur Sauptfache mohl Sannover) 1881 ober nabezu die Salfte; bas übrige Deutschland nur 329, bas Reichsausland 495.

Diese Berhältnisse existieren beinahe nicht mehr. Mir erzählte ein Rapitan, ber jeht 65 Jahre zählen mag: "Als ich in Begesack die Schule verließ, fragte der Lehrer uns, was wir werden wollten; und alle antworteten wir stolz: wir wollen zur See; nur einer ergriff einen anderen Berus; auf den sahen wir alle mit Berachtung herab. Im Jahre 1900 fragte der Begesacker Lehrer abermals seine Jöglinge nach ihrem zustünstigen Berus: nur noch einer wollte Schisser werden." Das darf allerdings nicht generalisiert werden, denn, wie ich weiterhin zu zeigen habe, gehören noch viele Bremer dem Seemannsberus an. Der Kapitän erzählt weiter: "Die Reichhaltigkeit und Sauberkeit unserer Schisskisten war unser Stolz; wenn wir als Matrosen an Bord kamen, wurden wir don eigenem Eiser getrieben, den Steuerleuten, dem Zimmermann, dem Segelmacher zu helsen. Es war ein kleines Fest, wenn es losging."

Die Industrie hat der Schiffahrt diese vortrefflichen Leute weggeholt und giebt ihnen reichlicheren Berdienst. Der Nachwuchs des Dorfes Sanderkese wie der ganzen oldenburgischen Dörfer in der Nähe Bremens — ich schildere wieder die dortigen Berhältnisse, weil sie mir von Jugend her ganz genau bekannt sind — sindet Engagement in den Spinnereien, Webereien, Linoleumsabriken u. s. won Delmenhorst. Statt dessen schift heutzutage das Binnenland eine Menge von Leuten; sie kommen aus Gegenden, wo früher an die Seeschiffahrt nicht gedacht wurde.

Leiber bricht die bremifche Statistit, die die Bertunft ber Besatung

ber bremischen Flotte verzeichnet, mit dem Jahre 1885 ab. Es seien nur noch turz die Daten von 1885 angeführt: Aus dem bremischen Staate 882, Olbenburg 696, Preußen 3069, das übrige Deutschland 526, das Ausland 655.

Die tiefgebenbe Underung ber fruberen Berhaltniffe tann bier nur angebeutet werben. Die gegenwärtigen Bebensverhaltniffe ber in ber Seefchiffahrt thatigen Berfonen foll ber Begenftand ber bevorstebenden Untersuchung fein. Es fabe wie ein Bersuch aus, ihr borgugreifen, wenn ich naber auf ben jegigen Stand ber Dinge eingreifen wollte, soweit mir biefer befannt ift. Rur gang wenige Bemertungen mogen bier Plat finden. Die hochft ichabenswerte Berbindung zwifchen ben Bauernftande und bem Seemannsberuf ift geschwunden, die gemutlichen Begiehungen zwischen bem Rapitan und bem Jungen, Leichtmatrofen und Matrofen mit ihnen. Der Rapitan eines großen Baffagierbampfers tennt mahricheinlich gar nicht mehr alle feine Leute. Die Beiger und Rohlengieber fieht er felten. Sind fie gar nur eine ober wenige Reifen an Bord, fo bleiben fie ihm fremb. Naturlich tommen treue Dienste auch heute noch bor. gangen aber ift die feemannische Arbeiterschaft einschlieflich bes Dafchinen personals und der Aufwärter viel fluttuierender geworden. Richt fo groß wie es zeitweilig wohl ichien, ift die Internationalität geworden. gegen tommt es haufig bor, bag bie Seeleute gang ausgeplunbert und fast ohne andere Rleibung, als bie fie auf bem Leibe tragen, an Bord tommen. Rommt bann ein Witterungswechfel gur Ralte ober ber Eintritt in eine talte Region, fo find bie Leute außer ftanbe, Dienft gu thun. Sie bleiben "trant" in ber Roje. Mancher verftanbige Rapitan verfieht fich baber mit warmen Unter- und Oberangugen, um fie ber Mannschaft zu überlaffen. Ungleich größere Tragweite haben bie Folgen bes Rontrattbruchs, ber Defertion. 3m fremben Sajen geht ber Seemann, vielleicht nach langer Seefahrt, an Land. Der Augenblid, wo mit einem Mal wieber alle bie bedenklichen "Genuffe" bes Safenlebens loden, ift ein fritischer. 3m Raufch verfaumt ber Seemann guweilen die rechtzeitige Rudfehr an Bord; er fürchtet Strafe ober bas Schiff ift gar fchon fort. Ober er wird - nuchtern ober trunten bon ben Werbern eines anderen Schiffes verführt, in ein anderes, vermeintlich beffer lohnendes Engagement einzutreten und wird nun seinem Schiffe untreu. Nun ift ihm die Rudtehr in die Beimat verleidet, denn bort harrt feiner eine gerichtliche Beftrafung. Jest haben ibn auslandifche Schlaf- und heuerbaafe in ihren Rrallen. (3ch will naturlic nicht alle Leute biefer Berufe verbammen, noch weniger ohne Broges,

am wenigsten die deutschen, aber daß es gewissenlose Ausbeuter im Auslande giebt, wird niemand bestreiten). Sie behalten ihn so lange bei sich, bis er sur Zeche und Logis gehörig im Borschuß ist, dann erst erhalt er ein neues Engagement; die vorgeschoffene Monatsheuer geht an den Schlasdas. Dessen "Geschäftsfreunde" harren bei Abmusterung des Seemanns schon seiner und legen Beschlag auf den verdienten Lohn, nehmen auch den Mann aufs neue in ihre liebevollen Arme, bis das Opser so weit ist, daß es wieder an Bord muß. Aus diesen Fesseln sich wieder loszureißen, ist manchem braden Seemann schwer, der zu spät bereut, daß er sich zum Kontraktbruch, zur Desertion verseiten ließ.

Auch die socialen Kämpfe der Gegenwart haben einen beträchtlichen Einfluß auf die Beziehungen zwischen den Seeleuten einerseits und den Reedern und Schiffsoffizieren andererseits ausgeübt. Die großen Streits in England, in Hamburg, neuerdings in Genua und Warseille sind Erzeugnis der veränderten socialen Anschauungen und zusgleich Ursache der Ausbreitung der letteren. So überaus bedeutungsvoll sie für das vom Verein für Socialpolitit zu bearbeitende Gesamtsthema sind, so würde ein näheres Eingehen auf sie den Rahmen dieser Stizze durchbrechen.

Bor der Einigung Deutschlands beruhte die Arbeitsversassungen an Bord des Schiffes auf zerftreuten Gesehen und Berordnungen der einzelnen Userstaaten und auf Herstommen. Mit der deutschen Seesmannsordnung vom 27. Dezember 1872 wurde der erste gemeinsame, umfassende und rechtstlare Boden geschaffen. Augenblicklich sind die gesehzebenden Faktoren des Reiches mit einer Resorm beschäftigt: sie ist im Sommer 1901 in langen Kommissionsberatungen weit gesördert, jedoch durch die Vertagung des Reichstags unterbrochen, und beschäftigt gegenswärtig wieder das Parlament.

Wieviel Ausländer unter der regelmäßigen Besatzung find, läßt sich nicht angeben. Angemustert wurden in Hamburg unter 50574 Personen 1959 Ausländer, und zwar von 22 verschiedenen Ländern, darunter 189 Amerikaner, 28 Araber, 36 Chinesen, 349 Dänen, 21 Engsländer, 124 Holländer, 6 Japaner, 92 Indier, 168 Norweger, 239 Österreicher, 179 Russen, 324 Schweden, 127 Schweizer.

Erlaubnis zur Anmusterung für nichtbeutsche Schiffe murbe in Sams burg 2333 beutschen Seeleuten erteilt.

Bremen verzeichnet viel burftiger, daß unter ben 25 847 Personen 3096 Bremer, 21 961 sonstige Deutsche und 790 Ausländer waren.

Die Rachmufterungen im Auslande find natürlich nicht mit einbegriffen.

An Defertionsfällen gelangten 1014 gur Renntnis bes ham burger, 1418 gur Renntnis bes Bremer Seeamts. Bon letteren betrafer 66 Falle Bremer, 1281 fonftige Deutsche und 66 Auslander.

Bremen verzeichnet noch bas Alter ber angemufterten Leute:

| Von | 14-20        | Jahren | 4118  | Personen, |
|-----|--------------|--------|-------|-----------|
| =   | 20 - 30      | 5      | 13648 | =         |
| =   | <b>30-40</b> |        | 5682  | *         |
| ,   | 40 - 50      | * ·    | 544   | •         |
|     |              |        |       |           |

25 847 Personen.

Sterbefälle tamen zur Kenntnis: in Hamburg 355, davon durch Selbstmord 27, in Bremen 220, davon durch Selbstmord 5.

Heimschaffung hilfsbedürftiger: hamburg 144, Bremen 43. Die Gesamtzahl ber töblichen Bernnglückungen habe ich im 3. Rapitel Seite 91 angegeben.

Seeleute werden von den Seeämtern "angemustert", d. h. in die Musterrolle aufgenommen, ihr Engagement wird amtlich sestgestellt. Nach vollendeter Reise, nach abgelausenem Engagement werden sie von den Seeämtern "abgemustert". Bei keiner Kategorie von Lohnempfängern kennt man die Lohnhöhe oder Monatsheuer so genau wie bei ihnen. Allein man kennt sie amtlich nur für die Zeit des Engagements. Keine Statistik sagt uns, wieviel Tage im Jahre durchschnittlich die Seeleute engagiert sind und wie lange sie verdienstlos am Lande leben; mithin wissen wir wenig von ihrem Jahreseinkommen. Der Gage oder Heuer ist hinzuzussügen die vom Schiff unentgeltlich gelieserte Kost und die sreie Behandlung in Krankheitssällen nebst freien Medikamenten so wie unter Umständen die Aufnahme ins Krankenhaus im Auslande. Das Schiff hastet sür 3 Krankheitsmonate im Inlande und sür 6 Monate im Auslande.

Außer diesen von der Natur gegebenen Unklarheiten begegnen und bei der Statistik der von den Seeämtern — übrigens nur für Matrosen und Schiffsjungen — ermittelten Monatsheuer noch offenbare Rätsel. Daß der Berdienst der Seeleute in der Ostseereederei niedriger ist als in der der Nordsee, wird niemand überraschen. Daß er zwischen Hamburg und Bremen gelegentlich bis zu 9 % differiert, während doch die Seeleute beständig von der einen Hasenstaden herübergeholt werden, ist schwe. dezw. von den beiderseitigen Heuerbaasen herübergeholt werden, ist schwe auffallender. Mehr noch, wenn man sieht, daß im Jahre 1893 die Monatsheuer sur Bollmatrosen in Hamburg 55,78 Mt., in Bremen dagegen 53,88 Mt. betragen haben soll, während sich im nächsten Jahre

(1894) das Berhältnis so geändert haben soll, daß Hamburg nur 50,58, Bremen dagegen 55,12 Mt. zahlte und letzteres Berhältnis die beiden solgenden Jahre noch andauerte. In Hamburg sant die heuer um 9,4% in Bremen stieg sie um 2,3%. Es ist schwer einzusehen, daß das Cholerajahr (1892) einen solchen Einsluß ausgeübt haben sollte, zumal der Unterschied erst 1894 hervortrat und die Ende 1896 sast unvermittelt angedauert haben soll. Roch schwerer ist zu begreisen, daß in Hannover, Oldenburg und den Rheinhäsen die Heuer 1895 und 1896 10—11½ Mt. höher gewesen sein soll als in Hamburg und in den letzten 3 Jahren noch 5—9 Mt. höher als in Hamburg und Bremen. Die Ausstätung dieser aussälligen amtlichen Angaben wird Sache der Einzeluntersuchung sein.

3ch tann hier nur turz die Monatsheuern nach ben von ben Seesamtern gemachten Angaben für die fieben Einzelreviere des deutschen Rüftengebiets und nach ben vom taiferl. ftatift. Amt berechneten Durchsichnitten anführen.

Darnach beträgt diefelbe:

|         | bei freier                      | Beköstigung               | bei Selbst          | beköftigung          |
|---------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
|         | für<br>Bollmatrofen<br><i>M</i> | für<br>Schiffsjungen<br>M | für<br>Vollmatrofen | für<br>Schiffsjunger |
| 1874/75 | 57,93                           | 19,55                     | 80,48               | _                    |
| 1876/80 | 50,27                           | 17,20                     | 87,35               | l                    |
| 1881    | 43,13                           | 14,71                     | 97,36               | 46,80                |
| 1882    | 45,13                           | 15,37                     | 72,94               | 40,00                |
| 1883    | 47,74                           | 16,02                     | 73,89               | 42,00                |
| 1884    | 47,61                           | 15,76                     | 74,47               | 45,00                |
| 1885    | 46,63                           | 14,75                     | 75,99               | 36,60                |
| 1886    | 45,01                           | 14,10                     | 74,44               | 46,83                |
| 1887    | 44,30                           | 14,25                     | 72,99               | 45,—                 |
| 1888    | 46,53                           | 15,26                     | 77,35               | 38,67                |
| 1889    | 53,87                           | 15,97                     | 76,36               | 43,50                |
| 1890    | 56,49                           | 16,91                     | 72,88               | 50,13                |
| 1891    | 56,81                           | 16,64                     | 73,89               | 48,00                |
| 1892    | 55,48                           | 15,41                     | 75,29               | 42,25                |
| 1893    | 53,70                           | 14,50                     | 76,44               | 45,14                |
| 1894    | 51,16                           | 14,13                     | 75,73               | 49,75                |
| 1895    | 51,47                           | 13,98                     | 74,81               | 41,50                |
| 1896    | 51,74                           | 13,69                     | 69,17               | 55, –                |
| 1897    | 54.03                           | 14,91                     | 74,16               | 46,66                |
| 1898    | 56,52                           | 14,49                     | 76,23               | 43,05                |
| 1899    | 57,70                           | 14,53                     | 80,37               | 49,54                |

Die Selbstbeköstigung spielt im ganzen nur eine geringe Rolle; indes nimmt fie boch zu. Bor 1890 wurden selten mehr als 100 Boll-matrosen auf diese Beise angemustert; allmählich ist die Zahl auf 480

gestiegen, vermutlich bei Schiffen auf gang turze Reisen wie nach ben Seebabern, Riel-Rorfor u. bergl.

Roch ist ber Unterschied zwischen Kordse und Oftsee zu erwähnen. Ich vereinsache die Sache durch folgende Durchschnittsermittlung für Bollmatrosen

|                 | Oftsee     | Nordsee    |
|-----------------|------------|------------|
| 1876/80         | 46,92 Mt., | 51,88 Mt., |
| 1881/90         | 42,77      | 49,50 -    |
| 1891/9 <b>9</b> | 49.01      | 56,18      |

Der Unterschied ift alfo um ein geringes gewachsen.

über die Zahl der beschäftigten Kulis giebt die mir zugängliche Statistik keinen nennenswerten Ausschluß; auch die Angaben des Hamburger Seemannsamtes sind nicht entsernt ausreichend. Wie viele Rulis etwa im Auslande an- und abgemustert werden, bedarf der Rlarheit. Sie kommen wohl nur an Bord ster Tropenschiffe vor und nehmen hier als Heizer und Rohlenzieher den Weißen eine Arbeit ab, die diese nur schwer leisten können. Läge sie der weißen Besahung ob, so würden deren Alagen sicherlich viel lauter sein als heute über die Konkurrenz der sarbigen Heizer und Rohlenzieher.

Interessante Aufschlüsse giebt ber Jahresbericht ber beutschen Seesberufsgenoffenschaft. Sie mögen hier auf einmal zusammengesaßt werben. Die Zahl ber eingetragenen Schiffe ift ansehnlich größer als nach ber auf Seite 85 mitgeteilten Beritas-Statistik. Jene umfaßt auch bie Segler unter 50 und die Dampser unter 100 Tonnen, die bei den Beritaszahlen sehlen. Es waren eingetragen:

|                |        |              |                         | Rauffa            | hrteischiffe | :                        | Hochfeefischer          |                   |                   |                          |  |  |
|----------------|--------|--------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--|--|
|                |        |              | Höl-<br>zerne<br>Segler | eiferne<br>Segler | Dampfer      | zu-<br>fammen<br>Schiffe | höl-<br>zerne<br>Segler | eiserne<br>Segler | Dampfer           | zu-<br>fammen<br>Schiffe |  |  |
| 1.<br>1.       | Jan.   | 1888<br>1889 | 2332<br>2132            | 174<br>196        | 683<br>721   | 3189<br>3049             | _                       | _                 | _                 | _                        |  |  |
| 1.<br>1.       | :      | 1890<br>1891 | 2069<br>2003            | $\frac{227}{251}$ | 813<br>879   | 3109<br>3133             | <u> </u>                | _                 | _                 | _                        |  |  |
| ī.<br>1.       |        | 1892<br>1893 | 1885<br>1780            | 278<br>333        | 876<br>888   | 3039<br>3001             | _                       | _                 | _                 | _                        |  |  |
| î.<br>1.       | #      | 1894<br>1895 | 1677<br>1547            | 338<br>351        | 911          | 2926<br>2824             | _                       | _                 | _                 | _                        |  |  |
| î.<br>1.       |        | 1896<br>1897 | 1402<br>1358            | 344<br>348        | 933<br>981   | 2679<br>2687             | <br>58                  |                   | 93<br>105         | 93<br>179                |  |  |
| î.<br>1.       | g<br>g | 1898<br>1899 | 1285<br>1208            | 343<br>378        | 1003<br>1041 | 2631<br>2627             | 60<br>59                | 21<br>25          | 120<br>124        | 201<br>208               |  |  |
| 1.<br>1.<br>1. | ,      | 1900<br>1901 | 1139<br>1082            | 396<br>409        | 1107<br>1208 | 2642<br>2699             | 70<br>82                | 28<br>28<br>28    | 124<br>127<br>122 | 208<br>225<br>232        |  |  |
| 1.             | =      | 1901         | 1082                    | 409               | 1208         | 2699                     | 82                      | 28                | 122               | 232                      |  |  |

Berloren und verschollen waren im Jahre 1900 22 hölzerne und 15 eiserne Segler, 15 Dampser und 6 Fischdampser; zusammen 58 Schiffe. — Rach dem Auslande verlauft 30 hölzerne, 15 eiserne Segler, 20 Dampser und 1 Fischdampser, zusammen 66 Schiffe. Endlich abzewrackt, kondemniert, aus der Bersicherungspslicht ausgeschieden 36 hölzerne, 3 eiserne Segler, 9 Dampser, 1 eisernes Segelssischen 36 hölzerne, 3 eiserne Segler, 9 Dampser, 1 eisernes Segelssischen 36 hölzerne, 3 eiserne Segler, 9 Dampser, 1 eisernes Segelssischen 36 hölzerne, 3 eiserne Segler, 9 Dampser, 1 eisernes Segelssischen 15 Schiffe. — Der Zugang (worüber a. a. D. Einzelheiten) betrug: neu gebaut in Deutschland 93, im Auslande gebaut 48 Schiffe; vom Auslande gekauft 104 Schiffe, von der Binnenschiffahrt zur Seeschiffahrt übergegangen (Seeleichter und hölzerne Segelssischsappen) 20 Schiffe.

Die Zahl ber verficherten Personen ist um ca. 3700 höher als die im Kapitel 3 nach der amtlichen Reichsstatistik angegebene Besahungsziffer. Die Zahlen sind nicht vergleichbar, weil hier viele Kapitane ausgeschlossen sind, die dort einbegriffen sind, wogegen in der Berussgenossenschaft viel Hafenpersonal, (Bootsührer, Kontoristen u. dergl.) mit umfaßt sind. Immerhin ist das Ergebnis interessant:

| .900.                                                              |        | Versicherungs-<br>pflichtige        |                       | eiwillige<br>ficherung  | beit&-<br>nft<br>nen                   | Berfauf,<br>Still-<br>zu ver-<br>Beträge     | aller<br>rten                      | ıng <b>&amp;-</b><br>er<br>beit&-<br>nft                                   | <b>.</b>                               |                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| eftion                                                             | 3ahl   | Arbeits.<br>verdienst               | Bahí                  | Arbeits.<br>verdienst   | Inhresarbeits<br>verbienst<br>zusammen | Ab für Berluft,<br>Giegen 2c. g              |                                    | Anrechungs<br>fähiger<br>Jahresarbeits<br>verdienst                        | Beitro<br>pro 19                       |                      |
|                                                                    |        | м                                   |                       | .#                      | М                                      | м                                            |                                    | М                                                                          | м                                      | 4                    |
| depenburg)<br>fremen)<br>damburg)<br>fiel)<br>itettin)<br>danzi 1) | 18 838 |                                     | 80<br>174<br>79<br>94 | $\frac{112655}{217272}$ | 17 441 075<br>3 003 562                | 1 772 813<br>2 492 987<br>475 497<br>606 735 | 18 918<br>23 498<br>3 777<br>3 220 | 1 330 063<br>10 999 449<br>14 948 088<br>2 528 065<br>1 979 654<br>780 729 | 279 385<br>381 176<br>66 235<br>53 252 | 96<br>71<br>35<br>71 |
| usammen                                                            | 52 655 | 3 <b>7</b> 8 <b>6</b> 0 <b>36</b> 3 | 581                   | 687 652                 | 38 548 015                             | 5 981 967                                    | 53 236                             | 32 566 048                                                                 | 836 134                                | 07                   |

Die Beiträge beliefen sich auf burchschnittlich 2,57 Pfennig pro Mark heuer vom anrechnungsfähigen Jahresverdienst oder auf 15,71 Mt. pro Ropf.

Unfälle wurden in den Jahren 1888 bis 1900 gemeldet: (Siehe bie Tabelle S. 122.)

Renten wurden gezahlt an 901 Witwen, 1396 Kinder, 217 Afcenbenten, 1490 Berletzte. 3 Witwen, welche fich wiederverheirateten, erhielten die gesetzliche Abfindung mit zusammen 12 998 Mt.; ebenfalls wurden 10 Ausländer mit zusammen 5368,50 Mf. abgefunden.

|                                                                                                      |                                                                                                                 | Rauffahi<br>Schiffen | rtei=                                                                                   |                                                                    | erwar<br>etriebe                                                 |                             | Auf Hochsee-<br>fischern |                                                        |                                               | Zusammen                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | Davon                                                                                                           |                      |                                                                                         | Da                                                                 | von                                                              | Davon                       |                          |                                                        | 94                                            | Davon                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                         |
| Jahrgang                                                                                             | Gemeldete<br>Unfälle                                                                                            | Ber-<br>lehungen     | Lobesfälle                                                                              | Gemeldete<br>Unfälle                                               | Ber-<br>lekungen                                                 | Tobesfälle                  | Gemeldete<br>Unfälle     | Ber.<br>lehungen                                       | Lobesfälle                                    | Gemeldete<br>Unfälle                                                                                            | Ber-<br>lehungen                                                                                     | Хобевійне                                                                               |
| 1888<br>1889<br>1890<br>1891<br>1892<br>1893<br>1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1899<br>1900 | 848<br>1 349<br>1 501<br>1 873<br>1 866<br>2 062<br>1 996<br>2 140<br>2 190<br>2 264<br>2 265<br>2 473<br>2 824 |                      | 198<br>447<br>391<br>432<br>468<br>491<br>408<br>570<br>394<br>337<br>427<br>396<br>605 | 6<br>3<br>8<br>2<br>6<br>5<br>12<br>8<br>13<br>7<br>10<br>11<br>10 | 4<br>1<br>2<br>2<br>5<br>5<br>8<br>6<br>10<br>7<br>8<br>11<br>10 | 2 2 6   1   4 2 3   2     - |                          | -<br>-<br>-<br>-<br>23<br>75<br>100<br>111<br>85<br>72 | -<br>-<br>-<br>14<br>9<br>5<br>33<br>25<br>65 | 854<br>1 352<br>1 509<br>1 875<br>1 872<br>2 067<br>2 008<br>2 185<br>2 287<br>2 376<br>2 419<br>2 594<br>2 971 | 654<br>903<br>1 112<br>1 443<br>1 403<br>1 576<br>1 596<br>1 881<br>2 034<br>1 957<br>2 173<br>2 301 | 200<br>449<br>397<br>432<br>469<br>491<br>412<br>586<br>406<br>342<br>462<br>421<br>670 |
| Zusammen                                                                                             | 25 651                                                                                                          | 20 087               | 5564                                                                                    | 101                                                                | 79                                                               | 22                          | 617                      | 466                                                    | 151                                           | 26 369                                                                                                          | 20 632                                                                                               | 5737                                                                                    |

Durch die Unfälle der einzelnen Jahre wurde die Genoffenschaft wie folgt belaftet :

(Siehe die Tabelle S. 123.)

Die Genoffenschaft hat demnach bis 31. Dezember 1900 an Entisch äbig ungen gezahlt:

| für | Unfälle | bes | Jahres   | 1888                 |    |    |   | 285 151,96        | Mt.  |
|-----|---------|-----|----------|----------------------|----|----|---|-------------------|------|
| =   | =       | •   | =        | 1889                 |    |    | • | 398 753,96        | 5    |
| =   | *       | =   |          | 1890                 |    |    |   | 387 882,53        | *    |
| =   | *       | =   | =        | 1891                 |    |    |   | <b>337 136,29</b> | •    |
| =   | s       | =   | =        | 1892                 |    |    |   | 360 579,64        | •    |
| =   | *       | =   | *        | 1893                 |    |    |   | 388 938,14        | si e |
| *   | *       | s   | 5        | 1994                 |    |    |   | 285 485,14        | =    |
| =   | •       | 5   | *        | 1895                 |    |    |   | 355 732,69        | 5    |
| *   | *       | șt. | *        | 1896                 |    |    |   | 269 126,47        | 5    |
| 3   | •       | =   | •        | 1897                 |    |    |   | 228 647,78        | =    |
| 5   | 5       | =   | <b>s</b> | 1898                 |    |    |   | 203 970,87        | *    |
| *   | \$      | *   | =        | <b>1</b> 89 <b>9</b> | ., | •. |   | 158 905,13        | *    |
| *   | •       | £   | =        | 1900                 |    |    | • | 76 400,77         | *    |
|     |         |     |          |                      |    |    |   |                   |      |

Bufammen 3686711,37 Mt.

|                    | mi rə<br>rànist<br>trV<br>nəgn |         |         |                                                                                                        |         | Bür     | : Aufprü | Für Ansprüche aus bem Jahre | dem Jah | 21      |         |         |         |        |
|--------------------|--------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Rechnungs-<br>jahr | unug                           | 1888    | 1889    | 1890                                                                                                   | 1891    | 1892    | 1893     | 1894                        | 1895    | 1896    | 1897    | 1898    | 1899    | 1900   |
|                    | કુક કુલ્ફ                      |         |         |                                                                                                        |         |         | in       | in Mark                     |         |         |         |         |         |        |
| 1888               | 10 402                         | 10 402  |         |                                                                                                        |         |         |          |                             |         |         |         |         |         |        |
| 1889               | 66 289                         | 87 894  | 28 894  |                                                                                                        |         |         |          |                             |         |         |         | -       |         |        |
| 1890               | 105 222                        | 27 090  | 50 608  | 27 523                                                                                                 |         |         | -        |                             |         |         |         |         |         |        |
| 1881               | 150 540                        | 23 508  | 41 652  | 58 065                                                                                                 | 27 314  |         |          |                             |         |         |         |         |         |        |
| 1892               | 194 697                        | 20 122  | 40 165  | 45 633                                                                                                 | 54 148  | 34 628  |          |                             |         |         |         | -       |         |        |
| 1893               | 225 179                        | 17 186  | 37 453  | 37 175                                                                                                 | 41 476  | 58 001  | 986 88   |                             |         |         |         |         |         |        |
| 1894               | 276 454                        | 16 402  | 33 080  | 34 771                                                                                                 | 39 544  | 47 780  | 72562    | 32 313                      |         |         |         |         |         |        |
| 1895               | 817 722                        | 16 056  | 31994   | 33 667                                                                                                 | 33 444  | 43 804  | 54 110   | 58 587                      | 46 056  |         |         |         |         |        |
| 1896               | 356 602                        | 14 278  | 30 468  | 31 481                                                                                                 | 31 282  | 37 352  | 51596    | 49 575                      | 76 481  | 980 15  |         |         |         |        |
| 1897               | 410 899                        | 13 857  | 29 531  | 32 046                                                                                                 | 80 018  | 86 873  | 46 439   | 39 603                      | 66 109  | 76 497  |         |         |         |        |
| 1898               | 459 271                        | 13 274  | 26 817  | 28 320                                                                                                 | 26 967  | 36 163  | 45 085   | 37 918                      | 60 279  | 61 433  |         |         |         |        |
| 1899               | 521 850                        | 12 530  | 25 011  | 26 691                                                                                                 | 27 066  | 33 283  | 44 384   | 33 266                      | 55 091  | 51032   | 59 457  | 35      | 61 980  |        |
| 1900               | 501 579                        | 13 098  | 23 077  | 32 505                                                                                                 | 25 872  | 32 692  | 40 821   | 34 220                      | 51 714  | 46 076  | 50 749  | 67 422  | 96 925  | 76 400 |
| 3usammen           | 3 686 711                      | 235 151 | 398 753 | 235 151 398 753 387 882 337 136 360 579 388 938 285 485 355 732 269 126 228 647 203 970 158 905 76 400 | 337 136 | 360 579 | 388 938  | 285 485                     | 355 732 | 269 126 | 228 647 | 203 970 | 158 905 | 76 400 |

Die Berwaltungskoften ber Genoffenschaft betrugen 1900 180 371 Rt. Der Reservefonds am Schluffe bes Jahres 1899 1 575 761 Mt.

Einen weiteren wichtigen Einblick in die Lage ber Seeleute gewährt ber folgende Abschnitt aus dem Jahresbericht der Seeberufsgenoffenschaft für 1900:

"Bon einem überaus schweren Schickalsschlage wurde die beutsche Handelsmarine am 30. Juni 1900 durch die bekannte Brandkatastrophe im Hasen von Hoboken betroffen, welche nicht weniger als 147 wacere, durch unerschrockene treueste Pflichterfüllung sich auszeichnende Seeleute als Opser ihres Beruses dahingerafft und weitere 34 zum Teil schwer verlett hat. Um nach Möglichkeit zur Linderung und Heilung der durch diese Katastrophe geschlagenen Wunden beizusteuern, hat der Genossenschand den hierbei Berunglückten bezw. ihren Hinterbliebenen bereits die erweiterten Wohlthaten des mit dem 1. Oktober 1900 in Krast getretenen neuen See=Unsallversicherungsgeses zu Teil werden lassen. Als Opser diese Schickalsschlages gelangten zur Entschädigung 45 Witwen, 86 Kinder und 7 Ascendenten und stellt sich die hierdurch unserer Genossenschaft erwachsene jährliche Belastung gegenwärtig auf 17 628,80 Mt. Außerdem sind zur Zeit an 3 Verletzte Kenten im Jahresbetrage von 1195,85 Mt. zu zahlen.

"Das hervorragenbste Ereignis des Berichtsjahres bilbete das Zustandetommen des neuen See-Unsalversicherungsgesetzes vom 30. Juni 1900, 
bessen Wirksamkeit mit dem 1. Oktober 1900 begonnen hat. Über die 
sinanzielle Tragweite dieses Sesetzes, welches eine auf 50% sich stellende 
Mehrbelastung im Sesolge hat, haben wir den Mitgliedern der Genossenschaft bereits durch Rundschreiben vom 4. Oktober 1900 näheren Aufschluß erteilt. In dessen Ergänzung geben wir nachstehend nur noch eine 
Zusammenstellung, aus welcher die Berschiedenheit der einzelnen Renten, 
je nachdem deren Berechnung unter Jugrundelegung der Bestimmungen 
des alten oder des neuen Sesetzes sowie der verschiedenen in den Besanntmachungen des Reichskanzlers vom 22. Dezember 1887, 22. August 1899 
und 22. Dezember 1900 sestgesetzen Durchschnittsheuern zu erfolgen hat, 
bes näheren erhellt:

(Siehe die Tabellen S. 125 und 126.)

Soweit der Bericht ber Seeberufsgenoffenschaft.

Die Beschaffung des Ersates an Bemannungspersonal ber Seeschiffe ift eine Frage von großer Tragweite, zumal der Bedarf der Kriegsmarine hierbei eine sehr große Rolle spielt. Hierbei ift breierlei zu unterscheiden:

| Rtaffe      | Bezeichnung<br>der zur Schiffsbelahung<br>gehörenden Personen. | Mach ber Herr | Wonatliche Heuer<br>ber Bekanntmachung<br>Herrn Reichskanzlers<br>vom | uer<br>hung des<br>zers | Wonatlide Renten für<br>völlige Erwerbsunfähigkeit<br>auf Erund des See-Unfall-<br>verficherungsgefekes vom<br>18. Juli 1887.<br>Bekanntmachung vom | Monatliche Renten für<br>Alge Erwerbsunfähigkeit<br>is Erund des See-Unfall-<br>erfüherungsgesets vom<br>18. Juli 1887.<br>Bekanntmachung vom | Mo<br>für völliç<br>Gee-Unfa<br>vom | Monatlige Renten<br>für völlige Erwerbsunfähig<br>auf Grund bes<br>See-Unfalversigerungsgefet<br>vom 30. Juni 1900.<br>Bekanntmachung vom | nten<br>infühigkeit<br>askefehes<br>1900. |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                                                                | 22./12. 1887  | 22./12. 1887 22./8. 1899 22./12. 1900                                 | 22./12. 1900            | 22./12. 1887                                                                                                                                        | 22./8, 1899                                                                                                                                   | 22./12. 1887                        | 22./8. 1899                                                                                                                               | 22./12. 1900                              |
|             |                                                                | *             | *                                                                     | *                       | *                                                                                                                                                   | *                                                                                                                                             | *                                   | *                                                                                                                                         | ¥                                         |
| Ia          | Schiffer                                                       | 300,          | 835,1                                                                 | 385,1                   | 81.50                                                                                                                                               | 81,50                                                                                                                                         | 111,15                              | 111,15                                                                                                                                    | 111,15                                    |
| Ib          |                                                                | 160,-         | 180,-                                                                 | 7007                    | 74,15                                                                                                                                               | 77,80                                                                                                                                         | 91,85                               | 96 35                                                                                                                                     | 100,80                                    |
| Ic          | •                                                              | 120,-         | 135,-                                                                 | 135,—                   | 67,45                                                                                                                                               | 70,30                                                                                                                                         | 88,70                               | 87,20                                                                                                                                     | 87,60                                     |
| Id          | •                                                              | 80,-          | 98,                                                                   | -,06                    | 49,—                                                                                                                                                | 55,—                                                                                                                                          | 29,90                               | 67,25                                                                                                                                     | 68,45                                     |
| IIa         | Steuerleute                                                    | 160,—         | 180, –                                                                | 190,—                   | 74,15                                                                                                                                               | 77,80                                                                                                                                         | 91,85                               | 96,35                                                                                                                                     | 98'80                                     |
| II b        |                                                                | 120,—         | 135,—                                                                 | 128,-                   | 67,45                                                                                                                                               | 70,30                                                                                                                                         | 83,70                               | 87,20                                                                                                                                     | 86,15                                     |
| Пс          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                        | ا<br>96       | 100,-                                                                 | 100,—                   | 54,1                                                                                                                                                | -'09                                                                                                                                          | -/99                                | 73,35                                                                                                                                     | 74,60                                     |
| II d        |                                                                | 70,—          | -/ <sub>08</sub>                                                      | -/08                    | 44,                                                                                                                                                 | 50,                                                                                                                                           | 53,80                               | 61,15                                                                                                                                     | 62,35                                     |
| IIIa        | Dafchinisten                                                   | 300, -        | 335,—                                                                 | 335,-                   | 81,50                                                                                                                                               | 81,50                                                                                                                                         | 111,15                              | 111,15                                                                                                                                    | 111,15                                    |
| III b       |                                                                | 160,-         | 180,—                                                                 | -7002                   | 74,15                                                                                                                                               | 77,80                                                                                                                                         | 91,85                               | 96,35                                                                                                                                     | 100,80                                    |
| Шε          |                                                                | 100,-         | 110,-                                                                 | 132,-                   | - 29,                                                                                                                                               | 65,1                                                                                                                                          | 72,15                               | 79,45                                                                                                                                     | 86,95                                     |
| . III d     |                                                                | 80,<br>I      | - '06                                                                 | 106,-                   | 49,—                                                                                                                                                | 55,—                                                                                                                                          | 59,90                               | 67,25                                                                                                                                     | 78,25                                     |
| Μ           | Bootsleute, Köche mittl. Ord-                                  |               |                                                                       |                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                     | _                                                                                                                                         |                                           |
|             | nung 2c                                                        | 65,1          | 7 <u>0</u>                                                            | 72,—                    | 41,50                                                                                                                                               | 45,-                                                                                                                                          | 50,75                               | 55,-                                                                                                                                      | 57,45                                     |
| <b>&gt;</b> | Beiger                                                         | 20,—          | 55,—                                                                  | 62,—                    | ₽,<br>                                                                                                                                              | 87,50                                                                                                                                         | 41,60                               | 45,85                                                                                                                                     | 51,35                                     |
| VI          | Matrofen, Segelmacher 2c.                                      | 45,-          | 50,-                                                                  | 55,-                    | 31,50                                                                                                                                               | 35,—                                                                                                                                          | 38,50                               | 42,80                                                                                                                                     | 47,10                                     |
| ΛΠ          | Rohlenzieher, Trimmer                                          | 40,-          | 45,—                                                                  | 54,1                    | <del>- 5</del>                                                                                                                                      | 32,50                                                                                                                                         | 35,45                               | 39,75                                                                                                                                     | 46,45                                     |
| VIII        | Leichtmatrosen 2c.                                             | 30, –         | 34,1                                                                  | .32,-                   | 24,1                                                                                                                                                | 27,-                                                                                                                                          | 29,35                               | 33,—                                                                                                                                      | 38,<br>I                                  |
| M           | Schiffsjungen                                                  | 15,—          | 17,—                                                                  | 16,—                    | 16,50                                                                                                                                               | 18,50                                                                                                                                         | 20,20                               | 22,65                                                                                                                                     | 23,25                                     |
|             | ,                                                              |               | _                                                                     | _                       |                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                             |                                     | _                                                                                                                                         |                                           |

| Rlaffe     | Bezeichnung<br>ber zur Schiffsbelakung<br>gebörenden Rersonen. | Mach i<br>machiii<br>Reichs | Monatlice Heuer<br>nach ber Befannt-<br>machung des Herr<br>Reichstanzlers vom | Seuer<br>annt-<br>Herrn<br>Derrn | Mor<br>Gru<br>versid         | Monatliche Renten auf<br>Erund des See-Unfall-<br>versicherungsgefesse vom<br>13. Juli 1887.<br>Befanntmachung vom | Renten auf<br>See-Unfall-<br>Agelekes vom<br>it 1887. | auf<br>fall-<br>vom<br>om | auf 6                | gerekee        | Ronatlid<br>des See<br>8 vom !<br>!fanntm | Monatliche Renten<br>rund des See-Unfallversicher<br>gefekes vom 30. Juni 1900<br>Befanntmachung vom | Monatliche Nenten<br>Grund des See-Unfallverficherungs-<br>gefetses vom 30. Juni 1900.<br>Bekanntmachung vom | -gbu1                |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |                                                                | 22./12.<br>1887             | 22./8.<br>1899                                                                 | 22./12.<br>1900                  | 22./12. 1887<br>Bitme   Rinb | 1887<br>Rinb                                                                                                       | 22./8.<br>Wttme                                       | 1899<br>Rtnb              | 22./12.<br>Bitwe     | 1887<br>Rtnb   | 22./8.<br>Bitme                           | 1899<br>Rinb                                                                                         | 22./12.<br>Witme                                                                                             | 1900<br>Rinb         |
|            |                                                                | ×                           | ×                                                                              | *                                | *                            | *                                                                                                                  | *                                                     | *                         | *                    | *              | *                                         | *                                                                                                    | *                                                                                                            | 4                    |
| Ia         | Schiffer                                                       | -'008                       | 335,-                                                                          | 335,—                            | 24,45                        | 18,35                                                                                                              | 24,45                                                 | 18,35                     | 33,35                | 33,35          | 33,35                                     | 33,35                                                                                                | 33,35                                                                                                        | 33,35                |
| <u>a</u> : |                                                                | 160,—                       | 180,—                                                                          | 200,H                            | 21,35                        | 16,-                                                                                                               | 22,35                                                 | 16,75                     | 27,55                | 27,55          | 28,90                                     | 28,90                                                                                                | 30,25                                                                                                        | 30,25                |
| Id         |                                                                | 8,8                         | 3<br>8<br>1<br>1                                                               | 3 S                              | 12,1                         | 9,61<br>1,6                                                                                                        | 13.50                                                 | 10,15                     | 5,12                 | 18,12          | 20,13                                     | 20,15                                                                                                | 20,55                                                                                                        | 20,55<br>20,55       |
| IIa        | Steuerleute                                                    | 160,—                       | 180,                                                                           |                                  | 21,35                        | 16,—                                                                                                               | 22,33                                                 | 16,75                     | 27,55                | 27,55          | 8,80                                      | 8,38                                                                                                 | 29,62                                                                                                        | 29,62                |
| IIP        |                                                                | 120,—                       | 135,—                                                                          | 128,—                            | 18,—                         | 13,50                                                                                                              | 20,10                                                 | 15,10                     | 25,10                | 25,10          | 26,15                                     | 26,15                                                                                                | 25,85                                                                                                        | 25,85                |
| IIc        |                                                                | - 06                        | 100,-                                                                          | 100,                             | 13,50                        | 10,15                                                                                                              | 15,—                                                  | 11,25                     | 19,80                | 19,80          | 22,—                                      | -,22                                                                                                 | 22,40                                                                                                        | 22,40                |
| III        |                                                                | 6<br>1                      | 8<br>1,<br>1,                                                                  | 8 ;<br> <br>                     | 10,50                        | 7,90                                                                                                               | 12,-                                                  | 9,                        | 16,15                | 16,15          | 18,35                                     | 18,85                                                                                                | 18,70                                                                                                        | 18,70                |
| III        |                                                                | 160,1                       | - 180,<br>180,                                                                 | 200,<br>200,<br>1                | 24,45<br>21,35               | 18,85<br>16,1                                                                                                      | 22,45<br>28,33                                        | 16,75                     | 27,55                | 23,35<br>27,55 | 85,88<br>80,90                            | 8 8<br>8 8<br>8 8                                                                                    | 8<br>8<br>8<br>8                                                                                             | 88<br>88<br>88<br>88 |
| IIIc       |                                                                | 100,-                       | 110,-                                                                          | 132,—                            | 15,-                         | 11,25                                                                                                              | 16,50                                                 | 12,40                     | 21,65                | 21,65          | 28,85                                     | 28,85                                                                                                | 26,10                                                                                                        | 26,10                |
| P A        | Montalente Office mittlerer                                    | <b>8</b>                    | 98                                                                             | 106,—                            | 12,—                         | 9,                                                                                                                 | 13,50                                                 | 10,15                     | 18,—                 | 18,-           | 20,20                                     | 20,20                                                                                                | 83<br>35                                                                                                     | 88,50<br>50,         |
| ;          | Dronung 2c                                                     | 65, –                       | 70,                                                                            | 72,—                             | 9,75                         | 7,35                                                                                                               | 10,50                                                 | 2,90                      | 15,25                | 15,25          | 16,50                                     | 16,50                                                                                                | 17,25                                                                                                        | 17,25                |
| >          | Beiger                                                         | 50,—                        | 55,—                                                                           | 62,—                             | 7,50                         | 5,65                                                                                                               | 8,25                                                  | 6,20                      | 12,50                | 12,50          | 18,75                                     | 18,75                                                                                                | 15,40                                                                                                        | 15,40                |
| <b>I</b>   | Datrofen, Segelmacher 2c.                                      | 45,—                        | 50,—                                                                           | 55,—                             | 6,75                         | 5,10                                                                                                               | 7,50                                                  | 5,65                      | 11,55                | 11,55          | 12,85                                     | 12,85                                                                                                | 14,15                                                                                                        | 14,15                |
| II A       | Rohlenzieher, Trimmer                                          | 40,                         | 45,-                                                                           | ₹,<br>                           | 6,—                          | 4,50                                                                                                               | 6,75                                                  | 5,10                      | 10,65                | 10,65          | 11,95                                     | 11,95                                                                                                | 18,95                                                                                                        | 18,95                |
| Ξ×         | Beichtmatrofen zc.                                             | 8<br>1                      | \$2, t                                                                         | 32,<br>1                         | 4,50<br>2,50                 | 8,40                                                                                                               | 5,10                                                  | 8,85                      | 8,80                 | 8,80           | 06'6                                      | 06'6                                                                                                 | 06'6                                                                                                         | 06'6<br>6            |
| _          |                                                                | ()                          | -                                                                              | Ì                                | 6,50                         | 5,                                                                                                                 | 2,30                                                  | GĄ.                       | 00<br>00<br>00<br>00 | 6,05           | €<br>€                                    | 6,X0                                                                                                 | 1,-                                                                                                          | . 'L                 |

- 1. Der Erfat an Seeoffigieren.
- 2. Der Erfat an nautisch gebilbetem Unterpersonal (Matrosen, Zimmerleuten, Segelmachern u. s. w.).
- 3. Der Erfat an nicht nautisch gebilbetem Bersonal (Maschiniften, heizern, Rohlenziehern, Aufwärtern, Arsten).

Hier können barüber nur einige Hauptpunkte berührt werden. Die Beschaffung des Rachwuchses an Seeossizieren bereitet meines Wissens keine großen Schwierigkeiten. Die Laufbahn des Dampserkapitäns ist eine so günstige, daß sie viele junge, tüchtige Elemente anzieht. Die Borbildung zum Matrosen auf Segelschiffen, dann auf den Navigationszichulen und endlich der Steuermannsdienst auf Segelschiffen, der auch dem Dampserkapitän eine notwendige Borbedingung ist, hat auch für Segelschiffe das Gute, ihnen tüchtigstes Personal zu liefern, trosbem sie selbst weniger günstige Aussichten bereiten können. Die großen Gesellschaften eröffnen die beste Karriere, zahlen etwas höhere Gage und suchen sich baher das beste Personal aus.

Die Maschinisten haben keine Aussicht auf Kapitansstellungen und haben baher ein besseres Einkommen als die Rautiker, abgesehen von den am Gewinn beteiligten Kapitänen. Sie sind Techniker und stehen wesentlich auf dem Bildungsniveau und daher auch dem Einkommensstande der Maschinentechniker am Lande. Zu specieller Ausbildung von Seemaschinisten haben die technischen Lehranstalten in den Seestadten wohl besondere Kurse eingeführt.

Das Unterpersonal an Untermaschinisten und heizern ist für den Seedienst unerheblich vorgebildet und kann daher ziemlich leicht aus den am Lande vorgesundenen entsprechenden Leuten ergänzt werden. Roch leichter ist das bei den heizern und vollends den Rohlenziehern der Fall. Diese waren lange Zeit hindurch auf einer sehr niedrigen Stuse des Arbeiterstandes. Und oft genug ergriffen vertrachte Existenzen auch aus höheren Ständen ein Engagement als Rohlenzieher auf einem Dampser als letztes Rettungsmittel, um aus der alten Welt nach Amerika zu kommen. Daß unter solchen Leuten ein hoher Prozentsat von Desperados, Trunksüchtigen, Deliranten vorkommen mußte, liegt auf der Hand. Der plötliche stramme Dienst in den heißen Maschinenräumen mußte manchen zum Selbstmord, zum raschen Sprung in die kühle Flut veranlassen. Ebenso spielen Hitzblag und Herzschlag bei ihnen eine große Rolle. Die Einzeluntersuchung wird ermitteln, in wie weit sich diese Berhältnisse dadurch gebessert haben, daß die großen Reedereien derartige Ele-

mente garnicht mehr anheuern, sondern nach ständigem, widerftande fähigerem Personal sahnden.

Auch bas Auswärterpersonal retrutiert sich aus ben am Lande vor handenen, nicht für ben Seebienst sachmännisch vorgebilbeten Kräften. Hervorzuheben ist, daß im Passagierdienst auf ein Stewardcorps geachtet wird, das einsache Orchestermusik aussühren kann.

Der ganze Schwerpunkt liegt im seemännischen Unterpersonal, de dieses einer ausgesprochen sachmännischen Borbildung bedars. Wir sahen im vorhergehenden Kapitel, daß bei den deutschen Seglern 1871 die Besahung 34 739 Mann betrug, 1900 nur noch 13 845. Mit verschwinden den Ausnahmen sind dies sämtlich sachmännisch ausgebildete Seeleute gewesen. 21 000 Mann hat die Segelstotte verloren. In derselben zeit ist die Dampserslotte von 4736 auf 31 027 Mann, also um 26 300 gewachsen. Unter diesen sind jedoch sehr viele Nichtnautiker. Könnte man — was indes zweiselhast ist — die auf Seite 113 mitgeteilten Anmuskerungen als maßgebend ansehen, so wären etwa zwei Drittel des Dampserspersonals nicht sachmännisch gebildet. Danach hätte die Dampserslotte heute nur 10—11 000 eigentliche Seeleute. Das Verhältnis hätte sich also etwa solgender Art gewandelt:

|      | Segelschiffs= |     | Dampffcij | fsbejazung    |
|------|---------------|-----|-----------|---------------|
|      | besatung      |     | Nautifer  | Nichtnautifer |
| 1871 | 34 739        | ca. | 3000      | ca. 1786      |
| 1900 | 13 845        | =   | 10-11000  | · 20—21 000.  |

Ich wiederhole, daß die Rechnung unsicher ist. Immerhin kann man die Abnahme der Zahl der sachmännisch gebildeten Seeleute nicht bestreiten. Ein Rückgang derselben um etwa 10000 Mann ist sehr bebeutungsvoll. — Wieviel Deutsche auf fremden, vor allem englischen Schiffen in Dienst stehen, ist unbekannt. Da aber das hamburger Seemannsamt im Jahre 1900 2333 deutschen Seeleuten Erlaubnis zur Anmusterung auf fremden Schiffen erteilte, so kann ihre Zahl nicht klein sein.

über heutige Besatzungsverhältnisse bei großen Dampfern machen bie unter ber Ägide der Hamburg-Amerika-Linie stehenden "Hamburger Beiträge" vom 5. Juni 1901 folgende zweisellos auf authentischen Insormationen beruhende Mitteilungen:

"Sehen wir uns das größte ber beutschen Schiffe an, ben hamburger Schnelldampfer "Deutschland", ber in seinen Rajuten bis nabezu 800, im Zwischenbed gegen 300 Reisenbe über ben Ozean beforbert, außerbem eine umfangreiche Poft und kleine Mengen hochwertiger Gater.

Er hat eine Befatung von nicht weniger als 547 Mann. Dem Rapitan fteben 6 Schiffsoffigiere (ein I., brei II., ein III. und ein IV. Offigier) aur Seite und jeder Rabitan bat als IV. Offizier anfangen und bie gange Laufbahn, Stufe um Stufe aufrudend, prattifch burchmachen muffen. Gin Bahlmeifter mit einem Affistenten und ein Bermalter führen bie Bermaltung. Eigentliche Seeleute finden wir in verhaltnismäßig bescheibener Babl: 2 Bootsleute, 6 Quartermeifter, 22 Bollmatrofen, 12 Leichtmatrofen, 6 Schiffsjungen. Richt viel geringer an Bahl find bie Berpflegungsbeamten: 1 Obertoch, 2 erfte und 7 zweite Roche, 2 Dampftoche, 3 Ronditoren, 4 Bader, 8 Schlachter, 16 Rochmaate, 16 Aufwäscher. Der Bebienung ber Reifenden widmen fich unter Leitung bon 3 Oberftewards, 1 Gepadmeifter und 3 Affiftenten ber Oberftewards, 123 Stewards, 4 Babestewards, 5 Pantryftewards, 10 Stewardeffen und 4 3wifchendedftemards; 7 befondere Telegraphenftemards erforbert ber überallhin fich erftredenbe tomplizierte Ruj- und Signalapparat an Bord und 12 Mufiter bilben bie Schiffstapelle. Bon Sandwertern find weiterhin 1 Rlempner, 1 Tifchler, 2 Zimmerleute, 3 Ruper, 3 Barbiere, und 1 Druder auf dem Schiff thatig. Für bas Wohlergeben des großen Gemeinwefens wichtig ift ber Argt, ber gu ben Schiffsoffigieren gablt und bem ein Arztgehilfe beigegeben ift. 3m gangen find bas 295 Perfonen.

"Ihnen steht als geschlossene Schar von 252 Mann das Maschinenspersonal gegenüber, das die stärksten Schiffsmaschinen der Welt, die mit 35600 Pferdekrästen arbeiten, so zu bewachen und zu bedienen hat, daß sie das mächtige Schiff sicher und ruhig mehr als 23 Seemeilen in der Stunde vorwärts treiben. Wir verzeichnen 1 Ingenieur, 1 Obermaschinisten, 1 ersten, 3 zweite, 7 dritte, 5 vierte Maschinisten, 4 Elektriker, 12 Assisten, 12 Oberheizer, 2 Materialverwalter, 18 Schmierer, 84 heizer, 96 Trimmer (Kohlenzieher), 6 Jungen.

"Das Bild ber Bemannung ändert sich sosort, wenn wir anstatt eines Schnellbampsers ein Schiff nehmen, bei dem die Ladung die Hauptslache ist, das langsamer sährt und erheblich kleinere Maschinen hat, unter dessen Reisenden die Zwischendeder überwiegen, die bei Verteilung ihres einsachen Essens und bei Ordnung ihres Wohnraumes selbst mit zusgreisen. Der Postdampser "Graf Waldersee" der Hamburg-Amerika-Linie ist einer der vier großen P-Dampser der Linie, eines der geräumigsten Frachtschiftsisse Deutschlands; er nimmt 140 000 D.-C. Schwergut, außerdem 400 Reisende in den Kajüten und, wenn nötig, 2000 im Zwischended mit. Er hat 218 Mann Besahung: 1 Kapitän, 5 Offiziere, 2 Ürzte, 1 Arztgehilsen, 2 Zahlmeister, 1 Barbier, 1 Küper, 2 Zimmerleute, Schriften CIII. — Seeschischert I.

2 Bootsleute, 4 Quartermeister, 22 Matrosen, 3 Jungen, 19 Mann an ben Kochtöpfen, 7 Auswäscher, 89 Oberstewards, Stewards und Stewardessen, 8 Musiker, 12 Maschinisten und Afristenten und 37 Mann genügen hier für Bedienung der Maschine von 5500 Pferdekräften.

"Zu ben größten beutschen Schiffen gehören auch die großen oftafiatschen Postdampser, deren neuester, die "Kiautschou" der Hamburg-Amerika-Linie, 259 Mann Besatzung hat. Sie trägt 10 000 Tonnen Schwergut, beherbergt etwa 430 Passagiere I. und II. Klasse und dis 830 Reisende in III. Klasse und im Zwischended. Ihre Maschine arbeitet mit 9000 Pserdeträsten. Ihre Besatzung setzt sich ungesähr ebenso zusammen wie deim "Gras Waldersee", nur sinden wir mit Kücksicht auf die lange Fahrt in den Tropen als Heizer und Trimmer 57 Chinesen, die unter 3 chinesischen Oberheizern arbeiten und 2 Köche und 2 Jungen sur sich haben. Eine Waschanstalt mit 6 chinesischen Waschleuten ist auf der langen Fahrt den Reisenden und Ofsizieren eine angenehme Beigabe."

Die Kriegsmarine ist in einer anderen Lage als die Handels-stotte. Sie tann die dienstpflichtigen Mannschaften einreihen und sachmännisch möglichst ausbilden. In zwei Jahren macht sie indes aus zwanzigjährigen Leuten teine Matrosen und daher ist auch sie stets von einem Mangel an seemännischem Personal bedroht. Es sind daher seit längerer Zeit mancherlei Maßnahmen getrossen, um dem seemännischen Berus einen höheren Reiz zu gewähren. Schon vor mehr als zwanzig Jahren hat das Reich der Heringssischere in Emden eine Unterstützung zugewandt und man hat sogar die Freude gehabt, daß diese Unternehmung recht gut rentabel wurde. Mehr indirett besördert, hauptsächlich aber aus eigener Krast emporgetommen sind die Hochserssisschen der Elbe und Weser.

Das ganze wichtige Gebiet ber Seefischerei wird im Zusammenhange mit ben Erhebungen bes Bereins für Socialpolitik über die Lage der Seeleute von berusenster Seite eine eingehende Darstellung sinden. hier kann nur in aller Kürze die Lüde ausgefüllt werden, die in dieser Stizze entstände, wenn die Seefischerei unberücksichtigt bliebe. Die einst blühende hering fischerei war für Deutschland ganz erloschen. 1814 ging der letzte Emder Betrieb ein. 1872 wurde ein neuer Bersuch gemacht, sie wieder ins Leben zu rusen, und zwar als Aktiengesellschaft. Diese hatte erst mit außerordentlichen Schwierigkeiten zu tämpsen und wäre ohne mehrmalige Unterstützung durch den preußischen Staat zu Grunde gegangen. Sie kam aber zu Gedeihen. Jetzt giebt es in Emden, das

durchaus an der Spitze der deutschen Heringsstischerei steht, 65 Hochseesahrzeuge. Das ersolgreiche Borgeben Emdens hatte zur Folge, daß sich auch in Elssleth, Begesack, Altona, Glücktadt Altiengesellschaften der Heringssischerei bildeten. 1898 wurde der gesamte Brutto. Erlös der deutschen Heringssischerei auf 1723 000 Mark angegeben. Diese wird bis jetzt noch ausschließlich mit Segelsahrzeugen (Loggern) betrieben. Erst ganz neuerdings kommen heringsdampfer auf; Emden hat den Bau eines solchen in Austrag gegeben. Der hering wird gleich nach dem Fange gesalzen und in Fässer gepackt. Ein "Jager" holt den Loggern den Fang ab und bringt ihn nach hause. Eben diese Thätigkeit sällt naturgemäß am ersten dem Dampser zu.

Der Frifchfifchiang ift ein Betrieb völlig anderer Art. Er ift niemals gang erloschen gewefen. Blantenefe, Rorderney, Belgoland, auch die kleineren Nordfeeinfeln haben mit ihren Schaluppen immerfort ben Angeliang (Schellfifd, Rabeljau) und ben Regiang (Schollen, Steinbutt, Seegungen, auch Stor) betrieben. Ghe bie Gifenbahnen ben Fischereien mit Bulaffung eines wohlfeilen, geordneten Gilbetriebes entgegentamen, hatte ber Frifchfichfang nur in ben nachften Ruftengegenben Abfat. Die erzielten Breife blieben niedrig, ber Ausbehnung bes Betriebes maren enge Grengen gefest. Der Wert bes jahrlichen Fanges foll nicht über 250 000 Mt. hinausgegangen fein. Das hat fich grundlich geanbert, feitbem bie Gifenbahnen burch bobere Rudfichten genotigt wurden, ben Gilbetrieb aufgunehmen. Großartiger Bertehr mit bem Jang ift an ber Befer- und Elbmundung entftanden. Bor allem feitbem bas Problem ber Dampffischerei geloft ift. 1884 murbe ber erfte Fischbampfer in See gefandt, und zwar bon Beeftemunde. 1901 hatte Deutschland eine Fifchbampferflotte von 130 Fahrzeugen. Diefe find gang überwiegend an ber Wefer beheimatet. Nach bem Seefischerei-Almanach für 1902 lautet bas Bergeichnis der Beimathafen von 133 Fischdampfern, alphabetisch geordnet:

| Altona           | 11 | Beeftemunde.  | 38 |
|------------------|----|---------------|----|
| Blantenefe       | 2  | Hamburg       | 8  |
| Bremen           | 28 | Memel         | 4  |
| Bremerhaven      | 39 | Rostock       | 1  |
| Crang a. b. Elbe | 4  | Wilhelmshaven | 6  |
| Cughaven         | 1  | Vegefact      | 1  |
| Emben            | 1  |               |    |

Begen Großbritannien, das 1899 1074 Seefischdampfer befaß, ift bie Zahl immer noch klein.

Der Erlos auf den öffentlichen Berfteigerungen in hamburg, Altona,

Seestemünde und Bremerhaven an Frischsischen betrug 1898 8,2 Mill. Mt. 1899 9,6 Mill. Mt. Der Gesamtwert des deutschen Nordseesischsfanges wird auf mindestens 11<sup>1</sup>/2 Mill. Mt. geschätzt.

Die Hochseefischerei steht ber ernsten Thatsache gegenüber, daß die Rordsee wegen übermäßigen Fischens bereits eine starte Abnahme ihres Fischreichtums sühlen läßt. Der Fischer muß immer entserntere Gründe aufsuchen. Die Dampser gehen bereits bis nach der isländischen Rüste und bringen von dort ihren Fang auf Eis nach der Weser- und Elbmündung. Darin liegt zum Teil ihre Überlegenheit gegenüber den Seglern, benn diese können solche Reisen nicht machen.

An der Oftsee ist teine Resorm dieser Art eingetreten. Dort wird wenig hochseefischerei, vorwiegend vielmehr Kustensischerei betrieben, und zwar mit ganz beträchtlichem Personal.

Die amtliche Statistik des Deutschen Reichs verzeichnet für die Rord se an Fischerei-Fahrzeugen:

|              | Segler | Dampfer | Zusammen<br>Rubikmeter | Regelmäßige<br>Segler | Besatung<br>Dampfer |
|--------------|--------|---------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1897         | 443    | 103     | 86 526                 | 2227                  | 1044                |
| 1898         | 446    | 117     | 94 888                 | 2318                  | 1185                |
| <b>189</b> 9 | 441    | 126     | 99 571                 | 2337                  | 1322                |

Der vom deutschen Seefischerei Berein herausgegebene "Deutsche Seefischerei-Almanach für 1902" macht dagegen folgende Angaben für ganz Deutschland:

|              |                               | Anzahl | Befatung      |
|--------------|-------------------------------|--------|---------------|
| Registrierte | Segler                        | 427    | 2593          |
| •            | Segel-Fischhandelsfahrzeuge . | 172    | <b>36</b> 0   |
| •            | Dampfer                       | 130    | 12 <b>3</b> 0 |
|              | Dampf-Fischhandelsfahrzeuge . | 1      | 8             |
|              | Zujammen                      | 780    | 4191.         |

Außerbem waren an nicht registrierten See- und Küstensahrzeugen vorhanden: 6 Dampfer mit 13 Mann Besatzung, 1150 gedeckte Fahrzeuge mit 2710 Mann, 973 halbgebeckte Segel-Fahrzeuge mit 2152 Mann und 15 220 offene Boote und Kähne mit 37 079 Mann, zusammen 17349 Fahrzeuge mit 41 954 Mann Besatzung.

In ber Oftfee wurden verzeichnet:

|                         |       | halbg | ahrzeuge:<br>Jedectte Se<br>Boote und | gler, offene | Gesamtstärke<br>ber<br>Besatzung |
|-------------------------|-------|-------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Oftpreußen              |       | •     | 4 660                                 | 6            | <b>13 2</b> 26                   |
| Beftpreußen             |       |       | 1 633                                 | 3            | 3572                             |
| Pommern:                |       |       |                                       |              |                                  |
| R.=B. Köslin            |       | •     | 74                                    | 2            | 2085                             |
| - Stettin               |       | •     | 8 32                                  | 2            | 7 327                            |
| s Stralsund .           | •     |       | 79                                    | 4            | 1898                             |
| Schleswig-Holftein (Oft | tüfte | e)    | 1 55                                  | 1            | 8788                             |
| Medlenburg-Schwerin .   |       | •     | 52                                    | 1            | 818                              |
| Lübec                   | •     | •     | 14                                    | 1            | 422                              |
| Ą                       | }ufai | mmer  | 1886                                  | 5            | 88 181.                          |

Der Wert des Fanges auf der Oftsee wird (wohl unbollständig) auf 7,7 Mill. Mt. jährlich angegeben.

Die Fischerbevöllerung mit rund 68 000 Mann ift also rund um bie Salfte ftarter als bie Befatung ber handelsflotte.

Für die Seehandelsstotte tommen die Küstensischer als Besatungsmannschaften unmittelbar wohl nicht in Frage. Sie find teine ausgebildeten Rautiter, wenn auch ihr Nachwuchs, der sozusagen auf dem Wasser groß wird, ein ganz hervorragendes Retrutierungspersonal der Seehandelsstotte abgiebt. Die Küstensischer find auch wohl ganz überwiegend nur im Nebenberuf Fischer.

Die Berufszählung liefert Daten, die von benen der Bereine gang enorm abweichen.

Fischerei auf offener See und an ben Ruften :

|                                                 | Erwerb.<br>thätige | Dienende<br>im häuslichen<br>Dienst | Angehörige    | In ber<br>Fischerei als<br>Nebenberuf |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Selbständige                                    | 6 801              | 400                                 | 20 813        | 1821                                  |
| Betriebsbeamte                                  | 12                 | 2 2                                 | 48            | 2                                     |
| Auffichtspersonal                               | 38                 | 2                                   | 115           | 1 1                                   |
| Kaufmännisches Personal<br>Im Beruf thätige Fa- | 11                 | 1                                   | 5             | 1                                     |
| milienangebörige                                | 1 005              | -                                   | 60            | 453                                   |
| Gefellen 2c                                     | 1 617              | 14                                  | 1 53 <b>4</b> | 148                                   |
| Andere hilfspersonen .                          | 660                | 7                                   | 551           | 154                                   |
| -                                               | 10 144             | 426                                 | 23 121        | 2080                                  |
|                                                 |                    | Busammen 33 6                       | 91            |                                       |

Die Gesamtzahl ber ben Beruf ber See- und Kuftenfischerei ausübenden Personen beträgt nur 12 224, also wenig mehr als ben sechsten Teil ber von den Bereinen bezeichneten Zahl. Manche Bermutung zur Lösung dieses Widerspruchs liegt nabe, doch kann hier nicht darauf eingegangen werden.

Die Beschaffung der Mannschaften für den Schiffsdienst in Krieg und Frieden ist oft so schwierig gewesen, daß staatsseitig Maßregeln zu diesem Zwecke getroffen wurden. Ihre höchste und brutalste Ausbildung hatten sie wohl in England zur Zeit der napoleonischen Kriege, als man die Matrosen wie Verbrecher aufspürte und mit Gewalt an Bord brachte. Lange Zeit brachte England Waisenknaben einsach an Bord von Schulschiffen und bildete sie ungefragt zu Seeleuten heran. In deutschen Staaten (z. B. in Bremen) bestand bis in die siedziger Jahre für die Schiffe der Zwang, eine ihrer Größe entsprechende Zahl von Schissziungen mitzunehmen, falls sich solche anboten. Diese Gesetze erloschen. Da Reeder und Kapitäne wenig Neigung hatten, Schissziungen mitzunehmen, weil sie wenig leisten und viel Mühe und Kosten verursachen. so wurde der Nachwuchs an eigentlichen Seeleuten (Matrosen u. f. w.) immer spärlicher. Abhilse wurde immer notwendiger.

Unter bem Protektorat bes bamaligen Erbgroßbergogs, jegigen Groß. bergogs von Olbenburg bilbete fich 1900 ber Deutiche Schulichiffs. berein. Durch 17 Stiftungen gelangte er in ben Befit von 270 500 Mt., ferner gablte er 12 lebenslängliche Mitglieder mit Beitragen ju 3000 Rt., endlich eine gange Angahl Mitglieder mit Beitragen gu 200 DR. Berein ließ bei 3. C. Tedlenborg in Geeftemunbe bas breimaftige Fregattichiff "Großherzogin Elifabeth", ein Schiff von 1530 Tonnen, erbauen, bas im Mai 1901 in Dienft geftellt wurde. Sein 3med mar ursprünglich bie Ausbildung bon Schiffsjungen ju Leichtmatrofen. Rit 14-15 Jahren treten biefe ein. Sie haben 250 Mt. Beitrag und 120 Mt. Rleibergeld zu gahlen und werben bafür fo weit gebracht, bag fie als Leichtmatrofen Stellung nehmen tonnen. Difiziere beranzubilben war nicht Zwed biefes Schiffes, boch fanden fich so viel junge Leute für bie Offizierslaufbahn ein, bie auf bem Schulfchiff bes Norbb. Llogd nicht mehr hatten angenommen werben tonnen, bag ber Berein 32 von ihnen neben 118 als erften Jahrgang ber für die Matrofenlaufbahn beftimmten Schiffsjungen Aufnahme gewährte. Mit biefen und feiner eigentlichen Befahung, worunter auch ein Argt nicht fehlt, bat die "Großherzogin Elifabeth" Ende Mai 1901 von Elefleth nach Swinemunde ihre erfte Reise angetreten. Auf See finden die Schiffsjungen ihren Unterricht im prattifchen Dienft burch bie Offigiere und Matrofen.

Etwa ein Jahr früher feste ber Rordbeutsche Lloyd ein eigenes Schulfciff in Betrieb, Die angetaufte Bart "Albert Ridmere", Die nach erfolgtem Umbau ben Ramen "Berzogin Sophie Charlotte" erhielt. Der 3wed biefes Schiffes ift gerabe bie Berangiehung bon jungen Leuten jum fpateren Dienft als Schiffsoffigiere. Daber wird nur eine berhaltnismäßig fleine Bahl von Rabetten angenommen (45) und von biefen bas Beugnis jum einjährig - freiwilligen Dienft als Borbebingung berlangt. Auch erhalten die jungen Leute burch einen an Bord befindlichen Navigationslehrer die prattifche und theoretifche Ausbildung, die ihrer Butunit entspricht. Spaterer Besuch auf einer Ravigationsichule vollenbet ihre Ausbildung jum Seeoffigier. Am 21. Dai 1900 bat bas Schiff feine erfte Reife um die Belt angetreten. Rach Jahresfrift foll ein zweites gleich ftartes Rabettentontingent eingeftellt werben; ebenfo nach Ablauf bes zweiten Jahres. Am Ende bes britten Jahres hat ber erfte Jahrgang feine prattifche und theoretifche Borbilbung auf bem Schulschiff vollendet und die Boglinge biefes Jahrgangs verfeben bann ein Jahr lang an Bord eines Llopbbampfers ben Dienft als Unterbezw. Bilfsoffizier. Rach mehrmonatigem Befuch ber Navigationsichule erhalten fie Anftellung als vierte Offigiere beim Bloyd.

Schon jest hat der Aopb ein zweites, fehr großes Schulschiff bei ber Ridmersichen Werft in Bremerhaven in Bau gegeben, das 4400 Tonnen meffen soll.

In ber taritativen Seite ber Fürforge für bie Schiffahrt fteht an erfter Stelle bie Deutsche Befellichaft gur Rettung Schiff. brüchiger. Bon jeher haben bie Leiben Schiffbruchiger, Die gablreichen Falle ihres Unterganges und Todes die Gemuter lebhaft erregt, nicht nur ber unmittelbar beteiligten, fondern auch weiterer Rreife. Bon ber Obpffee bis gur zeitgenöffischen Dichtung und Befchreibung haben fie ein Bublitum gefunden, bas gespannten Ohres und teilnehmenben Bergens laufchte. Die Litteratur biefer Art hat bas Mitgefühl auch bes fernften Binnenlanders machgerufen. Baffagiere haben burch ihre Ergahlungen Die Unmittelbarteit ber Empfindungen gefteigert und bie Gilfsbereitschaft In alten Beiten war bem Ruftenbewohner bas antreibenbe gehoben. Strandgut ein willtommener Buwachs jum Gintommen. An einzelnen Orten betete gar ber Prediger regelmäßig am Sonntag in ber Rirche: "und gieb und einen gefegneten Strand", b. h. lag viele Schiffe an unserem Strande untergeben! Anderwarts trieb man es noch arger. In fturmifchen Rachten lofchte man bie richtigen Leuchtfeuer aus und gunbete folche an falicher Stelle an, um Schiffe auf ben Strand au Loden.

Das ift völlig ins Gegenteil umgeschlagen. Die Ruftenbevolleruna beteiligt fich mit hingebung, ja mit rubrender Gefährdung bes eigenen Lebens, an bem Rettungswert. 1866 ift bie Deutsche Gefellichaft gur Rettung Schiffbruchiger in Bremen gegrundet worden und feitbem ift bier immer ihr Sit geblieben. Ihr Wert gilt nicht allein ben beutiden Schiffen, fonbern allen, die im Bereich unferer Ruften Rot leiben. Über unfere Ruften binaus tann fie ibre Thatiateit nicht ausbebnen. treffen beutsche Schiffe an ben Ruften vieler civilifierter Lander gleiche Bortebrungen zur Rettung Schiffbrüchiger: ein wahres internationaler Brüderlichkeit bat fich bier berausgebilbet. Diefe Internationalität zeigt fich in ber warmen Unterftutung, die ber Frangofe herr Emile Robin ber Deutschen Gesellschaft gur Rettung Schiff. bruchiger widmet. Der lette Jahresbericht für 1900/1901 fagt barüber: "Wiederum bat herr Emile Robin fein warmes Intereffe fur unfere Befellschaft burch eine neue Stiftung bethätigt. Rachbem er uns icon feit einer Reihe von Jahren ein Weihnachtsgeschent von 200 Mt. fitr Sinterbliebene von im Rettungebienft verungludten Rettungeleuten fiber wiesen hatte, foll die neunte Emile Robinstiftung, die unser Chrenmitglied im Dezember 1900 aussette, jenes Weihnachtsgeschent bauernb fichern, indem von den Auffünften des Stiftungstapitals von 6000 Mt. jahrlich au Beihnachten 200 Mt. an Bootsleute ober Frauen von Bootsleuten, die trant ober gebrechlich ober in Rot find, nach bem Ermeffen bes Borftanbes verteilt werden follen.

Der Borftand hat auch diese Stiftung mit herzlichem Dant an ben Stifter angenommen."

Weiter entnehme ich bem Jahresbericht: "Die Zahl unserer Rettungsstationen beträgt 120 gegen 116 im Borjahre. Davon befinden sich 76 an der Oftsee und 44 an der Nordsee. 54 find Doppelstationen, ausgerüstet mit Boot und Raketenapparat; 50 Boots. und 16 Raketensstationen. Die neu errichteten Stationen sind die Doppelstationen Heiligenhaven im östlichen Holstein und Heiligendamm in Mecklenburg und die Bootsstationen Thiessow. West auf Rügen und Ruden auf der gleichnamigen süblich Rügen belegenen kleinen Insel.

"Unsere Gesamteinnahme belief sich auf 295 671,80 Mt. gegen 316 469,28 Mt. in 1899/1900. Die Jahresbeiträge betrugen von 53 490 Mitgliedern 150 006,53 Mt. gegen 151 383,70 Mt. von 53 896 Mitgliedern in 1899/1900. Die außerordentlichen Beiträge betrugen 68 348,30 Mt. gegen 102 353,37 Mt. in 1899/1900. Davon lieserten die Sammelschisschen 22 290,01 Mt. gegen 23 583,09 Mt. in 1899/1900.

Die Gesamtausgabe belief fich auf 266 370,25 Mt. gegen 213 629,37 Mt. in 1899/1900.

"Der nach bem Beschlusse bes Gesellschaftsausschusses im Jahre 1897 gebilbete Unterstützungsfonds betrug am 31. März 112 195,25 Mt. Im Berichtsjahre find aus diesem Fonds an sechs Vorleute, zwöls Bootsernanner und zwöls Witwen Unterstützungen von zusammen 3650 Mt. gesachtt worden."

An Stiftungsgelbern fielen ber Gefellschaft im Jahre 1900/1901 36 845 Mt. zu gegen 65 280 Mt. im Borjahre.

Dem vorigen Jahresbericht entnehme ich noch folgendes: "Nach ben Dem Borftande feit bem Befteben ber Deutschen Gefellichaft (bis einschließ. Lich 1898) gur Rettung Schiffbruchiger jugegangenen Melbungen über Seeunfalle, find an ben beutschen Ruften 2484 Schiffe mit 13287 Berfonen verungludt. Bon biefen gefährbeten Berfonen find nachweislich gerettet 12187, nachweislich umgetommen 1100. Es wurden gerettet burch Selbsthilfe 4817, burch Silfe feitens anderer Schiffe 2629, burch Privathilje bom Lande 2024 und burch Rettungeftationen unferer Gefellichaft 2717 Berfonen, bavon 2314 burch Rettungsboote und 403 burch Ratetenapparate. Infolge ber Bitterungeverhaltniffe ift bie Bahl ber in den einzelnen Jahren in Seenot geratenen Schiffe und Berfonen naturgemäß eine febr verschiebene. Die bochfte Bahl zeigt bas Jahr 1872 mit 129 Schiffen und 793 Personen, die niedrigfte bas Jahr 1886 mit 28 Schiffen und 148 Berfonen. Die größte Bahl ber burch Rettungsftationen ber Gesellschaft Geretteten zeigt bas Jahr 1899/1900 mit 207 Berjonen, die lleinfte das Jahr 1886 mit 10 Perfonen. Im Durchschnitt find feit bem Befteben ber Deutschen Gesellschaft gur Rettung Schiffbruchiger jahrlich burch Schiffbruche an ben beutschen Ruften 391 Berfonen in Seenot geraten; babon find burchfcnittlich gerettet 358, umgetommen 32 Berfonen. Bon ben geretteten Perfonen wurden burchichnittlich 142 burch Gelbsthilfe, 77 burch Gilfe feitens anderer Schiffe, 60 burch Privathilfe vom Lanbe und 80 burch Rettungsftationen unferer Befellichaft gerettet. - Unter ben 2484 verungludten Schiffen befanden fich 1576 beutsche, 258 englische, 208 schwedische und norwegische, 159 nieberlandifche, 106 banifche, 63 ruffifche, 18 frangofifche, 7 ameritanifche, 5 spanische und portugiefische, 3 italienische, 1 ofterreichisches und 1 griechisches Schiff, mahrend bie Rationalität von 34 Schiffen nicht hat ermittelt werben tonnen. Der Rlaffe nach verungludten 938 Seefchiffe, 155 Dampffchiffe und 1341 Ruftenfahrer. Bon biefen Schiffen berungludten in ber Rordfee: 554 amifchen Ems und Befer, 234 gwifchen Weser und Elbe, 524 vor der Elbe und an der schleswig-holsteinischen Küste; in der Ostsee: 186 an der schleswig-holsteinischen Küste, 72 ar der Küste von Medlenburg, 811 an der Küste des Regierungsbezicks Stralsund, 263 an den Küsten der Regierungsbezirks Stettin und Köslin. 185 an der Küste des Regierungsbezirks Danzig und 155 an der Küste des Regierungsbezirks Rönigsberg."

Im Rechnungsjahre 1900/1901 find an deutschen Kuften 23 Schiffe mit 172 Personen verungludt, von diesen 163 gerettet und 9 ums Leben gekommen. Bon den Geretteten verdanken 100 der Gesellschaft zu Rettung Schiffbrüchiger ihr Leben. Die Gesamtzahl der durch sie geretteten Personen ist damit auf 2817 gestiegen.

Ein anberer Buntt ber taritativen Surforge für bie Seeleute, ber ber Beiterentwicklung bringend bedürftig ift, befteht in ber Errichtung bon Seemannsheimen in ben Safenftabten. In feinem Beruf tongentrieren fich bie Berfuchungen fo ftart wie fur ben Seemann bei ber Untunft im Bafen. Ruweilen bat er eine Reise von 4-6 Monaten hinter fich, ohne an Land gekommen zu fein, ohne einen Trunt frifchen Waffers genoffen zu haben. Salzfleisch, trodnes Gemufe und Dauerbrot waren feine Sauptnahrung; bas Schiff wurde ihm immer mehr gum Gefangnis. Mit einem Mal ift er im Safen und zwar mit einem Beutel voll Gelb, ber um fo fchwerer ift, je langer bie Entbehrungen bauerten. Uberall bieten fich ihm Beranlaffungen ju Bergnugen, felbft zu roben Ausschweifungen bar. In vollen Bugen genießt er bie Freiheit und nur au leicht beraubt ihn die Trunkenheit des Urteils. Kommt er mit ber Begablung einer Reihe von Champagnerflaschen bavon, die er in loderer Gefellicaft getrunten haben foll, und bie ihm ber Aneipwirt am anderen Morgen nach ausgeschlafenem Rausch zeigt, so ift bas schon fclimm. Schlimmer ist ber baran, bem auch noch die ganze Barschaft geraubt ift. Natürlich verfällt nicht jeber Seemann folder Berfuchung. gekennzeichneten Seeleute aus bem Bauernftande maren auch in biefer Beziehung vortreffliche Elemente, vor allem wenn fie liebe Familien verhaltniffe babeim hatten. Die Abfürzung ber Reifen burch die Dampfer verringert die Gefahren. Wer alle 14 Tage eine folche Antunft im Safen erlebt, ftumpft gegen bie Reizungen ab. Dennoch bleibt viel zu thun übrig, wenn man bem Seemann in jedem Safen ein redliches Birtsbaus, ein anftandiges Untertommen, einen geiftigen Salt geben will.

Schon vor vielen Jahrzehnten hat man sich an verschiedenen Orten bemüht, dem Seemann derartiges zu verschaffen. "Seemannsheime" wurden namentlich von firchlich start empfindender Seite gegründet, auch wohl mit einer religiösen Tendenz. Ich kann nicht übersehen, wieviel

Davon übrig geblieben ist. Zum Teil sind sie wieder eingegangen, weil folche Tendenz sich dem Besucher unangenehm bemerkbar machte. Auch war es wohl nicht immer leicht, die geeigneten Elemente als Hausditer und Hausmütter zu gewinnen. Mir ist ein Fall bekannt, daß die selbst-Losen Unternehmer eines Seemannsheims im Zorn die Sache aufgaben, weil die Herbergsmutter des österen mit den Matrosen betrunten auf dem Saststubensopha angetrossen war.

Rachbem man einige Jahrzehnte lang die Hande in den Schoß gelegt hatte, ift sie mit frischen Kräften wieder ausgenommen, sowohl in heimatlichen Hasen wie mit heimatlichen Kräften im Auslande; in letzterem Falle handelt es sich um beutsche Seemannsheime. Entsprechend dem start gewachsenen Berkehr hat man weit größere Einrichtungen treffen mussen. Das Hauptaugenmert ist darauf gerichtet worden, dem Seemann ein behagliches heim zu schaffen, wo er ehrlich, anständig und wohlseil behandelt wird. Böllereien können nicht geduldet werden, ebensowenig aber kann man Abstinenz oder auch nur "Temperenz" (im englischen Sinne) sördern wollen. Dagegen wird sur Zeitungen und sonstige Lettüre nebst Gelegenheit zum Briefschreiben gesorgt.

Im Austande sind mancherorten ähnliche Einrichtungen getroffen worden, teils generelle für alle in den betreffenden Häfen verkehrenden Seeleute, teils speciell deutsche für unsere Mannschaften. In England besteht seit 1884 die Deutsche evangelische Seemannsmission. Der Zweck ist laut § 2 des Statuts, die deutschen Seeleute in den britischen Häsen vor den ihnen drohenden Gesahren möglichst zu schieden und für ihr geistliches und leibliches Wohl in geeigneter Weise zu sorgen. Ihr Jahresbudget, dessen Einnahmen nur aus Gaben bestehen, bezisserte sich 1898/99 auf 810 Psb. Sterl. Außerdem hatten süns Stationen (Sunderland, Tyne-Distrikt, Tees-Distrikt, Humber-Distrikt, London Seemission und Seemannsheim) besondere Budgets, deren Einnahmen sich 1. aus Beiträgen von Seeleuten zusammensehten. Außer den genannten Stationen wurden noch solche am Firth of Forth und in Cardiss unterstützt. Diese englische Seemannsmission vertritt specisisch kirchliche Zwede.

Es handelt fich je nach der Größe des hafens um Schöpfungen von großem Umfang. So find z. B. in hamburg 1899 an Besatung von 8450 Dampfern nicht weniger als 185 792 Personen angekommen. Darunter find natürlich 1. viele Ausländer an Bord ausländischer Schiffe, 2. viele hamburger, die ihre hauslichkeit im Ankunftshafen haben. Sodann find 3. viele Personen zehn-, zwanzigmal gezählt, ja die Besatung der Seebaddampfer in der Badesaison täglich. Tropdem verrät die hohe

Bahl, daß man es mit einem febr bebeutenden Bertehr zu thun hat, der eine umfaffende Fürforge erfordert. Auch ift zu bedenken, daß die Befatung der Flußschiffe bingutommt.

Mit Bemühungen, den heimgekommenen und abgemusterten Seemann zu veranlaffen, seinen Berdienst sofort ganz oder zum größten Teil einer Einzahlungsstelle zu übergeben, die ihn nach seinen Anordnungen verzinst, einer Sparkaffe übergiebt, oder in die heimat sendet, hat man Erfolge erzielt, die von den Umfragenden im einzelnen zu schildern sein werden. Einige Gesellschaften nehmen dem Seemann auch in dieser Beziehung jegliche Mühe ab, um ihn im Besitze des erworbenen Lohnes zu erhalten und vor den Gesahren des Ankunftstages zn behüten.

Altere Zwangstaffen für Seelente gab es verschiedenerwarts 3. B. in Bremen seit 1854; hier beruhte sie wesentlich auf Beiträgen der Seeleute und geringen Zuschüffen der Reeder. Sie zahlte Ersat für verlorene Effekten und gewährte für Erwerbsunfähigkeit wegen Alters oder Invalidität eine Rente, auch hinterbliebene hatten Anspruch auf Rente. 1878 wurde (wenigstens in Bremen, wahrscheinlich wohl überall) die Seemannskasse geschlossen, weil die neue ReichseseemannseOrdnung die Berhältnisse zwischen Reeder und Seeleuten umgestaltet hatte. Neue Mitlieder wurden nicht ausgenommen, die alten ührer Beitragspflicht entbunden. Die Kasse wurde jedoch und wird noch heute weiter verwaltet zu Gunsten der bisherigen Mitglieder. Die Zinsen und das Kapital werden durch die Renten allmählich ausgezehrt.

Ein Unitum ist die seit der Mitte des 16. Jahrhunderts in Bremen bestehende Stistung "Haus Seesahrt" mit ihrer oft citierten Inschrift: "navigare necesse est, vivere non est necesse". Sie erstreckt sich nur auf Kapitäne und Steuerleute und ist eine freie Kasse mit beträchtlichem Bermögen und althistorischen Einrichtungen.

Zwischen der Aushebung der alten auf Zwang beruhenden Seemannskassen und der neuen Socialgesetzgebung mit der Kasse der Seeberufsgenossenschaft entstand in gesetlicher Beziehung ein Bakuum. Die Seeleute waren in dieser Zeit rein auf die Selbsthilse angewiesen, haben aber wohl (mit Ausnahme von Kapitänen und Steuerleuten) sehr selten durch freiwillige Versicherung Fürsorge sür sich und ihre Hinterbliebenen getrossen. Dann singen die großen Sesellschaften an, eigene Kassen zu bilden, denen alle in ihren Diensten stehenden Seeleute beitreten mußten und die von den Gesellschaften durch regelmäßige wie durch außerordentliche Juwendungen dotiert wurden. Der Nordd. Lloyd 3. B. hat drei Kassen: die im Jahre 1873 gestistete Seemannskasse, die seitdem 1538 957 Mark für Pensionen, 576 182 Mt. sür Krankenunterstützungen und

295 879 Mt. für eingebüßte Effetten ausbezahlt hat. Die Gefellschaft selbst hat 556 771 Mt. Zuschüffe dazu geleistet. Die zweite Kaffe ist 1894 für Witwen und Waisen der Mitglieder der ersten gegründet: ihre Auszahlungen seitdem betrugen 126 692 Mt., der Beitrag der Gesellschaft 120 000 Mt., das Vermögen 375 350 Mt. Endlich besteht als dritte Kaffe die Elisabeth Wiegand-Stiftung mit einem Vermögen von 200 000 Mt. ohne Mitgliederbeiträge.

Dagegen hat die kleinere Reederei, namentlich die Segelschiffsreederei wohl die Seeleute gang und gar der Selbsthilfe überlaffen, bis dann die 3wangsversicherung der neuen Socialgesestung kam.

In Bezug auf die Berficherung seiner Effetten ist der Seemann gesetzlich auf sich selbst angewiesen. Die größeren Reedereigesellschaften haben wohl die Bersicherung in die hand genommen. Sie vergüten dem Manne für Effektenverluft eine bestimmte Summe, seinem Kange entsprechend und erheben dafür eine kleine Prämie. Um die Aufhebung der letzteren wird gekämpft.

Das Bereinswesen unserer Zeit hat auch auf dem Gebiet des Seewesens viele Schösse getrieben. Der älteste ist wohl der Deutsche nautische Berein, der nur der Technik des Seewesens (dem Straßenrecht, der Beseuerung und Betonnung der Küsten, Fragen wie der Staatsaussicht über den Schissbau und der Tiefladelinie, den guten und schlechten Eriahrungen mit technischen Einrichtungen u. s. w. u. s. w.) gewidmet ist. Die im Lohnverhältnis stehenden Leute haben sich zu ühren Bereinen, Fachvereinen und derzleichen zusammengeschlossen und mit den Reedern gekämpst, die alsdann sich auch ihrerseits zu Bereinen zusammengeschlossen sein wissenschaftlicher und als solcher sehr hochstehender Berein sit die Deutsche Schissbautechnische Sesellschaft, die 1899 nach dem Muster der britischen Institution of naval architects gebildet ist und mit dieser bereits mehrere Gesellschaftsbesuche ausgetauscht hat. Die hervorragenden Leistungen dieser wissenschaftlichen Behandlung des Schissbaues sind auch in England freimätig, ja mit Reid anerkannt.

Schiffahrt, Reeberei und Schiffsbau bilben einen hochentwickelten, wichtigen Aft an dem weitverzweigten Baum des Wirtschaftslebens unserer Zeit. Das deutsche Bolt hat seit einem halben Jahrhundert viel wieder nachgeholt von dem, was es während der Zeit seiner politischen Lethargie gerade in Bezug auf die See versäumt hatte. Möge ihm nun auch Einsicht und Kraft beschieden sein, um alle für seine Bethätigung zur See maßgebenden Berhältnisse gesund zu gestalten und gesund zu erhalten!

Pierer'iche Sofbuchbruderei Stephan Geibel & Co. in Altenburg.

## Schriften

bes

# Vereins für Socialpolitik.

CIII, · \

Die Sage der in der Seefdiffahrt befdäftigten Arbeiter.

fte 211

E. Fitger, Die m on ber M

auch,

be und

J. Sahr

Entwidlung ! is auf bie (Se

hiffahrt

## Die Tage

# der in der Seeschiffahrt beschäftigten Arbeiter.

Erfter Band. Bweite Abfeilung.

#### Achf Abhandlungen:

Entwicklung des Seehandels und seines Rechts brof. Dr. Pappenheim). Die Verhältnisse in den Emshäsen brigationslehrer Spillmann), in der Seefischerei von Geestestiede (Hafenmeister Duge), in Rostock und Wismar (Dr. Meister), in Stettin (Dr. Meister), in den wests und oststessischen Häfen (Kapitan a. D. Döbler) sowie in England Mary 28. Macrosty) und Frankreich (L. de Seilhac).



Leipzig,

Berlag von Dunder & Sumblot.

1903.

## Schriften

bes

## Vereins für Socialpolitik.

CIII.

Verin für socie politik.

O

0

Die Lage der in der Seeldiffahrt beschäftigten Arbeiter. Erfter Band.

Erste Abteilung: E. Fitger, Die wirtschaftliche und technische Entwicklung ber Seeschiffabrt von ber Mitte bes 19. Jahrhunderts bis auf bie Gegenwart.

3weite Abteilung: Die Lage ber in ber Seefchiffahrt beschäftigten Arbeiter. Acht Abhandlungen.



#### Leipzig,

Verlag von Dunder & Humblot. 1903.

## Die Tage

# der in der Seeschiffahrt beschäftigten Arbeiter.

Erster Band. Bweite Abfeilung.

#### Acht Abhandlungen:

Entwicklung bes Seehanbels und seines Rechts (Prof. Dr. Pappenheim). Die Verhältnisse in den Emshäfen (Navigationslehrer Spillmann), in der Seefischerei von Geestes münde (Hafenmeister Duge), in Rostock und Vismar (Dr. Asmus), in Stettin (Dr. Meister), in den wests und osts preußischen Häfen (Kapitän a. D. Döbler) sowie in England (Henry W. Macrosty) und Frankreich (L. de Seilhac).



**Leipzig,** Berlag von Duncker & Humblot. 1903. Mentifuni.

#### Borbemerlung des Herausgebers.

Die Veröffentlichung ber Untersuchungen bes Vereins für Socialpolitit über "Die Lage der in der Seeschiffahrt beschäftigten Arbeiter" hat vor Jahresfrist mit der Arbeit des Herrn Chefredakteurs E. Fitger=Bremen über "Die wirtschaftliche und technische Entwicklung der Seeschiffahrt" (Schriften CIII. 1) begonnen. Zugleich waren in diesem Hefte der Plan der Enquete und der an die Mitarbeiter versandte Fragebogen mitgeteilt. Mit dem vorliegenden Bande (Schriften CIII. 2) erscheint nun eine Reihe von Beistägen aus dem Insund Austlande, die die einzelnen Untersuchungsgebiete behandeln. Sie beziehen sich auf kleine und mittlere Häfen der deutschen Osts und Nordseeküsten, sowie auf die Verhältnisse in England und Frankreich. An der Spitze des Bandes hätte als allgemeine Einleitung eigentlich die Abhandlung von Prof. Pappenheim Kiel über "Die geschichtliche Entwicklung des Seehandels und seines Rechts" gesetzt werden sollen. Aus technischen Gründen ist indessen für die Reihenfolge der Arbeiten lediglich der Term in des Einlaufs maßgebend gewesen.

Das Sauptftud ber Untersuchungen über bie Lage ber beutschen Seemannsbevölkerung fteht jett noch aus: Samburg und fein Rachbargebiet, Bremen und bie übrigen Beferhafen, bie Bafen ber ichlesmig-holfteinischen Oftfufte einschließlich Lubed. Bom Auslande tommen bagu bie Arbeiten über die Bereinigten Staaten von Amerika und über Rorwegen, die beibe bereits eingelaufen, in ben vorliegenden Band aber noch nicht aufgenommen sind, da ihre Übersetzung noch einige Zeit erforbert. Endlich sind noch Beitrage über die Beziehungen zwischen seemannischer und landlicher Bevölkerung, sowie über bie neue, am 1. April b. 38. in Rraft tretenbe Seemannsordnung in Aussicht genommen; für bie lettere Arbeit follen bie Ausführungsverordnungen bes Bundesrats abgewartet werden. Der biefe fämtlichen Arbeiten umfaffende Schlußband ber Enquete (Schriften CIV) wird hoffentlich Anfang Juli b. Is. ausgegeben werben können, so baß bie ganze Bublifation ber Seemannsenquete geraume Zeit vor ber im Berbst 1903 ftattfindenden Generalversammlung bes Bereins für Socialpolitik abgeihloffen ber Offentlichkeit vorliegen wirb.

Berlin, 27. Januar 1902.

E. France.

#### Inhalt.

| 10          | erdemerkung des Herausgebers                                                                                                          | Seite       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | Die Beeficherei in Geeftemunde. Bon hafenmeifter Duge, Geeftemunbe                                                                    | 1           |
|             | Die Safen in Weft= und Offprengen. Bon Rapitan a. D. Döbler,                                                                          |             |
|             | Danzig                                                                                                                                | 25          |
| a 3.        | Die Cage der im britischen Mauffahrteidienfte beschäftigten Personen.                                                                 |             |
|             | Bon Henry W. Macrosty, B. A., London                                                                                                  | 49          |
| P 4.        | Die geschichtliche Entwicklung des Beehandels und feines Rechts, mit besonderer Berudfichtigung bes Arbeitsvertrags. Bon Brof. Dr. M. |             |
|             | Pappenheim, Riel                                                                                                                      | <b>12</b> 8 |
| <b>)</b> 5. | Untersuchung über die Cage der frangofischen Handelsflotte und der                                                                    |             |
|             | frangofichen Beeleute. Bon Leon De Seilhac, Baris                                                                                     | 197         |
| 6.          | Refed. Warnemunde und Wismar. Bon Dr. Asmus, Roftod                                                                                   | 273         |
| 7.          | Stettin und Nachbarhafen. Bon Dr. R. Reifter, Stettin                                                                                 | 291         |
|             | Die Lage der Schiffahrt nud der Schifferbevolkerung im Emsbezirk. Bon Ravigationslehrer Spillmann, Bapenburg                          | 363         |
|             |                                                                                                                                       |             |

#### Die Seefischerei in Geestemünde.

Don

Bafenmeifter Duge, Geeftemunde.

-

#### Entwidelung und gegenwärtiger Stand.

Die Seefischerei wird von Geestemünde aus ausschließlich mit Dampfern betrieben. Der hier vorhandene größte deutsche Seefischmarkt erhält seine Jusuhren indes nicht allein von den Dampfern des eigenen Hasens, sondern es bringen sowohl deutsche als ausländische Dampfer und Segelschrzeuge, gelegentlich ihre Fänge hier an. Der gesamte Verkehr von Fischersahrzeugen, die von See mit Fischen beladen in den Hasen einliefen, betrug im Jahre 1901 an Dampfern 1832 und an Segelsahrzeugen 296.

Im Jahre 1884 erbaute F. Busse in Geestemunde den ersten deutschen Fischdampfer und stellte ihn in Betrieb. Hierdurch wurde die deutsche Hochsessischerei in ganz neue Bahnen gelenkt. Bisher nur von Segelfahrzeugen in der Nähe der Kusten betrieben, eröffnete sich die Aussicht auf räumliche Ausdehnung des Betriebes und nach nicht allzulanger Zeit folgte das Bedürfnis nach einer solchen Ausdehnung, denn die Zahl der Dampfer wuchs sehr das an und die Gründe in der Küstennähe genügten den Anforderungen nicht mehr.

Rachbem bie Röglickeit, die Hochseefischerei mittelst Dampfer zu betreiben, erwiesen war, was zunächst selbst von vielen Fach- und Sachkundigen bezweiselt wurde, folgten vom Jahre 1887 ab die Reubauten von Fischdampfern sehr schnell auseinander. Die Initiative zu der Entwickelung der Dampshochseefischerei ist dem um die Seefischerei hochverdienten Präsidenten des deutschen Seefischereivereins, Wirklichen Geheimen Oberregierungsrat Dr. Herwig, zu verdanken, der mit weitem Blicke und nachdem er selbst
mit dem ersten deutschen Fischdampfer "Sagitta" eine Fisch- und Insormationsreise gemacht hatte, erkannte, daß die Zukunst der Meeresausbeutung in der Dampssischerei liege. Diese seine Ansicht dokumentierte
er vor den deutschen Seefischern und Seefischereiinteressenten dadurch, daß
er dem zweiten Fischdampser, der gebaut wurde, seinen Namen "Präsident Herwig" gab.

Digitized by Google

Dieses Vorgehen beseitigte erst bas Mißtrauen gegen bas Unternehmen, welches in vielen Kreisen, die der Sache nahe standen, noch bestand, und die allgemeine Ausmerksamseit lenkte sich auf den neuen Erwerdszweig. Bor allem wurde es möglich, das Kapital, das in den Hafenstädten nicht vorhanden war, zur Ausstührung von Bauten auch vom Inlande heranzuziehen.

Bunächst bauten die Seefischgroßhändler auf eigene Rechnung ober mit wenigen Teilhabern Fischdampfer ober kauften solche aus England an, um sie für ihr Geschäft fahren zu lassen. Dann fanden sich Unternehmer, die auf Bartenreeberei bauten, ohne ein Fischgeschäft zu haben, und ihre Dampser an die Fischgeschäfte vercharterten bezw. seste Abmachungen wegen der Abnahme des Fanges trasen. Weder im Fischgeschäft, noch in der Fischerei gab es indes die Möglichkeit zur Entfaltung der freien Konkurenzum Bau, sowie zur Charterung von Dampsern waren ziemlich bedeutende Mittel erforderlich. Junge Fischgeschäfte blieben abhängig von solchen, die Dampser besaßen oder sie hartern konnten, und die Reeder konnten nur so viel Dampser in den Betrieb stellen, als von den Fischgeschäften gewünscht wurden, da sie bei Eintritt von Überproduktion sich selbst schädigten.

Diefe Berhältniffe murben gebeffert burch bie Ginführung ber öffentlichen Berfteigerung ber angebrachten Fischware. Mit ber Eröffnung ber Auftionen trat unter Reeberei und Fischhandel eine größere Unabhängigfeit als bisber ein, die Breife fur die Fische richteten fich fortan nach Angebot und Nachfrage und auch benjenigen Fischhändlern, die felbst keine Dampfer befaßen, murbe es möglich gemacht, ebenfo gut wie alle anderen jederzeit ihre Runden zu verforgen. Hiermit mar auch bie Erweiterung bes Seefischtonsums angebahnt, ba fich bie Rahl ber Seefischhandlungen stetig vermehrte und jebes Geschäft neue Konsumenten beranzuziehen suchte. Dies mirtte gurud auf die Reeberei, die gur Berbeischaffung ber auf bem Markt verlangten Bare wieberum zu neuen Dampferbauten und Unfäufen fchritt. Es tonnte bei ber nun folgenden ichnellen Entwidelung bes Sochfeefischereis betriebes nicht unterbleiben, bag ju Zeiten bie Bahl ber Dampfer fo groß murbe, bag eine Überproduktion stattfand, und wiederum Berioden folgten in benen ber Markt nicht genügend verforgt war. Immerhin aber blieb im Durchschnitt boch bie Dampffischerei rentabel und bie Bermehrung ber Flotte bauert bis heute an. Die Art ber Dampfer hat allerbings in ber Reuzeit eine nicht unwesentliche Underung erfahren. Der vermehrte Fifdtonsum verlangte immer größere Maffen und bie nabe gelegenen Fischgrunde lieferten immer geringere Resultate. So murbe es erforderlich, jur Erlangung auter Fange von Beit zu Reit weiter in die Nordsee, in bas Stagerad und endlich bis nach Island hinauszugehen, um reich bevölferte Grunde zu fuchen.

Diese wurden namentlich bei der letztgenannten Insel gefunden, doch bedingt die Besischung dieser Gründe längere Reisen und besonders starke und große Dampfer, so daß die Anderung des in der Nordsee gebräuchlichen Typs erforderlich geworden ist. Bon den Dampfern von 350 Reg.-Tons Brutto-Raumgehalt ist man bis zu solchen von 580 Reg.-Tons fortgeschritten.

Die Entwidelung ber Dampfhochseefischerei an ber Unterweser nahm ben in ber nachstehenden Tabelle angegebenen Berlauf.

Es hatten in Betrieb:

| Im Jahre: | Reebereien: | Fischbampfer: | Im Jahre: | Reedereien: | Fischbampfer: |
|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 1884      | 1           | 1             | 1893      | 15          | 43            |
| 1885      | 1           | 1             | 1894      | 16          | 47            |
| 1886      | 2           | 2             | 1895      | 18          | 62            |
| 1887      | 4           | 5             | 1896      | 21          | 72            |
| 1888      | 6           | 9             | 1897      | 24          | 81            |
| 1889      | 7           | 14            | 1898      | 24          | 96            |
| 1890      | 7           | 17            | 1899      | 25          | 101           |
| 1891      | 12          | 28            | 1900      | 25          | 105           |
| 1892      | 15          | 38            | 1901      | 21          | 99            |

Der Rückgang in der Zahl der Reedereien und Bampfer im Jahre 1901 ist durch Geschäftsaufgabe, Berluste und Dampferverkäufe nach auswärts hervorgerusen und soweit die Verminderung der Dampferzahl in Frage kommt, eine vorübergehende Erscheinung, der schon 1902 eine erhebliche Vermehrung folgen wird. Bei den Verkäufen handelte es sich namentlich um die Absehung veralteter Schiffe.

Die Reebereien sind mit Ausnahme von zwei Aktiengesellschaften und einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partenreedereien. Als Aktienskapital sind in den Schiffen ca. 4 Millionen, als Gesellschaftskapital 500 000 und als Einzelkapital, aus Partenanteilen u. s. w. bestehend, 6 Millionen Mk. angelegt. Die Rentabilität der Reedereien und Gesellschaften ist eine sehr verschiedene gewesen, der Entwicklungsgang der Unternehmungen zeugt jedoch davon, daß sie im allgemeinen gut war. Über die Geschäftslage der Partenreedereien und besonders über ihren Berdienst während eines längeren Zeitzraumes verläßliche Angaben zu machen, ist unmöglich, da sich dieses Geschäft ganz im internen Kreise der Mitreeder abspielt. Die Gesellschaften sind meist jüngeren Datums. Für Abschreibungen gilt allgemein als Norm, daß von dem Casco 5 %, von der Maschine 7 1/2 % und von den Kesseln 10 % abgeschrieden werden.

### Die Mannichaft, Löhne und Arbeitszeiten.

Die Fischbampfer sind mit einer Besatung von 10—11 Mann bemannt, wenn sie den Frischsichsfang in der Nordsee betreiben. Werden die Fahrten bis nach Island ausgedehnt, so wird die Besatung in der Negel um 1—2 Mann verstärkt. Die auf den Heringsfang ausgehenden Dampser haben 18—20 Mann an Bord.

Das Deckpersonal besteht aus bem Kapitän, ber im Besitz bes Patents zum Schiffer auf kleiner Fahrt, bas eventuell auf die Islandsahrt erweitert ist, sein muß, dem Steuermann oder Bestmann, der nur in der Islandsahrt die Prüfung zum Schisser auf kleiner Fahrt abgelegt zu haben braucht, einem Nehmacher, 3 Matrosen und dem Koch. Beim Heringsfang sind 6—8 Vollmatrosen, 2 Leichtmatrosen, 2 Reepschießer (ältere Jungen) und 2 Abholer (Jungen, die das erste Jahr fahren) an Bord. Das Maschinenpersonal besteht aus den 1. und 2. Maschinisten, die im Besitz des Batentes zum Maschinisten IV. Klasse sein müssen und 1 bezw. 2 Heizern.

Für die Fischbampfer betrugen im Kalenderjahre 1901 die Anmusterungen in Geeftemunde:

- 1. an Matrofen 1002 einschließlich Leichtmatrofen und Jungen
- 2. Nehmachern 112
- 3. Heizern 405
- 4. Röchen 176

Die Bemannung ber Seefischbampfer ist bei ihrer Entlöhnung mehr ober weniger an ben Gewinn aus bem Fange beteiligt.

Während des Frischsischanges erstreckt sich diese Gewinnbeteiligung auf den der Mannschaft zusließenden Erlöß aus den gesammelten Fischlebern und schwankt je nach dem gefangenen Quantum und der Art der Fische, zwischen 10 und 40 Mark monatlich. Als seite Gage beziehen dei freier, sehr guter Verpslegung die Matrosen 70 Mt, die Nehmacher 80—85 Mt., die Köche 85—90 Mt. und die Heizer 75 Mt. monatlich. Außerdem werden Fangprämien dei Reisen gewährt, die in acht Tagen Dauer mehr als 2000 Mt. betragen. Diese Prämien erreichen 8—15 Mf. monatlich. Das Maschinenpersonal ist nur ausnahmsweise am Gewinn beteiligt, wenn es sich auch bei den Arbeiten an Deck betätigt, was in vielen Fällen abgelehnt wird, da ein gewisser Klassenstoll Arbeiten, die außerhalb des Gewerbes liegen, als entwürdigend anzusehen nötigt und nur hier und dort durch das Bestreben, Gelb zu verdienen, übertrossen wird.

Bei ber Heringssischerei ift bas Deckpersonal in weit höherem Maße als beim Frischsischang auf ben Gewinnanteil angewiesen. Es erhalten bie

Matrosen einen festen Wochenlohn von 12 Mark und pro Tonne des Fanges handelsüblich gepackt 15 Pfennig, ältere Leichtmatrosen 9 Mark Wochenlohn und 12 Pfennig Tonnengeld, jüngere Leichtmatrosen 6,75 Mark Wochenlohn und 7½ Pfennig Tonnengeld, Reepschießer 4,50 Mk. Wochenlohn und 5 Pfennig, Abholer 3 Mk. Wochenlohn und 4 Pfennig Tonnengeld. Dann erhält die gesamte Bemannung für jede Reise, die 100 Tonnen und mehr bringt, ein sogenanntes Klimmgeld von 44,50 Mark und jeder Mann ½ Tonne Heringe. Wenn am Ende der Saison mehr als 800 Tonnen gesangen sind, so erhalten die Matrosen jeder ½, die Jungen je ½ Tonne Heringe außerdem.

In bem Heuervertrag ist ber Paffus aufgenommen, daß es jedem Manne freisteht, sich von der Richtigkeit der Abrechnung durch Ginsicht in die Bücher zu überzeugen.

Die Lohnsätze und ber Modus der Entlöhnung bestehen meistens seit zehn und mehr Jahren unverändert und gelten als Norm. Bereinbarungen unter den Reedereien in Bezug auf die Lohnhöhe bestehen nicht. Bei längerem Berbleiben eines Mannes an Bord werden häusig Julagen von 5—10 Mark monatlich gezahlt, doch besteht für die Gewährung der Lohnerhöhungen eine seste Regel nicht; diese vereinbaren vielmehr Kapitän und Schiffsmann frei mit Zustimmung der Reederei. Uniformen oder Kleider werden allgemein nicht geliefert; wo dies ausnahmsweise geschieht, sind es Geschenke der Reederei, die nicht auf die Heuern angerechnet werden.

Das Angebot an Arbeitsfräften ift meistens nicht fehr groß, nur felten tommen Aberangebote vor. In ber Regel fann baber von einer Auswahl nicht bie Rebe sein und tritt bie Berudfichtigung ber Tuchtigfeit bes Gingelnen in ben hintergrund. Borgezogen werben immer biejenigen Leute, bie schon längere Beit auf Fischbampfern gefahren haben, boch wird besonders feitens bes heuerbureaus ber Seemannsmiffion banach geftrebt, auch un= befahrene Leute ober Seeleute, bie noch nicht auf Rifcbampfern gefahren haben, ju breiviertel bes heuersates ihrer Charge, und wenn es Jungen find, die auf ben Frischfischfang wollen, ju 20-80 Mt. monatlich untergubringen. Beiger find auf ben kleinen Schiffen nicht anzulernen, ba jeber Mann in ber Maschine notwendig seinen Funktionen vorstehen muß; wenn es tropbem in einzelnen Fällen geschieht, fo find es befonders tuchtige und arbeitfame Mafchiniften, bie bie Ausbilbung und bamit junächst bie Arbeit bes Beigers zu übernehmen sich nicht scheuen, bezw. bie bem Lehrling gezahlte Minderheuer für ihre Mühe erhalten. Die Seeleute auf ben Fisch= bampfern konnen bas gange Sahr hindurch Beschäftigung finden.

Mehrzahl pflegt jedoch einige Monate auszusetzen, und bei der Heringsfischerei sinden viele Leute Arbeitsgelegenheit, die nur für die Dauer des Sommers fahren und im Winter nach Hause gehen. Besonders gilt letzteres von den Holländern, mit denen die Heringsdampfer zum Teil besetzt werden. Die Leute verdienen im Sommer sehr gut, so daß ihre Tätigkeit während sieden Monaten genügt, um sie in ihrer Heimat das ganze Jahr zu ernähren. Das Jahreseinkommen eines regelmäßig sahrenden Matrosen beträgt beim Frischsischsang unter Hinzurechnung der Beköstigung, die gegenwärtig mit 1,20 Mt. pro Tag anzuschlagen ist, ca. 1200 Mt. Sin Netzmacher oder Roch verbient ca. 1400 und ein Heizer 1160 Mt. jährlich.

Bon ber Beteiligung an etwaigem Bergelohn ist die Mannschaft bisher durch Heuervertrag ausgeschloffen worden und es war dem Ermessen des Reeders anheim gegeben, ihnen ein Anteil zu gewähren. Die neue Seemannsordnung schließt berartige Abmachungen für die Zukunft aus und so muß der Mannschaft demnächst das ihr gesetzlich zustehende Viertel des Berge- oder Hilfslohns gezahlt werden.

Der Verdienst eines Mannes beim Heringsfang erreicht in sieben Monaten etwa dieselbe Höhe als in zehn Monaten beim Frischsischsang. Leute, die also das ganze Jahr fahren, und es liegt dies in ihrem Belieben, erreichen ein Sinkommen von ca. 2000 Mk. Es ist nicht Sitte, Mamschaften im Hafen zu entlassen; nur wenn die Schiffe zu größeren Reparaturen längere Zeit auflegen, geschieht dies gewöhnlich mit dem entbehrlichen Teil der Deckmannschaft, doch wird auch hierbei meistens noch auf die Qualissischen der Leute Rücksicht genommen und Leute mit guter Führung bleiben an Bord oder werden beurlaubt.

Die Arbeitseinteilung und die Wachen unterscheiben sich mährend der Fischerei auf den Fischdampfern naturgemäß wesentlich von den auf reisenden Schissen gedräuchlichen Usancen. Die Natur des ganzen Betriebes bedingt nach den Zufälligkeiten der Fangergebnisse, notwendig werdenden Reparaturen an den Geräten u. s. w. eine gewisse Unregelmäßigkeit in der Arbeit, die sich über den Tag und die Nacht erstreckt. Ist der Fang groß, so erfordert seine Berarbeitung eine längere Zeit als dei geringen Duantitäten. Fischt man auf unreinem steinigen Grund, der oft das Netz zerreißt, so sind zeitraubende Reparaturen nötig, die vermieden werden, wenn eine sandige Fläche ohne Hindernisse (Wracks, Anker u. s. w.) besischt wird. Nicht ohne Einstuß auf die Dauer der Arbeit ist auch das Wetter. Ruhige Witterung muß besonders im Winter oder in den Gewässern bei Island mit Eiser ausgenutzt werden, da ihr oft lange Perioden solgen, in denen man das Ret

nicht aussehen fann und untätig treiben muß. Durch alle biefe Umftanbe wird es febr baufig unmöglich, Arbeit und Freizeit regelmäßig einzuteilen. Magemein wird auf ben Fischbampfern Bache um Bache gegangen, mit ber Bergunftigung, baf biejenigen Leute ber Bache, bie nicht am Ruber ober auf bem Ausgud find, unter Ded geben tonnen. Überhaupt werben ber Mannschaft außer ber Reit bes Fischens bie nur irgend möglichen Freizeiten gewährt und fie tagelang ju feinem anberen als bem notwenbiaften Reinigungs- und Poftendienft herangezogen. Das Zweiwachenfustem bleibt auch nach Möglichkeit mahrend ber Fifcherei aufrecht erhalten. Grundichleppnetfifderei fucht man Arbeiten, bei benen die gange Mannichaft erforderlich ift, so zu legen, daß fie mit bem Anfang einer Bache zusammen= fallen. Beim Beringsfang, ber nur bei Nacht betrieben wirb, berricht in ber Arbeitseinteilung eine beftimmte, jeboch ebenfalls burch manche Bufälligfeiten beeinflufte Regelmäßigkeit. Das Net wird am Nachmittag ausgefett und um zwei Uhr nachts beginnt bas Einholen. Auch hier ift bie Dauer ber Arbeitszeit burchaus abhängig von ber gefangenen Fischmenge und ben Witterungsverhältniffen.

Im Hafen werben auf ben Dampfern allgemein die regulären Arbeitszeiten innegehalten. Als dringende Arbeit gilt das Löschen der frischen Fische, das meistens in den Nachtstunden von 1 Uhr nachts ab besorgt wird. Dafür erhält jedoch die Mannschaft am Tage eine entsprechende reichlich bemessene Freizeit. Besondere Vergütungen für Arbeiten außer der gewöhnlichen Arbeitszeit sind für das Deckpersonal mit Ausnahme des Kochs, der, wenn er sich an den Löscharbeiten beteiligt, 3—5 Mark pro Ladung erhält, nicht üblich.

Als bringenbe Sonntagsarbeit wird bas zum Zwede bes Löschens erforderliche Berholen des Schiffes und an ganz einzelnen Tagen, z. B. dem Sonntag der Charwoche, die Löscharbeit selbst betrachtet. Allgemein wird auf den im Hafen liegenden Schiffen strenge Sonntagsruhe gehalten. Auf den mit Holländern besetzten Heringsdampfern ist selbst auf See die Sonntagsruhe gebräuchlich und man setzt das Netz nicht aus.

Aus allebem geht hervor, daß ber Dienst auf ben Fischbampfern zeits weilig ein außerordentlich schwerer sein kann, besonders in den Wintermonaten, wenn in den besischten Gewässern stürmische Witterung an der Tagesordnung ist. Anderseits sind die allerdings unregelmäßigen arbeitsfreien Zeiten länger und häusiger als auf anderen Schiffen, da immer das Bestreben obwaltet, die Mannschaft für eine Periode schwerer angestrengter Arbeit frisch und willig zu erhalten, bezw. sie nach Ableistung einer solchen

Arbeit durch Ruhe zu entschädigen. Ferner aber findet auch die Mannschaft in der sehr guten Bezahlung und Verpstegung ein Aquivalent und hat durch die Beteiligung am Gewinn ein direktes Interesse. Unter solchen Umftänden kann es jedoch vorkommen, daß der Kapitän im Sinvernehmen mit der Mannschaft die letztere überanstrengt und hieraus eine Gefahr für das Schiff entsteht. Seeamtliche Berhandlungen, die ähnliche Tatsachen sestischen sellstellten, haben zur Folge gehabt, daß jetzt der Dienst bei angestrengter Fischerei, bei der die ganze Mannschaft dauernd tätig sein muß, so gehandbabt wird, daß ein Steuermann oder Bestmann während der Arbeit schläft und nach deren Beendigung die Bache übernimmt. Um diese Maßregel durchschieden zu können, verstärkt man die Besatung der nach Island sahrenden Dampfer.

Als allgemeine Regel gilt es, daß bei Verringerung ber Mannschaft burch Krankheit, Desertation u. s. w. der ersparte Lohn unter die übrigen Leute pro rata ihrer Gage verteilt wirb.

#### Die Anhenerung.

Balb nach bem Entstehen ber Dampfhochseefischerei machte fich burch bas fonelle Bachfen ber Bahl ber Dampfer ein Mangel an geeigneter Mannichaft geltenb. Die wenigen beutschen Fischer, bie auf Segelfahrzeugen gefahren hatten, reichten nicht aus, um die Dampfer zu befeten, und man mußte zu anderen Rräften greifen. Solche boten fich namentlich junachft in ben Ruftenschiffern Oftfrieslands und Olbenburgs, beren Gewerbe burch Ginführung ber Schleppschiffahrt mehr und mehr gurudiging. Die Berangiehung biefer Leute nahmen benn auch bie Beuerbaafe energisch in die Band Ihre Baufer, in benen gleichzeitig Wirtschaft und Schlafftellen fich vereinigten, maren oft überfüllt von Leuten, Die Stellung suchten, aber ba fie entweber nicht auf Fifchbampfern gefahren hatten, ober als befahrene Fischerleute, als Bestmann ober Netmacher an Borb wollten, burchaus von ber Empfehlung bes Beuerbaafes abhängig waren. Ebenfo abhängig war ber Reeber, bem es naturgemäß barum ju tun fein mußte, feine Schiffe mit guten Leuten ju befeten, und es hat Beiten gegeben, ju benen fowohl ber Schiffsmann, als auch ber Reeber bem heuerbaas für die Besorgung eines Mannes beträchtliche Summen zahlten.

Nur zu nahe lag es, baß burch biese Zustände die größten Übelstände hervorgerufen wurden, und als die Reeber sich bei dauernd genügendem Angebot von Arbeitskräften von der Zahlung der Stellenvermittlungsgebühr frei machten, nachdem Konkurrenz unter den Heuerbaasen entstand, blieb der

Seemann allein als milchende Ruh übrig. Er wurde von dem einen Schiff auf das andere geschoben und mußte dafür seine Gebühr zahlen. Er wurde von Bord gedracht, wenn er Geld verdient hatte, und lag so lange stellenlos an Land, bis sein Verdienst in die Tasche seines Gastwirts und Heuerbaases gestossen war und er bei diesem noch Schulden hatte, die er wieder abzahlen mußte, wenn er durch dessen Gnade eine neue Stelle besam. Zwar bestand eine Taze für die Stellenvermittlung, doch wurde sie nicht beachtet; wer dem Heuerbaas am meisten zahlte, besam eine Stelle, andere, die nicht zahlen konnten oder wollten, blieben underücksichtigt. Kurz, es herrschten die unerhörtesten Zustände, die nur möglich waren infolge einer unglaublichen Gleichgültigkeit der Seeleute selbst. Auch die Behörde, der die Riswirtschaft bekannt war, konnte nichts zu ihrer Beseitigung tun, da selbst arg Betrossen sich nicht bereit sanden, entsprechende Angaben zu machen, weil sie sürchteten, und zwar mit Recht, daß sie bei der Stellenvermittlung später noch mehr als bisher zu Schaden kommen würden.

Eine gründliche Anderung erfuhren diese Zustände, als im Jahre 1897 die Seemannsmission mit Hilfe des Königlichen Landrats ein unter staatlicher Aufsicht, ausgeübt durch den Hafenmeister am Fischereihafen unter Leitung des Landrats, stehendes Heuerbureau, verbunden mit einem Seemannsheim, errichtete.

Wenngleich sich nicht alle beteiligten Reebereien bem Bureau angeschlossen haben, so konnten sich boch die privaten Heuerbaase nicht seinem Ginflusse entziehen.

Die von bem Heuerbureau eingeführte und streng innegehaltene Taxe ber Stellenvermittlungsgebühr beträgt für Matrosen, Nehmacher, Heizer und Köche 3 Mark, und kein Angestellter bes Bureaus barf außerbem Bergütungen irgendwelcher Art annehmen.

Die Verwaltung bes Heuerbureaus liegt in ben Händen bes Seemannspaftors und bes Hafenmeisters. Ein Heuerbaas und zwei "Runner" besorgen gegen sesten Gehalt die Geschäfte und ein Buchhalter hat die Rechnungen und Bücher zu führen.

Die Kosten bes Bureaus werben gebeckt burch einen Zuschuß ber Reeber von 60 Mt. pro Jahr und Schiff und burch bie einkommenden Heuergebühren. Die letzteren betragen etwa Dreiviertel ber gesamten Einnahme. Beispielsweise stellte sich die Jahresbilanz des Heuerbureaus im letzten Jahre (1901) wie folgt:

| Einnahme:                                                                   | Mt.                | <b>B</b> f.  | Ausgabe:                                                                                             | 9Rf.        | Pf.      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1. Zuschüffe ber Reeber .<br>2. Heuergebühren<br>3. Erstattete Telegramme . | 2555<br>3814<br>82 | -<br>-<br>20 | 1. Gehälter                                                                                          | 5508<br>581 | -<br>37  |
| 4. " Darlehn                                                                | . 65               | -            | 3. heranziehung von See-<br>leuten, Drucksachen,<br>Inserate, Telegramme<br>4. Unterstützung Schiff- | 252         | 20       |
|                                                                             |                    |              | brüchiger u. Witwen .<br>5. Überschuß                                                                | 150<br>23   | 87<br>76 |
|                                                                             | 6516               | 20           |                                                                                                      | 6516        | 20       |

Bei dem Heuerbureau entfällt für die Beamten schon an sich jedes Interesse zur Beförderung des Stellenwechsels, da mit demselben ein petunärer Borteil für sie nicht verbunden ist. Außerdem ist ihnen aber zur deringenden Pflicht gemacht, für die Seshaftigkeit der Leute zu sorgen; auch wird ein Ersolg ihrer Bemühungen in dieser Richtung noch besonders anerkannt. Das patriarchalische Berhältnis zwischen Reeder und Schisskmann war fast ganz verschwunden, ist indes durch die dauernden Bestrebungen des Heuerbureaus, die ein sesteres Berhältnis hervorrusen, auss neue angedahnt und in vielen Fällen wieder hergestellt. Die ganze Natur des Instituts verbürgt eine unparteiische Stellenvermittlung, bei der Schisskmann von dem ihm entgegengebrachten Bohlwollen überzeugt ist.

Nicht alle Leute, die von dem Heuerbureau untergebracht werden, wohnen in dem Seemannsheim, das mit ihm in Verbindung steht. Besonders werden auch die am Orte anfässigen verheirateten Seeleute in gleicher Weise berücksichtigt. Aber auch aus den Wirtschaften und Schlafsstellen müssen Leute geholt werden, und hier erwachsen den Beamten des Bureaus mancherlei Schwierigkeiten, wenn es sich um Leute handelt, die in den Händen anderer Seuerbaase sind.

Der Umstand, daß nicht alle Reebereien sich einheitlich dem Heuerbureau angeschlossen haben, gibt zu allen möglichen Unzuträglichkeiten Anlaß. Private Heuerbaase sind natürlich bestrebt, die Unkosten für Heranziehung von Mannschaften zu sparen, und suchen sich ihre Leute vielsach unter den vom Heuerbureau beschafften heraus. Die Folge davon ist, daß stetig Leute bewegt werden, eingegangenen Verpstichtungen oder Versprechungen nicht nachzukommen oder kontraktbrüchig zu werden. Den jungen und oft leichtssinnigen Leuten sind die einschlägigen gesehlichen Bestimmungen häusig nicht bekannt bezw. sie werden ihnen als unwichtig hingestellt, da nur eine geringe

Gelbstrafe auf ihrer Nichterfüllung! stehe. Solche Borgange wirken auf bie Charakterbilbung ber jungen Leute sehr nachteilig und sind ein Krebsschaben bes ganzen Standes.

Die Anheuerungen geschehen in der Regel auf die Dauer von 6 Monaten, doch sind Kapitäne und Reedereien für Gründe, die den Mann triftiger Beise zum früheren Verlassen des Dienstes zwingen, stets zugängslich und auch dei den Seemannsämtern sinden die Leute in solchen Fällen wirksame Unterstützung zur Herbeisführung der vorzeitigen Aushebung des Vertrages. Um aber zu anderen Heuerbaasen zu kommen, die ihnen oft die weitgehendsten und von vorne herein unerfüllbaren Versprechungen machen, simulieren die Leute Krankheit oder verlassen stillschweigend den Dienst nicht selten zu einer Zeit, wenn das Schiff dadurch Ausenthalt und bedeutenden Schaden hat.

Bisher ist es zum großen Nachteil ber Seeleute erlaubt, daß die Heuersbaase auch gleichzeitig Logis und Wirtschaft haben. In diesen häusern ist natürlich der bentbar günstigste Boben für die Beeinslussung der Schiffsleute im geschilberten Sinne. Da auch Kapitäne, Steuerleute und Maschinisten von den Inhabern mit Vorliebe herangezogen werden, so führt dieser Bersehr auch zu einer Lockerung der Disciplin an Bord und zu vielerlei sonstigen Mißständen.

#### Die Beföftigung der Mannichaft

an Bord der Fischdampfer ist durchweg eine tadellose, jedenfalls trägt, wenn dies nicht der Fall ist, nicht die Reederei, sondern der Koch die Schuld. Die Reisen dauern 8—14 Tage, ausnahmsweise einmal in der Islandsahrt 20 Tage. Es ist also häusig Gelegenheit zur Erneuerung des Proviants, die denn auch erfolgt. Dauerproviant, wie Salzsseisch und Hartbrot, werden sast nicht verwandt. Außerdem treten die frischen Fische als ein wichtiger Faktor in die Verpflegung ein. Es besteht nach dem Heuervertrage zwar die Speisetaze wie für die übrigen Schisse, doch wird sie nirgends als Maßstad genommen, sondern überall über ihre Festsehungen hinaus gegangen. Allgemein ist es Gebrauch, daß auch um Mitternacht eine Mahlzeit eingenommen und zum Frühstück warme Speisen verabreicht werden. Kapitän, Offiziere und Mannschaften essen dieselben Gerichte, die eventuell in der Kajüte durch einige Beilagen an Konserven vervollständigt werden. Klagen über die Verpflegung kommen in äußerst seltenen Fällen vor und sind dann immer auf die Unordentlichkeit des Koches zurückzussühren.

Es war zeitweilig von einigen Reebereien ben Rapitanen bie Ber-

pflegung gegen ein Fixum übertragen, boch hat sich bieser Modus nicht bewährt und man ist allgemein bazu übergegangen, die Verproviantierung durch Schisspändler auf Grund sester Verträge zu besorgen. Der zur Zeit übliche Preis beträgt pro Mann und Tag 1,20 Mark ohne Getränke, wobei in Rücksicht zu ziehen ist, daß die frischen Fische, die von den allermeisten Leuten sehr gerne genossen werden, die Verpslegung wesentlich verbilligen. Auf einigen Dampfern wird ein mäßiges Quantum Bier verabsolgt und auf den meisten nehmen die Röche solches auf eigene Rechnung zum Verkauf mit. Das Mitgeben von Branntwein geschieht nur noch in seltenen Fällen, da hiermit üble Erfahrungen gemacht wurden. Trozdem, und obgleich es streng verboten ist, wird doch von manchen Leuten Branntwein mitgenommen, und dies führt nicht selten zu den größten Unzuträglichkeiten.

#### Unterfunftsräume.

Nicht auf allen Fischbampfern entsprechen bie Unterkunftsräume so in vollem Maße allen Anforderungen wie die Berpflegung. Auf den kleinen Schiffen, beren Fassungsvermögen durch Maschine, Kohlen, Eis, Geräte und Fische auf das äußerste in Anspruch genommen wird, wie es der Betried bedingt, muß auch eine verhältnismäßig vielköpsige Mannschaft untergedracht werden. Das Bolks-Logis, in dem Nehmacher, Matrosen und Heizer zufammen wohnen (der Koch wohnt in der Regel mit in der Kajüte), ist im vorderen Schiff hinter dem Kollisionsschott eingebaut. In dem Niedergang befinden sich häusig Lampenkammern, Farbespinde oder Gerätekojen. Die Lage des Wohnraumes im Vorderschiff unter dem Ankerspill gestattet meistens nur eine mäßige Beleuchtung durch ein kleines Oberlicht und daher auch nur eine unvolktommene Lüstung. Der Raum ist heizbar.

Die Reinlichkeit, welche herrscht, hängt von der Ordnungsliebe seiner Bewohner ab, benen immer hinreichende Zeit zur Reinhaltung gegeben wird. In den meisten Fällen macht sich jedoch die Notwendigkeit einer Kontrolle seitens des Schiffskommandos geltend. Die nassen Kleider werden auf den meisten Dampfern zum Trocknen an Deck, in die Maschine oder auf den Kessel gebracht, je nachdem die Witterungsverhältnisse das eine oder das andere bedingen. Es ist demnach Gelegenheit, den Schlafraum von nassen und schmutzigen Kleidern frei zu halten, doch geschieht es nicht auf allen Dampfern, weil die Leute zum teil zu bequem und gleichgültig sind und keinen Wert auf Reinlichkeit und gute Luft legen. Besondere Baderäume können auf den kleinen Schiffen nicht angebracht werden, sind auch bei der kurzen Dauer der Reisen nicht durchaus nötig, da der Rannschaft im Hafen

Beit und Gelegenheit zu gründlicher Körperpflege sich bietet. Die Klofett-Exrichtungen find in geschützten Häuschen an Deck angebracht, können sehr Sicht reingehalten werben und sind praktisch eingerichtet.

#### Einrichtungen der Fürsorge.

Für die Mannschaften der Fischdampfer wird nach Möglichkeit auch in Bezug auf Bekanntmachung mit den für sie wichtigen gesetzlichen Bestimerungen gesorgt. In einem Kursus, der jeden Winter auf Veranlassung und mit Unterstützung des Deutschen Seefischerei-Vereins im Seemannsheim Seehalten wird, sindet Unterweisung in den einschlägigen Gesetzen statt. Bei der Anmusterung bringt das Seemannsamt jedem Manne den einzuschenden Heuervertrag mit allen Einzelteilen zur Kenntnis und erteilt alle Auskünfte und Rechtsbelehrungen. Auch für das Bekanntwerden der Unfallertungsvorschriften, Behandlung scheindar Ertrunkener, Benutzung der Rettungsgeräte und Bekanntmachung mit der Seemannsordnung wird durch Anschlag oder Aushang der bezüglichen Druckschriften im Logis gesorgt.

Die Fischbampfer in ber Nordseefahrt sind mit den Medikamenten und Mitteln zur Krankenpflege für die kleine Fahrt versehen, diejenigen, welche längere Reisen nach Island machen, haben die Ausrüftung für die große Fahrt an Bord.

Für die komplette und ordnungsmäßige Erhaltung der Ausrüftung wird durch regelmäßige Revisionen der Medizinkisten und Hilfsmittel durch den Kreisarzt und einen Apotheker gesorgt. Diese Revisionen der Medizinalsbeamten erstrecken sich auch auf die allgemeinen hygienischen Zustände und Sinrichtungen der Schiffe. Ihnen folgt immer eine Kontrolle durch den Hafenmeister, die feststellt, ob die gefundenen Mängel beseitigt sind. Als Ausweis über die ordnungsmäßige Beschaffenheit seiner Ausrüftung dient dann dem Kapitän die nach dem auf S. 22 mitgeteilten Schema ausgefertigte Bescheinigung.

Eine eigentliche Krankenbehanblung findet auf den Fischdampfern nie statt. Wenn irgend ein ernster Fall von Erkrankung oder Verletzung einstritt, so wird der Kranke an Land in ärztliche Behandlung gebracht. Es handelt sich also an Bord namentlich um die erste Hiseleistung, die ebenfalls in jährlich abgehaltenen Samariterkursen gelehrt wird. Fast sämtliche Reedereien haben mit Krankenhäusern Verträge über Behandlung ihrer Leute gegen eine seste Vergütung, die pro Dampser und Jahr etwa 150 Mark beträgt und Arzt und Verpslegung einschließt. Eintretenden Falles werden daher auch dem Leuten keinerlei Schwierigkeiten gemacht, sondern ihnen willig

bie Aufnahmescheine für das Krankenhaus erteilt. Diese Bereitwilligkeit, die auch ebenso bei den nicht versicherten Reedereien besteht, zeitigt jedoch auch übelstände. Leute, die von Bord wollen und es auf andere Weise nicht erreichen können, simulieren oft Krankheit, gehen in das Krankenhaus und wenn sich dann die Nichtigkeit oder Belanglosigkeit ihrer Angaben herausstellt, ist das Schiff, dem sie angehören, gewöhnlich in See, sodaß nichts anderes übrig bleibt, als sie zu entlassen. Die hauptsächlichsten Erkrankungen an Bord der Fischdampfer bestehen in Blutvergistungen und deren Folgen, die sich die Leute durch Berletzungen mit Fischstacheln, Gräten und Stahltauwert und Nachlässigkeit in der Wundbehandlung zuziehen. Um hierin nach Möglichkeit Wandel zu schaffen', hat der Berein der Reeder auf jedem Dampfer eine Warnungstasel (siehe S. 23) andringen lassen und es kam infolge dieses Vorgehens eine erfreuliche Abnahme der Fälle konstatiert werden.

Bur Sicherung ber Mannschaft ist ein nach ben Vorschriften ber Seeberufsgenoffenschaft ausgerüftetes Rettungsboot vorhanden, mit dem von Zeit zu Zeit sowohl im Hafen als auf See Bootsmanöver gemacht werden. Wie oft sich diese Übungen wiederholen und welchen Rusen sie für die Mannschaft haben, hängt von der Person des Kapitäns ab. Die Revisionen des Vertreters der Seeberufsgenossenschaft sorgen für die ordnungsmäßige Instandhaltung der Boote, Rettungsgürtel und Kortwesten. Aus eignem Antriebe geschieht dies keineswegs auf allen Schiffen. Ja, es kommt nicht selten vor, daß die Matrosen die Kortwesten, die sie zur Sicherung ihrer Person in den Kojen haben, zerschneiden, um Propsen für Leberfässer daraus zu machen. Die Leute sind zum Teil von unglaublicher Gleichgültigkeit erfüllt. In dem mehrsach erwähnten Winterkursus wird auch das Rettungswesen behandelt und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffdrüchiger unterstützte diesen Unterricht durch Hergabe von Modellen.

#### Rechtsverhältniffe.

Die Häusigkeit bes Aufenthaltes im Heimatshafen ruft auf ben Fischbampsern ganz andere Berhältnisse hervor, als sie auf anderen Schiffen
existieren. Rechtsstreitigkeiten und Beschwerben können schneller zum Austrag gebracht werden und die sich aus dem langen Bestehen solcher Zustände
ergebenden Unzuträglichkeiten kommen in Begfall. Die Möglichkeit einer schnellen Aburteilung verhütet sogar von vorne herein manchesmal den Eintritt ernster Streitigkeiten. Eine Bestrafung an Bord wird nie nötig und
Mißhandlungen der Leute durch Vorgesetzte kommen sehr selten vor, da ihnen
die Strafe auf dem Fuße folgt. Diese Umstände und die Unterweisung ber Leute geben ihnen eine gewisse Sicherheit und Gewandtheit in Rechtssachen, wie sie bei anderen Seeleuten nicht gefunden wird. Ihr Urteil
wird klarer und verliert die sonst so in die Augen springende Einseitigkeit,
ba ihnen mehr Fälle seemännischer Rechtsstreitigkeiten zur Kenntnis kommen,
als anderen Seeleuten, die längere Reisen machen.

Die Seemannsämter find bier nicht nur bie richtenben und strafenben Behörben, sonbern vor allem auch bie Austunft und Rat erteilenben Stellen, benen fich bie Seeleute gerne juwenben und bie ihnen auch in Angelegenbeiten, welche nicht birett zu ihren Runttionen gehören, zur Seite fteben. Diefer Geift ber Hilfsbereitschaft wird genährt burch ben Vorsitzenden ber Seemannsamter, ben Roniglichen Lanbrat, ber perfonlich jeber Reit für bie Seeleute bereit ift, ihnen zu helfen. Die von bem Seemannsamt zu erlebigenben Straffalle werben fo behandelt, bag nach eingegangenem Strafantrag ber Beschulbigte und erforberlichen Falles bie pon beiden Seiten bezeichneten Zeugen zu Protofoll vernommen werben. Nach Klärung bes Sachverhaltes wird bie Berhandlung bem Borfitenben gur Entscheidung vorgelegt und ein Bescheib bem Betreffenben schriftlich mit Angabe ber Grunde bes Urteils behandigt. Gegen biefes Urteil fteht ihm bie Berufung an bas orbentliche Gericht zu. Es hanbelt fich ftets um Gelbstrafen in boben von 3-20 Mart. Falle, die mit Freiheitsftrafen bebroht find, werben ber Amts- ober Staatsanwaltichaft überwiefen.

Die alte Seemannsordnung erwies sich namentlich badurch unzulänglich, daß sie alle Verabredungen zuließ, wodurch die für die Mannschaften wichtigken Bestimmungen im Heuervertrag zu Gunsten des Reeders gestaltet werden können. So werden z. B. die Mannschaften von dem Berge- und hilfslohn ausgeschlossen, es wird ihnen eine beliedig lange Arbeitszeit im Hafen ohne Vergütung zur Pslicht gemacht. Der Kapitän behält sich vor, sie jeden Augenblick ohne Kündigung und ohne Schadenersatz zu entlassen, während sie selbst auf 6 Monate oder mindestens an eine 14 tägige Kündigung gebunden sind. Diese Verhältnisse werden durch die neue Seemannseordnung besser geregelt werden.

#### Bohlfahrtseinrichtungen.

Von ben Wohlfahrtseinrichtungen für die Seeleute der Fischdampfer sind in erster Linie das Seemannsheim und Heuerbureau der Seemanns-mission zu nennen. Das Seemannsheim erfreut sich einer reichen Inanspruch-nahme und hat wiederholt erweitert werden mussen. Das Heuerbureau steht unter der gemeinsamen Leitung des Seemannspastors und des Hafenmeisters.

Schriften CIII. 2. - Seefchiffahrt II.

Letterer vertritt die Staatsbehörde, und ist damit eine Gewähr für eine unparteiische und uneigennützige Stellenvermittelung gegeben. Die Institute betätigen sich auch ganz besonders dadurch, daß sie die verdienten Löhme deponieren, bei der Bank oder Sparkasse belegen oder an die Familien heimsenden und viele tausend Mark werden jährlich durch diese Tätigkeit gerettet. Im Jahre 1901 lieferten für die obengenannten Zwede die Seeleute 86 483 Mark ab.

Ferner ist zu erwähnen ber Klub "Rettungsring", ber es sich zur Aufgabe macht, unverschuldet in Not geratene Angehörige des Hochseesischereisgewerbes zu unterstützen. Er wurde durch am Fischereihafen tätige Beamte und Kausseute unter dem Borsit des Hafenmeisters ins Leben gerusen, um in solchen Fällen, in denen zwar der Mann auf freie ärztliche Behandlung und Berpstegung durch den Reeder bezw. die Seederussgenossenschaft Anspruch hat, aber die Familie ohne Subsistenzmittel bleibt, oder in der Zeit, die verstreicht zwischen dem Unfall und der Rentenregelung, hilfreich einzugreisen, da gerade in solchen Fällen oft bittere Not eintritt. Weiter unterstützt er auch auf andere Weise unverschuldet in Not Geratene. Seine Tätigkeit wickelt sich in aller Stille ab und wo einem Mitgliede eine Notlage bekannt wird, tritt er ungerusen ein. Im letzten Jahre wurden 21 Unterstützungen in Höhen von 30—50 Mart verteilt und daneben das Vermögen durch sleißiges Sammeln auf ca. 1500 Mart gebracht.

Angestrebt wird die Einrichtung einer Effektenversicherung und zwar in der Beise, daß der Reeder seine Seeversicherungssumme für Totalverlust um 2000—3000 Mark erhöht, welcher Betrag eintretenden Falles der Mannschaft oder deren Hinterbliebenen ausgezahlt wird.

Sonstige Kassen ober Fürsorgeeinrichtungen bestehen neben ben gesetzlichen nicht.

# Sittliche Zustände und perfönliche Verhältnisse der Hochseesischer.

Das Leben in ben Küstenstädten bietet für bensjungen, mit verhältnismäßig reichen Geldmitteln versehenen Seemann vielerlei Gesahren. Es ist baher erklärlich, daß Ausschweifungen jeder Art vorkommen, doch gibt es nur wenige notorische Trinker und leichtlebige Leute; die Berführung burch Wirte, deren Anhänger und Frauenzimmer ist die gewöhnliche Ursache zu Ausschreitungen. Sin großer Prozentsah der Fischdampferleute hält sich nüchtern und solide und sorgt treu für seine Angehörigen. Da die meisten Schlaf- und Heuerbaase zugleich Wirtschaft betreiben, so ist es natürlich, baß bei ihnen die Rüchternheit und Solidität nicht gefördert wird. Wohl aber läßt es sich die Seemannsmission angelegen sein, in jeder Beziehung, in religiöser, sittlicher wie wirtschaftlicher Hinsicht für die Hochseesischer zu sorgen. Ihre Einrichtungen fanden bereits Erwähnung.

Die Bebeutung der Seemannsmission hat der größte Teil der Reeder von vorneherein klar erkamt und darum ihre Arbeit und Bestrebungen auch lebhaft unterstützt. Schissossigiere und Mannschaften bringen ihr, wie aus dem Tätigkeitsbericht ersichtlich ist, das größte Vertrauen entgegen. Dem Seemannsverbande stehen die Hochseesischer zum allergrößten Teil indissernt gegenüber. Es ist demselben nicht möglich gewesen, eine besondere Mitzgliedschaft Geestemünde ins Leben zu rusen. Er hat nur eine Filiale der Ritgliedschaft Verenerhaven. Die Zahl der Organisierten ist sehr gering und mit Mühe werden die Mitglieder gehalten, die gewöhnlich nur kurze zeit ihre Beiträge zahlen und sich dann nicht mehr um den Verband kummern. Die Versammlungen werden von Hochseessischen äußerst schwach besucht. Der Einfluß des Verbandes ist unbedeutend. Sein Organ "Der Seemann" kommt an Bord sehr selten vor.

Für Lekture an Bord forgt bie Seemannsmiffion, bie aus ihrer Bibliothet unentgeltlich Bucher mitgiebt, soweit ihr Borrat reicht. Diefe Emichtung wird viel und gern benutt. 3m allgemeinen herricht an Borb unter ben Offizieren und Mannichaften ein tollegialischer Ton, ber oft fast ju weit geht und bie Disziplin gefährbet. Zebenfalls tann von Rlaffengeift nirgends bie Rebe sein, aber auch Korpsgeist ift nicht vorhanden. mählich bildet fich ein gewiffes Standesbewußtfein heraus, bas namentlich baburch genährt wirb, bag in ben Bortragen im Seemannsheim immer wieder auf die große volkswirtschaftliche und patriotische Bedeutung ber hochseefischerei hingewiefen wirb. Ein eigentlicher Gegensat zwischen Reeber und Mannschaft besteht nicht, doch tritt auch bas patriarchalische Berhältnis, welches früher obwaltete, wenig mehr zu Tage; biefes hat sich von bem Reeber auf bas heuerbureau und bas Seemannsamt übertragen, wo ber Seemann bas findet, was er früher bei bem Reeber suchte. In einzelnen Fällen herrscht indes zwischen Reeber und seinen alten Leuten bas gute Einvernehmen und gegenseitiges unbedingtes Bertrauen.

Die Mannschaften ber Fischbampfer, beren Familien in Oftfriesland, Bestfalen ober in ben Oftseeprovinzen wohnen, gehen zur Hochseefischerei, um Gelb zu verdienen und ihren heimatlichen Betrieben, die gewöhnlich in sleinen Landgütern bestehen, Mittel zuzuführen. Die Frau und Kinder besorgen bann meistens die Arbeiten, während der Mann fährt, der zu ges

Digitized by Google

eigneter Zeit nach Sause tommt, um bei ber Bestellung bes Landes ober ber Ernte mitzuhelfen. Diefes find allgemein gludliche Berhältniffe und wem nicht Krankheiten ober Lieberlichkeit bes Mannes fie gerftoren, bagu angetan, einen entsprechenben Wohlftand und ein forgenfreies Alter au fcaffen. Meiftens herricht in biefen Familien Rufriebenheit, Sparfamkeit und gludliches Rusammenleben. Biel feltener ift ein foldes Berhältnis, wenn junge Seeleute fich an Frauen binben, bie ihre Augend in ben hafenstädten verlebt haben. Sehr oft feben biefe vergnügungefüchtigen und wenig arbeitswilligen Frauen in ihrem Mann nur ben Ernährer, ein gemeinsames Streben fehlt febr häufig gang. Bas ber Mann auf See verbient, verbraucht bie Frau an Land und dies geht fort, bis burch Krankheit ober Rinberfegen bie Rot immer größer wirb. Wenn bann ber Mann nicht imftanbe ift, soviel zu verbienen, daß die Frau ihr fußes Nichtstun fortseten kann, so ift ber Unfriede da und es treten bie traurigsten proletarischen Berhaltniffe ein. Nicht immer enden folche Eben fo, es tommt auch vor, daß die Frau recht zeitig zur Ginsicht kommt ober von vorne herein sparfam ift und mit am Wohle ihres Hausstandes arbeitet.

Unter normalen Berhältniffen ift ber Berbienft ber Sochfeefischer fo, bag er seine Familie, ohne bag Frau und Rinder außer bem Sause Befcaftigung ju fuchen brauchen, ernahren tann. Gehr brudenb find in ber Stadt bie hohen Bohnungsmieten. Unter 300 Mart ift keine Familienwohnung zu erhalten und oft laffen biefe bann noch in hygienischer Beziehung viel zu munichen übrig. Die ftrebfamen Leute, die auch ebenfolche Frauen haben, suchen baber auch möglichst in ber Umgegend ihr Domizil aufzuschlagen. Solche jungen Leute, Die Die hochseefischerei nicht allein als eine lohnende Arbeitsgelegenheit für eine bestimmte Zeit betrachten und in berfelben bis zum Rapitan pormarts fommen wollen, machen ben üblichen Entwidlungsgang vom Matrofen ober Nehmacher jum Steuermann und vom Steuermann jum Rapitan burch. Ihrer gibt es jur Beit eine gange Reihe und ber ziemlich häufige Wechsel unter ben Kapitanen bietet eine gute Musficht jum Aufruden. Die Sochfeefischerei forbert vom Rapitan große Umficht, Mut und Rührigkeit. Stumpfen biefe Gigenschaften ab, fo ift es mit der Brauchbarkeit als Führer eines Fischbampfers vorbei und mancher, ber lange als Rapitan fuhr, muß, ba er nicht genügend mit ber Beit fortgefchritten ift, fpater wieber mit einer Steuermannoftelle fürlieb nehmen.

Bum Schluß sei noch erwähnt, daß die Hochseefischer allen politischen Strömungen indifferent gegenüberstehen. Obgleich das Heizerpersonal mehr zu politischer Betätigung als die Fischer neigt, so ist auch bei ihm die Außerung solcher Bestrebungen äußerst gering. Versuche von Agitatoren,

Streiks ins Leben zu rufen, find wiederholt gemacht, aber immer gescheitert, a einmal die Bestimmungen der Seemannsordnung hindernd in dem Weg tehen und hauptsächlich, weil Unzufriedenheit nicht besteht, sondern kunstlich jervorgerufen werden muß, deshalb auch die Leute den vernünstigen Kuseinandersetzungen der betreffenden Stellen eher Gehör schenken als den Schlagworten der Agitatoren.

Unsere Hochseefischer find gute Soldaten und benken meistens mit Freude m ihre Dienstzeit zurud, bezw. sie gehen mit Lust zur Marine. Ihnen sind Königstreue und Patriotismus eigen, wie auch Gottessurcht sie auszeichnet. Dankbar benken sie noch heute an den Besuch Ihrer Majestät der Raiserin im hiesigen Seemannsheim im Jahre 1900 und an die Untershaltung, welche die hohe Frau mit einer ganzen Reihe von ihnen anknupfte.

Die Hochseefischer leiften in seemannischer Arbeit, was nur auf irgend einem Schiffe geleistet werben kann, ihr Berbienst entspricht ber Arbeit und sie sind als berufstüchtige Seeleute zufrieben.

Beeftemunbe, im Juli 1902.

| fr                   | Geeftemünbe, 19                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Det                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| von<br>unte<br>folge | , Rapitän , wurde bem Unterfertigten am einer sanitätspolizeilichen Revision erzogen. Der Zustand des Schiffes im allgemeinen gab zu Aussetzungerenden Anlaß:                                                                                                              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ſģif<br>ārzi<br>     | Die Arzneimittel und sonstigen Rittel zur Krankenpslege wurden nach<br>zeichnis ber Borschriften betr. die Ausrüftung der Kauffahrtei<br>ze mit Hülfsmitteln zur Krankenpslege und die Ritnahme von Schiffs<br>en geprüft. Zur Ergänzung des Bestandes sind zu beschaffen: |
|                      | Der Kreisarzt d. Kr. Geeftemünd                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | Borftehende Arzneimittel 2c. find von mir für den                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | Apotheler.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | Geeftemünde, 19 19                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### **\*** a r n n n g unter Sinweis auf den untenfiehenden Ausjug der Beeberufsgenoffenicaft!

Durch Berletungen an Stahlbrähten, Fischgräten, Angeln 2c. sind durch nachlässige lehandlung der Bunden auf den Fischdampsern eine Menge von Unglückställen, bestehend t Berlusten und Berftümmelungen der Hände bezw. Finger entstanden.
Wir machen den Kapitänen unserer Dampser die sorgsältigste Behandlung auch er Neinsten Berletungen zur Pflicht, um solche Unfälle, die nur durch Rachlässigsteit ervorgerusen sind, zu vermeiben.

| Rame bes Schiffes          | Dienststellung<br>bes Berletten | Beranlassung des<br>Unfalles                                                                                         | Art ber<br>Berle <b>ş</b> ung                                                       |  |  |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| "Roland"                   | Shiffstoch                      | Berlette sich an den<br>stacheligen Flossen eines<br>Fisches.                                                        | Funktionsstörung ber<br>linken Hand.                                                |  |  |
| "Julius Wieting"           | Matrofe                         | Stach sich beim Einhieven<br>bes Retes mit einem<br>zerriffenen Draht ber<br>Stahltroffe.                            | Berlust des Mittelfingers,<br>Funktionsstörung des 2.,<br>4. und 5. linken Fingers. |  |  |
| "Rymphe"                   | <u> </u>                        | Stach fich beim Auslaufen<br>ber Stahltroffe an einem<br>Draht.                                                      | Funktionsstörung bes<br>Wittelfingers.                                              |  |  |
| "Red"                      | Watrose                         | Stach sich beim Einhieven<br>bes Repes an einem<br>geriffenen Draht.                                                 | Funktionsstörung bes<br>Zeigefingers.                                               |  |  |
| "Abjutant"                 | Bestmann                        | Hatte fich beim Hantieren<br>mit ber Stahltroffe eine<br>unbebeutende Berletzung<br>zugezogen<br>(Blutvergiftung).   | Berstümmelung ber<br>Hand, Berlust des 4. und<br>5. Fingers.                        |  |  |
| "Rymphe"                   | Matrofe                         | Bog sich beim Ginhieven<br>bes Reges an einem ab-<br>gesprungenen Stahlbraht<br>eine unbebeutenbe Ber-<br>lepung zu. | Berluft bes Ringfingers,<br>Steifigkeit ber übrigen<br>Finger rechts.               |  |  |
| "Saturn"                   | Steuermann                      | Stach fich beim Spliffen eines gebrochenen Draht-<br>taues an einem Drahtenbe.                                       | Berlust des rechten<br>Neinen Fingers.                                              |  |  |
| "Friedrich"                | Reşmağer                        | Stach fich beim Aus-<br>weiben ber Fische an einer<br>Fischgräte.                                                    | Berlust bes kleinen<br>Fingers links.                                               |  |  |
| "Röln"                     | Watrofe                         | Stach sich beim Abholen<br>ber Stahltroffe von ber<br>Binbe an einem ab-<br>stehenben Draht.                         | Berluft bes rechten<br>Kleinen Fingers.                                             |  |  |
| "Bürgermeister<br>Schmibt" | Matrofe                         | Stach fich am Wiberhaten einer Angel.                                                                                | Berluft bes rechten<br>Zeigefingers.                                                |  |  |
| "Minister Janffen"         | Matrofe                         | Stach fich beim Aufheben<br>ber Repe an ber Stahlleine.                                                              | Berluft bes 5. Fingers links.                                                       |  |  |
| "Aymphe"                   | Яоф                             | Beim Fischreinigen in ben<br>Finger geschnitten<br>(Blutvergiftung).                                                 | Berluft bes Daumens,<br>Steifigkeit ber übrigen<br>Finger.                          |  |  |
| .St. Johanne               | Steuermann                      | Berlette fich feinen Finger<br>an ben Bähnen eines<br>Cabliaus.                                                      | Berluft bes Zeigefingers<br>und Steifigkeit bes<br>Wittelfingers.                   |  |  |

## Die Häfen in West: und Ostpreußen.

Don

Rapitan a. D. Döbler,

Navigationslehrer in Danzig.

### Entwidlung und Stand der Seeschiffahrt.

Wenn in ben westlichen beutschen Safen von Leer bis Stettin fich bie Umwandlung ber Segelschiffahrt in Dampffchiffahrt ziemlich rafch und mit gutem Erfolg vollzogen hat, fo ift biefes in ben öftlichen Bafen weniger ber Fall gemefen. Die großen Segelflotten von Dangig, Billau, Ronigsberg und Memel find verfchwunden und haben nur Erfat in einer verhältnismäßig kleinen Anzahl Dampfer gefunden. Diefer Rudgang bes Seehandels in ben öftlichen Provinzen liegt nicht an einem Mangel an Rührigkeit und taufmannischem Scharfblid ber betreffenben Reebereien, fonbern an ber geographischen Lage biefer hafenstäbte. Dhne nennenswertes beutsches binterland find fie hauptfächlich Aus- und Gingangspforten für ruffische Erzeugniffe und Beburfniffe. Die mehrfache Beranberung ber beutich-ruffifden Rollverhaltniffe haben nun ihren Ginfluß geltenb gemacht. Befonbers aber hat ber Sanbel ber Oftfeehafen burch bie Ronfurreng von Libau und Winbau gelitten. Die ruffifchen Safen, Die fruher nur fur kleinere Schiffe in geringerer Angahl zugänglich maren, find in ben letten 20 Jahren von ber ruffischen Regierung zu großen, bequemen, für tiefgebenbe Schiffe zuganglichen Seehafen ausgebaut worben. Die Zugangöftragen aus bem Innern finb porteilhaft geregelt, fo bag bie Sanbelswege, bie früher nach ben beutschen Safen gingen, jest in biefen Safen munben und fo ben Seeverkehr an fich gezogen haben.

Danzigs Reeberei stand im Jahre 1874 in Bezug auf Schiffs- und Tonnenzahl auf ihrem höchsten Standpunkt, sie zählte damals etwa 150 größere Segelschiffe und 7 Dampfer. Der gegenwärtige Stand beträgt 28 Dampfer und 6 Segelschiffe.

Bon ben 28 Dampfern gehören

1. 11 Dampfer zwischen 612 und 1228 Brutto Register=Tonnen zur Danziger Reeberei=Attiengefellschaft (Th. Robenader).

- 2. 9 Dampfer zwischen 393 und 941 Brutto Register-Tonnen zur Ginzeln-Reeberei von F. G. Reinholb (Inhaber D. Siebler).
- 8. 5 Dampfer zwischen 859 und 1754 Brutto Register-Tonnen zur Einzeln-Reeberei von Behnke und Sieg.
- 4. 3 Dampfer, barunter ein Rabbampfer, zwischen 109 und 156 Brutto Register=Tonnen zur Dampfschiffs-Aktiengesellschaft "Beichsel", wwelcher Gesellschaft noch viele kleine Flußbampfer gehören, die ben Berker auf der Beichsel auf- und niederwärts vermitteln.

Die 28 Seebampfer sind sämtlich in europäischer Küstenfahrt beschäftigt, welche sich von ber Oftsee bis zum Beißen und Mittellandischen Weere erstreckt.

Bon ben 6 Segelschiffen sind zwei größere hölzerne Barkschiffe von etwa 500 Tonnen = Register für große Küstenfahrt im Einzelbesitz ihm Kapitane. Die übrigen 4 sind kleine Küstenfahrzeuge im Besitze ihm Führer.

Bon ben Dampfern sind 9 mit Tripel-Maschinen versehen, die übrigen haben Compound-Maschinen.

In Pillau gibt es teine Reeberei mehr; bagegen find in Königsberg vier Schiffsbefrachtungs- und Maklerfirmen im Besitze von Dampfschiffen und hat jebes bieser Schiffe mehr ober weniger Mitreeber.

- 1. Marcus Cohn besitzt 5 Dampfer von 8129, 2208, 2067, 1993 und 1072 cbm Raumgehalt.
  - 2. Rleynftuber hat 3 Dampfer von 1355, 1016 und 714 cbm.
  - 3. hay hat 2 Dampfer von 1449 und 1081 cbm.
- 4. Storrer u. Scott haben 2 Dampfer von 923 und 808 cbm Raumsgehalt. Die Fahrten gehen gewöhnlich nur burch bie Oft- und Rorbfee bis Spanien.

In Memel ist die Segelschiffahrt ganz zurückgegangen. Bon den 100 Segelschiffen, die Memel noch vor 20 Jahren gehabt hat, ift kein einziges mehr übrig geblieben; das letzte derselben wurde 1901 nach Rostod verkauft. Dagegen bildete sich im Jahre 1880 eine Dampsschiff Aktien. Gesellschaft unter der Firma "Memler Dampsschiffs Aktien-Gesellschaft". Diese Gesellschaft ist heute im Besitz von 6 Dampsern von 582, 558, 569, 924, 1081 und 1085 Netto Register-Tonnen.

Die Dampfer find in wilder Fahrt beschäftigt, b. h. biefelben fahren keine regelmäßigen Touren, und zwar hauptsächlich Oft- und Nordsee; bann auch einzelne Reisen nach dem Mittelmeer und Weißen Meer. Die Ausrüftung ist die der gewöhnlichen Oftseefahrer, im Mittel auf Seereisen von 14 bis 21 Tagen berechnet. Die Gesellschaft hat seit ihrem Bestehen, also

vom Jahre 1880 ab, eine Durchschnittsbividende von 6% gezahlt, bei Absschriebungen von ca. 5%. Ganz ähnliche Berdienste weisen auch die Dampsschriftsreedereien von Königsberg und Danzig auf, nur mit dem Unterschiede, daß hier jedes Schiff sein eigenes Konto hat, so daß Verdienst und Verlust nur auf die Mitreeder des betreffenden Schisses verteilt wird. Die Danziger Reederei-Aktien-Gesellschaft allein wirtschaftet aus einer allgemeinen Kasse, hat aber in den letzten Jahren nur Abschreibungen gemacht, ohne eine nennenswerte Dividende zu verteilen.

Es wurden angemuftert im Jahre 1901

| Charge                                                                  | Danzig           |               | Pillau        |          | Rönig&berg      |              | Remel           |        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Sharke                                                                  | Dampfer          | Segler        | Dampfer       | Segler   | Dampfer         | Segler       | Dampfer         | Segler |
| Bootsleute, Bestmänner,<br>Zimmerleute, Matro-<br>sen, Jungen           | 789<br>507<br>70 | 150<br>—<br>— | 95<br>55<br>5 |          | 150<br>160<br>— | 70<br>—<br>— | 209<br>88<br>13 | =      |
| einer Person) und an-<br>beres Rüchenpersonal .<br>Andere Bersonen (Ar- | 188              | 30            | 13            |          | 26              | 6            | 26              | _      |
| beiterpersonal)                                                         | _                |               |               | <b>-</b> | _               | -            | _               | _      |

#### Die Henern.

Die Durchschnittsheuer war in allen 4 Safen für alle Chargen faft immer fehr nahe biefelbe und betrug:

| für ben                                                                                                                                                                                                                |  |  | auf<br>Dampfern Seglern<br>Mt. Mt. |                                                                                                      | für ben   | auf<br>Dampfern<br>Mt. |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------|
| I. Steuermann II. Steuermann I. Raschinisten II. Maschinisten Bestmann Bootsmann Roch und Steward Ratrosen Leichtmatrosen Jungmann Roch jungmann Rochingmann Rochingmann Rochingmann Rochingmann Rochingmann Rochingen |  |  |                                    | 115.6<br>86.1<br>170.5<br>100.1<br>—<br>66.0<br>65.5<br>66.5<br>54.2<br>86.7<br>29.1<br>21.3<br>24.0 | 101.5<br> | Assistenten            | wird bie<br>enige bes<br>, ba eine<br>en einge- |

Da fämtliche Dampfer Frachtschiffe find und nur gelegentlich wenige Baffggiere mitnehmen, auch bie Sahrt, in ber fie beschäftigt finb, biefelbe ift, fo befteht tein Beuerunterschied weber bei ben einzelnen Reebereien noch in ber Art ber Sahrt und ber Schiffe, auch findet im allgemeinen teine Seuererhöhung bei langerem Berbleiben am Bord ftatt. Gine Bereinbarung ber Reebereien in Bezug auf die Seuerfate hat nach bem letten Seemanns ftreit ftattgefunden und wird ohne Wiberfpruch mit Erfolg aufrechterhalten. Sochfeefischerei mit Dampfern wird nicht betrieben. Die Fischer in ben Strandborfern haben ihre eigenen gebectten Rutter ober offene Bote. ben ersteren eriftieren in Weftpreußen 235, mit einer Gesamtbesatung von Offene Fischerbote find 1313 vorhanden mit 2806 Dann 626 Mann. Befatung. In Oftpreußen bestehen 163 gebecte Rutter mit 407 Dam Befatung und 637 offene Bote mit 1869 Mann Befatung. Sierzu fommen noch 3865 Safffischerfahrzeuge mit 10971 Mann Befatung. Die gebedten Rutter, meiftens bis zu 20 cbm Bruttoraumgehalt, fischen an ber gangen Rufte und geben jum Störfang bis jur Infel Rugen. Die offenen Bote geben 5 bis 10 Seemeilen in bie See hinaus. Tätig find bei ber Fischerei bie Familienmitglieber ober auch Fischerinechte, bie an bem Ertrage Anteil haben. Das Boot wird bei ber Berteilung für einen Mann gerechnet, auch wenn ber Eigentumer nicht am Borb ift.

An unbefahrenen Jungen ist Überangebot vorhanden, sie erhalten eine Heuer von 15 bis 20 Mark. In Bezug auf Leichtmatrosen und Bollmatrosen hält sich Angebot und Nachstrage mit kleinen Schwankungen nach beiden Seiten das Gleichgewicht. Allerdings war wegen des niedrigen Frachtenstandes während der letzten 6 Monate der Seeverkehr nur gering, und ging daher das Angebot an Seeleuten über das Bedürfnis hinaus.

Nach beendigter Reise, die häusig kaum 3 Wochen dauert, erhalten die Leute ihren Berdienst ausgezahlt und können auf Wunsch abgemustert werden oder auch für weitere Reisen an Bord verbleiben. Alle 6 Monate muß in solchen Fällen jedoch nach Beendigung einer Reise eine Abmusterung im Heimatshafen stattsinden, der indessen unmittelbar die Anmusterung derselben Leute folgen kann. Bleiben die Leute während des Ausenthalts im Heimatshafen an Bord, so dauert ihre Heuer ununterbrochen ohne Beränderung sort, auch die vorgeschriebene Beköstigung wird ihnen gewährt. Nach Schluß der Arbeit erhalten die Leute fast immer Urlaub dis zum nächsten Morgen, ebenso während der Sonn- und Festtage. Das An- und Londordkommen macht keine Schwierigkeiten, da die Schisse überall leicht zugänglich am Hafenkai vertäut liegen. Die Nachtwache übernimmt für die Zeit im Heimatshafen ein zu diesem Zwede engagierter Mann, der für dasselbe

Schiff oft Jahre hindurch berselbe bleibt. Wird von der Besatzung Arbeit über die sestigesetzte Beit verlangt, so wird Überstundenlohn gezahlt, und zwar erhält pro Stunde: Der 1. Steuermann 75 Pfg., der 2. Steuermann 50 Pfg., der Natrose 30 Pfg., der 1. Maschinist 60 Pfg., der 2. 40 Pfg. und das übrige Maschinenpersonal 30 Pfg. Für Sonntagsarbeit wird entweder derselbe Stundenlohn oder doppelter Tagelohn gezahlt. Sonst werden keine Unterstützungen an Geld bewilligt, auch an Kleidungsstücken wird nichts geliefert.

Das Berhältnis bes Maschinenpersonals an Borb ift bem bes Dedpersonals sehr ähnlich. Unbefahrene Beiger und Trimmer werben vielfach angemuftert und es beträgt beren heuer meiftens 3 Mart weniger als biejenige ber befahrenen Leute. In ben meiften Fällen muß aber ber unbefahrene Mann eine Bergütigung an ben Maschiniften gablen, ober auch an ben Mann, bem burch feine Unerfahrenheit eine größere Arbeitsleiftung entfteht. Im allgemeinen wechselt bas Beigerpersonal febr häufig bas Schiff. längerem Berweilen am Bord mährend mehrerer Reisen tritt teine Erhöhung ber Beuer ein, es sei benn, bag befonbere Tüchtigkeit und Fähigkeit burch vorangegangenen anderen Beruf folch eine Erhöhung angemeffen erscheinen läßt. Die Dampferfahrt erleibet in Danzig fast während bes ganzen Jahres feine Unterbrechung, benn mur felten ift ber hafen auf turze Beit burch Eis gesperrt. Es wurden bemnach ber Matrofe und Beizer fast immer in Stellung bleiben können. Es werben inbeffen häufig freiwillige Paufen In Memel und befonders in Ronigsberg tonnen bie Baufen burch Eissperrung länger werben. Im allgemeinen ift in unseren Safen anzunehmen, bak ber Matrofe und Beizer felten mehr als 9 bis 10 Monate während bes Jahres am Bord in Arbeit und heuer ift. Sein Durchschnitts-Sahresverdienst ift bemnach etwa 800-900 Mart, bei Jungen und Leicht= matrofen 500-700 Mark, wobei bie Kost für ben Tag mit etwa 1 Mark 30 Bfa. angerechnet werben fann.

#### Die Arbeitszeiten.

Die Abwechselung zwischen Arbeitszeit und Ruhe wird auf See durch ein regelmäßiges Wachspstem aufrechterhalten, und zwar ist dasselbe so geregelt, daß nur immer die eine Wache, d. h. die Hälfte der Mannschaft den Dienst an Deck hat, während die andere Wache diese Zeit zur freien Versügung hat. Die Wachen wechseln sich alle 4 Stunden regelmäßig ab, nur der Nachmittag zerfällt auf wenigen Schiffen, nach englischem System, in 3 Wachen: von 12—4 Uhr; von 4—6 Uhr und von 6—8 Uhr; und

ftimmt bierin die Einteilung nicht mit bem Bachspftem ber Journalführung überein. Dann folgen bie Bierftundenwachen regelmäßig aufeinander. biefen Schiffen werben bie Mahlzeiten abgehalten um 8 Uhr morgens, 12 Uhr mittags, 4 Uhr und 8 Uhr nachmittags, und zwar berart, baf Die Freimache querft ihre Mahlgeit bekommt, bann ben Dienft auf Det übernimmt, und bie andere Bache nun ihrerfeits mit ber Dablzeit ihre freie Reit beginnt. Auf ben meiften Schiffen jedoch bleibt bie gange Mannfchaft bis 2 Uhr p. m. an Ded, von 2 bis 6 Uhr hat eine Bache frei, von 6 bis 8 Uhr find wieber alle Mann an Ded. Bon 8 Uhr erfolat bann bie Ablösung wieber alle 4 Stunden. In ber Stunde von 8 bis 9 Uhr vormittags ift ebenfalls bie gange Mannichaft im Dienft. Bird biefes Bachspftem eingehalten, mas icon bei ber Rufterung festgeftellt wirb, fo werben bie Mahlzeiten um 8 Uhr morgens, 12 Uhr mittags und 6 Uhr nachmittags von ber gangen Mannschaft gemeinschaftlich eingenommen, bis auf ben Mann am Ruber und auf bem Ausgud, Die erft nach ber Dahlzeit abgelöft werben. Wird von ber Freiwache vormittags länger als bis 9 und nachmittags länger als bis 2 Uhr gearbeitet, so wird Überstundenlohn bezahlt. Diefes gefchieht meiftens nur nach bem Berlaffen bes hafens ober por bem Ginkommen in benfelben, um bas Schiff für bie See bezw. für ben Safen flar zu machen. Auf See tritt fonft nur eine Berfurzung ber Freizeit ein, wenn Segel notwendigerweise gefett ober geborgen werben muffen, ober wenn burch Seefcblag ober ichweres Arbeiten bes Schiffes Schaben entstanden find, die fofort wieder ausgebeffert werben muffen, überhaupt wenn bringenbe ober Notarbeit vorliegt, b. h. jebe Arbeit, bie gur Sicherheit ber Mannschaft, bes Schiffs und ber Labung ohne Aufschub ausgeführt werben muß ober auch notwendig ift, um die Fortsetzung ber Reise ohne Aufenthalt zu gemährleiften. Ferner murben hierzu noch folche Arbeiten zu rechnen fein, Die burch allgemeine Menschenpflicht geboten find, wie bie Rettung von Menschen aus Lebensgefahr. Natürlich muffen folche Arbeiten auch an Sonn- und Festtagen ohne Vergütigung ausgeführt werben. auf ber Beimreife bei gutem Wetter jum Malen und befferen Inftanbfeten bes Schiffes bie gange Mannschaft an Ded behalten wirb, werben für bie Freiwache Überftunden gerechnet, bie ebenfo bezahlt werben wie im Safen. Da bie Mannichaft auf ben Schiffen nur gerabe ftart genug ift, um ben täglichen laufenben Dienst mit einer Bache zu bewältigen, so ift es mahrend ber Bache niemandem gestattet, unter Deck zu geben. tommen allerbings, wenn bie Sicherheit bes Schiffes es gestattet, bei schlechtem Wetter Ausnahmen por, bie inbesien nur ftillschweigend gebulbet werben.

Bei dem Maschinenpersonal ist die Einteilung der Bachen eine andere und richtet sich nach der Zahl der Leute auf der Wache. Bei größeren Dampfern, wo mehr Leute zur Bedienung der Feuer vorhanden sind, tritt die Abwechslung alle 8 Stunden ein. Sind nur 2 Heizer auf jeder Wache, so wird alle 6 Stunden gewechselt. Auf allen unseren Dampfern besteht das Zwei-Wachenspissen. Schon wegen dieser verschiedenen Wacheneinteilung nimmt das Maschinenpersonal meistens gesondert von der Deckmannschaft seine Mahlzeiten ein, ebenso hat es auch fast auf allen Dampfern ein besonderes Logis.

3m Safen beginnt bie Arbeitszeit morgens um 6 Uhr; im Winter, wenn Tageslicht erforberlich ift, fpater. Bon 8 bis 81/2 Uhr ift Fruhftude= zeit. Mittagspaufe wird von 12 bis 1 Uhr gehalten und auf Dampfern mit ber Arbeit um 51/2 Uhr abende gefchloffen. Beim Lofden, Ginnehmen und Stauen ber Labung ift häufig ein Teil ber Mannschaft mit beschäftigt. Benngleich auch biefe Arbeiten im gangen bem Stauer übertragen werben, fo wird boch mit biefem vorher abgemacht, bag er einen Teil ber Mannfcaft mit bagu verwenben foll, und wird bunn ein entfprechenber Abgug vom Stauerlohn gemacht. Überftundenlohn wird wie im Beimatshafen be-Bei einer Reeberei in Danzig (Behnke & Sieg) erhalten bie Offigiere feine überftunden vergutigt, sondern bementsprechend eine Erhöhung ber Gage. Das Berholen und Bertauen bes Schiffes liegt ber Mannichaft ob und es werben hierfur auch außerhalb ber Arbeitszeit und in ber Nacht feine überftunden gerechnet. Das Wachegeben im hafen in ber Nacht wird nicht als Überftunden gerechnet, an bemfelben nimmt fowohl bas Deck- als auch bas Mafchinenperfonal teil, mit Ausnahme bes Donkeymannes. Seltener ift es, bag ein zuverläffiger Mann aus ber Befatung bie gange Rachtwache übernimmt und bafür mahrend bes Tages bienstfrei ift. Gine Überanstrengung ber Mannschaft im Bafen findet nicht ftatt; auf See ift biefes jeboch möglich, wenn burch Bufälle von höherer Gewalt bie Rraft ber gangen Mannschaft unter bebeutenben Strapagen für längere Beit in Un= ipruch genommen werben muß. Gine Überanftrengung ber Offiziere ift mitunter nicht zu vermeiben, besonders wenn in fürzeren Intervallen mehrere hafen angelaufen werben muffen, wo bann auf See bie Dedwache ein= gehalten und im Safen bas Lofden und Ginnehmen ber Ladung beauf= fichtigt werben muß. Dag hierburch bie Dienstfähigkeit ber Offiziere, besonders wenn nur ein Steuermann am Bord ift, leiben muß, ift wohl an= junehmen, und es fann baburch unter Umftanben bie Sicherheit bes Schiffes gefährbet werben. Wenn bie Befatung burch Defertion eine Verringerung erfährt und ein Erfat ohne erhebliche Schwierigkeiten nicht geschaffen werben

Digitized by Google

kann, so erfolgt eine Bergütigung nach ben Satzungen ber Seemannsordnung. Wird indessen auf See durch Erkrankung des einen eine Mehrleistung der anderen notwendig, so tritt allgemein keine Bergütigung ein. Auf Schleppern und Bergnügungsdampfern werden die Leute meistens in Tagelohn beschäftigt und arbeiten nach Erfordernis ohne Überstundenlohn.

### Die Anhenerung.

Anheuerungen mit Selbstbeföstigung finden nicht statt. Für Bergelohn besteht kein sester Satz und es wird der Betrag für jeden einzelnen Fall dem Ermessen der Reederei anheimgestellt. Hierbei sinden neben dem Werte des Objekts auch die aufgewendete Mühe und die bestandene Gefahr besondere Berücksichtigung.

Die Auszahlung ber verbienten Seuer und bes Überftundengelbes erfolgt nach Beenbigung ber Reise, sobald bie Labung gelöscht ift, auch bann, wenn ber Mann nicht abgemuftert wird und für bie nachfte Reise am Borb ver-In biefem Falle erhält er gleichzeitig einen Borfchuß von einer bleibt. halben Monatsheuer. Denfelben Borfchuß erhalt ber Mann, wenn er neu auf einem Dampfer angemuftert wirb; auf Segelschiffen erhalt er meiftens eine ganze Monatsheuer voraus, weil bie Segelschiffreisen langer bauern. Ift ber Mann burchaus zuverläffig, fo erhält er bei ber Anmufterung feinen Borfchuß in bar. Ift biefes nicht zweifellos ber Fall, so erhält er von bem Rapitan ober heuerbaas für ben Betrag eine Rote, welche pon ber Reederei eingelöft wird, nachdem das Schiff 2 Tage in See ift, mitunter auch icon gleich nach Abgang bes Schiffes aus bem hafen. Mann nicht gang unbefannt ober vertrauensunwurdig ift, fo loft ber Beuer baas die Note bes Kapitans häufig schon früher ein und zieht bavon feine Seuergebühren ab. Gine Borficht hat fich hierbei als notwendig erwiefen, benn es ift tein fehr feltener Fall, bag ber angemufterte Mann garnicht an Bord tommt. Diefer Fall wirft befonders ftorend, wenn bas Schiff fur vor feiner Abreise steht. Dennoch wird ein foldes Bergeben felten gerichtlich verfolgt, ba ber Kapitan hierzu meistens feine Zeit hat und auch bie Unbequemlichkeiten bes Berfahrens icheut.

Die Gebührentage ber Heuerbaase ist polizeilich genehmigt und batien vom 17. Mai 1901. Rach ihr hat ber Heuerbaas zu beanspruchen für die Berheuerung eines Jungen ober Leichtmatrosen 3 Mark, eines Matrosen ober Heizers 4 Mark, eines 2. Steuermanns, Kochs ober Bootsmanns 5 Mark, eines 1. Steuermanns ober 2. Maschinisten 6 Mark und eines 1. Raschinisten 8 Mark. Diese Gebühren werden von den Leuten selbst getragen;

mberbem tann ber heuerbaas laut Tage von ber Reeberei für einen Mann tuf einem Dampfer 2 Mart, auf einem Segelschiff 1 Mart verlangen. Diefe Gebührentare wirb, mas bie Mannschaft anbetrifft, eingehalten, bie Reeberei bezahlt indeffen gewöhnlich für ben Mann 0,75 Mart und für ben Offizier 1,50 Mart. In bekannten Geschäften erhalt ber Mann ebenfalls feine Borfdufinote eingeloft, muß bann aber einen Abaug gestatten, ber nach Abereinkunft festgefest wird und je nach bem Rifiko bis ju 3 Mark und mehr betragen tann. Die Anheuerung geschieht für bie Reife, besteht aber ohne Runbigung auch fur mehrere Reifen, bis ju 6 Monaten; bann muß aber im Beimatshafen eine neue Anmusterung erfolgen. Will ber Mann bie nachfte Reise nicht mehr mitmachen, so hat er feine Runbigung angubringen, ebe ber Dampfer 24 Stunden im Beimatshafen liegt. Auf einigen Dampfern ift eine Runbigung icon beim Baffieren von Bela erforberlich. Eine Runbigung bes Rapitans ber Mannichaft gegenüber ift nicht gebrauchlich, er tann im Beimatshafen jeben Mann ohne Rundigung ju jeber Beit entlaffen. In Memel, Königeberg und Billau besteht je ein heuerbureau, in Danzig find beren zwei vorhanden, bie nach benfelben Grundfaten arbeiten. Mit ben beiben letteren ift je ein Bigarren- und Tabatsgeschäft verbunben, aus welchen nicht nur bie angeheuerten Leute, fonbern auch faft alle Seeleute Danzigs ihre Borrate an Tabak entnehmen. Das Arbeitsfeld biefer beiben Beuerbaafe ift getrennt. Einer berfelben bemannt bie auswärtigen Shiffe und Segelschiffe, ber andere bat die Dampfer ber hiefigen Reebereien. Im allgemeinen tann man biefen Leuten nichts Nachteiliges nachfagen; auch ift nicht bekannt, bag fie Mittel anwenden, in ihrem Intereffe einen häufigen Bechsel ber Befatungen hervorzurufen. Das Geschäftsverfahren ift berart, baß fich ber heuersuchenbe Schiffsmann bei bem Beuerbaas melbet. Diefer nimmt meistens fein Seefahrtsbuch an fich und trägt ihn in feine Lifte ein, nachbem er fich bie Abreffe notiert hat. Der leutesuchende Rapitan wendet fich nun an seinen Beuerbaas, biefer benachrichtigt bann bie Leute, bie er in feiner Lifte hat; es foll hierbei möglichft bie dronologische Reihenfolge ber Anmelbungen eingehalten werben, mas inbessen fehr häufig nicht ber Fall ift. Die Lifte mirb von Beit zu Beit von ber Polizei revibiert und unterzeichnet. Rach vorhergegangener munblicher Bereinbarung erfolgt bann bie Anmusterung auf bem Seemannsamte, bei welcher in ben meiften Fällen ber Rapitan felbst zugegen ist, besonders wenn es sich um einen größeren Teil ber Mannschaft handelt. Bei Ginzelmufterungen ift ber Rapitan nur gegenwärtig, wenn er Zeit hat, sonst vertritt ihn ber Heuerbaas. werben in ben Safen Oft= und Weftpreugens nicht gehalten, murben auch bei ben hiefigen Berhältniffen keine Gelegenheit finden, ihre Tätigkeit ju verwerten, benn es find fast immer Leute genug vorhanden, um die vakanten Stellen zu besetzen; auch melben sie sich selbst bei den Heuerbaasen, ohne daß ein Druck auf sie ausgeübt werden darf. Es liegt daher auch keine Beranlassung vor, die Leute zur Desertion zu bewegen.

Durch die Einführung ber neuen Heuertage ift im allgemeinen kein besonderer Unterschied im Heuerverfahren entstanden, benn die Gebühren waren schon früher ungefähr dieselben. Allerdings konnten sie, wenn das Angebot an Leuten den Bedarf überstieg, bedeutend höher werden, was jett nicht mehr möglich ift.

Die Auszahlung ber verdienten Heuer und des Überstundengeldes geschieht bei der Abmusterung auf dem Seemannsamte durch den Kapitän, seltener durch den Heuerbaas. Das Guthaben eines jeden Mannes ist in seinem Abrechnungsbuche sestgestellt. Er sindet darin den Betrag des von ihm ausgenommenen Geldes und der verwendeten Klebemarken, serner die Berechnung der gehabten Überstunden; über den Empfang muß er quittieren. Auf längeren Reisen wird nach Berlassen heisen Hafens dem Manne sein Abrechnungsbuch vorgelegt, auf kurzen Reisen mit Zwischenhäsen lätzt sich bieser Modus nicht immer aufrecht erhalten, doch sind Klagen darüber noch nicht verlautbar geworden.

Bei ber ersten Anmusterung eines Heizers in bieser Stellung wird barauf gesehen, baß er eine genügenbe Zeit vorher als Trimmer (Feuermann) gefahren hat, ba sein Dienst eine gewisse Fertigkeit verlangt, die für den möglichst geringen Kohlenverbrauch bei gleichmäßiger Unterhaltung der Feuer von großer Wichtigkeit ist. Diese Fertigkeit ist aber nur durch längeren Dienst im Resselraum zu erlangen.

### Die Beschaffenheit der Roft

auf ben Schiffen ist im allgemeinen gut, wenigstens werben berechtigte Klagen selten laut; sie sind bann auch meistens auf die mangelhafte Fähigkeit des Kochs zurückzuführen. Eine Speisetaxe besteht, dieselbe wird eingehalten ober es wird bei den Hauptnahrungsmitteln, besonders beim Brot, nach Bedürfnis verabreicht. Auf den meisten Schissen wird außer dem Mittagbrot auch noch morgens und abends neben dem allgemein gebräuchlichen Kassee und Tee auch noch warme Kost verabreicht, wenn der Koch die Fähigkeit hat, das ihm zu Gebote stehende tägliche Quantum Broviant in dieser Weise zu verwerten. Die Zubereitung wird, wenn auch nicht täglich, durch den Kapitän kontrolliert; auch wird sich jeder Rangel durch die Klagen der Mannschaft sehr bald bemerkbar machen. Für die

gute Erhaltung bes Proviants wird möglichft Sorge getragen; auch macht biefes auf unseren Schiffen teine Schwierigkeiten, ba auf ben nur furzen Reisen eine Erneuerung bes Proviants und frischen Waffers fehr häufig ftattfindet. Auf ben Dampfern erhalt ber Rapitan fur Betoftigung pro Mann und Tag ein Fixum von 1,75 Mart für ben Offizier und für ben Schiffsmann 1,25 Mart. Diefe Bergütigung genügt, um bie Leute gut ju verpflegen; unter Umftanben wird auch eine Erfparnis babei möglich fein, besonders wenn in einzelnen Safen (ruffischen und schwedischen) ber Broviant billiger eingekauft werben tann, ohne baburch ber Mannschaft ihr Recht zu fomalern. Der Roch hat nicht Gelegenheit, jum eigenen Borteil bie Leute ju beeinträchtigen; benn wenn er auch Berwalter bes Proviants ift, so steht er boch unter au icharfer Rontrolle bes Rapitans. Anspruch auf Spirituofen haben bie Leute nicht, es wird ihnen bennoch, befonbers bei fcblechtem Better, ein Quantum verabfolgt. Sonntags gibt es auf einigen Schiffen mittags eine Flasche Bier, im Mittelmeer Bein; auch erhalten bie Leute bier eine bem Rlima entfprechenbe Roft. Auf ben verhältnismäßig furgen Reifen unferer Dampfer fann ein Anappwerben bes Broviants ichwerlich vorkommen; es wurde bann aber eine entsprechenbe Bergutigung für bie erlittene Entbehrung eintreten müffen.

#### Das Logis der Mannschaft

befindet fich fast auf allen Dampfern auf Deck im Borberteil bes Schiffes unter ber Bad; ber Luftraum fur ben Mann ift reichlich bemeffen. Die Bentilation läßt inbeffen bei ichmerem Better zu munichen übrig, weil bann bas Schiff vorne meiftens unter Baffer liegt und jebe Offnung verftopft werben muß. Die Schlafftellen finb für bie Decksmannschaft und bas Mafchinenpersonal fast überall getrennt. Es erscheint biefes zwedmäßig, benn bie verschiebene Bacheinteilung wurde sonst Störung verursachen, auch . würben Unguträglichfeiten entstehen wegen ber oft recht fcmutigen Arbeitsfleidung ber Beiger und Feuerleute. Für die Reinigung ber Logisräume haben bie Leute felbft zu forgen. In ben meiften Fallen ift bies bie Arbeit ber Jungen; auch halten bie Offiziere und Matrofen auf möglichfte Sauberteit. Auch in ben Beigerraumen wird auf Reinlichkeit gehalten und gebrungen. Befondere Räumlichkeiten jum Ablegen ber schmutigen Rleiber find meiftens nicht vorhanden, ebenfowenig befondere Wafch- und Baberaume. Alosetts find vorschriftsmäßig überall vorhanden und genügend abgesonbert, auch wird auf beren Reinlichkeit gehalten. Die Logisräume erhalten nur selten einen frischen Anstrich, auch wurde eine Desinfektion berfelben nur

nach Krankheitsfällen vorgenommen werben. Lampenräume und Farbenfpinde find stets bavon getrennt. Bentilation kann genügend geschaffen werben, wird aber bei schwerem Better und Winters der Wärme wegen vielsach geschlossen.

In leichten Krankheitsfällen verbleibt ber Mann im Logis, nur in schweren Fällen wird er abgesondert. Die Kojen liegen einfach oder zweisach übereinander, getrennt sind sie nur dann, wenn die Raumeinrichtung es verlangt.

#### Arantenpflege.

Wird ein Mann in See frant, so verbleibt er einstweilen im Logis und wird vom Rapitan ober Steuermann behandelt.. Beibe muffen baju befähigt fein, benn fie haben beim Schulbefuch, sowohl in ber Steuermannsals auch in ber Rapitanstlaffe einen Aurfus in ber Beilfunde burchgemacht und auch barüber eine Prüfung ablegen müffen; barin wird befonbers bie Beilung von Berletungen und Geschlechtstrantheiten berudfichtigt. Rebitamenten find meiftens mehr wie genügend am Borb. Die Seeberufsgenoffenschaft schreibt eine Debiginkifte mit beftimmt bezeichneten Debitamenten und Inftrumenten vor. Alle Jahre wird die Rifte von einem Arzte auf ihren Inhalt gepruft, und angeordnete Erneuerungen muffen ausgeführt werben. In ben meiften Fällen verberben bie Debifamente und muffen bann immer wieber burch neue erfett werben. Bei fcmeren Rrantbeitsfällen, bie eine unmittelbare Gefahr für bas Leben mit fich bringen, wird, wenn möglich, ber nächfte Safen angelaufen, um ben Rranten bort in ein Rrankenhaus abzuseten. Bei Rrankheitsfällen im hafen mirb ber Batient in ein Rrantenhaus gefchafft und bort bis zum Abgange bes Schiffes behandelt. Es bleibt bann bem Urteil bes betreffenden Arates überlaffen, ob ber Mann im Rrantenhause verbleiben muß ober bie Reise mit bem Schiffe fortseten barf. Ginen Ginfluß auf biefes Urteil hat ber Rapitan nicht und versucht auch nicht einen folden auszuüben. Silfstaffen für Seeleute bestehen hier nicht und waren auch nur in Anspruch zu nehmen für einen Krantheitsfall am Lande, wenn ber Mann nicht angemustert ift, ober wenn er fich die Krantheit ober ben Unfall durch eigenes Berschulben am Lande zugezogen bat. Für andere Rrantheiten und Unfälle tritt bie Reeberei, event. bie Unfallverficherung ein.

Da unsere Schiffe nur kurze Reisen in europäischen Gemäffern machen, wo Wasser und Proviant stets erneut und frisch verabreicht wirb, so kommen Krankheiten wie Skorbut, Beriberi, Diffenterie und ähnliche nicht vor.

Sterbefälle sind außerordentlich selten, auch innerliche Krankheiten kommen nur selten vor; weil die Seeleute meistens junge kräftige Leute sind, treten Todesfälle nur infolge von Unglücksfällen ein. Der Matrose ist meistens im Alter von 45 Jahren verbraucht; er fährt dann vielleicht noch einige Jahre als Bootsmann und muß dann eine Beschäftigung am Lande suchen. Für Rettung der Mannschaft bei Schiffsverlust auf See ist insofern gesorgt, als Kortwesten, der Anzahl der Mannschaft entsprechend, am Bord vorhanden und auch leicht erreichbar sind. Ebenso sind einige Rettungsringe zum Zuwersen für "Mann über Bord" stets bereit. Ein Boot hängt in den Davids, klar für den Gebrauch und bereit, in möglichst kurzer Zeit zu Basser gelassen zu werden. Bootsmanöver werden jedoch nur sehr selten gemacht. Bootsraum ist für die ganze Mannschaft genügend vorhanden; auch wird aus allen Schiffen für den guten, stets gebrauchssertigen Zustand der Böte gesorgt.

#### Die Rechtsberhältniffe der Seeleute

regelt die Seemannsordnung. Nach ihr fteht ber Schiffsmann unter ber Disziplinargewalt bes Rapitans, biefe ift inbeffen eine ziemlich beschränkte. Tatfächlich hat ber Rapitan nur eine moralische Gewalt über feine Leute. Boll enthält bie Seemannsordnung Strafbestimmungen für gemiffe ftrafbare handlungen; bie Feftstellung ber Strafe liegt aber in handen bes Seemannsamtes. Der Rapitan in eigener Berfon notiert im Schiffsjournal ben Tatbestand ber ftrafbaren Sandlung und muß, wenn bie Sache Wirfung haben foll, bem betreffenben Manne Die Gintragung vorlefen. Bei ber Ab= mufterung vor bem Seemannsamte versucht bieses einen Bergleich herzustellen. Ritunter wird bie Sache gang niebergeschlagen, meistens aber fest bas Seemannsamt eine Gelbftrafe fest, bie fich nach ber Schwere bes Bergebens richtet, selten aber 5 Mart überschreitet. Ift ber Schiffsmann mit bem Ausgleich zufrieben, fo bezahlt er bie Strafe; ift biefes nicht ber Fall, fo wird bie gange Sache bem Umtegericht übergeben und ber Richter fest bie Strafe fest. In ben allermeiften Fällen erlebigt fich bie Sache vor bem Seemannsamte, benn ber Mann weiß, bag, wenn fein Bergeben nach bem Budftaben bes Gefetes beftraft werben follte, er mahricheinlich folimmer dabei fahren murbe.

Die von bem Seemannsamte eingezogenen Strafgelber kommen in das Sammelichiffchen des Bereins zur Rettung Schiffbrüchiger ober auch in eine Schifferarmenkasse (in Danzig St. Jakobsstift). In vielen Fällen, wenn die Eintragung auch vorschriftsmäßig in das Schiffsjournal gemacht worden

ist, der betreffende Schiffsmann aber weiter keine Beranlassung zur Ungufriedenheit gibt oder sich auch recht tüchtig in seinem Beruse erweist, wird von dem Kapitan kein Strafantrag beim Seemannsamte gestellt und die Sache bleibt vergessen.

Durch bie neue Seemannsordnung, die mit dem 1. April 1903 in Kraft treten soll, ist der Schiffsmann in seinem Berhältnis zum Kapitän und in seiner ganzen Stellung am Bord mehr gesichert und besser gestellt als heute. Ein Bedürfnis hierzu hat sich in unseren östlichen Häfen niemals dringend geltend gemacht.

Körperliche Züchtigungen kommen nicht mehr vor, wenigstens ist in ben letzten Jahren weber vom Deck- noch vom Maschinenpersonal irgendwelche Klage laut geworben.

Das Seemannsamt setzt sich zusammen aus einem Borsitzenben (in Danzig Regierungsaffessor, sonst Lotsenkommandeur), einem Sekretär und einem sachverständigen Beisitzer nebst seinem Stellvertreter. Letztere beiden sind ältere Kapitäne; dieselben fungieren beim Sühneversuch als Schiedsrichter. Der Borsitzenbe tritt nur in Tätigkeit bei schweren Straffällen ober wenn die Parteien sich nicht einigen können und die Sache dem Gericht übergeben werden muß.

Das Seemannsamt erhält und besolbet sich selbst burch bie Musterungsgebühren, die von den Reedereien mit 75 Pfg. für den angemusterten Ram und mit 3 oder 6 Mark für Anfertigung einer Musterrolle entrichtet werden. Die Stempelkosten für die Musterrolle hat das Seemannsamt zu tragen (50 Pfg. bis 1 Mark 50 Pfg.).

#### **W**ohlfahrtseinrichtungen

für den Schiffsmann bestehen nicht. Für alte bedürftige Rapitäne und beren Witwen ist durch milbe Stiftungen teilweise gesorgt, aus denen sie, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, Unterstützungen und auch freie Wohnung erhalten (Linksche Stiftung und St. Jakobs-Hospital). Außerdem Besteht eine Steuermannösterbekasse für Kapitäne und Steuerleute mit bedeutendem Vermögen und recht günstigen Bedingungen, Krankenkassen sie beutendem Vermögen und recht günstigen Bedingungen, Krankenkassen sie beeseleute gibt es nicht, weil diese sich wegen der Halten. Eine Essektenversicherung für Seeleute hat früher bestanden, wurde aber vor 2 Jahren wegen Mangel an Beteiligung wieder aufgegeben. Man geht aber mit der Absicht um, bei der Danziger Reederei Aktiengesellschaft (Th. Robenacker) wieder eine solche Versicherung einzurichten.

Es bestehen sonst weiter keine anderen Hilfskaffen, auch gibt es keine Reeberei-Benfionsberechtigung ober Fürsorge für Witwen und Waisen bes nieberen Seemannes.

### Sittliche Zuftände und perfönliche Berhältniffe.

Ein allgemein gultiges Urteil über bie fittlichen Buftanbe ber Seeleute laft fich für unfere Brovingen, in benen bie feemannifche Bevolkerung nur aerina ift, nicht aufstellen; es kommt hauptfächlich auf die individuelle Beranlagung an. Dabei ift zu berüdfichtigen, bag ber Seemann bei turgem Aufenthalt am Lande größeren Bersuchungen auf feine moralische Standhaftigkeit ausgesetzt ift als ber Lanbarbeiter, benn bie burch Erziehung wenig an Selbftbeherrichung gewöhnte Ratur verlangt nach Entschäbigung für eine langere Zeit ber Entbehrung in vieler Binficht. Solchen Berfuchungen gu widerstehen wird um so schwerer, ba bie ausgezahlte Seuer einige Reit porbalt und von allen Seiten Belegenheit ju Ausschweifungen reichlich geboten Dan findet baber bie Befatungen eingekommener Schiffe häufig wird. icheinbar auf einer fittlich recht niedrigen Stufe, besonders ba die Leute auf See nicht an Alfoholgenuß gewöhnt find. Die Sache anbert fich aber recht bald, fo bag man bei unferen Seeleuten, Die langere Beit im Safen ober am Lanbe finb, taum einen ausgeprägten Sang gur Ausschweifung finbet; besonders nicht bei solchen, die verheiratet find. Es ift babei festzustellen, baß die Seeleute aus ben Ruftenborfern im allgemeinen fittlich hoher fteben und mehr zur Sparfamkeit neigen, als biejenigen aus ben größeren Bafenftabten. Eine Borliebe für geistige Getrante bis zu einem gemiffen Grabe, wirb man, mit wenigen Ausnahmen, bei allen Schiffsleuten porfinben.

Die Seemannsmission ist auch in unseren Häfen tätig und ist ihre gute Wirkung nicht zu verkennen. Es kommt hierbei viel auf die aussührende Person an, wie dieselbe es versteht, mit den Seeleuten umzugehen. Die Diakonen werden von den Leuten gerne an Bord genommen, denn unsere Seeleute sind im Grundton fromm wie dieses aus ihrer Lebensweise unter Gefahren, beständig im Kontakt mit der Natur und ihrer gewaltigen Kraft wohl erklärlich ist. Die Reedereien begünstigen die Mission und leisten auch gelegentlich einen Beitrag zu deren Unterhaltung, jedoch nicht in dem Rahe, wie es wünschenswert wäre. Kapitäne und Offiziere sind im allgemeinen Freunde der Mission und gewähren gerne den Besuch des Diakons am Bord während der Freizeit. In Danzig hat sich vor 3 Jahren ein Komitee gebildet zwecks Gründung eines Seemannsheims. Den Vorsitzsführt Paskor Stengel und zu den Mitgliedern gehören höhere Geistliche,

Reeber und ein Navigationslehrer. Es ift gelungen, ein passendes Lotal als Seemannsheim zu sinden und einen Diakonen anzustellen, der die Psicht hat, die Seeleute auf den Schiffen zu besuchen und dieselben abends im Seemannsheim in passender Weise zu unterhalten. Die Seeleute besuchen gerne dieses Seemannsheim, viele werden davon abgehalten, in die Kneipe zu gehen, und ein günstiger Einsluß ist in vielen Fällen nicht zu verkennen. Bon dem Maschinenpersonal wird das Seemannsheim weniger besucht.

In dem Seemannsheim befindet sich eine Bibliothet, die bereits eine ganz stattliche Ausdehnung gewonnen hat. Sie besteht meistens aus Büchern belehrenden und unterhaltenden Inhalts, besonders sind Jahrgänge von Journalen vertreten. Alle diese Bücher sind als Geschenke dem Seemannsheim zugegangen und werden von dem Diakon verwaltet. Die Seelaute machen ausgiedigen Gebrauch von der Bibliothet, nicht nur im Seemannsheim selbst, sondern sie erhalten auch in einer dazu angesertigten Tasche eine Anzahl dieser Bücher mit auf die Reise. Nach Rückkehr in den hasen werden die Bücher zurückgeliesert und gegen neue umgetauscht. Diese Sinrichtung ist von großem Segen, denn sie hält auch in ausländischen häsen die Leute davon zurück, sich während der Freizeit in Schanklokalen auszuhalten. Auch Kapitäne und Offiziere machen Gebrauch von dieser Einrichtung.

Ein gefelliges Verhältnis zwifden Offizieren und Mannichaften befteht nicht, bennoch ift ber Umgangston zwischen Borgefetten und Untergebenen ein guter, folange nicht Dighelligkeiten eintreten und bas aute Ginvernehmen ftoren. Da bie Reifen meistens nur turz find, so wird ein folder Abelftand balb burch Entlaffung bes Schulbigen befeitigt. Das tamerabicaftliche Berhaltnis unter ben Leuten felbft ift jum größten Teil ein recht gutes; auch haben bie Borrechte ber Bollmatrofen ben Jungen gegenüber fast gang Der Rlaffengeift ber Matrofen hat viel eingebüßt; es liegt biefes mohl hauptfächlich barin, bag bie Dampfermatrofen an Tuchtigkeit, und bemnach auch an Selbstbewußtsein, ben früheren Segelschiffsmatrofen weit Daber findet auch ber fogialbemofratische Beift, ber aus ber nachstehen. Lohnarbeiterschaft vom Lande her weht, fruchtbaren Boben bei ben Seeleuten; fie machen gelegentlich gemeinsame Sache mit ben Genoffen am Lande. Sierzu gefellt fich ber Ginflug bes Seemannsverbanbes; wenngleich bier auch noch keine besonderen Abteilungen bestehen, so forgen boch gelegentlich Agitatoren und Schriften, befonbers "Der Seemann" für bie Ausftreuung und Pflege ihrer Saat. Schon in ausländischen Bafen werben biefe Schriften toftenlos am Bord ber Schiffe un die Mannschaft verteilt, und jeder Junge wird ichon auf ber erften Reise fast gezwungen, bem Berbande beizutreten und wenigstens seinen Beitrag zu bezahlen.

Bon bem Heizerpersonal hält sich ber Matrose gern gesondert; und es besteht auch mährend der Reise zwischen beiden Kategorien selten Gemeinschaft. Eine Tendenz des gemeinsamen Wirkens zur Förderung ihrer Interessen hat sich hier bei den Ofsizieren und Maschinisten noch nicht bemerkbar gemacht; dieset wohl an der geringen Zahl derselben und dem Mangel an Gelegenheit, öfters zusammen zu kommen. Die Kapitäne selbst haben meistens einen recht schwierigen Stand ihren Leuten gegenüber, und es ist öfters recht schwer, Ordnung und Disziplin an Bord aufrecht zu erhalten, da dem Kapitän fast nur eine moralische Macht seiner Mannschaft gegenüber zu Gebote steht. Durch die neue Seemannsordnung wird in manchen Bunkten die Stellung noch schwieriger.

Das Verhältnis der Kapitane zu ihren Reedern hängt ganz von der Perfönlichkeit der letteren ab. In Danzig besteht eine größere Reederei, die ihre Kapitane leicht entläßt. Bei den übrigen Reedereien in West= und Oftpreußen stehen die Kapitane fast alle in einem bewährten Vertrauens= verhältnis zu ihren Reedern, und dieses umsomehr, wenn sie selbst Mitreeder in den von ihnen geführten Schiffen sind.

Das häusliche Leben ber verheirateten Schiffsleute geftaltet fich im allgemeinen ganz gunftig. Der Mann ift mahrend ber langften Zeit im Dienste auf See und verbient gerabe genug, um feine Frau und bie fleineren Rinber zu ernähren. Es find nur wenige Falle, mo in ben Stabten bie Frau als Näherin ober Bafcherin in und auch außer bem Saufe mit verbienen hilft. Auf ben Dörfern hat bie Frau bie fleine Gartenwirtschaft ju beforgen. Die Wohnungen in ben Städten bestehen meistens aus Bimmer, Rammer und Ruche. In Danzig tommen nur Wohnungen in ben Borftabten in Betracht und biefe toften 12 bis 15 Mart monatlich. Es besteht hierbei in ben verschiebenen Rlaffen ber Schiffsleute und Schiffsarbeiter fein bemerkbarer Unterschieb. Rinder muffen verbienen helfen, fobalb fie über bas schulpflichtige Alter hinaus finb. Man finbet aber boch unter ben Angehörigen ber Schiffsleute im allgemeinen beffere Elemente als unter benen der Land= und Fabrikarbeiter. Auch herrscht ein gewiffes Rlaffenbewußtsein in ben Familien ber Seeleute; fo findet man unter ben Fabrif. arbeiterinnen felten Töchter von Seeleuten.

Das Dechpersonal sowie Zimmerleute, Röche und Stewarts refrutieren sich fast nur aus ber heimischen Rüstenbevölkerung, während bas Maschinenpersonal vielsach aus bem Binnenlande stammt. Feuerleute und Trimmer werden aus allen Arbeiterkreisen genommen, bleiben aber meistens nicht lange in Schiffsbiensten, sondern suchen wieder Beschäftigung am Lande.

Die Beiger find mehr beftändig und vielfach lange befahrene Manner. 3m Befite einiger Intelligeng, verfuchen fie auch wohl bas Mafchinifteneramen 4. Rlaffe zu machen. hierbei ift es auffallend, wie wenige von biefen Leuten eine taum mittelmäßige Bolfsiculbilbung befigen. Much ift es metwürdig, daß ein großer Teil von ihnen wegen irgend eines forverlichen Fehlers militarfrei ift. Das Decipersonal beginnt seine seemannische Laufbahn, fobalb bas foulpflichtige Alter überfcritten ift, als Junge. Es wird inbeffen bäufig recht fcwer, einen unbefahrenen Mann am Borb anzubringen. Einmal am Bord bleibt ber Junge meistens Seemann und avanciert febr balb zum Jungmann, Leichtmatrofen und Bollmatrofen. Gine große Babl ber Seeleute aibt bann fpater bie Seefahrt auf und fucht eine freiere Beschäftigung am Lanbe. Diejenigen aus ben Ruftenborfern werben Sifder und fahren bann nur gelegentlich einmal wieber eine Reife gur See. In ben hafenstädten werben fie Schiffsarbeiter ober arbeiten auch auf Schiffs werften und Flugbampfern. Auch bei biefen tommt es vor, bag fie öfters wieber im Sommer eine ober mehrere Seereifen machen. Sie werben faft alle gur Kriegsmarine eingezogen, tapitulieren aber nur febr felten.

Die Entwidlung vom Matrofen jum Steuermann und Rapitan findet in normaler, gefetlich vorgeschriebener Weise ftatt, nur ift es nicht mehr möglich, bie für bie Bulaffung jur Steuermannsprüfung vorgeschriebenen 12 Monate Fahrzeit als Bollmatrofe auf Segelschiffen auf einheimischen Schiffen ju absolvieren, ba es hier faft gar feine Segelschiffe mehr gibt. Die jungen Leute muffen baber, um biefe Bebingung zu erfüllen, nach Samburg ober Bremen geben und bleiben bann häufig bort. Bis jur Ablegung ber Steuermannsprüfung befommen bie Seeleute militarischen Ausftand und werben bann als Einjährig-Freiwillige jur Marine eingezogen. Referveoffiziere werben nur wenige, weil fie wohl tüchtige Seeleute und auch gute Navigateure find, boch aber meiftens bie allgemeine Bilbung entbehren, bie für einen Reserveoffizier notwendig ift. Der Mangel biefer Qualität bietet aber burchaus tein hinbernis fur bas weitere Emporfteigen jum Es wird im Gegenteil bie Berpflichtung ju ben notwendigen Ubungen hindernd im Wege fteben. Die Stellung als Steuermann ift im allgemeinen feine Lebensftellung, benn man findet hier nur fehr wenige alte Diefelben werben entweber Seelotsen ober finden vielleicht Steuerleute. auch eine Stellung am Lanbe in Schiffahrtsbetrieben ober Fabriten: meiftens aber avancieren fie bei ber nötigen Tüchtigkeit zu Rapitanen, wenn auch mitunter 10 Sahre vergeben, ebe ihnen die Suhrung eines Schiffes anvertraut wirb. Rafcher erreichen fie bei einigen Reebereien biefes Riel, wenn fie etwas Bermögen haben und mit einreeben fonnen.

Defertionen fanden in dem letzten Jahre bei den kurzen Reisen unserer Dampfer fast gar keine statt, und beshalb sind auch die hiermit verbundenen Übelstände nicht vorhanden. Es liegt das an der allgemein arbeitslosen Zeit, in der jeder seine Stellung gerne festhält; außerdem ist ein Unterschied in der höhe der heuer hier und im Auslande kaum noch vorhanden; auch ist die Behandlung der Leute auf unseren Schiffen besser als irgendwo anders.

# Beränderungen in den Berhältniffen.

Die Verbrängung ber Segelschiffe burch Dampfichiffe und ber hölzernen Schiffe burch eiferne hat in ben letten 25 Rabren eine volltommene Beranberung ber feemannischen Berhaltniffe bervorgerufen, Die für unsere öftlichen Provinzen wenig gunftig gewesen ift. Wohl hat man auch bier fich ben Berhältniffen anzupaffen geftrebt. Die urfprünglich fleinen Dampfer haben größere Dimenfionen angenommen, bie mafdinellen Ginrichtungen find burch Erneuerung ber Reffelanlagen und Bergrößerung ber Dampfaplinbergahl ber Neuzeit entsprechend, für geringeren Rohlenverbrauch und größere Rraftentwidlung hergerichtet. Much bie Bauart und Ginrichtung ber Dampfer hat fich ben hiefigen Berhaltniffen möglichft vorteilhaft angepaßt. So hat man für Baltenladungen möglichft große zusammenhängenbe Räume gefchaffen, ben Labeluten eine größere Lange gegeben und auf Deck viel freien Raum gelaffen, um eine recht große Dedlabung von Balten aufnehmen zu tonnen. Infolge ber Ginrichtung von Dampfwinden ift bie Zeitdauer bes Labens und Löschens eine viel furgere geworben. Denn wenn ein Segelschiff gum Einnehmen feiner Ladung 3 Bochen gebrauchte, fo nimmt heute ein Dampfer basselbe Quantum in faum 3 Tagen über. Hierzu trägt allerbings auch bie größere Ubung ber Stauer und bas ichnellere Beranschaffen ber Labung mit bei.

Da keine Segel ober nur wenige Schratfegel gefahren werben, um bei schwerem Wetter das Schlingern des Schiffes etwas zu mindern, so ist die Takelage überstüssig geworden und die kurzen Masten sind nur noch vorhanden zur Andringung der Lade- und Löschvorrichtungen und der Toplaterne. Mit dem Verschwinden der Takelage ist auch der Bestand der tüchtigen Segelschiffsmatrosen verloren gegangen. Die Anforderungen an einen Matrosen bestehen heute nur in der Fähigkeit zu steuern, die wenigen Segel zu sehen und zu bergen und das Ladegeschirr zu bedienen. Diese Kenntniskann er sich im Laufe eines Jahres aneignen, während früher am Bord der Segelschiffe etwa 3 Jahre dazu nötig waren, um den vielseitigen Ansorderungen an einen Matrosen zu genügen. Demnach bekommen die wenigen

Segelschiffe, die unsere Häfen besuchen und ihre Mannschaft erneuern mussen, meistens nur minderwertiges Matrosenmaterial an Bord. Da der Matrose selbst keine schwere Lehrzeit durchgemacht hat und auch nichts besonderes leisten kann, so ist auch seine Autorität und der Unterschied zwischen den einzelnen Chargen im Berkehr am Bord sehr geschwunden. Der Junge mit kräftiger Faust, der etwas steuern kann, genießt dieselben Borrechte, die früher nur der Matrose für sich in Anspruch nahm.

Roch vor 15 bis 20 Jahren tamen jur Frühjahrszeit, wenn bie Segelschiffahrt begann, Taufenbe von Seeleuten aus ben Ruftenbezirken nach ben Safen, um heuern ju fuchen. Die gange Mannichaft fand mit wenig Beränderung immer wieder Stellung auf bemfelben Schiff, blieb bann bis gum Berbit am Borb, um, wenn bas Schiff in ben Beimatshafen gurudtehrte und in Binterlager legte, wieder ben Binter über in ber Beimat zu verbleiben. Die jesige Dampferflotte in unferen Provingen braucht noch nicht ben gehnten Teil ber früheren Segelschiffbemannung; nicht nur, weil bie Rahl ber Schiffe eine geringere geworben ift, sonbern auch, weil fie mit geringerer Dedmannschaft fahren. Der Bugug ber Seeleute aus ben landlichen Ruftengebieten hat faft gang aufgehört, biefelben geben entweber nach Samburg ober haben fich andere Gewerbe gefucht. Die heutigen wenigen Matrofen wohnen in ben Stäbten felbft ober in ben Ortschaften in ber Nähe berfelben. Wenn auch bie Matrofenheuern im Laufe ber letten 25 Rahre um etwa 15 bis 20% aeftiegen find, fo find boch bie Berbaltniffe ber Leute teineswegs beffer geworben, benn abgesehen von ben überhaupt teurer geworbenen Lebensbedürfniffen bat ber Seemann bei ben turgen Dampferreisen viel mehr Gelegenheit, Gelb auszugeben, und bie Berdienftzeit wird häufiger unterbrochen.

Die große Seglerflotte ber beiben öftlichen Provinzen ist fast ganz verschwunden. Die größeren Schiffe sind entweder verloren gegangen, oder sie wurden an das Ausland verkauft (meistens nach Norwegen). Die kleineren wurden zu Leichtersahrzeugen umgearbeitet und werden noch als solche in den Häfen verwendet. Überladungen von Schiffen dürsten hier kaum sestzustellen sein, wenigstens ist ein Unglücksfall hierauf nicht zurückzussühren gewesen. Immerhin wird aber doch eine Tiefladelinie, der Eigenart jedes Schiffes angepaßt, für wünschenswert gehalten. Sine Mindestladelinie würde hier für unsere Dampser überslüssig sein. Schiffsjungenschulsschie gibt es hier keine, wenngleich ein solches wohl angebracht wäre, weil sonst die sier einen Seemann durchaus notwendige Ausbildung auf einem Segelschiffe hier nicht mehr zu erlangen ist. Dieses ist auch die Ursache, daß es an tüchtigen Matrosen mangelt. Wenn auch die Ansorde-

rungen an die Fähigkeiten eines Matrosen auf unseren Dampfern keine großen sind, so ist doch ein ungelernter Arbeiter auf See ziemlich wertlos, wie dieses ja auch bei den unbefahrenen Jungen ersichtlich ist.

Bei der Maschinenarbeit ist ebenfalls, selbst bei den Feuerleuten, eine gewisse Sachkenntnis notwendig, verbunden mit Seefestigkeit, die im Raschinenraum schwerer zu erlangen ist als auf Deck. Deshalb sind auch hier ungelernte Arbeiter auf ihren ersten Reisen wenig anwendbar.

Die Stärke ber Bemannung bat fein beftimmtes Berhaltnis gur Größe bes Schiffe, nur ift festaustellen, bag bei großen Schiffen bie Rahl ber Rannschaft im Berhältnis geringer ift als bei fleineren. Go bat bas eine von ben beiben Danziger Segelschiffen, außer Ravitan und Steuermann, eine Befatung von 8 Mann (1 Mann auf 47 Reg.=Tonnen). Das andere, boppelt fo groß, führt nur 10 Mann (1 Mann auf 72 Reg.=Tonnen). Es liegt biefes in biefem Falle an ber befferen technischen Ginrichtung bes letteren für die Rraftverwertung ber Rannschaft (Batentblode und Unterspill). Bei ben Dampfern fowantt bas Berhältnis ber feemannischen Besatung, die Offiziere abgerechnet, von 67 bis 160 Reg.-Tonnen auf 1 Mann. Beim Maschinenpersonal liegt bas Berhaltnis, Die beiben Maschiniften abgerecnet: 75 bis 130 indigierte Bferbeftarle ber Mafchine auf einen Mann. Auch hier liegt bas abweichenbe Berhältnis in ber mehr ober weniger bequemen Ginrichtung ber Arbeitsvorrichtungen und auch in bem Umftanbe, daß größere Schiffe im Berhaltnis geringere Mannichaft gebrauchen als Mit flüssiger Reuerung ift auf unseren Schiffen noch tein Berfuch fleinere. gemacht worden.

# Organisation.

Der "Seemannsverband in Deutschland" hat hier wiederholt durch Agitatoren Mitglieder zu werben gesucht und auch einige Erfolge erzielt, nicht nur in unseren Häsen allein, sondern auch auf unseren Schiffen im Auslande. Da die Beiträge immer ziemlich regelmäßig eingezogen werden, aber ein merkdarer Ruten der Mitgliedschaft noch nicht eingetreten ist, hat der Eiser bei den Seeleuten nachgelassen und in letzterer Zeit sind viele aus dem Berbande ausgetreten. Im Mai 1901, als in unseren Häfen die Schissarbeiter steikten, wurden Anstrengungen gemacht, auch die Seeleute in den Streik hineinzuziehen. Dieser kam jedoch nicht zum Ausbruch, weil die Reedereien schon vorher eine Erhöhung der Heuern um etwa 5 Mark bewilligt hatten und sonst keine Beranlassung zu einem Streik vorlag. An dieser Heuerverbesserung hat auch im selben Maße das Heizerpersonal teilsgenommen. Die Offiziere haben niemals irgendwelche Absicht gezeigt, sich

an einem Streif zu beteiligen. Die Stauer haben burch ben Streif feine Borteile von ihren Stauermeistern erreicht. In nächfter Reit, in ber eine Befferung unferer außerorbentlich ungunftigen Frachten taum zu erwarten ift, burfte ber Berfuch zu einem Streit nicht unternommen werben, ba bie Arbeitelofigfeit schwer auf allen Arbeiterflaffen laftet. "Der Seemann" wird außer von ben Mitgliebern bes Berbanbes wenig von ben Seeleuten Bon einigen Reebereien wird er gehalten, um über bie Tätigfeit ber Redaktion orientiert zu bleiben. Die Maschinisten haben por gang furger Zeit in Danzig einen Maschinistenverein gegrundet, beffen Borfigender ein aktiver Maschinist 2. Rlaffe ift. Der Berein hat ben 3med, Die Intereffen ber Maschinisten am Borb zu mahren, richtet seine Tenbeng baber hauptfächlich gegen ben Rapitan und bie Schiffsoffiziere. fteht auf der Tagesordnung, babin zu wirten, den Rapitan zu veranlaffen, mahrend eines Aufenthaltes bes Schiffes im Beimatshafen für eine langen Beit, ben 1. Maschiniften am Bord zu behalten, gegen ben bisberigen Gebrauch, ihn zu entlaffen, und ben 2. Maschinisten in Seuer zu belaffen. Auch ein größerer Teil bes unteren Rafdinenpersonals gehört bem Deutschen Seemannsverbande an und lieft ben "Seemann". Diefe Zeitschrift bat jeboch in letter Zeit an Einfluß auf unsere Seeleute verloren, weil in ihr bekannte Borgange auf unseren Schiffen in entstellter Darftellung veröffentlicht wurben.

Danzig, ben 11. Juni 1902.

Lab. Class. - En. Brit.

Die

# Lage der im britischen Kauffahrteidienste beschäftigten Personen.

Don

Henry W. Marroffy, B. A.

"Die Berhaltniffe und Buftanbe bes Seebienftes unterscheiben fich tatächlich berart von jeber auf bem feften Lanbe betriebenen Beschäftigung, baß mter obwaltenben Umftanben von einem auf gleicher Grundlage geschloffenen Bertrage zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern nicht bie Rebe fein fann. Sachtundige Reugenaussagen aus Anlag einer Erhebung über bie Reeberei rgeben, baß bei ber Abmufterung einer geeigneten Schiffsmannschaft eine jange Reibe von in Frage kommenben Bunkten, wie g. B. Auftakelung, Segelfläche, Steuerung, Anterwinden, Bahl ber Feuerftellen, Rohlenverbrauch, Blat für Rohlenbunfer u. f. m. mit feinem Worte ermahnt werben. Seemann tann bei Unterzeichnung bes Bertrages weber über alle bezeichneten einschlägigen Bunkte, noch über bie Ausbehnung ber von ihm geforberten Arbeitsleiftung hinreichenbe Renntnis befiten, und es gibt für ihn tatfächlich fein Gefet, bas er anrufen tann. Es gereicht ber großen Menge ber Reeber jur Ehre, daß fie fich ihre Stellung gegenüber bem Seemann nicht häufiger ju Rute machen. Ein berartig rebliches Berhalten barf aber taum von jebem einzelnen Mitgliebe einer großen Körperschaft erwartet werben, und somit fällt bem Staate bie Aufgabe zu, mit einer Fürforge einzutreten in Fällen, in benen ber Seemann fich nicht felbst zu helfen vermag."

Diefer Auszug aus bem Bericht bes im Jahre 1894 zur Begutachtung ber Bemannung von Kauffahrteischiffen berufenen Ausschuffes spiegelt bie zur Zeit geltenden Anschauungen über bas Verhältnis bes Staates bem Seemann gegenüber aufs Karste wieber; biese find in einer 175 Abschnitte umfassenben Verordnung über bas Kauffahrteiwesen zum Ausbrucke gebracht.

Das Rauffahrteigeset (Morchant Shipping Act) vom Jahre 1894 umfaßte die gesamte, dis dahin über ben Gegenstand veröffentlichte Gesetz- gebung und kann noch heute als beren hauptsächlichste Quelle gelten.

Die dem Seemanne zu zahlende Heuer, sowie die Dauer der Arbeits= zeit bleiben private Vereinbarung, die Höhe der Bemannung dagegen, viel= leicht der wichtigste Bunkt für den Seemann, bleibt dem Abereinkommen zwischen Reeber und Kapitan überlaffen. Art und Beise ber Ablösung jeboch, Bestimmungen über die Beköstigung, über angemeffene Raumlichkeiten, gesundheitliche Einrichtungen, Disziplin und eine Menge anderer Einzelheiten sind gesehlichen Bestimmungen unterworfen.

## Staatliche Ginrichtungen.

Die Ausführung ber Bestimmungen ber "Morchant Shipping Act" untersteht ber Rauffahrteiabteilung im Reichshandelsamte zu London.

Einrichtungen örtlicher Art find die Ortsseeämter (Local Marine Boards) und die Kauffahrteibehörden (Mercantile Marine Offices). Über Ort der Niederlassung und Bereich der Wirksamkeit der einzelnen Seemannsämter bestimmt das Reichshandelsamt (Board of Trade). Mitglieder dieser Behörden sind a) der Bürgermeister oder der Borsteher des Gemeinderats und die besoldeten Magistratsbeamten oder, im Falle der Verwaltungsbegirk eine Reihe von Städten umfaßt, eine von dem Reichshandelsamt getrossene Auswahl unter den angegebenen Beamten; d) vier vom Reichshandelsamt bestimmte Mitglieder, Geschäftsleute, die entweder in dem betressenden hasen selbst oder innerhalb seines siedenmeiligen Umkreises angesessen Mitglieder, gewählt von den Eigentümern der für den auswärtigen Hande Mitglieder, gewählt von den Eigentümern der für den auswärtigen Hande bestimmten Schiffe und der Küstensahzeuge (Vessels in the "Home Trade"), sofern sie in dem Hasen im Register eingetragen sind.

Die Amtsbauer ber Seeämter erstreckt sich über brei Jahre; etwa frei werbende Stellen werben in gleicher Weise wie bei ben ursprünglichen Wahlen besetzt. Die Wahlen sinden am 25. Januar statt nach einer zehn Tage zuvor von dem Bürgermeister ober dem Gemeinderatsvertreter veröffentlichten Bekanntmachung. Den Schiffseigentümern steht für je 250 Tonnen Schiffsgehalt eine Stimme bis zur höchstzahl von zehn Stimmen zu. Teilen sich verschiedene Gigentümer in den Besitz eines Schiffes, so wird zu Wahlzwecken einem jeden sein Anteil am Tonnengehalt des Schiffes angerechnet; reicht aber dieser Anteil nicht aus, um jedem Mitbesitzer die Stimmberechtigung zu gewähren, so wird ein am heimatshafen anslässiger Teilhaber als alleiniger Besitzer betrachtet. Für den Fall, daß das Schiff in Besitz einer eingetragenen Genossenschaft die Liste der Stimmer zur Stimmabgabe Berechtigten aus ihrer Mitte. Die Liste der Stimme

<sup>1</sup> Unter Vessels in the "Home Trade" versteht man englische Schiffe, bie mit bem europäischen Festlande in den zwischen der Elbemundung und Breft liegenden Safen verkehren.

berechtigten wird von einem Bollbeamten aufgestellt und von zwei vom Bürgermeister ernannten Friedensrichtern geprüft. Jedes Seeamt hat einen Ausschuß von drei Mitgliedern. Das Reichshandelsamt kann jederzeit Einsicht in die Handelsbücher, Urkunden und sonstigen Schriftstücke des einzelnen Seeamtes verlangen und die Ausstellung von Abschlüssen und Berichten einsordern.

Jebem Seeamte ist die Wahl seiner Beamten gestattet, doch steht es bem Reichshandelsamte frei, ungeeignete Wahlen zu streichen und in Fällen, wo die Ortsbehörde versagt, einzugreifen. Es bestehen zur Zeit 17 Ortsesesümter.

An jebem Hafenorte, an bem sich ein Seeamt besindet, muß eine Kaufsahrteibehörde (Mercantile Marine Office) eingerichtet werden. Das Geschäftslokal für diese Behörde ist von dem Seeamt des Ortes zu besichaffen, dem auch die Anstellung und Entlassung des Vorstehers und der sonstigen Beamten zusteht; über die Anzahl der Beamten und deren Gehälter bestimmt jedoch das Reichshandelsamt. Desgleichen beaufsichtigt diese Zentralbehörde die ein- und ausgehenden Zahlungen und hat das Recht, unzwerlässige Beamte zu entlassen.

Bo fich tein Seeamt befindet, tann bas Reichshanbelsamt eine Rauffahrteibehörbe einrichten ober bas Bollamt mit ber Führung ber Gefcafte biefer Beborbe beauftragen. In foldem Falle ift bas Bollamt jugleich Rauffahrteibehörbe und ber oberfte Rollbeamte fteht auch an ber Spite biefer Ebenso ift bas Reichshandelsamt befugt, ben Borfteber ober einen sonftigen Beamten eines Seemannsheims jum Borfteber ber Rauffahrteibehörbe zu ernennen, und eine folche auch in bem Beim ber unmittels baren Aufficht ber Beamten bes Beims zu unterstellen. Aufgabe ber Rauf= fahrteibehörbe ist es, eine Namens- und Führungslifte ber Seeleute aufzuftellen und ben Borfcbriften ber Merchant Shipping Act gemäß bie Unwerbung und Entlaffung ber Seeleute zu beauffichtigen und zu erleichtern : bafür zu forgen, bag bie ausgehenben Seeleute zur rechten Zeit an Borb tommen; Die Schiffsjungen in ihrer Lehrzeit zu forbern, und alle sonstigen der Behörde gesetlich auferlegten Pflichten zu erfüllen. Gin ber Bestechung überführter Beamter tann fofort entlaffen und mit einer Gelbftrafe bis ju 20 & beftraft werben. Die Bahl ber Auffichtsbeamten beläuft sich auf 144. — Das Reichshandelsamt beauffichtigt die Seemannsrolle und bas Archiv für bas Seemesen (The General Register and Record Office of Seamen) in London; es ernennt ben Oberregistrator für Schiffahrt und Seewesen (the Registrar General of Shipping and Seamen), sowie beffen Unterbeamte; besgleichen tann es verfügen, bag bie etwa an einem Neben-

hafen vorkommenden Umtegeschäfte ber Rauffahrteibehörbe überwiesen werben Bflicht bes Oberregiftrators ift es, eine Lifte über alle jene Berfonen 31 führen, welche auf Schiffen, Die bem Rauffahrteigefet (ber Merchant Shipping Act) unterfteben, Dienfte tun. Der Führer eines Schiffes fur große Fabrt (einerlei, wo biefes registriert ift) muß bem Borfteber ber Rauffahrteibehorbe, unter beffen Augen bie Entlaffung ber Mannichaft ftattgefunden bat, entweber binnen 48 Stunden nach bem Ginlaufen bes Schiffes in bem im Bereinigten Rönigreiche gelegenen Beimatshafen ober sofort nach Entlaffung ber Bemannung (je nachbem eins ober bas anbere früher geschieht) ein Berzeichnis ber Mannichaft in einer vom Reichshanbelsamte vorgeschriebenen Form ein-Diefes muß zuerft über Rahlen und Daten aus bem Schifferegifter und über ben Gehalt an Regiftertonnen Austunft geben; ferner über bie Dauer und ben Berlauf ber Reise sowie bie sonstige Berwendung bes Schiffes. Cobann find Angaben ju machen über Namen, Alter, Geburtsort und Löhnung ber Mannichaft (Rapitan und Schiffsjungen eingerechnet) und über beren frühere Beschäftigung, endlich über Bechsel in ber Bemannung und bie Grunde bafür, über Unfälle, und über bas von verungludten Seeleuten hinterlaffene Eigentum.

Der Führer ober Eigentümer eines Rüftenfahrers hat über alle die angegebenen Einzelheiten alljährlich innerhalb 21 Tagen nach dem 30. Juni und 31. Dezember Bericht zu erstatten.

Die Bollbeamten find verpflichtet, die Borweisung dieser Liften zu fordern und die Ausladung eines Schiffes innerhalb des Hafens nicht eher zu gestatten, als dis die Unterschrift des Oberaufsehers bestätigt, daß ein Berzeichnis der Mannschaft eingereicht worden ist.

Nachbem biese Liften und alle übrigen laut ber Merchant Shipping Act erforberlichen Papiere an Ort und Stelle eingeliefert sind, werben sie bem Oberregistrator über bas Seewesen gesandt und können bei ihm gegen Zahlung einer geringen Gebühr eingesehen werben.

Falls ein Schiff ben Eigentumer gewechselt hat ober auf See verloren gegangen ift, muß bem Auffeher bes Hasens, in bem es beheimatet ist, ein Berzeichnis ber zur Zeit auf bem Schiffe befindlichen Mannschaften eingefandt werben.

Auf jedem Schiffe ift von Amts wegen eine Logrolle (Schiffstagebuch) in der vom Reichshandelsamte vorgeschriebenen Form zu führen und gleich ber Mannschaftslifte bem Oberaufseher zu behändigen. (Bon dieser Bestimmung befreit sind nur Schiffe, welche ausschließlich zwischen schottischen Häfen verkehren.)

Die Eintragungen in die Logrolle beziehen fich auf Bergehen unter ber Mannschaft, auf Berhalten und Brauchbarkeit ber einzelnen Matrosen, auf

Krantheiten und Unfälle unter ber Mannschaft, Wechsel in ber Bemannung, Berbleib ber hinterlaffenschaft verstorbener Seeleute, Zusammenstöße von Schiffen u. s. w. Die Eintragungen in die Logrolle müssen vom Kapitän und vom Steuermann ober von einem Mitgliede ber Mannschaft unterzeichnet werben, in Fällen aber, wo es sich um die hinterlassenschaft verstorbener Natrosen handelt, vom Kapitän, Steuermann und einem aus der Mannschaft.

# Anzahl und Nationalität der Bemannung.

Aus nachstehender Tabelle ist die Zahl der britischen und der fremdländisch-europäischen Seeleute, sowie der Laskaren (Inder) ersichtlich, wie sie zu verschiedenen Zeiten auf britischen Schiffen für große Fahrt und auf Küstenfahrern beschäftigt wurden; nicht eingerechnet sind die Fahrzeuge, die auf Flüssen und sonstigen Binnengewässern verkehrten. Bis zum Jahre 1888 wurden die Schiffssührer in den amtlichen Listen nicht mit aufgezählt, sodaß sich die früheren und späteren Zahlenangaben nicht genau miteinander vergleichen lassen. Mitteilungen über die Zahl der Laskaren werden erst leit 1886 regelmäßig gemacht.

| 1855   155 610   12 927   168 537   8,31   —   —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |                            |          |       |          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------|----------|-------|----------|----------------|
| 1860     157 312     14 280     171 592     9,08     —     —       1865     177 963     20 280     197 643     11,43     —     —       1870     177 951     18 011     195,962     10,12     —     —       1875     178 994     20 678     199 667     11,55     —     —       1880     169 692     23 280     192 972     13,72     —     —       1885     171 585     27 196     198 781     15,85     —     —       1890     186 147     27 227     213 374     14,63     22 734     236 108       1895     180 047     32 385     212 409     17,96     28 077     240 486       1896     178 994     33 046     212 040     18.46     29 999     242 039 | Jahr | - 2, 9  | Fremblanbifche<br>Seeleute | Zusammen |       | Lasfaren | Gefamtzahl     |
| 1860     157 312     14 280     171 592     9,08     —     —       1865     177 963     20 280     197 643     11,43     —     —       1870     177 951     18 011     195,962     10,12     —     —       1875     178 994     20 673     199 667     11,55     —     —       1880     169 692     23 280     192 972     13,72     —     —       1885     171 585     27 196     198 781     15,85     —     —       1890     186 147     27 227     213 374     14,63     22 734     236 108       1895     180 047     32 385     212 409     17,96     28 077     240 486       1896     178 994     33 046     212 040     18.46     29 999     242 039 | 1955 | 155 610 | 19 997                     | 169 597  |       |          |                |
| 1865     177 363     20 280     197 643     11,43     —     —       1870     177 951     18 011     195,962     10,12     —     —       1875     178 994     20 673     199 667     11,55     —     —       1880     169 692     23 280     192 972     13,72     —     —       1885     171 585     27 196     198 781     15,85     —     —       1890     186 147     27 227     213 374     14,63     22 734     236 108       1895     180 047     32 385     212 409     17,96     28 077     240 486       1896     178 994     33 046     212 040     18.46     29 999     242 039                                                                    | 1860 |         |                            |          | 9.08  | _        | _              |
| 1885     171 585     27 196     198 781     15,85     —     —       1890     186 147     27 227     213 374     14,63     22 734     236 108       1895     180 047     32 385     212 409     17,96     28 077     240 486       1896     178 994     33 046     212 040     18.46     29 999     242 039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1865 | 177 363 | 20 280                     |          | 11.43 |          | _              |
| 1885     171 585     27 196     198 781     15,85     —     —       1890     186 147     27 227     213 374     14,63     22 734     236 108       1895     180 047     32 385     212 409     17,96     28 077     240 486       1896     178 994     33 046     212 040     18.46     29 999     242 039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1870 | 177 951 | 18 01 1                    |          | 10,12 | _        | _              |
| 1885     171 585     27 196     198 781     15,85     —     —       1890     186 147     27 227     213 374     14,63     22 734     236 108       1895     180 047     32 385     212 409     17,96     28 077     240 486       1896     178 994     33 046     212 040     18.46     29 999     242 039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1875 |         | 20 673                     | 199 667  | 11,55 | _        |                |
| 1885     171 585     27 196     198 781     15,85     —     —       1890     186 147     27 227     213 374     14,63     22 734     236 108       1895     180 047     32 385     212 409     17,96     28 077     240 486       1896     178 994     33 046     212 040     18.46     29 999     242 039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1880 |         |                            |          | 13,72 |          | -              |
| 1895   180 047   32 385   212 409   17,96   28 077   240 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1885 |         |                            |          | 15,85 |          | l <del></del>  |
| 1896   178 994   33 046   212 040   18.46   29 999   242 039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1890 |         |                            |          | 14,63 |          |                |
| 1896   178 994   33 046   212 040   18,46   29 999   242 089<br>1897   175 549   33 898   209 447   19,31   31 484   240 931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1895 |         |                            |          | 17,96 |          |                |
| 1897   175 549   33 898   209 447   19,31   31 484   240 931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1896 |         |                            | 212 040  | 18,46 |          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1897 |         | 33 898                     | 209 447  | 19,31 | 31 484   |                |
| 1898   174 980   35 308   210 288   20,18   32 265   242 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1898 | 174 980 | 35 308                     | 210 288  | 20,18 | 32 265   | 242 553        |
| 1899   174 266   36 064   210 330   20,69   33 805   244 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |                            | 210 330  | 20,69 | 33 805   |                |
| 1900   174 592   36 893   211 425   21,14   36 023   247 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1900 | 174 532 | 36 893                     | 211 425  | 21,14 | 36 023   | <b>247 448</b> |

Die Höchstahl ber im Seebienste beschäftigten britischen Seeleute (mit Ausschluß ber Laskaren) weist bas Jahr 1893 auf und zwar 186 628 unter einer Gesamtzahl von 240 974 Mann. Die Höchstahl britischer und frembländischer Seeleute (mit Ausschluß der Laskaren) betrug 1891 216 443 unter einer Gesamtzahl von 240 480. Aus einem amtlichen Bericht (vom Jahre 1897) erfieht man nachstehende Einzelheiten bezüglich der Rationalität der Seeleute aller Rangklaffen, soweit sie vom 25. März 1896 auf der britischen Handelsstotte (Pachten und Fischerboote nicht einbegriffen) bienten.

| Geburtsland                                                                                                                                                                          | Gesamtzahl                                                         | Geburtsland       | Gesamtzahl                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| England und Wales (ein- fchließl. Kanalinseln und Insel Man) Schottland Irland Britische Inseln insgesamt Britische Untertanen, ohne genaue Angabe der Her- tunst Englische Kolonien | 80 977<br>22 248<br>12 509<br>115 824<br>4 368<br>4 621<br>124 813 | Ausland: Schweben | 5 219<br>5 167<br>3 669<br>2 222<br>1 962<br>1 518<br>7 689<br>27 446<br>1 96<br>27 911 |

Obgleich es von ähnlichen Aufstellungen, wie die obige, aus späteren Zeit fehlt, so darf man doch annehmen, daß das Zahlenverhältnis im gwßen und ganzen dasselbe geblieben ist. Dem Berichte, dem die obigen Zahlen entstammen, entnehmen wir noch folgende Angaben über Klassification der Schiffe und Alter und Rang der Seeleute auf britischen Schiffen für gwie Fahrt, Nachten und Fischerboote nicht eingerechnet.

| Herfunft<br>ber                                    | Zahl der<br>5.                 | Beschäftig<br>April 189         | ten am<br>1                                       | Zahl ber Beschäftigten am<br>25. März 1896 |                                  |                                                   |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Seeleute                                           | Auf<br>Segelschiffen           | Auf<br>Dampfern                 | Gejamtzahl                                        | Auf<br>Segelschiffen                       | Auf<br>Dampfern                  | Gefamtjabl                                        |  |
| Britisch Frembländisch Gumma Laskaren Gefamtzahl . | 43 257<br>9 312<br>52 569<br>— | 84 310<br>14 572<br>98 882<br>— | 127 567<br>23 884<br>151 451<br>21 322<br>172 773 | 35 825<br>9 668<br>45 493<br>—<br>—        | 89 184<br>17 778<br>106 962<br>— | 125 009<br>27 446<br>152 455<br>27 911<br>180 366 |  |

| Alter                | Im Dienst am 25. März 1896 |               |            |  |  |  |
|----------------------|----------------------------|---------------|------------|--|--|--|
| anti                 | Britisch                   | Frembländisch | Gesamtzahl |  |  |  |
| Unter 15 Jahren      | 119                        | 6             | 125        |  |  |  |
| Bon 15 bis 20 Jahren | 4 616                      | 855           | 5 471      |  |  |  |
| 20 25                | 9 242                      | 4 214         | 13 456     |  |  |  |
| 25 30                | 6 567                      | 3 5 1 3       | 10 080     |  |  |  |
| 30 35                | 4 380                      | 2 174         | 6 554      |  |  |  |
| 35 40                | 3 279                      | 1 570         | 4 849      |  |  |  |
| 40 45                | 2 608                      | 916           | 3 524      |  |  |  |
| <b>45</b> 50         | 1 991                      | 686           | 2 677      |  |  |  |
| 50 Jahre und barüber | 2 124                      | 352           | 2 476      |  |  |  |
| Unbekannt            | 94                         | 183           | 277        |  |  |  |
| Gesamtzahl           | 35 020                     | 14 469        | 49 489     |  |  |  |

Diese Alterstabelle bezieht sich nur auf 7/26 ber Personen britischer und auf etwas mehr als die hälfte ber Leute frember Herkunft, Zahlen, bie indes genügen, um baraus wichtige Schlüsse zu ziehen.

Berhältnis ber Seeleute aller Rangflaffen auf je 100.

| Rang                                                                                         |                                  | Summe                            |                                  |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                              | England                          | S <b>h</b> ottland               | Irland                           | Rolonien                         | Ausland                          |                                  |
| Rapitāne                                                                                     | 9.0<br>10.6                      | 7.5<br>11.4                      | 7.0<br>8.0                       | 4.0<br>10.0                      | 0.7<br>1.9                       | 7.0<br>8.9                       |
| Summe                                                                                        | 19.6                             | 18.9                             | 15.0                             | 14.0                             | 2.6                              | 15.9                             |
| (Raate) Deck-Offiziere niede-<br>ren Ranges                                                  | 4.6                              | 7.7                              | 5.2                              | 6.3                              | 9.9                              | 6.2                              |
| Ratrofen u. s. w.: Bollmatrofen Ohne Kangbezeichnung Leichtmatrofen Schiffsjungen Kochsmaate | 18.0<br>3.6<br>3.8<br>4.1<br>1.4 | 19.3<br>3.4<br>2.9<br>3.4<br>0.7 | 29.7<br>4.0<br>3.8<br>1.3<br>1.0 | 33 7<br>0.2<br>3.7<br>2.0<br>1.2 | 50.5<br>0.2<br>2.9<br>0.2<br>0.6 | 25.9<br>2.9<br>3.5<br>3.0<br>1.1 |
| Summe ber Matrofen u. f. w.                                                                  | 30.9                             | 29.7                             | 39.8                             | 40.8                             | 54.4                             | 36.4                             |
| Technische Beamte: Ingenieure Deizer und Rohlenzieher Rohlenzieher Sonstige                  | 9.7<br>13.2<br>1.9<br>2.6        | 16.9<br>10.2<br>1.8<br>2.6       | 4.1<br>20.2<br>2.1<br>3.8        | 3.8<br>9.5<br>1.8<br>1.5         | 0.9<br>15.2<br>0.9<br>2 6        | 8.4<br>13.4<br>1.6<br>2.6        |
| Summe                                                                                        | 27.4                             | 31.0                             | 30.2                             | 16.6                             | 19.6                             | 26.0                             |
| Stewards (männl. u. weibl.)<br>Sonstige                                                      | 16.0<br>1.4                      | 10.7<br>2.0                      | 6.8<br>3.0                       | 18.2<br>4.1                      | 9.2<br>4.3                       | 13.1<br>2.4                      |
| Gesamtzahl                                                                                   | 100.0                            | 100.0                            | 100.0                            | 100.0                            | 100.0                            | 100.0                            |

In die unter "Ausland" aufgeführten Zahlen find die Laskaren nicht eingeschloffen.

Die verhältnismäßig große Bahl von Ausländern unter ben Raaten und Bollmatrofen und ihre geringe Angahl unter ben übrigen Seeleuten und Ingenieuren läßt barauf foliegen, bag es fich bei ber größten Bahl ber auf britischen Schiffen bienenben Ausländer um ausgebildete Leute handelt, bie auf ben Segelschiffen ihres Beimatlanbes feine Beschäftigung finben Unterftutt wird biefe Unnahme burch nachstehenden Auszug aus bem Berichte eines Musschuffes über ben Berluft an Menschenleben auf Se (Report of the Royal Commission on Loss of Life at Sea) vom Sahre "Rabezu 70 v. S. ber frembländischen Seeleute stammen aus ben ffandinavischen Ländern und aus Deutschland, und die meiften von ihnen find mit ber englischen Sprache hinreichend vertraut, um gegebene Befehle ausführen zu konnen. Faft alle Beugenausfagen beftätigen, bag biefe bem Norben Europas entstammenben Ausländer vortreffliche Seeleute find. Sie follen, wie behauptet wirb, fich ber Disziplin beffer fügen, maßiger fein und ben übernommenen Berpflichtungen genauer nachkommen als bie Rehr gahl ber auf britischen Segelichiffen bienenben englischen Matrofen. Anbrerfeits ift man barüber einig, bag britifche Seeleute, wenn auch in gewöhnlichen Zeiten ju Musschreitungen geneigt, in Zeiten ber Rot und Gefahr mehr Mut und Raltblütigkeit zeigen und fich beffer zu helfen miffen, als ihre fich leichter fügenben ausländischen Rameraben. Der neuerdings in ben Bafen von Nordeuropa fortichreitenbe Erfat ber Segelichiffe burch Dampfer hat viele Matrofen aus ben nörblichen hafen auf unfere hanbelsflotte getrieben; baber ber gesteigerte Wettbewerb. Die Löhnung ber fremben ift ebenfo hoch, wie bie ber britischen Matrofen, und es wird behauptet, bas fie nicht felten bie Seuerbaase zu veranlaffen wiffen, ihnen vor ben englifden Seeleuten ben Borqua ju geben . . . Es fcheint, bag nur menige Muslander auf ben größeren Dampfichiffen, auf regelmäßigen Linien ober in fleiner und Ruftenfahrt beschäftigt find; ein großer Teil bagegen bient auf Segelschiffen fur große Sahrt. Mus einer vergleichenben Lifte über auf großer Fahrt beschäftigte 35 Segel- und 35 Dampfichiffe, ergab fich, bag auf ben Segelfchiffen 26,58 %, auf ben Dampfichiffen 8,5 % Ausländer maren, und bag von biefen 68 % norbeuropäischen Safen entstammten."

Wesentlich verändert hatte sich, wie aus den oben angegebenen Ziffern hervorgeht, das Zahlenverhältnis im Jahre 1896, zu welcher Zeit zwei Dritteile der Ausländer auf Dampfschiffen beschäftigt waren.

Der Brauch, die Bemannung britischer Schiffe in fremben Safen abzumustern und neue Mannschaft bort anzuwerben, hat bie vermehrte Berwendung von Ausländern im Gefolge. So berichtet der britische Generalstonsul in Havre, daß im Jahre 1901 von den daselbst von britischen Schiffen entlassenen 639 Seeleuten 337 oder 53% dusländer waren. Die sür diese Schiffe dort neu angeheuerte Mannschaft belief sich auf 576 Seeleute und unter diesen betrug die Zahl der Ausländer 420 oder 73%. Rur in einem Jahre und in einem einzigen Hasen ergab sich an Ausländern ein Mehr von 20%.

## Ansbildung der Seelente.

Alle britischen für große und alle für Ruftenfahrt bestimmten Fahrzeuge, wenn fie von irgend einem Safen bes Bereinigten Königreichs auslaufen, sowie alle fremben Schiffe, welche Baffagiere von einem britifchen Safen jum andern führen, muffen einen mit vorschriftsmäßigen Beugniffen versehenen Rapitan haben. Enthält bas Schiff 100 Rg.-Tonnen ober mehr, fo muß es, falls für große Fahrt bestimmt, einen burch Batent (ober Bertifitat) als "alleiniger Steuermann" bezeichneten Offizier, und wenn es ein Ruftenfahrer ift, einen als Steuermann beglaubigten Offigier haben. Auf ben für große Sahrt bestimmten Schiffen, Die mehr als einen Steuermann haben, muffen jum minbeften ber erfte und ber zweite Steuermann im Befige bes Batentes für große Fahrt fein. Gin für große Fahrt beftimmter Dampfer von 100 inbigierten Pferbefraften ober mehr muß einen mit bem Reugnis eines erften und einen mit bem Reugnis eines zweiten ausgestatteten Ingenieur haben. Gin für große Sahrt bestimmter Dampfer von weniger als 100 Bferbefraften ober ein Baffagier-Ruftenbampfer muß einen Ingenieur mit bem Batent zweiter Rlaffe an Borb haben. Steuerleute auf Frachtbampfern für Ruftenfahrt beburfen teiner Batente (Bertifitate). Die Sauptbebingungen find: Bei großer Fahrt fur ben "alleinigen Steuermann" ein Minbeftalter von 19 Jahren nach voraufgegangener fünfjähriger Dienstzeit; für ben zweiten Steuermann ein Minbestalter von 17 Jahren nach vierjähriger Dienstzeit; für einen Oberfteuermann ein Minbeftalter von 19 Jahren nach fünfjähriger Dienstzeit, von ber er ein Jahr im Bachtbienft bereits mit bem Batent eines zweiten Steuermanns zugebracht haben Der Rapitan muß nach vorangegangener 6 1/2 jähriger Dienftzeit minbeftens 21 Sabre alt fein; er muß bereits mit bem Batent eines Steuermanns erster Rlaffe verseben, minbeftens ein Jahr als zweiter Steuermann und 1 1/2 Jahr als britter ober vierter Steuermann mit bem Patent eines Steuermanns zweiter Rlaffe gefahren fein. Die gange Dienstzeit muß auf Schiffen für große Fahrt erledigt sein, und falls nicht ber Rachweis über mindestens einjährigen Dienst auf einem Segelschiff erbracht wird, gilt das Patent nur für Dampsichisse. Wenn ein Deckoffizier nur auf für Küstenfahrt bestimmten Schiffen gefahren ist, so wird ihm beim Übertritt in einen höheren Rang die Fahrzeit um ein Dritteil geringer angerechnet, als wenn er auf einem Schiffe für große Fahrt gedient hätte. Der Steuermann eines Küstenfahrers muß 19 Jahre alt sein und 4 jährige Dienstzeit hinter sich haben, und vom Kapitan wird ein Alter von 20 Jahren und eine einjährige Dienstzeit als "alleiniger" ober eine 2 1/2 jährige als zweiter Steuermann verlangt.

Der zweite Ingenieur muß das Alter von 21 Jahren erreicht haben nach bestandener 4 jähriger Lehrzeit (in der Maschinenschlosserei und der Montage) und muß 1 Jahr auf Schissen für große Fahrt oder 1½ Jahr auf Küstensahrern den Wachtdienst selbständig versehen haben. Vom ersten Ingenieur wird ein Alter von 22 Jahren gefordert, und er muß auf einem Dampser für große Fahrt 12 Monate lang als Oberingenieur mit dem Wachtdienst beauftragt, (oder 18 Monate als erster Ingenieur auf einem Küstendampser) mit einem zweitklassigen Patent gefahren sein. Kapitänseund Steuermannsprüsungen sinden vor den Ortsseeämtern (Local Marine Boards) auf Grund von Bestimmungen statt, die vom Reichshandelsamte ausgehen. Und an Orten, an denen sich kein Seeamt besindet, wird die Brüfung unter unmittelbarer Leitung des Reichsamtes vorgenommen; Gleiches gilt für die Ingenieurprüfungen. Fähigkeitspatente werden vom Reichshandelsamte auf Grund der Prüfungen ausgestellt.

Die Seeleute werben in Voll- und Leichtmatrosen eingeteilt. Einem Bollmatrosen steht biese Bezeichnung erst zu, nachbem er 4 Jahre vor dem Mast oder 3 Jahr auf einem registrierten (beim Seeamte eingetragenen) ein- bedigen Fischerboote und 1 Jahr auf einem Kauffahrteischiffe gedient hat.

Als Beleg über die Dienstzeit dient entweder die Abmusterungsbescheinigung ober ein Dienstzeugnis vom Oberregistrator für Schiffahrt und
Seewesen (Registrar general for shipping and seamen) oder irgend
eine andere rechtsträftige Bescheinigung. Über diese Bestimmungen hinausgehende Beschäftigungsnachweise fordert das Gesetz nicht. Der Rang der
einzelnen Matrosen wird nicht von den Deckoffizieren bestimmt, sondern
jeder Mann bezeichnet sich vor der Ausfahrt selber als Bollmatrose, Leichtmatrose oder Schiffsjunge. Ein Leichtmatrose muß die Segel reffen und das
Steuer bedienen können, ein Bollmatrose muß auch das Schiff auftakeln und
das Takelwerk ausbessern können. Bei der stetigen Zunahme der Dampsschiffe

ift die Zahl der für die Segelschiffahrt ausgebildeten Matrosen in anhaltendem Sinken begriffen.

So pflegen benn alte Leute ju fagen, es gebe heutigen Tages feine Seeleute mehr, fonbern nur handlanger. Die Reeber pflegen häufig wenig barauf zu achten, ob bie Leiftungen ben Angaben ber Matrofen entsprechen. über berartige Läffigkeiten wird Rlage geführt im Bericht bes Musichuffes über Berlufte an Leben zur See (Royal Commission on Loss of Life at Sea) vom Sahre 1882, besgleichen im Jahre 1894 vom Bemannungsausschuß (Manning Committee) und in einem Runbschreiben bes Reichshandelsamtes vom Jahre 1894. Im Jahre 1892 erwies fich, bag von Leuten, welche fich als Bollmatrofen bezeichnet hatten, 58 601 25 240 bie erforberlichen Renntniffe befagen. Die Auffichtsbeamten ber Rauffahrteibehörbe haben ben Befehl, vor ber Ginfchiffung festzustellen, ob bie Leute unter ber Mannschaft, bie fich als Bollmatrofen bezeichnet haben, als folche gelten konnen, und wenn bas nicht ber Fall ift, follen fie beren Ramen mit bem Bermert "nicht erprobt" ("not proven") verfeben. Gine vielfach erörterte Frage ift es, wie fich hinreichend ausgebilbete Seeleute beschaffen laffen, und biefe Aufgabe ift um fo schwieriger, weil ein Matrofe, ber fich burch Unterschrift gebunben hat und bann boch an Bord zu geben fich weigert, ftraffällig ift, felbft fur ben Fall, bag er fich von ber Unfähigkeit ber übrigen Mannichaft überzeugt hat. Die Mängel biefer Bestimmung find auch vom Reichshanbelsamte anerkannt. Jahre 1878 richtete man Prufungen ein, ju benen fich bie Seeleute freiwillig zu ftellen hatten, boch erwies fich biefer Verfuch als ein Fehlschlag. Der Bemannungsausschuß (the Manning Committee) vertrat Die Ansicht, "es folle niemand als Bollmatrofe eingestellt werben, ber nicht nachweisen tonne, bag er berechtigt fei, fich so zu nennen." Da aber eine Prufung taum "ausführbar", fo ftellte man für einen Bollmatrofen bie Bebingung, er folle minbeftens 19 Jahr alt fein und 3 Jahre auf Ded gebient haben; für einen Leichtmatrofen bedang man ein Minbeftalter von 17 Jahren und einjährigen Matrofendienst aus; alle, die bas 17. Jahr noch nicht erreicht hatten und nicht minbeftens 1 Jahr auf See gefahren seien, follten als Schiffsjungen geführt werben; Beizer follten 18 Jahre alt fein und Nachweis über fechsmonatigen Dienft als Rohlenzieher beibringen; für Ausländer machte man außerbem ausreichenbe Renntnis ber englischen Sprache gur Bebingung. Biel Schwierigkeit bereitete es auch, bie Abmufterungefcheine fo einzurichten, baß fie zugleich Ausweis über bie bisherige Dienftzeit gaben. 3m Jahre 1844 versuchte man es mit einem "fortlaufenben Abmufterungsbuche" ("continuous discharge"), aus bem bie volle Dienstzeit zu erfeben

ware; bie Magregel miggludte jeboch und wurde im Jahre 1853 aufgehoben. Im Sahre 1854 gelangte ber noch jest benutte, nur für eine Rabrt geltenbe Abmufterungefchein gur Ginführung; boch wird ein folder leicht unleserlich, gerät in Berluft ober wirb, falls er etwa ungfinftig für ben Inhaber lautet, vernichtet. Dit einer anderen Urt von fortlaufenben Abmusterungsbuch, eingeführt vom Dberregiftrator für Schiffahrt und See mefen, versuchte man es im Sahre 1880, boch ohne ben geringften Erfolg. 1882 murbe unter ber Bezeichnung "Pocket-book Record" eine neue An fortlaufenden Musterungsbüchern (bestehend aus den verschiedenen Formularen in einem Leberfutteral) eingeführt, und im Laufe von 4 Jahren gelangten 7700 berartige Mufterungsbücher zur Berteilung an Leute, Die famt und fonbers ju ben Beften unter ber Mannichaft geborten. Bemannungsausschuß empfahl, es follten von bem Auffichtsbeamten ber Rauffahrteibehörbe von neuem fortlaufenbe Dlufterungebucher ausgegeben werben, und so geschah es benn auch im Sahre 1900, auf Grund bes aunftigen Urteils eines anderen Ausschuffes über biefen Borfclag. Bie unter anderen ber Ronful von Bavre berichtet, bewährt fich biefe Ginrichtung aufs befte.

fpäteren Decoffiziere beginnen Die ihre Laufbahn "apprentices" (Bolontare), bie Matrofen bie ihre als Schiffsjungen. Aber oft merben Rnaben, die aus Armenhäufern ober aus Bohltatigfeitsanftalten tommen, unter ber Bezeichnung "apprentices" in die Lehre gegeben, obgleich fie nur zu Matrofen ausgebilbet werben follen. Die Bezeichnungen "apprentice" und "boy" laffen fich nicht genau trennen, und bas Bolontarwesen ist tatfachlich im Aussterben begriffen. "Wir halten nicht viel von Bolontaren", erklarte ein großer Reeber vor bem Bemannungsausschuffe: "Wir bilben bie jungen Leute auf zweierlei Weife aus, als Bolontare (apprentices) und als Schiffsjungen (boys). Der Bolontar hat ein Lehrgelb ju gablen, er ift in ber Rajute untergebracht, er fpeift an ber Tafel bes Rapitans, und biefer ift verpflichtet, ihm Unterricht zu erteilen und ihn bei feinen Sachstubien zu beauffichtigen. Außerbem aber haben wir Schiffe jungen, benen wir auf ber erften Reise eine fogenannte Löhnung von monatlich 1 sh. gablen. Gie merben entweber in einem großen, für bie "Jungen" bestimmten Raum untergebracht ober haufen mit ben Steuerleuten." Bolontare beginnen ihre Laufbahn gewöhnlich mit bem 15. ober 16. Jahre; ungefähr zwei Dritteile von ihnen entrichten ein Lehrgelb, bas ihnen mabrend ber Lehrzeit in Gestalt von Löhnung gurudgezahlt wirb. Die mit 16 Sahren eintretenben find nach einer Ausbilbung von 18 Monaten imftanbe, bie Arbeit eines Leichtmatrofen zu verrichten. Gine Reeberei in Liverpool nahm,

laut ihrer Angabe, Die jungen Leute mit 17 Jahren auf und zwar ohne ein Lehrgelb von ihnen zu beanfpruchen, fandte fie fur 2 Sabre auf ein Seaelschiff und ließ fie ihre Ausbildung auf einem Dampfboote vollenden. Ginige maren vorber auf bem "Conman" ober anderen Schulschiffen gemefen; alle aber, mober fie auch tamen, fpeiften gemeinschaftlich miteinanber. Besondere Magnahmen, um bie Jungen ju Dectoffizieren auszubilben, maren nicht getroffen, nichtsbeftoweniger brachten es einige bagu. 3m allgemeinen icheint man bie Mube und Berantwortung ju fcheuen, Schiffsjungen ju Decoffizieren herangubilben. Der Brauch, Bereinbarungen nur für ein Sahr ju treffen, erleichtert es ben Reebern, fich untaugliche ober fonft unerwünschte junge Leute vom Salfe ju schaffen; für biefe bagegen erweift fich bie Musficht, nach Sahresfrift einen angemeffenen Lohn zu erhalten, als ein Anfporn jum Rleiße. Schiffsjungen, bie ju Matrofen ausgebilbet werben follen, werben jumeift ber Aufficht alterer Seeleute unterftellt, Die gegen biefe Unordnung nichts einzuwenden haben. Wie die Ausfagen bei ber Umfrage ergaben, fehlte es nicht an jungen Leuten, Söhnen achtbarer Handwerfer, einerlei ob es sich um Bereinbarungen für ein Jahr ober um eine längere Lehrzeit Die vor bem Bemannungsausschuß zu Tage getretenen Unsichten über ben Wert ber Ausbildung von jungen Leuten auf Dampffciffen gingen fehr weit auseinander. Ginige Rapitane behaupteten, es ließe fich eine feemannifche Ausbildung einzig und allein auf Segelfchiffen erlangen. Andere meinten, eine zweijährige Dienstzeit auf Dampfern fei ausreichenb jur Beranbilbung guter Matrofen, mabrend andere Reederfirmen bie Schiffsjungen ihre Ausbildungszeit zur Galfte auf Segel- und zur Galfte auf Dampfichiffen verbringen ließen. Die Ausbildung von Decoffizieren (Steuerleuten) findet jumeift auf Segeliciffen ftatt.

Bas die Ausbildung von Ingenieuren betrifft, so kann über diesen Bunkt die Aussage bes oberften Ingenieurs der White Star Line als maßgebend betrachtet werden.

Er sagte: "Wir überzeugen uns, bevor wir Leute anstellen, stets davon, daß sie ihre Ausbildung als Ingenieure in der Werkstatt erhalten haben. Meist beschäftigen wir sie dann zuerst an Land, um uns zu vergewissern, daß ihre Leistungen genügen. Ist das der Fall, so stellen wir sie gewöhnlich als sechsten oder siebenten, d. h. als jüngsten Ingenieur auf einen unserer Postdampfer ein, und von hier aus arbeiten sich die Leute zur Stellung des vierten Ingenieurs auf einem unserer Frachtdampfer heraus."

Bielfach verbringen die jungen Leute einen Teil ihrer fast immer fünfjährigen Lehrzeit bei einem kleinen Maschinenbauer an Land, arbeiten dam ein ober zwei Jahre in einer Reparaturwerkstatt und erhalten darauf

eine Stelle als vierter Ingenieur auf einem Frachtboote; auf biefe Beife & balten fie eine vielseitige Ausbilbung.

Leute, die sich als Heizer anstellig erweisen, werden zu Schmieren ober Hilfsmaschinisten befördert. Sie haben dafür zu sorgen, daß die Lager nicht heiß werden und daß die Ölbüchsen an der Maschine stess gefüllt bleiben.

Wie sehr es an Schiffsjungen mangelt, geht aus nachstehender Tabelle hervor.

| Jahr | Zahl ber An<br>Handelsflotte | geworbenen<br>Fischerei | Gefamtzahl der<br>ausgestellten Lehrbriefe |
|------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1845 | 15 704                       | _                       |                                            |
| 1850 | 5 055                        | _                       | 1                                          |
| 1860 | 5 616                        | _                       | l .                                        |
| 1870 | 4 241                        | _                       | 18 303                                     |
| 1880 | 3 501                        |                         | 14 667                                     |
| 1890 | 1 749                        | 418                     | 8 650                                      |
| 1900 | 1 103                        | 112                     | 5 617                                      |

Seit Aufhebung ber Schiffahrtsgesetze (Navigation Acts) brauchen bie Reeber keine Schiffsjungen mehr einzustellen. Während ber letzten Jahre ist jedoch im Parlament die Frage des Ersates für die Handelsslotte vielsach erörtert worden, besonders mit Rücksicht auf die Stärkung der Kriegssslottenreserve. Während der Geltung des Kauffahrteigesetzes (Mercantile Marine Fund Act) vom Jahre 1898 sollte Reedern, die eine gewisse Anzahl 15 die 19 jähriger für die Flottenreserve bestimmter Schiffsjungen anstellten, ein Fünftel der von ihnen zu zahlenden Löschgebühren erlassen werden. Die Maßregel hatte jedoch keinen sonderlichen Erfolg.

Es gibt zwei durch Privatmittel ausgerüstete Schulschiffe zur Heranbildung von Deckoffizieren; es sind das der "Conway" in Liverpool, auf dem Söhne von Marineoffizieren und Mitgliedern des Kaussahrteiverbandes (Mercantile Marine Association) eine zweijährige Ausbildung gegen Zahlung von jährlich 42 L erhalten, während alle anderen 63 L zahlen, und der "Worcester" in London, auf dem die Lehrzeit 2 2/8 Jahre beträgt und die jährlichen Kosten sich auf 68 L belaufen.

Bur Ausbildung von Matrosen gibt es vier durch freiwillige Beiträge unterhaltene Schulschiffe, mahrend die Kosten für ein fünftes zur Erziehung armer, wohlgearteter Knaben bestimmtes Schiff aus den Steuern der Stadt London bestritten werden. Die Dauer der Lehrzeit schiffe zur Unterbringung von hilf- und heimatlosen, armen und vernachlässigten Knaben, bie teils aus privaten Mitteln, teils burch Beiträge ber Regierung unterhalten werben; zweien bavon fließen auch noch Beiträge aus ben Steuern zu.

Die Ausbildung biefer Jungen währte 2 1/s bis 4 1/s Jahre, ihre Zahl belief sich auf durchschnittlich 2180, und es wurden im Jahre 1900 399 Jungen auf die Handelsflotte geschick, 26 kamen auf fremde Schiffe, und 43 auf Kriegsschiffe. Endlich sind noch zwei Schiffe zu erwähnen, die zu Besserungsanstalten für des Diebstahls überführte Knaben bestimmt sind und aus staatlichen und privaten Mitteln unterhalten werden. Auf diesen Schiffen sind 468 Jungen untergebracht, ihre Lehrzeit dauert  $2^{1/2}$  und 3 Jahre, und es wurden im Jahre 1900 92 Jungen von hier der Handelsessschaft und 24 frembländischen Schiffen zugeführt.

# Erfatz der Manuschaft.

Muger ben burch bas Reichshanbelsamt bagu befugten Berfonen ift niemandem gestattet, bas Unwerben (Beuern) von Seeleuten zu betreiben. Eine Ausnahme machen Reeber, Rapitan und Steuermann, Bertrauensleute bes Reebers, ober einer ber Oberbeamten ber Rauffahrteibehörbe (ein Wafferfcout); Gebühren burjen weber vom Reeber noch vom Matrofen erhoben werben. Für bie Berangiehung bes Erfates an Mannichaft ift bie als Shipping Federation bezeichnete Bereinigung von Reebern feitens bes Reichshandelsamtes zur Errichtung von 15 Bezirksämtern ermächtigt worben, und 24 Bermittler find mit Bollmacht verfeben, Schiffsjungen, vom "Beime" 1 ober von Schulschiffen ber, ju beschaffen. Bis jum Sahre 1850 lag bie Erganzung ber Mannschaft tatfächlich in ben Sanben ber Wirte von Ratrosenherbergen, unter beren herrschaft bie Leute nicht viel beffer baran waren als Stlaven. Die Schiffahrtsgesetze haben ein gut Teil bazu beigetragen, biefen Übeln zu fteuern, aber bie gewaltsame Unwerbung (crimping) ift noch keineswegs ausgerottet. Laut einer Erklärung bes Sir I. Calcraft vom Reichshanbelsamte verfteht man unter "crimping", ein Berfahren, wonach gewiffe Kneipwirte, wenn ihnen nicht auf Die Finger gefehen wirb, fich die schwachen Seiten ber Seeleute und ihre eigentumlichen

<sup>1</sup> Bohltätigfeiteanftalten.

Berhältniffe zu Rute machen, ihre Willensfreiheit vollständig beherrschen und badurch ben Ersat von Matrosen ganz und gar in der Hand haben. Mr. G. A. Laws, Leiter der Shipping Federation, sprach sich vor dem Königlichen Arbeitsausschuß (Royal Commission on Labour) über die Lage der Dinge im Jahre 1892 wie solgt auß: "Unter den gegenwärtigen Handelsverhältnissen ist es sür einen Reeder, dessen Schiss heute einläust, um morgen wieder auszulaufen, falls er neue Mannschaft anwerden muß, (zumal während herrschender Ausstände) völlig unmöglich, sich guten Ersat zu verschaften, wenn er nicht an einen Vermittler, und zwar an einen von ihm beglaubigten Vermittler, oder an eine sonstige zuverlässige Persönlichsei in einem anderen Hasen brahtet, wo möglich Leute für ihn zu heuern."

Gegen berartige migliche Berhaltniffe ift burch bie Errichtung von Bezirkagenturen feitens ber Shipping Federation mefentliche Abhilfe geichaffen, und fo brauchen bie einzelnen Reeber jest nicht mehr ihre befonderen Bermittler anzustellen. Dr. Lame gestand offen ein : "Wir hatten mabrend bes Carbiffer Ausftanbes im Jahre 1891 feine andere Bahl, als uns m bie Kneipwirte und, wie ich leiber bekennen muß, felbst an als ,crimps' bekannte Leute in Liverpool und in anderen Sajen zu wenden." Bon den auf biefe Beife angemufterten Leuten waren aber volle 20 % reines Gefindel. "In London," fo fagt Mr. Laws weiter, "wird eine große Menge Matrofen - ich glaube, man tann getroft fagen bie Salfte - gumal bie fur Segelfciffe, offentunbig burch Bermittlung folder Seelenvertaufer angemuftet, bie es keinem ber Leute gestatten, sich zu verheuern, bevor sie ihnen nicht 5 bis 10 sh. abgezwactt haben . . . Es ift mir von Fällen berichtet, wo Matrofen von ben crimps finnlos betrunten gemacht ober mit Gewalt feftgehalten murben, nachbem fie bas Mufterungsbuch unterfdrieben hatten, weil fie entweber nicht gablen wollten ober bie an fie geftellten Forberungen beftritten."

Das Reichshandelsamt tut sein Möglichstes, um in Fällen, wo genügende Beweise vorliegen, Strafanträge zu stellen; doch sind Zeugenaussagen schwer zu erlangen, weil die Leute ihre eigene Torheit nicht gern eingestehen oder sich oft auch vor den Seelenverkäusern fürchten. Dem Grafschaftsrate der Stadt London und an anderen Orten den Sanitätsbehörben (authorities under the Public Health Acts) ist es gestattet, zum Schutze der Matrosen gegen Herbergswirte besondere Berordnungen zu erlassen.

Diese sollen sich auf Konzessionierung, Beaufsichtigung und gesundheitliche Zustände ber Matrosenherbergen beziehen; weiter auf Bekanntmachungen über erteilte Konzessionen, auf die richtige Ausführung der Berordnungen und auf Maßregeln zum Schutze ber mit der Überwachung dieser Vorschriften beauftragten Beamten. Es sollen ferner nicht konzessionierte Versönlichkeiten baran verhindert werden, sich für konzessionierte Wirte auszugeben, und häusern von schlechtem Ruf soll die Konzession entzogen werden; endlich dürsen genannte Behörden für die Übertretung ihrer Verordnungen Strasgebühren dis zu einer höhe von 50 Lerheben. Vielsach haben sich die Ortsbehörden als sehr nach-lässig in der Aussührung der gesetzlichen Vorschriften erwiesen, und im Jahre 1892 erklärte der Reeder J. Morrison öffentlich: "Tägliche Erfahrung lehrt uns, daß alle möglichen Menschen sich Herbergskonzessionen zu verschaffen wissen, und wie niederträchtig schlecht sie auch ihr Gewerbe betreiben, nie wird ihnen die Konzession entzogen. Es gibt eine Menge von Herbergswirten, die so und so oft wegen Übertretung der Berordnung des Schiffahrtsgesches schon verurteilt sind, und doch geschieht seitens der Behörden nichts, um die Matrosen an Land aus den Klauen dieser Unholde zu befreien."

Daß trot allebem bie Buftanbe fich im Bergleich ju ben früheren gebeffert haben, bezeugen Aussagen von Beamten bes Sanbelsamtes zu Cardiff. In Diefem Safen gablte man im Sabre 1868 103 Matrofenberbergen, und zwar maren bavon 46 Wirtshäufer, 56 private Logierhäufer und eines am Seemannsheim. hiervon befanben fich 48 unter Leitung von Leuten, bie im Berbacht ftanben, fogenannte Matrofenmakler (crimps) zu fein, von 8 war bas gang unbezweifelt, und alle übrigen, mit Ausnahme von 2 ober 3, erfreuten fich feines sonderlichen Rufes. 1894 bagegen gab es 195 Matrofenherbergen, nur 16 bavon maren Wirtshäufer, 178 private Logierhäufer und bazu fam ein Seemannsheim. Bon ben Wirten waren 7 als crimps betannt, 8 als folche verbächtig und ihrer 5 maren fehr unfichere Runben. Laut Gefetes tann ber Ronig "in Council" (b. h. unter hinzuziehung bes gebeimen Rates) verfügen, bag überall nur auf Grund bes Schiffahrtsgefetes tongesfionierte Berfonlichkeiten Matrofenherbergen halten ober Seeleuten Unterfunft gemähren burfen. Berordnungen ber Urt find fur Barry, Caborton und Benarth, lauter Nebenhafen von Carbiff, erlaffen.

Ein Herbergswirt, ber einen Matrosen für längere Zeit, als dieser bei ihm Unterkunft gefunden, Zahlung abnimmt ober auch nur abverlangt, bessen Ungentum mit Beschlag belegt, setzt sich einer Gelbbusse von 10 & aus. Wer die Habseligkeiten eines Matrosen ohne Erlaubnis vom Schiffe entsernt oder Seeleute zur Sinkehr in seine Herberge veranlaßt, verfällt einer Strase von 5 &. Schulden von mehr als 5 sh., die ein Seemann nach seiner Anmusterung gemacht hat, brauchen erst nach Beendigung der Reise zurückgezahlt zu werden. Endlich sollen Seeleute geschützt werden, wenn sie am Abschluß ihrer Reise stehen, den Freuden eines Ausenthaltes an Land mit Begierde entgegensehend und nicht gerade geneigt, die auf sie gerichteten

Absichten habgieriger Menschen genau zu prüsen. So bestimmt benn bas Geset, daß mit einer Geldbuße bis zu 20 L ober mit einer Gesängnisstrase bis zu 6 Monaten alle diesenigen belegt werden, die die nachstehenden Berordnungen übertreten. Diese lauten: "Niemand, der nicht gesetzlich das besugt ist, darf ohne Erlaubnis des Kapitäns das Schiff betreten, besse nicht die Mannschaft abgemustert ist oder das Schiff nach Ablauf ihren Dienstzeit ordnungsgemäß verlassen hat, und alle, die die Erlaubnis er hielten, an Bord zu kommen, haben der ersten Aussorderung des Kapitäns oder eines Mannes im Dienste, der Polizei des Reichshandelsamtes oder der Rollbehörde zum Berlassen des Schiffes sofort Folge zu leisten."

Die wegen Übertretung biefer Bestimmungen verhängten Strafen haben sich als sehr wirksam erwiesen, einerseits bas Ausreißen ber Matrofen zu verhüten und andrerseits die Leute vor den Seelenverkäusern zu schüten.

Beachtenswert als Beweis bafür, baß nicht nur die Seeleute sich in ihrer Haltung gebeffert, sondern auch die Herbergen, in denen sie Unterlunkt sanden, in ihrem ganzen Wesen sich gehoben haben, ist, daß einer der Beamten des Reichshandelsamtes vor dem Bemannungsausschuß aussagt, es seinen nach seinen eigenen Beobachtungen im Februar 1871 in Sardiff 96,52 % der angemusterten Leute im nüchternen Zustande an Bord gekommen und im Dezember 1884 99,1 %. Die amtliche Überwachung und Austeilung der Löhne hat wesentlich dazu beigetragen, die Machtstellung der Matrosenmakler einzuschränken, und man hofft, daß auch die Einführung des laufenden Musterungsbuches sich als heilsam erweisen werde, da ein solches die Matrosenmakler und ähnliches Gelichter verhindert, sich ihren Opsen durch Fälschung von Abmusterungsscheinen gefällig zu erweisen.

## Anmusterung der Seeleute.

Der Bemannungsausschuß berichtete wie folgt: "Unseres Erachtens braucht an ber Unmusterung ber Seeleute nichts geändert zu werden". Der Kapitän eines jeden Schiffes von über 80 Tonnen Last muß "eine Bereinbarung mit der Mannschaft" und zwar mit jedem einzelnen Matrofen treffen. Dieses Übereinkommen muß in einer vom Reichshandelsamt vorgeschriebenen Form abgefaßt sein, und muß außer der Unterschrift des Kapitäns nachstehende Einzelheiten enthalten:

"a) Entweder die Art und soweit wie möglich die Dauer der beabsichtigten Reise oder Dienstverpflichtung, oder das äußerste Zeitmaß, über das sich die Reise bezw. die Dienstverpflichtung erstrecken soll, und diesenigen Erdteile und Plätze, falls solche in Betracht kommen, auf die sich die Reise nicht ausdehnen wird;

- b) Bahl und Beschaffenheit ber Mannschaft, nebst Angabe, wie viele Matrofen angemustert werben sollen;
- c) die Zeit, zu der jeder Matrofe an Bord fein und feine Arbeit beginnen foll;
  - d) die Eigenschaft, in ber jeber Matrofe bienen foll;
  - e) die Sobe ber Löhnung für jeden einzelnen;
  - f) Angabe ber einem jeben zu verabreichenben Betöftigung;
- g) Verhaltungsmaßregeln an Bord und Strafbestimmungen, wie z. B. Berkürzung der Tageskost, gestattete anderweitige gesetliche Strafen für schlechte Führung, entsprechend den vom Reichshandelsamte gebilligten Vorschriften, benen sich zu fügen beide Parteien übereinkommen. Die Bereinbarung mit der Mannschaft soll berart abgesaßt werden, daß im jedesmaligen Einverständnis zwischen Kapitän und Matrosen Zusätze, die sich auf Lohn, Borschüsse und Lohnteilzahlungen ober ähnliche Dinge beziehen, gemacht werden bürsen, soweit sie nicht gegen das Gesetz verstoßen."

handelt es fich um Schiffe für große Fahrt, fo hat jeber Seemann ben Bertrag in Gegenwart eines Inspektors ber Rauffahrteibehörbe (eines Bafferschout) zu unterzeichnen. Dieser muß ben Inhalt bes Bertrages jedem einzelnen Manne vorlesen und erklären laffen. Nachbem er fich bavon überzeugt hat, daß das Borgelefene verstanden worden ift, beglaubigt ber Beamte die Unterschrift bes Matrofen und nimmt eine Abschrift bes Bertrages an fich. Es wird inbes vielfach barüber Rlage geführt, bag bas Berlefen zu eilig abgetan werbe, und bas mag in Fallen, wo bie Beit brangt, auch mohl zutreffen. Der Regel nach foll die Mannichaft vor ber Kauffahrteibehörbe (mercantile marine office) angemustert werben; mit Zuftimmung bes Reichshanbelsamtes tann bas aber auch an Borb gescheben, wo fich ber Inspettor zu biesem Zwede einfinden muß. Bugeständniffe ber Art find 3. B. gemacht worben, wenn es fich um Ausstände handelt, und war in ber Absicht, Die Mannschaften vor Ginschüchterung burch ben haufen ber Ausftändigen, die bas Seemannsamt umlagerten, ju fcuten. Reeber haben häufig um bie Erlaubnis nachgesucht, Mannschaften in ihren eigenen Geschäftsräumen ober an Borb ihrer Schiffe anmuftern zu burfen, unter bem Borgeben, daß burch letteres Berfahren die Leute fich ein klares Bild von ben Berhaltniffen, unter benen fie ju bienen hatten, verschaffen könnten. Das Reichshandelsamt aber ift jeber milberen Sanbhabung ber Borfdriften abgeneigt; benn es befürchtet, burch folche außer ftand gefest ju werben, die Bermittler zu beauffichtigen und ein Biederaufbluben ber früheren Migmirtschaft bes Seelenverkaufens, Die fich bis jum Jahre 1850 fo breit machte, verhüten zu konnen. Wenn an Stelle eines besertierten

Matrosen ober eines anbern, ber burch Tob ober anbere unvorhergesehret Urfache außer ftanbe ift, feiner vertragsmäßigen Berpflichtung nachzufomme, erft innerhalb ber letten 24 Stunden vor Abgang bes Schiffes ein Erfatmann eintritt, so hat, wenn irgend möglich, beffen Anmusterung vor eines Infpettor ber Rauffahrteibehörbe ju gefchehen. Ift aber bas nicht angangig, is hat ber Kapitan sobald wie möglich bem Matrofen ben Bertrag vorzulesen und letterer ihn in Gegenwart eines Reugen zu unterzeichnen. laufen bes Schiffes muß ber Rapitan bem Infpettor Mitteilungen über de etwa eingetretenen Beränderungen machen. Die heuervertrage konnen en meber für eine Reise geschloffen werben, ober für zwei und mehrere, wem beren Dauer im Durchschnitt nicht mehr als feche Monate beträgt. artige laufenbe, b. h. für mehrere Reife gultige Beuervertrage, burfen fic nicht über ben nächstfolgenden 30. Juni ober 31. Dezember hinaus erftreden Desaleichen finden fie ihren Abschluß beim erften Anlaufen bes Beftimmungs hafens im Bereinigten Ronigreiche ober fofort nach Lofchung ber Ladung nach ienen Daten. Beim Unlaufen jebes Safens im Bereinigten Ronigreiche mahrend ber Gultigfeitsbauer bes Bertrages muß ferner ber Rapitan eine Erklärung ju Papier geben, bag im Bertrage nur gesetlich geftattete Abänberungen gemacht find, und ber Wafferschout barf bas fragliche Schriftfit erft unterzeichnen, nachbem er fich von ber Richtigkeit biefer Erklärung überzeuat bat.

Sanbelt es fich um Ruftenfahrer, fo fann bie Gultigfeit ber Mmachungen sich auf eins ober auch auf mehrere Schiffe besselben Gigentumet erftreden. Im letten Falle muß jebes einzelne Schiff namhaft gemacht und bie Art bes Dienstes auf bemfelben bezeichnet werben. Sält es ber Rapitan für gut, fo tann er bie Mannschaft in gleicher Weife wie bas auf Schiffen für große Kahrt zu geschehen hat, von bem Wafferschout anmustern laffen. Gefchieht bas nicht, fo hat er vor ober möglichft balb nach ber Abfahrt jebem einzelnen Matrofen ben Bertrag vorzulesen und zu erklären und wer vor einem Beugen, ber die Unterschriften beglaubigt. Abgefeben von ben fogenannten laufenben Beuerverträgen, burjen zwischen bem Reeber ober beffen Bertreter und bem einzelnen Matrofen auch Zeitverträge für mehr ale 6 Monate über ben Dienft an Bord eines ober mehrerer Schiffe ab aelcoloffen werben. Für berartige Abkommen find vom Reichshanbelsamt vorgeschriebene Formulare ju verwenden, und ber Oberregiftrator für Seeleut und Schiffahrt (Registrar General for Seamen and Shipping) hat eine Abfchift bavon zu erhalten auch für auswärts abgefchloffene Beuervertrage; nur muffen in britifchen Besitzungen, in benen bas Schiff nicht bebeimatet ift, bie Berträge von einem Bafferschout, ober, wo es an einem folden fehlt,

von einem höheren Steuerbeamten zum Abschluß gebracht werben. Wo sich in einem fremben hafen ein britischer Konsulatsbeamter befindet, sind die heuerverträge in bessen Beisein zu machen, auch hat er die Unterschriften zu beglaubigen.

Binnen 48 Stunden nach dem Einlaufen eines für große Fahrt bestimmten Schiffes in den im Bereinigten Königreiche gelegenen Bestimmungsshafen, oder bei Entlassung der Mannschaft — was nun von beiden zuerst geschieht — muß der Kapitän dem Basserschout seine Heuerverträge einzeichen, und bevor das nicht geschehen und beglaubigt ist, dürsen die Zollsbeamten keine Erlaubnis zum Löschen der Ladung geben. In ähnlicher Beise hat der Kapitän oder der Reeder eines Küstensahrers seine Heuerverträge 21 Tage nach dem 30. Juni oder 31. Dezember eines jeden Jahres einzureichen.

Eine leferliche Abschrift ber hauptsächlichsten Bestimmungen bes Heuervertrages ist an einem ber Mannschaft zugänglichen Platze im Schiffe aufzuhängen. Abanderungen dieser Bestimmungen durfen mährend der Dauer
eines Heuervertrages nur unter schriftlicher Zustimmung aller Beteiligten
gemacht werden. Die Beglaubigung dieser Unterschriften hat, soweit es sich
um einen Hasen innerhalb der britischen Besitzungen handelt, durch einen
Basserschout, Friedenstichter oder Oberzollbeamten zu geschehen, anderen
Ortes durch einen britischen Konsulatsbeamten, oder wo ein solcher nicht vorhanden, durch 2 britische Kausseute.

# Lohnverhältniffe.

Borfdüffe.

Der Heuervertrag barf Abmachungen bahin enthalten, daß Borschiffe bis zur Höhe eines Monatslohnes gegeben werden können. Jedes andere Abkommen ist null und nichtig und berechtigt weder zu Lohnabzügen noch auch zu einer gerichtlichen Klage. In sehr vielen Fällen bedarf der Seesmann eines Borschusses, um seine Ausrüftung zu beschaffen; der Reeder gibt ihm jedoch meistens kein bares Geld, sondern als Zahlungsmittel einen Gutschein, der gewöhnlich erst 3 Tage nach Abgang des Fahrzeuges und nachdem die Sinschissen des Mannes sestgestellt ist, eingelöst wird. Der Seemann muß also den Gutschein dei einer Privatperson in bares Geld umsetzen; gewöhnlich geschieht das dei einem Handelsmann oder bei einem Gastwirt, der, um sein Risilo zu decken, eine Provision von 5—10 sh. in Abzug bringt. Bor dem Arbeitsaussschusse wurde bekundet, daß die in

Carbiff übliche Gebühr für bas Einwechseln von Gutscheinen 10 % betru. bag aber, mahrend ber eingestandenermaßen erhobene hochfte Brovifionsfat 15 % nicht überftieg, die (beim Rreditgeber) gefauften Baren vielfat einen Breisaufichlag erfuhren. Einer ber Berbergswirte fagte aus, bag a für bas Ginmechfeln 5 % nehme, im Sahre für etwa # 1200 Gutfdeine einlose und dabei einen Berluft von ungefähr 5 % erleibe. Im Jahre 1880 wurde von ben Birten eine Berficherungsgefellschaft gegen Berluft an Gutfcheinen ber Seeleute gegründet. Bon ben Bertretern ber letteren mutte zugegeben, baß eine "große Menge von Leuten, vielleicht 1000 ober noch mehr", fich ihren Lebensunterhalt baburch schafften, bag fie fich heuern ließen, ben erhaltenen Borichukautichein gegen bar einwechselten und ben Gelbgeber betrogen, indem fie garnicht an Bord gingen. Drei v. S. ber im hafen von Cardiff im Jahre 1893 geheuerten Mannschaft fchiffte fich nicht ein, bavon hatten brei Bierteile Borfcuffe auf Gutscheine erhalten und die Salfte tonnte getroft als Schwindler betrachtet werben. 218 Regel gilt, bag ber Rauffahrteiinspektor einem Manne, ber fich ber Ginschiffung entjogen hat, mahrend ber nächsten 6 Wochen nicht gestattet, sich in bemselben Safen für ein anderes Schiff anmustern zu laffen.

#### überweifungen.

Der Seemann fann im Bertrage fich ausbebingen, bag feine Löhnung bis zur Balfte einem naben Bermanbten (Frau, Bater, Mutter, Grofvater, Großmutter, Bruber ober Schwefter) ober auch einer Sparkaffe überwiefen Der Uberweisungeschein (allotment note), gegen welchen bas Gelb auszugahlen ift, muß in einer ber Borfchriften bes Reichshanbelsamtes ent sprechenben Form ausgestellt fein. Die Auszahlung auf ben Aberweisungsschein geschieht frühestens einen Monat nach bem Datum bes Beuervertrages ober an einem festgesetten späteren Tage und erfolgt am Ende jebes Monats ober beim Ablauf bes ausbebungenen langeren Zeitraumes, aber ftets nur soweit es fich um Betrage handelt, Die vor bem Löhnungstage verbient worden find. Ift die Bahlung an eine Spartaffe geleiftet, fo fann erft nach brei Monaten, und zwar nur auf Grund eines burch ben Inspettor einzureichenben Gesuches, Rudzahlung an ben Seemann felbft ober im Todesfall an feinen Rechtsnachfolger ftattfinden. Bermeigert ber Reeber Rahlung auf ben überweifungeschein, fo tann er vor einem Berichtshofe für summarisches Berfahren (court of summary jurisdiction) verlagt werben, boch genügt ber Einwand, bag ber Lohnanspruch bes Seemanns verwirft ober verjährt fei; auch fann eine Frau, bie ihre Rinder verlaffen hat ober schlecht beleumundet ift, nicht flagen.

Die Seeleute beanspruchen bie Erlaubnis, bis ju zwei Dritteilen ber Löhnung an ihre Angehörigen, bei wöchentlicher Auszahlung, überweifen zu burfen, da ihre Frauen sonft Waren auf Rrebit entnehmen muffen und in Schulben geraten; außerbem behaupten fie, bag ber Ratrofe burch Angahlung ber halben Löhnung bei Unlaufen bes Safens unnötiger Beife allerlei Berfuchungen ausgesetzt werbe. Die Reebereien ihrerseits erhoben gegen größere Anweisungen an bie Familien und bie öfteren Auszahlungen Ginspruch, teils wegen ber baburch vermehrten Arbeit, teils wegen ber erhöhten Gefahr, burch Leute Berlufte zu erleiben, die feinen Anspruch auf Lohn mehr zu machen haben. In einem im August 1894 an bie Reeber gerichteten Rundschreiben bes Reichehandelsamtes murbe barauf hingewiesen, bag die Beftimmungen bes Rauffahrteigefetes (Merchant Shipping Act) teineswegs beabsichtigten, freiwillige Abmachungen zwischen Rapitan und Matrofen, wodurch mehr als einmal monatliche Aberweisungen an Familienmitglieber ausbedungen werben könnten, ju verhindern; doch hält man im allgemeinen an den Monatsaablungen feft.

#### Lohnzahlung.

Die Abmusterung von Seeleuten auf britischen Schiffen für große Fahrt bat, falls fie in einem Safen bes Bereinigten Ronigreiches gefchiebt, por einem Rauffahrteiinspektor (einem Bafferschout) ftattzufinden, und ber Rapitan muß jedem Matrofen gemäß ben Bestimmungen bes Reichsbandels= amtes ein Reugnis ausstellen, welches genaue Angaben über bie Dienftbauer fowie über Zeit und Ort ber Abmufterung enthält. Der Rapitan muß auch in einer vom Reichshanbelsamte vorgeschriebenen Faffung ein Beugnis über Führung, Charafter und Fähigfeiten bes abgemufterten Seemannes ausftellen und unterzeichnen, ober er tann auf bem betreffenben Scheine ertlären, daß er es ablehnt, über all' biefe Einzelheiten feine Meinung ju außern. Der Infpettor aber, vor welchem bie Abmufterung erfolgt, bat bem Matrofen auf Bunfch entweder eine Abschrift bes oben ermähnten Beugniffes ausaubandigen ober fie auf beffen Abmufterungsichein einzutragen. Nach Anfunft in bem Bestimmungehafen im Bereinigten Ronigreiche fcidt ber Rapitan bie Beuervertrage und bas Logbuch an bas Seemannsamt; bie Abmufterungescheine werben bort von Beamten bes Reichshandelsamtes ausgefüllt und fpater vom Rapitan unterzeichnet; auf ben in ben Bictoria-Dod's einlaufenden Schiffen jedoch werben fie an Bord ausgestellt. Der Rapitan füllt natürlich bas Zeugnis über bie Sührung bes Matrofen felber aus. Rapitan und Reeber eines auf Ruftenfahrt verwendeten Schiffes tonnen fich biefe amtliche Ginrichtung nach Belieben gleichfalls für bie Abmufterung

ibrer Mannichaft zu nute machen. Wenn ein Seemann von einem Rauffahrteiinspettor im Bereinigten Ronigreiche abgemuftert wird, muß ihm feine Löhnung von biefem ober in beffen Gegenwart ausgezahlt werben. Beidieht bie Abmusterung nicht burch ben Inspettor, so hat ber Rapitan bem Matrofen felber 24 Stunden vor ber Abmufterung eine vollständige und richtige Lobnrechnung unter Angabe aller etwaigen Abzüge zu behändigen. Findet aber bie Abmufterung im Beisein bes Inspektors ftatt, fo ift ber Schein bem Matrofen felber beim Berlaffen bes Schiffes, ober bem Inspettor 24 Stunden por ber Abmusterung ju übergeben. Sanbelt es fich um Schiffe für große Sabrt, fo bat ber Seemann gur Beit, wo er bas Schiff rechtmäßiger Beife verläßt, Anfpruch auf vorläufige Ausgahlung von & 2 ober eines Biertels ber zuftandigen Löhnung, je nachdem bie eine ober bie andere Summe ift; ben Reft aber hat er binnen 2 mal 24 Stunden w aerinaer erhalten.

Mit Einverständnis bes Seemanns tann bie endaultige Lohnabrechnung bem Infpettor überlaffen bleiben; biefer hat bann bas Recht, bem Rapitan ober Reeder eine fie von jeber weiteren Berpflichtung befreiende Schlußquittung auszuftellen, und in foldem Salle konnen rechtsgültige Bablungen nur burch ben Inspettor geleistet werben. Entsteht burch eine unberechtigte handlung ober einen Fehler bes Reebers ober Rapitans eine Bergogerung, so läuft ber Lohnanspruch bis jum Tage ber Schlugabrechnung. strittigen Fällen konnen fich bie Barteien an ben Inspektor wenden, und biefer entscheibet endgultig, soweit es fich um Betrage von nicht mehr als # 5 handelt. Desgleichen ift feine Entscheidung endgültig, wenn beibe Parteien fchriftlich übereinkommen, ihm ihre Streitfache vorzulegen, und tann er zu biefem 3mede Ginficht in bie Schiffspapiere erlangen. Rapitan ober Reeber burfen, wenn fie es fur gut halten, ihre Dannschaft auch in Gegenwart bes Inspektors ablohnen, und zwar hat die Ablöhnung immer halb zweier Tage nach Ablauf bes heuervertrages ober nach ber Abmusterung ju erfolgen, je nachbem biefes ober jenes querft ftattfinbet. Im Falle einer widerrechtlichen Bergögerung hat ber Matrofe für jeben Tag bes Auffoubs Anspruch auf boppelten Tagelohn, aber nicht auf mehr, und es werden in feinem Falle mehr als 10 Tage im gangen gerechnet.

Für bas Jahr 1899/1900 überstiegen bie vom Reichschandelsamte in Gestalt von Lohnüberweifungen an die Seeleute geleisteten Zahlungen die Höhe von 2600.

Die amtliche Abmusterung und Löhnung kommt ber Wohlfahrt ber Mannschaft in mannigfacher Weise zu gute. Der Inspektor ist berechtigt, bie Auszahlung ber Löhne burch Bostanweisungen zu bewirken, und so

gelangten im Jahre 1899/1900 z. B. nicht weniger als £ 821 000 auf 55 299 Postanweisungen zur Auszahlung. Auf diese Weise werden die Leute vor dem Wucherergefindel, das die Häfen unsicher macht, geschützt. Die amtliche Übermittlung der Löhne wurde 1894/95 auch auf fremde häsen ausgedehnt, und so stieg die Summe dieser Auszahlungen von £ 7618 im ersten Jahre dies auf £ 73 628 im Jahre 1899/1900. In Bezug auf das wohltätige Ergebnis dieser Maßregel stimmen alle Beobachter überein. Das Reichshandelsamt unterhält auch eine Hauptsparkasse sübereinen Laufsahrteibehörden, um Sinlagen dies zur Höhe von £ 200 für Rechnung der auf der Kriegsbund Handelsssschen der Anderweitig im Seedienste Beschäftigten und sürderen Frauen, Witwen oder Kinder entgegen zu nehmen. Während der letzen 5 Jahre beliesen sich die Einlagen auf durchschnittlich £ 86 000 im Jahre.

### Lohnanspruch.

Der Anspruch bes Seemanns auf Lohn und Unterhalt beginnt in bem Augenblide, wo er die Arbeit aufnimmt ober zu der im Heuervertrage für den Beginn seiner Arbeit vorgesehenen Zeit, was eben von beiden das erste ist. Der Seemann kann sich auch nicht selbst seiner Rechte begeben, noch hängt seine Löhnung irgendwie von dem Frachtverdienste ab; wenn aber in Fällen von Havarie oder bei Verlust des Schiffes sestgestellt wird, daß er nicht sein Außerstes daran gesetzt hat, um Schiff, Ladung und Borräte zu retten, so geht er seiner Ansprüche verlustig.

Das Gleiche tritt ein für die Dauer unrechtmäßiger Arbeitsverweigerung, ferner während einer Haftstrafe oder einer Krankheit, "die er
sich durch eigenes Berschulden oder aus Fahrlässigetit zugezogen hat."
Benn der Dienst infolge von Verlust des Schisses oder weil der Mann
trank an Land zurüdbleiben muß, einen vorzeitigen Abschluß sindet, so
läuft sein Lohnanspruch nur dis zum Tage dieses Ereignisses. Wenn er
nach Unterzeichnung des Heuervertrages ohne sein Einverständnis, und ohne
daß er sich etwas hat zu Schulden kommen lassen, entweder vor Beginn
der Reise oder während des ersten Monats der Vertragsdauer entlassen wird,
so kann er Entschädigung dis zur Höhe einer Monatslöhnung verlangen.
Sein Lohn kann von keinem Gerichte beschlagnahmt, noch kann er übertragen oder veräußert werden, bevor er in voller Höhe fällig ist, außer
wenn es durch das oben erwähnte Überweisungsversahren geschieht.

#### Lohnfäte.

"Ber mit Gifer barauf bedacht ift, Arbeit zu bekommen," erklärte ein Matrofe vor bem Arbeitsausschuffe, "kann für 9 ober 10 Monate im Jahre Beschäftigung finden.

Die sich mahrend bes Jahres bietende Arbeitsgelegenheit hangt natürlich von vielerlei Zufälligkeiten ab; zudem sind die Matrosen, welche ihre Lehrzeit auf Dampfern durchgemacht haben, weniger geschickt, als die "alten" auf Segelschiffen ausgebildeten und baher eher geneigt, eine der ihren verwandte Beschäftigung an Land zu suchen.

Im Küstenverkehr, bei bem die Reise durchschnittlich nicht mehr als 36 bis 48 Stunden dauert, ziehen die Leute, des Nebenverdienstes wegen, Wochenlöhnung vor und sorgen selber für ihre Verpflegung; in solchen Fällen schwanken die Lohnsätze zwischen 26 und 30 sh. Auf den regelmäßig verkehrenden Kohlenschiffen sollen sie sich, wie verlautet, gut beköstigen, auf Frachtschiffen mit unregelmäßiger Fahrt jedoch nicht.

Im Kustenverkehr verpflichten sich die Leute, je nach Ubereindunft, entsweder nur für eine Woche und verpflegen sich dann selber, oder monatweise gegen Lohn und Kost. Die Lohnsätze stimmen dabei ziemlich genau mit denen auf Schiffen für kleine und große Fahrt überein.

Die folgenden Tabellen enthalten die mahrend einer Reihe von Jahren auf Schiffen für große Fahrt gezahlten Lohnfate.

Wo nicht das Gegenteil vermerkt ist, erhalten die Leute neben dem Lohne auch Berpslegung, deren Kosten mit monatlich etwa 40 bis 42 sh in Anschlag zu bringen sind.

Löhne ber Bollmatrosen auf Segelschiffen (für große Fahrt). Höhe ber herrschenden Monatslöhne in Schillingen.

|                                       | 1870           | 1880 | 1885 | 1890                           | 1895 | 1896                                   | 1897                                   | 1898                                   | 1899                    | 1900                                         |
|---------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| Remcaftle   u. Shields Widdlesborough | 50 65<br>50 70 |      |      | 70<br>60 — 70<br>70 — 75<br>70 |      | 60<br>60<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55 | 60<br>60<br>60<br>60<br>55<br>55<br>55 | 60<br>55<br>60<br>55<br>55<br>55<br>55 | 60<br>60<br>60<br>55—60 | 60—65<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60—65<br>60 |

Löhne ber Rollmatrofen auf Dampfichiffen (für große Fahrt). Sohe ber herrschenben Monatslöhne in Schillingen.

| eriand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90 90<br>90 90<br>90 90                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>100</b>   70   70   70   70   70   70   70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 05100 05                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -85   82 85<br>-90   80 90<br>-90   80 90 |
| mot 55—80 50—80 55—80  70—90  60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60—90 60 | <b>-90</b>  60 <b>-90</b>                 |
| Manustrian   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80   80<br>80   80                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   90<br>5   85                          |

## Löhne ber Bollmatrofen auf Dampfichiffen mit vorbestimmter Fahrt nach:

|                                          | 1870             | 1880        | 1885           | 1890        | 1895           | 1896            | 1897     | 1898           | 1899                   | 1900     |
|------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------|----------------|------------------------|----------|
| his marity DO                            | sh               | sh          | sh             | sh          | sh             | sh              | sh       | sh             | sh                     | sh       |
| bordamerika, Oft-<br>kiste               | 70—80            | 65-70       | 70             | 90          | 80             | 80              | 80       | 80             | 90                     | 90       |
|                                          | 60—65            | 65          | 65—70          | 80—85       | 70             | 70              | 70       | 70-80          | 80                     | 80       |
| Seeland                                  | 50<br>60—65      | 60—65       |                |             | 70<br>70—85    | 70<br>70        | 70<br>70 | 70<br>70       | 70 <u>—</u> 80         | 80<br>80 |
| ap, Ratal, Oftfüfte<br>von Afrika        | 00—05            |             | 65—70          |             |                |                 | '        | 70—80          |                        | 80       |
|                                          | 60—70            |             |                |             |                | 75              | 75       |                | 80—85                  |          |
| rungen (für wech-<br>jeinde Fahrt)       |                  |             |                |             | <b>75</b> —80  | 75—80           | 75—80    | 75—80          | 8 <b>5</b> — <b>90</b> | 90       |
| lorbamerika, Oft-<br>tüste               | 80               | 70—80       | <b>75—8</b> 0  | 90          | 80 <b>—9</b> 0 | 80—90           | 80—90    | 80— <b>9</b> 0 | 8 <b>0—9</b> 0         | 80—90    |
| Hindien u. China                         | 60<br>55         | 55—60<br>55 | 55 <b>-6</b> 0 | 80<br>80    | 70<br>70—75    | 70<br>75        | 70<br>75 | 70<br>75       | 70<br>75               | 70<br>80 |
| Bestlüste von Afrika<br>Rittelländ. Reer | 55<br><b>6</b> 0 | 50<br>55    | 50<br>60       | 70—80<br>80 | 60<br>70       | <b>60</b><br>70 | 60<br>70 | 60<br>70       | 60<br>70               | 60<br>70 |

Löhne ber Heizer und Kohlenzieher auf Schiffen für große Fahrt. Döhe ber herrschenden Monatslöhne in Schillingen.

|                |         |        | Beizer  | 1        |          |       | Rol   | lenzie  | her           |      |
|----------------|---------|--------|---------|----------|----------|-------|-------|---------|---------------|------|
|                | 1896    | 1897   | 1898    | 1899     | 1900     | 1896  | 1897  | 1898    | 1899          | 1.4  |
| Newcastle und  |         |        |         |          |          |       |       |         |               |      |
| Shields        | 80      | 80     | 85      | 90       | 90       |       |       | 1       | l l           |      |
| Sunderland     | 80      | 80     | 85      | 90       | 90       | ł     |       | 1       | ı             |      |
| Midblesborough | 80      | 80     | 85      | 90       | 90       |       | ł     | İ       | )             |      |
| Hud            | 85      | 85     | 85      | 85—90    | 871/2-90 | 80    | 80    | 80      | 85            | 15   |
| Briftol        | 75—85   | 80-90  | 85-90   | 85-95    | 85 - 95  |       | "     | ""      |               |      |
| Carbiff        | 75      | 80     | 80      | 80-90    | 80-90    |       |       | İ       | 1             |      |
| Smaniea        | 80 - 90 | 85—90  | 85-90   | 95       | 85 - 95  |       |       |         |               |      |
| Liverpool      | 70-100  | 70-100 | 70-100  | 70 - 100 | 70-100   | 60-90 | 60-90 | 60-90   | <b>60—9</b> 0 | 60-1 |
| London         | 80-90   | 80-90  | 80-90   | 80-100   | 85 - 100 | 70-80 | 70-80 | 70-80   | 70-90         | (t)  |
| Southampton .  | 95      | 95     | 95      | 95       |          |       |       | 75 - 80 |               |      |
| Glasgom        | 70-80   | 75-80  | 75 - 80 | 80       | 80       | 60    | 60    | 60      | 60            | 60   |
| Dublin         | 80      | 85     | 85      | 95       | 95       | -     |       |         | **            |      |
| Belfaft        | 75      | 85     | 85      | 90       | 90       |       |       |         |               |      |

Durchschnittliche Monatelöhne ber Steuerleute und niederen Offiziere auf Segelschiffen für große Fahrt (in Schillingen)

| Tonnengehalt des Schiffes             | 1870 | 1880            | 1890 | 1895   | 1896      | 1897 | 1898 | 1899 1       |
|---------------------------------------|------|-----------------|------|--------|-----------|------|------|--------------|
| (Unter 500 Tonnen                     | 110  | 120             | 120  | 120    | 120       | 110  |      | 110 1        |
| Erster Bon 500 u. unter 1000 Tonnen   | 130  | 135             | 140  | 130    | 130       | 130  | 130  |              |
| Steuer- { " 1000 " " 1500 "           | 148  | 147             | 150  | 145    | 145       | 145  | 145  | 135          |
| mann , 1500 , , 2000 ,                | 164  | 155             | 158  | 160    | 155       | 160  | 160  | 150          |
| " 2000 Tonnen und mehr .              | 165  |                 | 170  | 160    | 160       |      | 160  | 155 i        |
| Unter 500 Tonnen                      | 80   | 84              | 85   | 80     | 80        | 77   | 77   | 85           |
| Zweiter Bon 500 u. unter 1000 Tonnen  | 91   | 92              | 92   | 85     | 85        | 80   | 80   | 85           |
| Steuer- { , 1000 , , 1500 ,           | 100  | 100             | 99   | 95     | 95        | 90   | 90   | 100<br>100 I |
| mann 1500 , 2000 ,                    | 111  | 111             | 106  | 100    | 100       | 100  | 100  | 100          |
| " 2000 Tonnen und mehr .              |      | 120             | 111  | 100    | 100       | 100  | 100  | 100          |
| Unter 500 Tonnen                      |      | n gewo<br>ten S |      | feinen | 75        |      | - 1  | <b>-</b>     |
| Dritter Bon 500 u. unter 1000 Tonnen  | 60   | 62              |      | 60     | 63        | 60   | 60   | 65           |
| Steuer- { 1000 1500                   | 63   | 65              | 72   | 60     | 65        | 60   | 60   | 65           |
| mann 1500 " 2000 "                    | 74   | 73              | 75   | 65     | 68        | 65   | 65   | 40           |
| 2000 Tonnen und mehr .                | 75   | 75              | 78   | 70     | 70        | 70   | 70 ' | 70           |
| Unter 500 Tonnen                      | 70   | 72              | 81   | 75     | 75        | 70   | 75   | 75           |
| Bon 500 u. unter 1000 Tonnen          | 79   | 82              | 87   | 95     | 90        | 85   | 85   | 90)          |
| 9100tamonn { " 1000 " " 1500 "        | 78   | 84              | 94   | 90     | 90        | 80   | 80   | 75           |
| 1500 , , 2000 ,                       | 88   | 89              | 95   | 85     | <b>53</b> | 83   | 80   | 80           |
| , 2000 Tonnen und mehr .              | 90   | 90              | 95   | 83     | 85        | 85   | 85   | 80           |
| Unter 500 Tonnen                      | 104  | 102             | 95   | 85     | 95        | 85   | 80   | 100          |
| Schiffs. Bon 500 u. unter 1000 Tonnen | 104  | 107             | 110  | 100    | 100       | 100  | 100  | 1100         |
| 3immer- { , 1000 , , 1500 ,           | 111  | 112             | 113  | 103    | 105       | 105  |      |              |
| leute , 1500 , , 2000 ,               | 112  | 112             | 119  | 110    | 105       | 105  | 105  | ***          |
| 2000 Tonnen und mehr .                | 115  | 116             | 120  | 117    | 115       | 115  | 110  |              |
| Unter 500 Tonnen                      | 60   | 65              | 79   | _      | _         | =    | -    |              |
| Segel. Bon 500 u. unter 1000 Tonnen   | 78   | 85              | 89   | 70     | 70        | 70   | 70   | 75           |
| maghar { " 1000 " " 1500 "            | 87   | 87              | 93   | 90     | 88        | 80   | 85   | 80<br>85     |
| ' 1500 " 2000 "                       | 96   | 90              | 97   | 90     | 88        | 85   | 85   | 85<br>85     |
| 2000 Tonnen und mehr .                | 95   | 98              | 98   | 95     | 90        | 90   | 90   | 09           |

<sup>1</sup> Biele Beizer find gleichzeitig auch Rohlenzieher.

Durchschnittliche Monatelohne ber Steuerleute und niederen Offiziere auf Dampfschiffen für große Fahrt (in Schillingen).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1870                            | 1880                                    | 1890                                    | 1895                            | 1896                                   | 1897                            | 1898                                   | 1899                            | 1900                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1010                            | 1000                                    | 1030                                    | 1000                            | 1000                                   | 100.                            | 1000                                   | 1000                            | 1300                                   |
| Erster Steuer 1000 Tonnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150<br>170<br>200<br>200<br>220 | 150<br>168<br>192<br>206<br>230         | 146<br>170<br>183<br>205<br>240         | 145<br>165<br>175<br>200<br>235 | 150<br>160<br>180<br>200<br>235        | 150<br>160<br>170<br>200<br>240 | 150<br>160<br>170<br>200<br>240        | 145<br>165<br>180<br>190<br>240 | 155<br>165<br>180<br>200<br>235        |
| 8meiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106<br>121<br>140<br>150<br>170 |                                         | 110<br>  122<br>  132<br>  144<br>  167 | 120<br>120<br>130<br>140<br>155 | 110<br>120<br>130<br>145<br>160        | 105<br>120<br>130<br>140<br>160 | 110<br>120<br>130<br>140<br>160        | 110<br>120<br>135<br>145<br>165 | 110<br>125<br>130<br>145<br>165        |
| Dritter Steuers mann   Minter 500 Tonnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ັນເ                             | hnlid<br>  92<br>  98<br>  110<br>  125 |                                         | 110<br>110<br>110<br>110<br>120 | 100<br>110<br>110<br>110<br>110<br>140 | 100<br>110<br>110<br>110<br>140 | 105<br>110<br>110<br>140               | 85<br>110<br>110<br>115<br>130  | 115<br>110<br>120<br>135               |
| Sociemann (Unter 500 Tonnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84<br>87<br>88<br>100<br>105    | 82<br>87<br>93<br>102<br>106            | 100<br>102<br>105<br>105<br>112         | 80<br>90<br>100<br>97<br>110    | 85<br>95<br>95<br>95<br>110            | 95<br>90<br>100<br>100<br>110   | 90<br>90<br>100<br>100<br>110          | 95<br>95<br>100<br>100<br>110   | 100<br>100<br>100<br>100<br>110        |
| Schiffs-<br>Zon 500 u. unter 1000 Tonnen<br>3immers mann 1000 " 1500 "<br>1500 " 2000 " mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108<br>115<br>112<br>120<br>120 | 110<br>115<br>115<br>117<br>120         | 112<br>114<br>123<br>123<br>127         | 110<br>115<br>120<br>120<br>125 | 110<br>115<br>115<br>125<br>125        | 105<br>115<br>120<br>120<br>130 | 105<br>115<br>120<br>120<br>120<br>130 | 105<br>120<br>120<br>120<br>135 | 110<br>120<br>120<br>120<br>120<br>135 |
| Erster Inter 500 Tonnen 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58<br>290<br>290<br>339<br>350  | 62<br>311<br>326<br>330<br>372          | 65<br>297<br>315<br>336<br>353          | 66<br>270<br>300<br>320<br>360  | 66<br>280<br>310<br>320<br>380         | 66<br>280<br>300<br>320<br>380  | 280<br>300<br>320<br>380               | 63<br>280<br>310<br>325<br>370  | 64<br>280<br>300<br>330<br>365         |
| Sweiter   Singenteur   Sweiter   S   | 40<br>200<br>218<br>252<br>250  | 216<br>234<br>241<br>289                | 43<br>205<br>228<br>223<br>255          | 195<br>220<br>230<br>250        | 200<br>210<br>230<br>260               | 200<br>210<br>230<br>270        | 45<br>200<br>210<br>230<br>270         | 47<br>200<br>220<br>240<br>265  | 43<br>200<br>215<br>230<br>255         |
| Dritter Ingenieur   1000 Connen   1000 Connen   1000 Connen   1500 Conne | 129<br>170<br>200<br>205        | 156<br>163<br>197<br>224                | 36<br>144<br>157<br>171<br>187          | 130<br>155<br>160<br>190        | 155<br>160<br>160<br>190               | 140<br>155<br>160<br>190        | 30<br>135<br>155<br>160<br>190         | 135<br>150<br>165<br>205        | 37<br>135<br>150<br>160<br>195         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                         |                                         |                                 | ,                                      |                                 |                                        |                                 |                                        |

<sup>1</sup> Ingenieure auf Schiffen unter 500 Tonnen erhalten Wochenlohn ohne Berpflegung.

# Die Bemannung der Schiffe.

Der Seemann ift nicht nur hinsichtlich seines Bohlbefindens, sondern auch wegen seiner persönlichen Sicherheit angewiesen auf die Tauglichkeit der Bemannung des Schiffes, auf welchem er dient.

Bom Reichshandelsamte murde im Jahre 1894 ein Ausschuß beauftragt, festzustellen, ob die Notwendigkeit einer Gesetzesverbefferung im Interesse der Bemannung der britischen Schiffe vorliege, und zwei Jahre später wurde hierüber vom Ausschuß ein sehr wertvoller Bericht erstattet.

"Die Führung ber meisten britischen Schiffe", so lautete die allgemeine Ansicht, "wird mit Geschick und Berständnis gehandhabt, würdig der besten Überlieferungen der britischen Reederei.

"Die Schiffe sind zumeist unter sorgfältiger Berückschitigung der Sicherscheit und des Wohlbefindens der Besatzung bemannt. Wir freuen und berichten zu können, daß Bertreter von einigen der größten und erfolgreichsten Reedereien des Königreichs vor uns erschienen sind und uns nicht nur dargelegt haben, daß ihre Schiffe in durchaus einwandfreier Weise bemannt seien, sondern sie hoben auch hervor, daß die Anwerdung einer geschulten Mannschaft im Interesse der Reeder selbst liege."

Andererseits ift durch den Ausschuß die Neigung festgestellt, auf gewissen Schiffen die Bahl der Mannschaft in einer Beise zu verringern, daß sie zu etwaiger Einführung von Verbesserungen in der Betakelung der Schiffe oder von arbeitsparenden Einrichtungen in keinem Berhältnis steht.

Biele Schiffe, die zum Beweis herangezogen wurden ober über die ber Ausschuß Bericht erstattete, find nicht so bemannt gewesen, wie es die Sicherheit und Wohlfahrt ber Mannschaft erfordern.

|                         |              | e.                     | egelschi                 | Te .                                                | 200                    | ampfſĠi                  | Te .                                                       | 3                                              | nsgesamt                                |
|-------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Brutto-<br>Tonnengehalt | Jahre        | Tonnen-<br>gehalt      | Bejchäftigte<br>Personen | Auf je<br>100 Tonnen<br>kommen be-<br>schieberschen | Tonnen-<br>gehalt      | Beschüftigte<br>Personen | Auf je<br>100 Tonnen<br>fommen be-<br>schieben<br>Herfonen | Tonnens<br>gehalt                              | Befchüftigte<br>Personen<br>Vius sennen |
| Rüftenhandel -          | 1888<br>1900 |                        |                          |                                                     | 289 852<br>508 359     |                          |                                                            | 886 997<br>887 316                             | 60 045<br>64 022                        |
|                         | 1888<br>1900 |                        |                          |                                                     | 105 712<br>201 542     |                          |                                                            | 161 207<br>217 478                             |                                         |
| Auf großer<br>Fahrt     |              | 2 401 419<br>1 594 838 |                          |                                                     | 3 902 265<br>6 695 575 |                          |                                                            | 6 303 <b>6</b> 84<br>8 <b>29</b> 0 <b>4</b> 13 |                                         |
| Insgefamt {             |              | 3 054 059<br>1 989 731 |                          |                                                     | 4 297 829<br>7 405 476 |                          |                                                            | 7 351 888<br>9 395 207                         |                                         |

Die Verringerung ber Mannschaft, berechtigt ober nicht, wird burch vorftebende Übersicht veranschaulicht, welche alle auf ben britischen Inseln beheimateten Schiffe, ausschließlich ber in ber Binnenschiffahrt verwendeten, und die Gesamtheit der Seeleute einschließlich der Kapitäne und ber Laskaren und sonstigen asiatischen Matrosen umfaßt. (Siehe Tabelle S. 80.)

Mit Rücksicht auf die Unterschiede in der Klassistation der Schiffe kann ein genau zutreffender Bergleich mit einem früheren Zeitraum nicht gezogen werden; andernfalls würden die durch Anwendung mechanischer Einrichtungen erzielten Ersparnisse an Mannschaft noch offener zu Tage treten. Daß die Stärke der Bemannung, besonders auf Schiffen für große Fahrt, sich stetig verringert, ist eine zugestandene Tatsache, und die haltlosen Beschwerden vieler Seeleute über durchweg zu geringe Bemannung wurzeln zweisellos zum großen Teil in der Erinnerung an die stärkeren Besatungen früherer Tage.

Für die Zwecke des oben genannten Ausschusses wurde eine Anzahl von Tabellen aufgestellt, welche die gegenwärtige Stärke der Bemannung der verschiedenen Schiffsklassen zur Anschauung bringen. Die beigefügten Tabellen (S. 82, 83, 84, 85 u. 86) zeigen in nach Tonnengehalt zusammengestellten Gruppen, je nach Rang und Berufsart geordnet, die Durchschnittszahlen der Bediensteten auf Schiffen, welche, unter dem Kauffahrteigesetz auf den Britischen Inseln eingetragen, entweder ihre große Fahrt zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 1894 beendeten, oder im Jahre 1898 im Küstenhandel beschäftigt waren.

Unter Küstenhanbel versteht man ben Verkehr, ber von ben Britischen Inseln aus mit bem zwischen ber Elbmündung und Brest gelegenen Teile des europäischen Festlandes unterhalten wird. In die Tabelle nicht aufgenommen sind Personendampser, Schlepper, Leuchtschiffe, Fischerboote, dann solche Schiffe, die teilweise mit Laskaren oder Eingeborenen aus Südamerika bemannt sind, und ausnahmsweise stark bemannte Schiffe. Biehausseher, den Destillierapparat bedienende Techniker, Supercargoes und alle Personen, die nicht tatsächlich zur Mannschaft gehören, sind nicht mit ausgezählt. Als Segelmacher und Lampenputer beschäftigte Matrosen sind unter "Weiteres hilfspersonal", und als Köche dienende Seeleute unter "Köche, Stewards u. s. w." ausgesührt.

Unter "Beitere Personen" sind die Hilfsheizer (Donkeymen) und Maschinisten, die Maler auf Segelschiffen und die mit Beaufsichtigung ber Ölbehälter und der Pumpen betrauten Matrosen auf Dampfschiffen zu rechnen.

Bum Zwecke ber Bergleichung beziehen wir uns auf die vom Reichs= handelsamte für Auswandererschiffe aufgestellten Bemannungslisten unter

Dampffciffe.

|                   |        |                       |               |            | the pro                                      |                               |                            | Seele                | ute voi     | n Ber                         | uf           |                     |
|-------------------|--------|-----------------------|---------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------|
|                   |        | onnenge<br>n d f ch i |               | Anzahl ber | Durchschrittliche<br>Bemannung pro<br>Schiff | Offiziere<br>einfal. Kapitäne | Hoofsmänner<br>Bootsmänner | Quartier-<br>meister | Simmerfeute | Andere geringe<br>Dienstgrade | Bollmatrofen | Leicht-<br>matrofen |
| Unter 5           |        |                       |               | 1          | 6,0                                          | 1,0                           | 1,0                        | _                    | _           | _                             | 1,0          | _                   |
| 100 ui            | ib uni |                       | Tonnen        | 2          | 10,0                                         | 1,5                           | 1,0                        | <b> </b>             | _           | _                             | 2,5          | . —                 |
| 200               |        | 300                   |               | 4          | 12,0                                         | 2,0                           | 1,0                        | —                    | -           | 0,2                           | 3,0          | _                   |
| 300 "             |        | 400                   |               | 5          | 12,4                                         | 2,2                           | 0,8                        | —                    | _           | 0,2                           | 3,2          | -                   |
| 400 ,             |        | 500                   |               | 13         | 13,2                                         | 2,6                           | 0,5                        |                      | _           | 0,1                           | 3,3          | 0,3                 |
| 500               |        | 600                   |               | 13         | 13,8                                         | 2,4                           | 0,6                        | -                    | -           | 0,2                           | 3,8          | 0,1                 |
| 600 ,             |        | 700                   |               | 35         | 15,1                                         | 2,7                           | 0,5                        | <b> </b>             | 0,2         | 0,6                           | 3,8          | 0,1                 |
| 700               |        | 800                   |               | 26         | 16,0                                         | 2,8                           | 0,5                        | <b>—</b>             | 0,2         | 0,6                           | 4,0          | 0,1                 |
| 800 ,             |        | 900                   |               | 34         | 16,8                                         | 2,8                           | 0,4                        |                      | 0,3         | 0,5                           | 4,2          | 0,0                 |
| 900 "             |        | 1000                  |               | 34         | 16,6                                         | 2,8                           | 0,5                        | _                    | 0,3         | 0,4                           | 4,2          | j <b>0,1</b>        |
| 1000              |        | 1100                  |               | 57         | 17,5                                         | 2,8                           | 0,5                        | _                    | 0,3         | 0,5                           | 4,3          | 0,2                 |
| 1100 <sub>1</sub> | •      | 1200                  | •             | 91         | 18,1                                         | 2,9                           | 0,5                        | —                    | 0,3         | 0,4                           | 4,6          | 0,2                 |
| 1300              |        | 1300                  |               | 92         | 18,7                                         | 2,9                           | 0,6                        | -                    | 0,3         | 0,3                           | 4,7          | 0,1                 |
| 1400              |        | 1400<br>1500          | *             | 100        | 19,0                                         | 3,0                           | 0,6                        |                      | 0,3         | 0,4                           | 4,6          | 0,2                 |
| 1500              | •      | 1000                  | -             | 77         | 20,2                                         | 3,1                           | 0,6                        | _                    | 0,5         | 0,3                           | 4,7          | 0,4                 |
| 1600              | , ,    | 1700                  |               | 79         | 20,7                                         | 3,0                           | 0,6                        | 0,0                  | 0,5         | 0,2                           | 5,0          | 0,2                 |
| 1700              | _      | 1800                  | •             | 120        | 21,2                                         | 3,1                           | 0,7                        |                      | 0,5         | 0,2                           | 5,3          | 0,1                 |
| 1800              | -      | 1900                  | •             | 106        | 21,7                                         | 3,1                           | 0,7                        | 0,1                  | 0,5         | 0,1                           | 5,2          | 0,2                 |
| 1900              | •      | 2000                  |               | 80         | 22,7                                         | 3,1                           | 0,7                        | 0,0                  | 0,6         | 0,2                           | 5,6          | 0,2                 |
| 2000              | _      | 2100                  |               | 88<br>  90 | 22,8                                         | 3,2                           | 0,8                        | _                    | 0,7         | 0,1                           | 5,6          | 0,3                 |
| 91(1)             | •      | 2200                  | _             | 91         | 23,7<br>23,5                                 | 3,1                           | 0,8                        | 0,2                  | 0,7         | 0,1                           | 5,7          | 0,2                 |
| 9900 "            | •      | 2300                  |               | 95         | 24,0                                         | 3,2                           | 0,8                        | 0,1                  | 0,7         | 0,2                           | 5,7          | 0,2                 |
| 2300              |        | 2400                  |               | 73         | 24,8                                         | 3,2                           | 0,8                        | 0,0                  | 0,8         | 0,1                           | 6,0          | 0,2                 |
| 2400              |        | 2500                  |               | 65         | 25,6                                         | 3,2<br>3,3                    | 0,8                        | _                    | 0,8         | 0,1                           | 6,2          | 0,3<br>0,3          |
| 2500              |        | 2600                  |               | 48         | 25,3                                         | 3,2                           | 0,8                        | _                    | 0,8         | 0,1                           | 6,3          | 0,3<br>0,3          |
| 2600              |        | 2700                  | •             | 37         | 26,2                                         | 3,4                           | 0,9                        | -                    | 0,9<br>0,9  | 0,1<br>0,2                    | 6,3          | 0,3                 |
| 2700              |        | 2800                  | -             | 55         | 29,6                                         | 3,5                           | 0,9                        |                      | 0,9         | 0,2                           | 7,1          | 0,4                 |
| 2800              |        | 2900                  |               | 33         | 29,3                                         | 3,5                           | 0,9                        | _                    | 1,0         | 0,1                           | 6,8          | 0,8                 |
| 2900              | -      | 3000                  |               | 40         | 27,4                                         | 3,3                           | 0,9                        |                      | 0,9         | 0,2                           | 6,5          | 0,5                 |
| 3000              | _      | 3250                  |               | 56         | 31,5                                         | 3,7                           | 0,8                        | _                    | 0,9         | 0,1                           | 7,5          | 0,5                 |
| 3250              |        | 3500                  |               | 36         | <b>32,</b> 8                                 | 3,7                           | 1,0                        | 0,1                  | 0,9         | 0,3                           | 7,8          | 0,7                 |
| 3500 "            |        | 3750                  |               | 18         | 3 <b>5</b> ,8                                | 4,0                           | 0,8                        |                      | 1,0         | 0,3                           | 8,7          | 0,8                 |
| 3750 "            |        | 4000                  |               | 18         | 38,7                                         | 4,0                           | 1,1                        | _                    | 1,0         | 0,2                           | 9,8          | 0,4                 |
| 4000 ,            |        | 4500                  |               | 18         | 41,9                                         | 4,2                           | 0,8                        | 0,6                  | 1,0         | 0,4                           | 10,4         | 0,7                 |
| 4500 "            |        | 5000                  |               | 13         | 48,1                                         | 4,0                           | 1,1                        | 0,3                  | 1,0         | 0,3                           | 12,6         | - 1                 |
| 5000 T            | onnen  | und au                | fwärts.       | 16         | 50,9                                         | 4,2                           | 1,3                        | 1,0                  | 1,0         | 0,3                           | 13,1         | 0,2                 |
|                   |        |                       | , , , , , , , | •          | 50,5                                         | 7,5                           | 1,0                        | 1,0                  | 1,0         | 0,0                           | 10,1         | -رد                 |

Dampffdiffe.

|                           | eleute von Beruf Ingenieure, Maschin |              |              |              |                           |              | 0           |              |                        |                                                      |            |                  |  |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------|--|
| Rabetten und<br>Bolontäre | Shiffsjungen                         | 3ufammen     | Mafchinisten | Hohlenzieher | Beiteres<br>Hilfsperfonal | 3ufammen     | Shiffsärzte | .Zahlmeister | Röche,<br>Stewards 2c. | Weiblide Ste-<br>warbs u. anderes<br>weibl. Perfonal | Sufammen   | Weitere Personen |  |
|                           | _                                    | 3,0          | 1,0          | 2,0          | _                         | 3,0          | 120         | _            | _                      | _                                                    | _          | _                |  |
| _                         | <b> </b> —                           | 5,0          | 2,0          | 2,0          | _                         | 4,0          | _           | _            | 1,0                    | -                                                    | 1,0        | _                |  |
| <br><br>0,1               | _                                    | 6,2          | 2,0          | 2,2          | 0,3                       | 4,5          |             | -            | 1,3                    | -                                                    | 1,3        |                  |  |
| -                         | -                                    | 6,4          | 2,0          | 2,6          | 0,4                       | 5,0          | <b> </b>    | _            | 1,0                    | -                                                    | 1,0        | _                |  |
| 0,1                       | -                                    | 6,8          | 2,0          | 2,8          | 0,4                       | 5,2          | -           | -            | 1,1                    |                                                      | 1,1        |                  |  |
|                           | I —                                  | 7,1          | 2,1          | 2,8          | 0,4                       | 5,4          | _           | _            | 1,2                    |                                                      | 1,2        | _                |  |
| 0,0                       | 0,1                                  | 8,0          | 2,0          | 3,1          | 0,7                       | 5,7          | -           | _            | 1,4                    | -                                                    | 1,4        | -                |  |
| _                         | 0,0                                  | 8,3          | 2,1          | 3,4          | 0,6                       | 6,2          | _           | _            | 1,5                    | -                                                    | 1,5        | -                |  |
|                           | 0,1                                  | 8,3          | 2,2          | 3,5          | 0,7                       | 6,5          | -           | 0,0          | 1,9                    | 0,0                                                  | 2,0        | -                |  |
| _                         | 0,0                                  | 8,5          | 2,3          | 3,3          | 0,7                       | 6,3          | _           | 0,0          | 1,8                    | -                                                    | 1,8        | _                |  |
| _                         | 0,1                                  | 8,7          | 2,3          | 3,6          | 0,8                       | 6,7          | -           | 0,0          | 2,1                    | _                                                    | 2,1        | _                |  |
| 0,0                       | 0,0                                  | 9,0          | 2,3          | 3,7          | 0,8                       | 6,8          |             | 0,0          | 2,2                    |                                                      | 2,3        | _                |  |
| _                         | 0,0                                  | 9,0          | 2,5          | 3,8          | 0,9                       | 7,2          | _           |              | 2,5                    | 0,0                                                  | 2,5        | _                |  |
| 0,0                       | 0,0                                  | 9,0          | 2,7          | 3,8          | 0,9                       | 7,4          | _           | 0,0          | 2,6                    | _                                                    | 2,6        | _                |  |
| 0,0                       | 0,0                                  | 9,6          | 2,9          | 4,1          | 0,9                       | 7,9          | -           | _            | 2,8                    | _                                                    | 2,8        | _                |  |
| 0,1                       | _                                    | 9,8          | 2,9          | 4,3          | 0,9                       | 8,1          | -           | 0,0          | 2,8                    |                                                      | 2,8        |                  |  |
| 0,1                       | _                                    | 10,0         | 3,0          | 4,5          | 0,9                       | 8,4          |             | _            | 2,9                    | 0,0                                                  | 2,9        | _                |  |
| 0,1                       | _                                    | 10,1         | 3,0          | 4,8          | 0,9                       | 8,6          | _           | _            | 2,9                    | 0,0                                                  | 2,9        | _                |  |
| 0,1                       | 0,0                                  | 10,7         | 3,0          | 5,1          | 0,9                       | 9,0          | _           | 0,0          | 2,9                    | 0,0                                                  | 3,0        | _                |  |
| 0,0                       | -                                    | 10,8         | 3,0          | 5,0          | 1,0                       | 9,0          | _           |              | 3,0                    | _                                                    | 3,0        | _                |  |
| 0,1<br>0,1                |                                      | 11,1         | 8,0          | 5,7          | 0,9                       | 9,6          | _           | 0,0          | 3,0                    | 0,0                                                  | 3,1<br>3,0 | _                |  |
| 0,0                       | 0,0                                  | 11,0         | 8,0          | 5,5          | 0,9                       | 9,4          | _           | 0,0          | 3,0                    | _                                                    | 3,0<br>3,1 | 0,0              |  |
| 0,3                       |                                      | 11,2         | 3,1          | 5,7          | 0,9<br>0,9                | 9,7          |             |              | 3,1                    | 0,0                                                  | 3,1        |                  |  |
| 0,1                       | 0,1                                  | 11,8<br>11,8 | 3,1          | 5,8          | 1,0                       | 9,9          | 0,0         | 0,0<br>0,1   | 3,1<br>3,2             | 0,0                                                  | 3,3        |                  |  |
| 0,1                       | 0,0                                  | 11,7         | 3,2<br>3,2   | 6,1<br>6,3   | 1,0                       | 10,4<br>10,4 | 0,0         | 0,1          | 3,2                    | ' _                                                  | 3,1        | _                |  |
| 0,1                       | 0,0                                  | 12,1         | 3,3          | 6,6          | 1,0                       | 10,4         |             | 0,1          | 3,0                    |                                                      | 3,2        | 0,0              |  |
| 0,0                       | 0,1                                  | 13,1         | 3,6          | 8,0          | 1,1                       | 12,7         |             | 0,1          | 3,6                    | 0,0                                                  | 3,8        | 0,1              |  |
| 0,1                       | 0,0                                  | 13,3         | 3,6          | 7,6          | 1,2                       | 12,4         | _           | 0,0          | 3,6                    | 0,0                                                  | 3,6        | <del>  -</del>   |  |
| 0,1                       | 0,0                                  | 12,5         | 3,5          | 6,9          | 1,0                       | 11,5         |             | 0,1          | 3,4                    | _                                                    | 3,5        | _                |  |
| 0,2                       | 0,2                                  | 14,1         | 3,8          | 8,4          | 1,1                       | 13,3         | _           | 0,1          | 4,0                    | 0,0                                                  | 4,1        |                  |  |
| 0,4                       | 0,1                                  | 14,9         | 3,8          | 8,7          | 1,5                       | 14,0         | 0,1         | 0,0          | 3,8                    | 0,1                                                  | 3,9        | _                |  |
| 0,3                       | 0,0                                  | 16,2         | 4,1          | 9,6          | 1,7                       | 15,4         | '           | 0,0          | 4,1                    | <del>"</del>                                         | 4,2        | _                |  |
|                           | 0,1                                  | 16,7         | 4,1          | 11,2         | 2,0                       | 17,3         | _           | 0,1          | 4,5                    | 0,1                                                  | 4,7        | _                |  |
| _                         |                                      | 18,1         | 4,1          | 12,6         | 2,4                       | 19,1         |             |              | 4,7                    | _                                                    | 4,7        | _                |  |
| 0,2                       |                                      | 19,5         | 4,4          | 15,7         | 3,3                       | 23,4         | _           | 0,1          | 5,1                    | _                                                    | 5,2        | _                |  |
| _                         | _                                    | 21,1         | 4,2          | 16,0         | 4,0                       | 24,2         | _           | 0,1          | 5,4                    |                                                      | 5,5        | _                |  |

Segelfciffe.

| ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ruf                                          | von Bei     | eleute 1             | . See       |                                | pro                                     |                       |                      |      |       |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|------|-------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Andere geringe<br>Tienffgrade<br>BoUmatrofen | Simmerleute | Quartiers<br>meister | Sootsmänner | Offiziere<br>einschl. Rapitäne | Durchschittlid<br>Bemannung p<br>Schiff | Anzahl der<br>Schiffe | <u> Tonnengehalt</u> | 10-T | Brutt |     |
| 50 unb unter 100 Zonnen  100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | onnengehalts                                 | t bes T     | hſchnitt             | Durc        |                                |                                         |                       |                      |      |       |     |
| 100       " 200       61       6,2       1,8       0,5       —       —         200       " 300       27       8,2       2,1       0,9       —       0,0         300       " 400       14       9,1       2,1       0,6       —       —         400       " 500       8       11,5       2,4       0,4       —       0,1         500       " 600       9       13,7       2,7       0,2       —       0,4         600       " 700       12       15,2       2,8       0,2       —       0,7         700       " 800       10       16,4       2,8       0,2       —       1,0         800       " 900       19       18,2       3,0       0,1       —       1,0         900       " 1000       " 13       19,1       3,0       0,2       —       0,9         1100       " 1200       " 16       21,7       3,2       0,4       —       1,0         1200       " 1300       " 22       24,2       3,3       0,5       —       1,0         1200       " 1300       " 12       26,0       3,6       0,6       —                                                                                                                                                                                                                              | _ 0,5                                        | 1 - 1       | -                    | _           |                                |                                         |                       |                      |      |       |     |
| 200       " 300       27       8,2       2,1       0,9       — 0,0         300       " 400       14       9,1       2,1       0,6       — — 0,1         400       " 500       8       11,5       2,4       0,4       — 0,1         500       " 600       9       13,7       2,7       0,2       — 0,4         600       " 700       12       15,2       2,8       0,2       — 0,7         700       " 800       10       16,4       2,8       0,2       — 1,0         800       " 900       19       18,2       3,0       0,1       — 1,0         900       " 1000       13       19,1       3,0       0,2       — 0,9         1000       " 1100       6       20,0       3,0       0,5       — 1,0         1200       " 1300       22       24,2       3,8       0,5       — 1,0         1300       " 1400       19       23,1       3,1       0,4       — 1,0         1400       " 1500       12       26,0       3,6       0,6       — 1,0         1500       " 1600       14       26,8       3,5       0,5       — 1,0 <td> 1,1</td> <td>  -  </td> <td>  _</td> <td>0,5</td> <td>1,5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>unt</td> <td>und</td> <td></td>                                                                        | 1,1                                          | -           | _                    | 0,5         | 1,5                            |                                         |                       |                      | unt  | und   |     |
| 300       400       14       9,1       2,1       0,6       —       0,0         400       500       8       11,5       2,4       0,4       —       0,1         500       600       9       13,7       2,7       0,2       —       0,4         600       700       12       15,2       2,8       0,2       —       0,7         700       800       10       16,4       2,8       0,2       —       1,0         800       900       19       18,2       3,0       0,1       —       1,0         900       1000       1100       6       20,0       3,0       0,5       —       1,0         1000       1100       6       20,0       3,0       0,5       —       1,0         1100       6       20,0       3,0       0,5       —       1,0         1200       1300       22       24,2       3,3       0,5       —       1,0         1300       1400       19       23,1       3,1       0,4       —       1,0         1400       1500       12       26,0       3,6       0,6       —       1,0                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0 1,9                                      | _           |                      | 0,5         | 1,8                            |                                         |                       |                      |      |       |     |
| 400       "       500       "       8       11,5       2,4       0,4       —       0,1         500       "       600       "       9       13,7       2,7       0,2       —       0,4         600       "       700       "       12       15,2       2,8       0,2       —       0,7         700       "       800       "       10       16,4       2,8       0,2       —       1,0         800       "       900       "       19       18,2       3,0       0,1       —       1,0         900       "       1000       .       13       19,1       3,0       0,2       —       0,9         1000       "       1100       .       6       20,0       3,0       0,5       —       1,0         1100       "       1200       .       16       21,7       3,2       0,4       —       1,0         1200       "       1300       .       22       24,2       3,3       0,5       —       1,0         1300       "       1400       .       19       23,1       3,1       0,4       —       1,0 <td>_ 2,</td> <td>0,0</td> <td>  — I</td> <td>0,9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>, ,</td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                            | _ 2,                                         | 0,0         | — I                  | 0,9         |                                |                                         |                       | , ,                  |      |       |     |
| 500         600         9         13,7         2,7         0,2         0,4           600         700         12         15,2         2,8         0,2         0,7           700         800         10         16,4         2,8         0,2         1,0           800         900         19         18,2         3,0         0,1         1,0           900         1000         13         19,1         3,0         0,2         0,9           1000         1100         6         20,0         3,0         0,5         1,0           1100         6         20,0         3,0         0,5         1,0           1100         16         21,7         3,2         0,4         1,0           1200         1300         22         24,2         3,3         0,5         1,0           1300         1400         19         23,1         3,1         0,4         1,0           1400         1500         12         26,0         3,6         0,6         1,0           1500         1600         14         26,8         3,5         0,5         1,0           1600         1700         13 <td< td=""><td> 3,4</td><td>_  </td><td>  -  </td><td>0,6</td><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>              | 3,4                                          | _           | -                    | 0,6         |                                |                                         | _                     |                      |      |       |     |
| 600         700         12         15,2         2,8         0,2         —         0,7           700         800         10         16,4         2,8         0,2         —         1,0           800         900         19         18,2         3,0         0,1         —         1,0           900         1000         1100         6         20,0         3,0         0,5         —         0,9           1000         1100         6         20,0         3,0         0,5         —         1,0           1000         1200         16         21,7         3,2         0,4         —         1,0           1200         1300         22         24,2         3,3         0,5         —         1,0           1300         1400         19         23,1         3,1         0,4         —         1,0           1400         1500         12         26,0         3,6         0,6         —         1,0           1500         1600         14         26,8         3,5         0,5         —         1,0           1600         1700         13         27,5         3,5         0,4         —                                                                                                                                      | 0,1 4,                                       | 0,1         | -                    |             |                                |                                         |                       |                      |      | "     |     |
| 700       800       10       16,4       2,8       0,2       —       1,0         800       900       19       18,2       3,0       0,1       —       1,0         900       1000       1100       6       20,0       3,0       0,5       —       1,0         1000       1100       6       20,0       3,0       0,5       —       1,0         1100       1200       16       21,7       3,2       0,4       —       1,0         1200       1300       22       24,2       3,8       0,5       —       1,0         1300       1400       19       23,1       3,1       0,4       —       1,0         1400       1500       12       26,0       3,6       0,6       —       1,0         1500       1600       14       26,8       3,5       0,5       —       1,0         1700       1800       15       27,7       3,3       0,7       —       1,0         1900       11       28,9       3,4       0,8       —       1,0         1900       2100       8       30,1       3,4       0,8       —       1,0                                                                                                                                                                                                                                  | 0,2 5,                                       | 0,4         | -                    | 0,2         |                                |                                         |                       |                      |      |       |     |
| 800       " 900       " 19       18,2       3,0       0,1       — 1,0         900       " 1000       " 1100       6       20,0       3,0       0,2       — 0,9         1000       " 1100       6       20,0       3,0       0,5       — 1,0         1100       " 1200       " 16       21,7       3,2       0,4       — 1,0         1200       " 1300       22       24,2       3,8       0,5       — 1,0         1300       " 1400       19       23,1       3,1       0,4       — 1,0         1400       " 1500       12       26,0       3,6       0,6       — 1,0         1500       " 1600       14       26,8       3,5       0,5       — 1,0         1500       " 1600       13       27,5       3,5       0,4       — 1,0         1700       " 1800       " 15       27,7       3,3       0,7       — 1,0         1800       " 1900       " 11       28,9       3,4       0,8       — 1,0         1900       " 2100       8       30,1       3,4       0,8       — 1,0         2000       " 2100       8       30,1       3,4       <                                                                                                                                                                                            | 0,4 6,                                       | 0,7         | <del></del> -        |             |                                | 15,2                                    |                       |                      |      | •     |     |
| 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,4 6                                        |             |                      |             |                                |                                         |                       |                      |      |       |     |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,5                                          |             |                      |             |                                |                                         |                       |                      | *    | "     |     |
| 1100       "       1200       "       16       21,7       3,2       0,4       —       1,0         1200       "       1300       "       22       24,2       3,8       0,5       —       1,0         1300       "       1400       "       19       23,1       3,1       0,4       —       1,0         1400       "       1500       "       12       26,0       3,6       0,6       —       1,0         1500       "       1600       "       14       26,8       3,5       0,5       —       1,0         1500       "       1700       "       13       27,5       3,5       0,4       —       1,0         1600       "       1700       "       13       27,5       3,5       0,4       —       1,0         1700       "       1800       "       15       27,7       3,3       0,7       —       1,0         1800       "       1900       "       11       28,9       3,4       0,8       —       1,0         1900       "       2100       8       30,1       3,4       0,8       —       1,0                                                                                                                                                                                                                                       | 0,6                                          |             |                      |             |                                |                                         |                       |                      |      | *     |     |
| 1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,5 8                                        |             |                      |             |                                |                                         |                       |                      |      |       |     |
| 1300       1400       19       23,1       3,1       0,4       —       1,0         1400       1500       1600       12       26,0       3,6       0,6       —       1,0         1500       1600       14       26,8       3,5       0,5       —       1,0         1600       1700       18       27,5       3,5       0,4       —       1,0         1700       1800       15       27,7       3,8       0,7       —       1,0         1800       1900       11       28,9       3,4       0,8       —       1,0         1900       2000       14       30,6       3,5       0,9       0,3       1,0         1900       2100       8       30,1       3,4       0,8       —       1,0         1900       2100       8       30,1       3,4       0,8       —       1,0         1900       2200       10       31,0       3,8       0,4       —       1,1         1900       2300       13       30,9       3,5       1,0       —       1,1         1900       2300       13       30,9       3,5       1,0 <t< td=""><td>0,7 9</td><td></td><td>  -  </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- "</td><td></td><td>"</td><td></td></t<>                                                                                                | 0,7 9                                        |             | -                    |             |                                |                                         |                       | - "                  |      | "     |     |
| 1400       "1500       12       26,0       3,6       0,6       — 1,0         1500       "1600       14       26,8       3,5       0,5       — 1,0         1600       "1700       13       27,5       3,5       0,4       — 1,0         1700       "1800       15       27,7       3,8       0,7       — 1,0         1800       "1900       11       28,9       3,4       0,8       — 1,0         1900       2000       14       30,6       3,5       0,9       0,8       1,0         2000       2100       8       30,1       3,4       0,8       — 1,0         2000       2100       8       30,1       3,4       0,8       — 1,0         2000       2200       10       31,0       3,8       0,4       — 1,1         2200       2300       13       30,9       3,5       1,0       — 1,1         2300       2400       2       32,0       3,5       1,0       — 1,0         2400       2500       4       32,7       3,7       0,7       — 1,3         2500       2600       3       33,7       3,3       0,7       — 1,0                                                                                                                                                                                                              | 0,9 11.                                      |             | -                    |             |                                |                                         |                       |                      | •    |       |     |
| 1500         1600         14         26,8         3,5         0,5         —         1,0           1600         1700         1800         13         27,5         3,5         0,4         —         1,0           1700         1800         15         27,7         3,8         0,7         —         1,0           1800         1900         11         28,9         3,4         0,8         —         1,0           1900         2000         14         30,6         3,5         0,9         0,3         1,0           2000         2100         8         30,1         3,4         0,8         —         1,0           2000         2100         8         30,1         3,4         0,8         —         1,0           2100         2200         10         31,0         3,8         0,4         —         1,1           2200         2300         13         30,9         3,5         1,0         —         1,1           2300         2400         2         32,0         3,5         1,0         —         1,0           2400         2500         4         32,7         3,7         0,7         — <td>0,8 11,</td> <td>1,0</td> <td>  —  </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> | 0,8 11,                                      | 1,0         | —                    |             |                                |                                         |                       |                      | -    |       |     |
| 1600       " 1700       13       27,5       3,5       0,4       — 1,0         1700       " 1800       " 15       27,7       3,8       0,7       — 1,0         1800       " 1900       " 11       28,9       3,4       0,8       — 1,0         1900       " 2000       " 14       30,6       3,5       0,9       0,3       1,0         2000       " 2100       " 8       30,1       3,4       0,8       — 1,0         2100       " 2200       10       31,0       3,8       0,4       — 1,1         2200       " 2300       13       30,9       3,5       1,0       — 1,1         2300       " 2400       2       32,0       3,5       1,0       — 1,0         2400       2 2500       4       32,7       3,7       0,7       — 1,0         2400       2500       4       32,7       3,7       0,7       — 1,0         2500       2600       3       33,7       3,3       0,7       — 1,0         2700       2       34,0       4,0       1,0       — 1,0         2700       2800       1       39,0       4,0       2,0       — 2,0                                                                                                                                                                                                      | 0,8   12,                                    | 1,0         |                      | ,           |                                |                                         |                       | 1600                 |      | •     |     |
| 1700       1800       15       27,7       3,8       0,7       —       1,0         1800       1900       2100       11       28,9       3,4       0,8       —       1,0         1900       2000       14       30,6       3,5       0,9       0,3       1,0         2000       2100       8       80,1       3,4       0,8       —       1,0         2100       3200       13       30,9       3,5       1,0       —       1,1         2200       2300       13       30,9       3,5       1,0       —       1,1         2300       2400       2       32,0       3,5       1,0       —       1,0         2400       2500       4       32,7       3,7       0,7       —       1,3         2500       2600       3       33,7       3,3       0,7       —       1,0         2600       2700       2       34,0       4,0       1,0       —       1,0         2700       2800       1       39,0       4,0       2,0       —       2,0         800       2900       3000       2       34,0       3,5       1,0                                                                                                                                                                                                                            | 1,0 12,                                      |             |                      |             |                                |                                         | _                     | 1700                 |      |       |     |
| 1800       1900       11       28,9       3,4       0,8       —       1,0         1900       2000       14       30,6       3,5       0,9       0,8       1,0         2000       2100       8       80,1       3,4       0,8       —       1,0         200       10       31,0       3,8       0,4       —       1,1         2200       2300       13       30,9       3,5       1,0       —       1,1         2300       2400       2       32,0       3,5       1,0       —       1,1         2400       2500       4       32,7       3,7       0,7       —       1,0         2400       2500       3       33,7       3,3       0,7       —       1,0         2500       2600       3       33,7       3,3       0,7       —       1,0         2500       2700       2       34,0       4,0       1,0       —       1,0         2700       2800       1       39,0       4,0       2,0       —       2,0         800       2900       3000       2       34,0       3,5       1,0       —       1,0                                                                                                                                                                                                                                  | 0,8 13                                       |             | -                    |             |                                |                                         |                       | 1900                 | •    | #     |     |
| 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,7 13,                                      |             | -                    |             |                                |                                         |                       | 1000                 | -    | "     |     |
| 2000       " 2100       8       30,1       3,4       0,8       — 1,0         2100       " 2200       10       31,0       3,8       0,4       — 1,1         12200       " 2300       13       30,9       3,5       1,0       — 1,1         12300       " 2400       2       32,0       3,5       1,0       — 1,1         12400       " 2500       4       32,7       3,7       0,7       — 1,0         12500       " 2600       3       33,7       3,3       0,7       — 1,0         12500       " 2700       2       34,0       4,0       1,0       — 1,0         1700       " 2800       1       39,0       4,0       2,0       — 2,0         800       " 2900       3       35,3       3,7       1,0       — 1,0         900       " 3000       2       34,0       3,5       1,0       — 1,0         900       " 3100       2       36,0       4,0       1,0       — 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,0   14,                                    |             |                      |             |                                |                                         |                       | 9000 "               |      | -     |     |
| 2100       2200       10       31,0       3,8       0,4       —       1,1         12200       2300       13       30,9       3,5       1,0       —       1,1         12300       2400       2       32,0       3,5       1,0       —       1,0         12400       2500       4       32,7       3,7       0,7       —       1,0         1500       2600       3       33,7       3,3       0,7       —       1,0         1600       2700       2       34,0       4,0       1,0       —       1,0         1700       2800       1       39,0       4,0       2,0       —       2,0         800       2900       3000       2       34,0       3,5       1,0       —       1,0         900       3000       2       36,0       4,0       1,0       —       1,0         900       3100       2       36,0       4,0       1,0       —       1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,6 14,                                      |             | 0,8                  |             |                                |                                         |                       | 9100                 |      | *     |     |
| 13     30,9     3,5     1,0     —     1,1       1300     2400     2     32,0     3,5     1,0     —     1,1       1400     2500     4     32,7     3,7     0,7     —     1,0       2500     3     33,7     3,3     0,7     —     1,0       2500     2700     2     34,0     4,0     1,0     —     1,0       2700     2800     1     39,0     4,0     2,0     —     2,0       800     2900     3     35,3     3,7     1,0     —     1,0       900     3000     2     34,0     3,5     1,0     —     1,0       900     3100     2     36,0     4,0     1,0     —     1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠,٠                                          |             | _                    |             |                                |                                         |                       | 9900                 |      |       |     |
| 2800     2400     2     32,0     3,5     1,0     —     1,1       2400     2500     4     32,7     3,7     0,7     —     1,8       2500     2600     3     33,7     3,3     0,7     —     1,0       2600     2700     2     34,0     4,0     1,0     —     1,0       2700     2800     1     39,0     4,0     2,0     —     2,0       800     2900     3     35,3     3,7     1,0     —     1,0       900     3000     2     34,0     3,5     1,0     —     1,0       900     3100     2     36,0     4,0     1,0     —     1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V/~                                          |             | _                    |             |                                |                                         |                       | 9900                 |      | -     |     |
| 1400     2500     4     32,7     3,7     0,7     1,0       1500     2600     3     33,7     3,3     0,7     1,0       1600     2700     2     34,0     4,0     1,0     1,0       1700     2800     1     39,0     4,0     2,0     2,0       800     2900     3     35,8     3,7     1,0     1,0       900     3000     2     34,0     3,5     1,0     10       900     3100     2     36,0     4,0     1,0     10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |             | -                    |             |                                |                                         |                       | . 9400 .             |      | -     |     |
| 300     2600     3     33,7     3,3     0,7     1,0       300     2700     2     34,0     4,0     1,0     1,0       300     39,0     4,0     2,0     20     2,0       300     35,3     3,7     1,0     1,0     1,0       300     34,0     3,5     1,0     1,0     1,0       34,0     3,5     1,0     1,0     1,0       36,0     4,0     1,0     1,0     1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,5 17,<br>0,7 17,                           |             | _                    |             |                                |                                         |                       | 9500                 |      | -     |     |
| 800      2700      2     34,0     4,0     1,0      1,0      1,0      1,0      2,0      2,0      2,0      2,0      2,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0 <td>1,0 17,</td> <td></td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>- 1</td> <td>9600</td> <td>-</td> <td></td> <td>500</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,0 17,                                      |             | _                    |             |                                |                                         | - 1                   | 9600                 | -    |       | 500 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,5 18,                                      |             | -                    |             |                                |                                         |                       | 9700                 | _    |       |     |
| 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.0 : 18,                                    |             | _                    |             |                                |                                         |                       |                      | -    |       | 700 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.0   17,                                    |             | _                    |             |                                |                                         |                       | 9000                 | -    |       | 800 |
| 000 , 3100 , 2 36,0 4.0 1.0 - 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,5 15,                                      |             | _                    | '           |                                |                                         |                       |                      |      |       | 900 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0 18,                                      |             |                      |             |                                |                                         |                       |                      | -    |       | 000 |
| 100 <b>Connen und auswärts.</b> 2 37,5 3,5 1,0 — 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,0   24,                                    |             | _                    |             |                                |                                         |                       |                      | en 1 | Tonn  | 100 |

Segelfciffe.

| е                        | eeleute                   | von Be        | ruf      | Í                |             | Berwali                  | ungspersona                                             | :[         | 튄                |
|--------------------------|---------------------------|---------------|----------|------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Leicht-<br>matrofen      | Rabetten und<br>Bolontäre | Schiffsjungen | Zusammen | Schiffsärzte     | 3ahlmeifter | Röche,<br>Stewards 2c.   | Weibliche<br>Stewards und<br>anderes weibl.<br>Personal | Zusammen   | Beitere Personen |
| ber Sd                   | hiffe für                 | r große       | Fahrt    | _                |             |                          |                                                         |            |                  |
| _                        |                           | 0,5           | 3,0      | ı —              | _           | 0,5                      | _                                                       | 0,5        | _                |
| 0,7                      | 0,0                       | 0,1           | 4,0      | _                | 0,0         | 0,5<br>0,7               |                                                         | 0,5<br>0,7 | _                |
| 0,9                      | 0,1                       | 0,0           | 5,3      | _                | 0,0         | 0,9                      | _                                                       | 0,9        | _                |
| 1,1                      | 0,2                       | 0,1           | 7,2      |                  |             | 1,0                      | _                                                       | 1,0        |                  |
| 1,0                      | 0,9                       | 0,1           | 8,1      | _                | _           | 1,0                      |                                                         | 1,0        | _                |
| 1,2                      | 1,4                       | 0,3           | 10,5     | _                | _           | 1,0                      | _                                                       | 1,0        |                  |
| 1,0                      | 1,4                       | 0,8           | 12,9     | -                | -           | 1,1                      | -                                                       | 1,1        | _                |
| 1,1                      | 1,4                       | 0,6           | 14,1     | _                | -           | 1,1<br>1,2               |                                                         | 1,1        | _                |
| 1,9                      | 1,8                       | 0,7           | 15,2     | _                | _           | 1,2                      | _                                                       | 1,2        | _                |
| 0,7                      | 3,3                       | 0,6           | 16,7     | _                | _           | 1,5<br>1,7<br>1,7<br>1,8 |                                                         | 1,5        | _                |
| 0,9                      | 3,4                       | 0,5           | 17,4     | _                | —           | 1,7                      | _                                                       | 1,7        | -                |
| 0,9<br>0,8<br>1,7<br>1,4 | 3,8                       | 0,7           | 18,3     | -                | _           | 1,7                      | _                                                       | 1,7        | _                |
| 1,7                      | 3,1                       | 0,4           | 19,9     | -                | _           | 1,8                      | _                                                       | 1,8        | _                |
| 1,4                      | 3,1                       | 0,4           | 22,0     |                  | _           | 2,1                      |                                                         | 2,1        | 0,0              |
| 1,4                      | 3,1                       | 0,1           | 21,1     | l –              | _           | 2,0                      |                                                         | 2,0        | _                |
| 1,4                      | 4,0                       | 0,3           | 23,7     | _                | 0,1         | 2,2                      | _                                                       | 2,3        | _                |
| 1,4<br>1,4<br>1,2        | 4,0                       | 0,5           | 24,6     | -<br>-<br>-<br>- |             | 2,0<br>2,0               | _                                                       | 2,0        | 0,2              |
| 2,0<br>1,6               | 4,2                       | 0,2           | 25,5     | -                | _           | 2,0                      |                                                         | 2,0        | -                |
| 1,6                      | 4,0                       | 0,5           | 25,7     |                  | 0,1         | 1,9                      | _                                                       | 2,0        | -                |
| 1,5                      | 4,6                       | 0,2           | 26,8     | i –              | _           | 2,0                      | _                                                       | 2,0        | 0,1              |
| 1,5<br>1,9               | 4,9                       | 0,3           | 28,1     | _<br>_<br>_      | -           | 2,3                      | <u> </u>                                                | 2,3        | 0,1              |
| 1,5<br>2,5               | 4,9                       | 0,1           | 27,8     | _                | _           | 2,0                      | _                                                       | 2,0        | 0,4              |
| 2,5                      | 4,1                       | 0,6           | 28,5     | _                | 0,1         | 2,0<br>1,8               | _                                                       | 2,2        | 0,3              |
| 2,1                      | 3,9                       | 0,5           | 28,9     |                  | _           | 1,8                      | _                                                       | 1,8        | 0,2              |
| 1,5<br>1,7               | 3,5<br>4,7                | 0,5           | 29,5     | _                | <u> </u>    | 2.0                      | <del></del>                                             | 2,0        | 0,5              |
| 1,7                      | 4,7                       | <b>—</b>      | 30,2     | _                |             | 2,0                      | _                                                       | 2,0        | 0,5              |
| 2,7                      | 5,0                       | _             | 31,3     | -                | _           | 2,0                      |                                                         | 2,0        | 0,8              |
| 1,5                      | 5,0                       | -             | 31,5     | -                | _           | 2,0                      |                                                         | 2,0        | 0,5              |
| _                        | 10,0                      | _             | 37,0     | _                | _           | 2,0                      | _                                                       | 2,0        | _                |
| 2,0                      | 6,7                       | 0,3           | 32,7     | _                | _           | 2,0                      | _                                                       | 2,0        | 0,7              |
| 4,0                      | 3,5                       | 2,5           | 31,5     | _                | <b> </b>    | 2,5                      | _                                                       | 2,5        | _                |
| 2,0                      | 4,5                       | 1,5           | 33,0     | _                | 0,5         | 2,0                      | _                                                       | 2,5        | 0,5              |
| 2,5                      | 2,0                       | 0,5           | 30,5     | -                | _           | 2,0                      | _                                                       | 2,0        | _                |

Rüften fahrer.

| olrsck srstis&                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                        |                                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                    | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> </u>                                                   |                                                                                                        |                                                                                                             | ္                                 | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | H                                             |
| tgrbeffice                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | П                                                          |                                                                                                        | 1                                                                                                           | ļ                                 | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                        | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                            |
| Busammen.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31                                                         |                                                                                                        | ī                                                                                                           | 00                                | 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b> , 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ?_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,8<br>0,0                                    |
| Beibl. Stemard<br>und anderes<br>weibl. Personal   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 1                                                        |                                                                                                        | 1                                                                                                           | 1                                 | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ر<br>عر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                        | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                            |
| Röche, Ste.<br>wards 2c.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>                                                       |                                                                                                        | 1                                                                                                           | 0,0                               | کر<br>ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3</b> ,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | > 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.                                                                                                                                                                                                       | <u>ئ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,0<br>8,0                                    |
| Zablmeifter,<br>Schreiber u. Bert<br>zeugrermalter |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1                                                        |                                                                                                        | Ī                                                                                                           | 0,0                               | !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I                                                                                                                                                                                                        | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| Bufammen                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                                         |                                                                                                        | 1,2                                                                                                         | 1,4                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,<br>8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,π<br>5 ∡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , 6<br>, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,9                                                                                                                                                                                                      | 8,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ی<br>در در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 C-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,5                                           |
| Berieres<br>Innolraff                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                                         |                                                                                                        | 1                                                                                                           | 1 3                               | 2,<br>2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,1<br>1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ž,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,0                                                                                                                                                                                                      | 9,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,0                                           |
| dnu retied.<br>Roblenzieber                        | ١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                                                         | نه                                                                                                     | 0,2                                                                                                         | 4,0                               | 7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,0<br>0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ) &<br>5 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,5                                                                                                                                                                                                      | 4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 2.<br>20 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 %<br>& O                                    |
| Ingenieure,<br>Maschinisten                        | <b>d</b> iffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | П                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                                                         | 149 iff                                                                                                | 1,0                                                                                                         | <u></u>                           | 7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | χį                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,0                                                                                                                                                                                                      | 2,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7<br>0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , 0,<br>5,8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,8<br>1,8<br>1,8                             |
| Busammen &                                         | Segel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00,7<br>4,70,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | υ <b></b><br>ύαί                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.<br>50                                                   | amp                                                                                                    | 2,0                                                                                                         | ري<br>وري                         | , y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥<br>٥<br>٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ο r<br>5 π                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 00<br>5 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,9                                                                                                                                                                                                      | ල (<br>රේ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,8                                           |
| Bolontare u. Schiffelunger                         | für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11                                                         | 许名                                                                                                     | 0,0                                                                                                         |                                   | 7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,1                                                                                                                                                                                                      | 0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | څ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                            |
| Matrofen                                           | mitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 4 0<br>5 05 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50<br>50                                                   | ni# 1                                                                                                  | 6'0                                                                                                         | 9,1                               | <b>J</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,<br>V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0<br>0<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4</b> ,                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Öπ<br>Žπ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8<br>0<br>0                                   |
| Seringere<br>SeargifusiC                           | tráfá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                                         | 急                                                                                                      | 1                                                                                                           | 1 5                               | 7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,2                                                                                                                                                                                                      | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Τ, α<br>Ο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80                                            |
| Dedoifiziere<br>einschl. Lapitän                   | ୡ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 0, 0<br>5 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,0                                                       | Ā                                                                                                      | 0,1                                                                                                         |                                   | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر<br>ار ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2<br>80<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %<br>%                                                                                                                                                                                                   | တ<br>တွ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Óς                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8<br>8<br>8                                   |
| Derchspatitesat<br>Benannamen<br>Beilich           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,80,7<br>4,7,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , C                                                        |                                                                                                        | 3,2                                                                                                         | <b>4</b> .                        | 4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ν,<br>γ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,6                                                                                                                                                                                                     | 17,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19,0<br>28,3                                  |
| od ląngnÆ<br>ofited                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2208<br>2072<br>2072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                          |                                                                                                        | 33                                                                                                          |                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | පි                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>8</b> 8                                                                                                                                                                                               | <b>#</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ∞ ∞                                           |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                        | -                                                                                                           | rutto                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , ,                                           |
| <u>.</u>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | muen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                        | :                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| geba                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 288<br>288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38                                                         |                                                                                                        | -                                                                                                           |                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| onnen                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | onnen<br>nter 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * *                                                        |                                                                                                        | nen (                                                                                                       |                                   | \$ 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>₹</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Š                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Š                                                                                                                                                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250                                           |
| ผั                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                        | 0                                                                                                           |                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38                                                         |                                                                                                        |                                                                                                             |                                   | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ි.<br>දි                                                                                                                                                                                                 | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1300                                          |
|                                                    | Schiffe Sprechentischen Semanning in Schiffesteringere Deringere Dienstrolen Belontikte u. Belontikte u. Belontikte u. Belontikte u. Belontikte u. Belontikte u. Belontikte u. Belontikte Bohlengieher und Rohlengieher und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Anderes und Ander | Mnjahl de Goliffe Sewannung in Sewingere Sewingere Sewingere Deeringere Deeringere Deeringere Deeringere Deeringere Deseringere eseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Deseringer Desering | 20 onnen netto 22008 2.4. Durchschieber u. Berionister u. Decider u. Deci | und unter 100 Long 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, | und unter 100 Konnen nette 200 2,1 0,2 1,4 2,0 0,0 2,1 0,2 2,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 20 Durchschafter, Bolonidier 2000 2,1 1,2 0,0 1,4,3 0,5 0,5 0,0 1,4,0 0,0 1,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 | 20 deine Behalt der Sonnen beutto | 20 de batte 2002 2.2 de de l'incre au de charte au de cha | 20 donnen netto 2072 2.74 2.00 0.01 4.73 0.05 2.9 0.05 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 20 de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de | 20 de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de gehalt de | 20 de de fire de de connen netto de de connen netto de de de connen netto de de connen netto de de connen netto de de connen netto de de connen netto de de connen netto de de connen netto de de connen netto de de connen netto de de connen netto de de connen netto de de connen netto de de connen netto de de connen netto de de connen netto de de connen netto de de connen netto de de connen netto de de connen netto de de connen netto de de de connen netto de de de de connen netto de de de de de connen netto de de de de de connen de de de de de de connen de de de de de de de de de de de de de | 20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen netto  20 Zonnen | 20 Durchschaft de Schiffest 2000 witer 100 Zonnen brutto witer 100 Zonnen brutto 1, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, | 20 Durch of the special contracts and uniter 100 Connen netto 20028 2.4 1.0 0.1 2.9 0.3 5.5 0.0 0.2 2.9 0.3 5.5 0.0 0.3 2.4 1.0 0.1 2.0 0.3 2.4 0.0 0.3 1.3 0.5 0.0 0.3 2.4 0.0 0.3 1.3 0.5 0.0 0.3 2.4 0.0 0.3 1.3 0.5 0.0 0.3 2.4 0.0 0.3 1.3 0.5 0.0 0.3 2.4 0.0 0.3 1.3 0.5 0.0 0.3 2.4 0.0 0.3 1.3 0.5 0.0 0.3 2.4 0.0 0.3 1.3 0.5 0.0 0.3 2.4 0.0 0.3 1.3 0.5 0.0 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 | 20 Landen und under 100 Landen und 1200 Landen | 20 nunen gehalt in der 100 Zonnen netto 2002 onnen netto | 20 onnen gehalt ind der 100 Zonnen netto 2022 |

### I. Dampfermatrofen.

|                          |           |        |  |  |  |  | ilid | 6 b | er S | rt Bemannung, en<br>Rapitäne, Maate ur<br>Rangftufen |
|--------------------------|-----------|--------|--|--|--|--|------|-----|------|------------------------------------------------------|
| 000-4750                 | Tonnen    | brutto |  |  |  |  |      |     |      | 28                                                   |
| 750—6000                 |           |        |  |  |  |  |      |     |      | 85<br>40                                             |
| 8000—8000<br>8000 Tonner | יי ממוו ו | rehr"  |  |  |  |  |      |     |      | 48                                                   |

### III. Ingenieure und Maschinisten.

|     |             |     |                                                                                        | Ingenieure                                                   | Heizer für je<br>18 🔲 Fuß<br>Refiel-Roftstäce | Hafdinisten      | Bertzeug:<br>(Raterial):<br>Berwalter | Schmierer        |
|-----|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| Für | Shiffe<br>" | pon | 100—200 indizierten Pferdelräften<br>200—300<br>300—400<br>400—600<br>600 und barunter | 4<br>4<br>5 <sup>1</sup><br>6 <sup>1</sup><br>7 <sup>1</sup> | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                         | 1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>1<br>1<br>1                      | 2<br>2<br>3<br>4 |
| -   |             |     |                                                                                        | Reff                                                         | Davon e<br>elschmie                           | iner vi          | iellei <b>ő</b> t                     |                  |

| Lonnen-<br>Kaumgehalt                                                           | Dece-<br>offiziere 2c. ' | Boll-<br>matrofen 2 | Leicht-<br>matrofen                  | Gefamtzahl | Bemerkungen und Ergänzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 500<br>600<br>700<br>800<br>900<br>1000<br>1200<br>1300<br>1400<br>1500<br>1700 |                          | nn für              | 5 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 ch auß |            | 1 Rapitän (Steuerleute), Maate, Schiffszimmermann, Schiffstoch und Steward.  2 Sinschließlich Hochbootsmann, Bootsmannsmaat, Segelmacher (falls dieser Seemann von Beruf) und Quartiermeister).  3 Distilling engineer (der den Condensor beausstädigende Maat) oder 2 Schiffsjungen (gleich einem Leichtmatrosen), aber nur 2 Schiffsjungen auf je 500 Tonnen.  Bei Berwendung eines Dampf-Hissapparates (steam winch) wird desse Dampf-Hissapparates (steam winch) wird desse Desteuerung) über 500 Tonnen hinaus für je 200 Tonnen des Schisses gleich einem Leichtmatrosen gerechnet. |

Abschnitt 305 bes Kauffahrteigesets ber Merchant Shipping Act von 1894, in benen bestimmt wird, daß "solche Schiffe mit einer für die beabsichtigte Reise ausreichenden Bemannung, wie sie den Anforderungen des Auswanderungswesen entspricht, versehen sein müssen."

Dabei muß natürlich in Betracht gezogen werben, daß für Frachtschiffe eine verhaltnismäßig geringere Bemannung erforberlich ist.

(Siehe Tabelle auf S. 87.)

Es sollen zum wenigstens an Bord sein: 3 Ingenieure, 6 Seizer und ein hilfsheizer (Donkeyman).

Heizer und andere können in ben Schiffslisten, je nach Belieben bes Rapitans ober bes ersten Ingenieurs als Heizer, Kohlenzieher, Hifsheizer und Materialverwalter (storekooper) geführt werben.

Für Segelschiffe ift umftehenbe Bemannungelifte aufgeftellt.

(Siehe Tabelle auf S. 87.)

In dem bereits erwähnten Ausschusse für die Bemannung von Handelsschiffen befanden sich unter anderen zwei Bertreter des Reichshandelsamtes, 7 Reeder, 3 Seeleute, der Bertreter des Ministeriums (Doputy Minister) für Schissahrt und Fischereiwesen in Kanada, sowie einige andere Bertrauensmänner, und als Borsitzender Sir E. J. Reed, ein ehemaliger Schissbaumeister.

Die Mehrheit bes Ausschusses, barunter Sir F. Evans, Direktor ber bekannten Union Line, aber mit Ausschluß ber übrigen Reeber, unterzeichnete ein Schriftstuck zu Gunsten einer unerläßlichen Minbestbemannung für verschiebene Schiffsgattungen, und es erscheint uns zweckmäßig, diese Bemannungsliste behufs Vergleichung mit den vorauigegangenen Tabellen über die höhe der Durchschnittsbemannung hier einzufügen.

Die bei jeber Klasse angegebenen Ziffern sollen bas äußerst zuläsige Bemannungsminimum bezeichnen und ber sachverständige Beirat für die Abteilung "Seewesen" im Reichshandelsamte fügte hinzu: "Es würden viele Schiffe, wenn sie in Übereinstimmung mit diesem Entwurfe bemannt würden, einen geringeren Bestand an Mannschaft ausweisen, als ich ihn für erwünscht hielte, wäre ich selbst an Bord."

Der Ausschuß äußerte fich wie folgt: "Nach sorgfältiger Prüfung der uns übermittelten Aussagen und unter Berücksichtigung aller für die Beurteilung des Gegenstandes wichtigen Gesichtspunkte sind wir zu der Uberzeugung gelangt, es solle keinem britischen Dampfer von 700 Tonnen ober mehr Bruttogehalt gestattet sein, von einem britischen Hafen aus in See zu gehen mit weniger als 6 Matrosen außer bem Kapitan, auch sollten zum Rindesten 2 Steuerleute an Bord und von den 6 Matrosen wenigstens 4 Bollmatrosen sein. Einige von den Leuten könnten als Zimmerleute oder Hochbootsleute verwendet werden, aber alle müßten den Wachtbienst versehen können, sodaß während der Nachtwache außer dem Wachtossizier stets 3 Mann auf Deck sind".

Genaueres ergibt fich aus nachstehenber Tabelle:

| Brutto-Tonnengehalt |                                                                           |     |       |                                                                            |        | Rapitäne                                  | Steuerleute                     | Schiffs.<br>Zimmerleute                       | hanner ober an ihrer Statt                  | Bollmatrofen                              | Leicht-<br>matrofen                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 8on                 | 350<br>500<br>700<br>1000<br>1500<br>2000<br>2500<br>3000<br>3500<br>4000 | und | unter | 500<br>700<br>1000<br>1500<br>2000<br>2500<br>3000<br>8500<br>4000<br>4500 | Tonnen | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | <br> <br> <br>  1<br>  1<br>  1<br>  1<br>  1 | -<br>  -<br>  1<br>  1<br>  1<br>  1<br>  1 | 3<br>4<br>4<br>5<br>5<br>5<br>6<br>6<br>7 | 1<br>1<br>2<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2 |
| •                   | 4500<br>5000<br>5500                                                      |     | ,     | 5000<br>5500<br>6000                                                       | #<br># | 1<br>1<br>1                               | 3 3                             | 1 1 1                                         | 1 1 1                                       | <b>7</b><br>8<br>8                        | $egin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ |

Ded-Bemannungsplan für Dampfer.

"Auf Dampfern von 6000 Tonnen ober mehr follte für je 1000 Tonnen ein weiterer Bollmatrose (ober ein gleichwertiger Ersat an Arbeitstraft) eingestellt werben, zwei Schiffsjungen könnten einen Leichtmatrosen ersetzen."

Bas die Unterbeckarbeiter angeht, so empfahl der Ausschuß die Trennung der für den Maschinen- und den Resselraum bestimmten Mannschaften, damit nicht heizer zur hilfe im Maschinenraum als Schmierer herangezogen und ihre Rameraden dadurch überlastet würden.

Der Mindestbestand an Heizern und Kohlenziehern sollte sestgeset werden, indem der tägliche Kohlenverbrauch der Handelsschiffe auf Fahrt in gemäßigten Breiten durch drei und bei Fahrt in tropischen Gewässern durch 2<sup>1</sup>/2 geteilt würde; eine weitere Hilfstraft einzustellen, sollte angezeigt sein, wenn die bei solcher Teilung übrig gebliebene Zahl größer als eins mare.

Der Ausschuß glaubte, die Bemannung bes Maschinenraumes ruhig bem Reeber überlaffen zu können, da eine bedeutende Minderbemannung die Schnelligkeit ber Reise beeinträchtigen wurde und ihm durch Unfälle und Berzögerungen erhebliche Kosten erwachsen könnten.

Mit Bezug auf die Segelschiffe gab ber Ausschuß zu, daß die Lösung ber fraglichen Aufgabe mit großen Schwierigkeiten verbunden sei.

"Trot ber Tatsache, daß die Zahl ber Matrofen auf den Segelschiffen in den letten Jahren, sagen wir in den letten 40 Jahren, sich sehr statt vermindert hat, infolge des gänzlichen Fortfalls der Leesegel und Oberbramsegel, der Einführung von doppelten Marsrahen, neuen Ankerspillen und verschiedenen anderen arbeitersparenden Einrichtungen, und obgleich es sicher ift, daß diese Ursachen dazu beigetragen haben, die Stärke der Bemannung auf Schiffen von annähernd demselben Tonnengehalte gleichmäßiger zu gestalten, so bleibt der Bedarf an Matrosen, ganz abgesehen vom Tonnengehalt der Schiffe, doch noch ein sehr verschiedener, besonders mit Rücksicht auf die Art der auszuführenden Reisen.

"Das uns vorliegende Material bietet uns so viele Beispiele von außergewöhnlich niedriger Bemannung, daß beim Bergleich mit berjenigen andern Schiffe es unmöglich ist, das herrschende System der Bemannung nach vollkommen eigenem Gutdünken der Reeder als mit der Sicherheit und der notwendigen Rücksicht auf die Wohlfahrt britischer Seeleute vereindar zu sinden.

"Benn die Leistungsfähigkeit des Bollmatrosen als Einheit angesehen wird, so sollten Kapitäne, Steuerleute, Jimmerleute, Hochbootsleute, Segelmacher, Bollmatrosen und Bolontäre bei einem Alter von 18 Jahren mit 2 Jahren Dienstzeit als je 1 diensttüchtiger Mann gelten; Leichtmatrosen, Bolontäre von 17 Jahren mit einem Jahr Dienstzeit, Stewards und Köche sollten je als zwei Dritteile, Bolontäre unter 17 Jahren und Schiffsjungen je als ein Dritteil einer vollen Kraft gezählt werden".

"Es ist unumgänglich nötig", so sagt die Mehrheit des Ausschusses, "daß nie weniger als drei Bierteile der laut nachstehender Tabelle für Segelschiffe vorgeschriebenen Mannschaft Mann für Mann dienstfähig sind, d. h., daß sie den Bollmatrosen gleichkommen.

#### Bemannungeplan für Segelichiffe.

| Schiffe von                             |   | 200 | Т. | Tiefgang | follten | eine | Bemannung | entspr. | 5º/8 | Bollmatrofen | führen |
|-----------------------------------------|---|-----|----|----------|---------|------|-----------|---------|------|--------------|--------|
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |   | 250 |    |          | •       | "    |           |         | 62/2 | "            | •      |
| ,                                       | • | 300 | n  | *        | -       | *    | •         | "       | 71/8 | •            | •      |
| •                                       | " | 300 | #  | "        | "       | *    | •         | W       | 81/8 | •            |        |
| "                                       | * | 450 | *  | *        | *       | *    |           | #       | 93/a | •            | •      |
| "                                       |   | 400 | *  | ,,       | *       |      |           | *       | 9-/8 |              | •      |

| Shiffe von | 550 T  | . Tiefgang | follten | eine § | Bemannung, | entspr. | 11½ <b>B</b> o                 | Umatrof | en führen. |
|------------|--------|------------|---------|--------|------------|---------|--------------------------------|---------|------------|
| •          | 600 "  |            |         |        |            | ,,      | 12                             | ,       |            |
|            | 650 "  | ,          |         |        |            |         | 13                             |         |            |
| , .        | 700 .  | ,          |         | ,      |            |         | $13^{2/2}$                     |         |            |
|            | 750    |            |         | "      |            |         | $14^{1/8}$                     |         |            |
|            | 800 "  |            |         | ,      | ,,         |         | 15                             |         |            |
| , ,        | 850 "  |            |         | ,      | ,,         |         | $15^{2}/s$                     |         |            |
|            | 900 "  |            |         | ,      |            |         | $16^{1/8}$                     |         |            |
|            | 950    |            | ,       | "      |            | ,,      | 17                             |         |            |
|            | 1000 " |            | ,,      | ,      |            |         | $17^{2}/8$                     |         |            |
|            | 1100 " |            |         |        | •          |         | 18¹/s                          | ,,      | *          |
|            | 1200 " |            |         |        | •          | ,,      | 19                             | ,,      | *          |
|            | 1300 . |            |         | *      | •          | "       | 20                             |         | **         |
| • *        | 1400 " |            |         | *      |            |         | 21                             |         | *          |
|            | 1500 , |            |         |        | *          |         | 22                             |         | *          |
|            | 1600 " |            | *       |        | •          | *       | $22^{2}/8$                     |         |            |
|            | 1700 " |            | *       | •      |            |         | 231/8                          |         | *          |
|            | 1800   | "          | •       | n      |            |         | <b>24</b>                      |         |            |
|            | 1900   |            | "       | *      |            | •       | 25                             |         | •          |
|            | 2000 " | •          | "       | n      | "          |         | 25 <sup>2</sup> /s             |         | •          |
|            | 2100 , |            | *       | *      | •          | ,       | <b>26</b>                      |         | *          |
| • •        | 2200   |            | "       |        | •          | •       | 26 <sup>2</sup> /s             |         |            |
|            | 2300   | •          |         | Ħ      |            |         | 27 .                           | #       | *          |
|            | 2400 , |            | *       |        |            | *       | 272/8                          |         | *          |
|            | 2500   | •          |         |        | "          |         | <b>28</b>                      | •       | •          |
|            | 2600 . | •          |         | æ      | "          | *       | 28 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> |         |            |
|            | 2700   |            | •       |        | •          |         | 29                             |         | •          |
|            | 2800 . |            |         |        |            |         | 29 <sup>3</sup> / <sub>3</sub> |         |            |
|            | 2900   |            | •       | "      | •          | *       | 30                             |         | *          |
| , ,        | 3000   | . ,        |         | ,,     |            |         | $30^{2}/s$                     |         |            |

"Auf Schiffen über 3000 Tonnen sollte die Mannschaft an Zahl um einen Brittelmatrosen für je 100 Tonnen, ober einen Bollmatrosen für je 300 Tonnen vermehrt werden."

In einem von vier Mitgliebern bes Ausschusses, Reebern von Beruf, eingebrachten Minderheitsgutachten wurde behauptet, daß es unmöglich sei, Bemannungslisten aufzustellen und zwar wegen der großen Verschiebenheit der Schiffe an Tonnengehalt, Seetlichtigkeit, Raumverhältnissen arbeitzersparender Einrichtungen, Art der zu führenden Ladung, Richtung und Ziel der Fahrt, Triebkraft (ob durch Dampf oder Segel), Betakelung, Steuerungszatt und Lage des Steuerrades; und zu alledem kommen noch die einzuhaltenden Fahrgeschwindigkeiten, sowie die klimatischen Gegensähe, denen die Schiffe ausgeseht sind.

Man war indes der Ansicht, daß jedes für große Fahrt bestimmte Schiff, sobald es die Anser lichtet, es sei wann oder wo es wolle, um sichere Fahrt zu gewährleisten, einen Mindestbestand an diensttuender Wachmannschaft auf Det haben müßte und daß in Ermangelung eines solchen Bestandes der Kapitän, Reeder oder die Deckoffiziere, wen die Schuld träfe, für die Folgen

bes Fehlens einer Bache haftbar gemacht werben follten, wenn bas Schiff mangelhaft ausgerliftet und zu schwach bemannt zu betrachten fei.

Die biensttuende Bache sollte bei Nacht ober nebligem Better auf jedem für große Fahrt bestimmten Schiffe von mehr als 150 Fuß Länge zum mindesten aus einem Deckofstzier mit Batent, einem zuverlässigen Ram am Steuer, einem auf dem Ausgud und einem weiteren für alle Zweck sosort versügbaren Ersahmann auf Deck bestehen Bei Tage und bei klarem Better sollte ein mit Patent versehener Deckossizier das Kommando des Schisses führen, ein geschulter Mann am Steuer und ein weiterer zu jeder Dienstleistung besähigter Mann auf Deck sein.

Schließlich stimmte ber ganze Ausschuß bahin überein, daß eine zu schwache Bemannung, einerlei ob gesetzlicher Borschrift entsprechend ober nicht, eine Seeuntüchtigkeit bes Schiffes begründen solle und daß die Beamten bes Reichshandelsamtes zu ermächtigen seien, Schiffe anzuhalten und die Reeder und Kapitäne zur Entscheidung der einzelnen Fälle vor einen zuständigen Gerichtshof zu ziehen.

Das Rauffahrteigeset vom Jahre 1897 geftattet bem Reichshanbelsamte, in nachstehender Beife vorzugeben: Sat das Reichshandelsamt infolge eingereichter Rlage ober aus anberen Grunben, Urfache zu ber Annahme, bas ein britisches Schiff aus Mangel an genügender Befatzung für ben Dienft, ju bem es bestimmt ift, nicht, ohne Menschenleben aufs Spiel zu feten, auf See geben tann, fo barf einem folchen Schiffe bas Auslaufen verboten und feine Untersuchung von einem Sachverftanbigen vorgenommen werben. Auf Grund von beffen Bericht tann bas Reichshanbelsamt bie Freigebung bes Schiffes nur verfügen, nachbem bezüglich ber Bemannung alle Anforderungen erfüllt find, bie biefe Behörbe jum Schute von Menfchenleben fur notig erachtet hat. Dem Reeber ober bem Rapitan bes Schiffes fteht es frei, gegen bas Urteil bes hanbelsamtes bei ber hafenbehörde Ginfpruch zu er heben. Gleiche Bestimmungen gelten auch für frembe Schiffe, Die in britifden Bafen Labung einnehmen. Wirb aber gegen folche Schiffe vorgegangen, fo muß bem nächften Ronfulatsbeamten bes Landes, zu bem fie geboren, Mitteilung bavon gemacht werben. Diefer tann jemanden beauftragen, bas betreffenbe Schiff gemeinsam mit bem Safenmeifter zu untersuchen, und im Falle ber Berufung tann er einen Bertreter jum Gericht entfenben.

## Arbeitszeit.

Arbeitsbauer und Arbeitsleiftung hängen natürlich von ber Bitterung, ber Art bes Hanbels (ob in großer ober Ruftenfahrt) und von ber Leiftungs-fähigkeit ber Mannschaft ab. Der Seemann hat ben "berechtigten An-

ordnungen" (lawful commands) Folge zu leisten — ein sehr behnbarer Begriff! — und die Art seiner Beschäftigung verhindert eine gesetliche Regelung, wie sie in anderen Gewerben möglich ist. Borschriftsgemäß wird der Dienst in 4 stündige Wachen zerlegt, sodaß der Matrose abwechselnd betunden in Dienst und 4 Stunden dienststrei ist. Die Wache von 4 Uhr nachmittags bis 8 Uhr nachmittags wird in 2 Wachen von je 2 Stunden geteilt, die sogenannten Hundewachen (Dog-watches), um einen Wechsel in den Stunden des Dienstes herbeizussühren. Derart fallen auf den Mann innerhalb 24 Stunden 12 dis 14 Stunden Dienst. Bei einer Wache von 3 Mann sommen auf jeden 2 Stunden am Steuer, eine auf dem Ausgud und eine als Ersahmann, oder eine Stunde am Steuer und 2 auf dem Ausgud: eine Einteilung, die natürlich mannigsachen Abänderungen unterliegt.

Ein gewiffer Anftrich von Tatfaclichfeit wird unferer Schapung, und unferen Ausführungen ein gewiffer nachbrud verlieben, wenn wir bie Darftellung ber Obliegenheiten bes Matrofen, wie fie Dr. G. A. Lame, Beschäftsführer bes Schifferbundes (Manager of the Shipping Federation), in Bertretung ber Reeber gibt, vergleichen mit ber von Dr. 3. Savelod Bilfon, Schriftführer bes Seemanns- und Beizervereins (secretary of the Sailors' and Firemens' Union), beibes Manner ber Bragis und von fee-Dr. Laws fagt: "Die vorschriftsmäßige Stundenmannischer Erfahrung. einteilung im Seebienfte ift in Wirklichkeit 6 Stunden Arbeit, aber 12 Stunden Dienft, b. h. bie wirkliche Arbeitszeit auf bem Schiffe bauert selten länger als 6 Stunden, aber bie Leute muffen 12 Stunden im Dienft fein, nämlich mahrend je 4 ftundiger Bachen und zweier hundewachen. Die langfte Beit jedoch raucht ber Dann feine Bfeife und fpagiert auf bem Ded berum, gerade als ob er ju Saufe ware und fich in feinem Garten erginge. Das ift bochstens eine Leibesübung ju nennen, aber nicht Arbeit. ftunden gibt es im Seebienfte nicht, aber im hafen bekommen Matrofen und heizer für Berlabungs- ober fonftige Arbeit vor 6 Uhr vormittags ober nach 6 Uhr nachmittage Aberftunden, gleich jedem anderen Arbeiter, bezahlt. Als Feiertage im Seebienft gelten bie Sonntage und bie anderen gefetlichen Feiertage, für welche Löhnung gezahlt wirb. Um Sonntage arbeitet niemanb, loweit es fich nicht um bie Steuerung bes Schiffes hanbelt, und bas ift feine Arbeit, fonbern nichts als forperliche Ubung, und zwar eine Ubung gang angenehmer Art. Dazu kommen bann noch ber Weihnachtstag und ähnliche Fefttage mit voller Löhnung."

hören wir bagegen Mr. Wilson: "Ich kann," sagte er, "wahrhaftig nicht umbin, zu lächeln über bie Rebensart von ber sogenannten angenehmen Leibesübung, die den Seeleuten obliege. Ich weiß nicht, ob jener herr die

Steuerung eines Schiffes für leine Arbeit balt. Der Seemann bat ben gangen Tag zu tun gehabt; er bat bie gewöhnlichen Schifffarbeiten, bat Streicher- und Rimmermannsarbeit verrichtet, bat gescheuert und geteert, und in ber Racht hat er bann noch 2 Stunden Dienst am Steuer und 2 Stunden auf bem Ausgud gehabt. Nun, ich glaube nicht, daß bas als leichte Rorperübung zu bezeichnen ift. Der Mann bat fich 2 Stunden lang am Steuer foinben muffen und bann 2 Stunden auf ber Bad, wo fich Bellen und Gifcht über ihn ergoffen, und ich mochte wiffen, ob fich fo etwas mit einer Befdäftigung im Garten vergleichen läßt. Ich meinerseits murbe ben Garten vorziehen. Run, soviel von ber leichten korperlichen Anftrengung ber Seeleute. Buweilen braffen fie auch, vermutlich jum blogen Zeitvertreib, Die Raben berum, hiffen bie Segel und gieben fie wieber ein, rollen bie Taue auf, flettern ein- ober zweimal bis zum Maftforb und wieder herunter, machen bie Segel flar ober ftreichen fie. In ber Tat, all bas mag leichte Leibestibung genannt werben, boch trage ich fein Berlangen banach. habe am Sonntage, bis an ben Leib im Baffer ftebend, 4 Stunden lang pumpen muffen, meiner Deinung nach gerabe feine leichte Arbeit. 3ch habe am Sonntage, ich glaube mabrend ber Morgenwache, Topfegel reffen, habe 15 ober 20, ja 20 bis 80 Segel feten muffen; bagu mußte ich binnen 4 Stunden die Raben ein halbes Dutend mal herumbraffen, die Taue aufrollen und bann einmal wieber ans Steuer gehen. All bas mar Sonntagearbeit und nach meiner Unficht feine vergnügliche Leibesübung. manchen Schiffen nötigen die Offiziere die Mannschaft, Sonntags bas Meffing zu puten und bas Ded zu icheuern. Auch bas nimmt Reit in Unspruch, und auch bergleichen ift wohl nicht eben als leichte Arbeit zu begeichnen." Bir unsererfeits wollen bem Borftebenben nur noch bingufügen, baß sowohl Schiffe wie Wetter hinreichend verschieden beschaffen fein konnen, um beibe Schilberungen gutreffend erscheinen gu laffen.

Außer ber unerläßlichen Arbeit am Steuer und außer ber Reinhaltung bes Schiffes, fallen bem Seemann noch eine Menge anderer Verrichtungen zu. Viele das Mittelmeer befahrende Schiffe löschen ihre Ladung in dem Hafen und fahren unter Ballast nach einem anderen, um neue Ladung für die Heimreise einzunehmen. Mährend der Fahrt zwischen den beiden hafen müssen die Seeleute den Schiffsraum reinigen, um nach der Ankunft Zeitverlust zu vermeiden; aber das ist nicht allgemein der Fall und trifft nicht für alle Fahrten zu. Was die Schiffsmannschaft nach der Ankunft in einem Hafen an Löschungsarbeiten zu tun hat, hängt ganz von den in diesem hafen herrschenden Gewohnheiten ab.

Im Bereinigten Königreiche werben bie Schiffe burch Stauer befrachtet

und durch Hafenarbeiter gelöscht, oder die Reeder lassen durch ihre eigenen Arbeiter die Ladung verstauen und löschen sowie Rohlen einnehmen. Auf der Rücklehr von einer großen Reise gibt es wiederum viel Arbeit mit Ralen, Zimmern, Abkrahen des eisernen Decks, Ausbessern der Segel und des Takelwerks, damit das Schiff zu richtiger Zeit wieder auslausen kann. Im Hasen scheinen die Seeleute in der Regel nur die Arbeit an der Winde beim Löschen der Ladung als Aberstunden bezahlt zu erhalten. In den bedeutenderen britischen Häsen galten im Jahre 1891 nachfolgende Lohnsähe:

Tyne: Bon 5 Uhr vorm. bis 6 Uhr nachm. 9 d die Stunde,

(Sonnabends nach 1 Uhr Nachm. und Sonntags 1 sh die Stunde),

Elyde: Bon 6 Uhr vorm. bis 6 Uhr nachm. 6—9 d die Stunde,

Dundee: 6 , 6 , 6 d , 6

Humber: 6 , 6 , 6 d , 7

für Donleymen Sonntags 9 d , 7

Forth: Bon 6 Uhr vorm. bis 6 Uhr nachm. 6 d , 7

Thames: 5 , 7 , 9 d , Sonntags, Karfreitags und zu Weihnachten 1 sh die Stunde.

Borftebenber Bericht murbe bem Arbeitsausschuffe übermittelt und mag burch folgenden Auszug aus dem an den Berfaffer biefer Zeilen gerichteten Briefe eines Reebers vom Marg 1902 ergangt werben : "Bas bie Abergeit in London betrifft, fo werben bie Matrofen auf britischen, nach großer Sabrt außer Dienft geftellten Schiffen, b. h. auf Segelschiffen und großen Dampfern, bie bann langere Beit im hafen liegen, bei ber Antunft abgelöhnt. Genau genommen tann heutzutage von eigentlichen Matrofen (sailors) auf Dampfern nicht mehr die Rebe sein, man kann nur noch von Handlangern (deck hands) sprechen, von benen bie meiften nicht einmal ein Tau spliffen konnen; bagu tommen bie Leute im Maschinenraume (Beizer, Schmierer, Maschinisten u. f. m.) und bie Ingenieure. Bei Arbeit an ben Winben wird im hafen für Überzeit gezahlt an Matrofen 6 Bence (6 d) und an Maschiniften 8 ober 9 d bie Stunde. Die für bie Fortbewegung (wenn bas Schiff feinen Blat wechseln foll) eines Dampfers ober eines Segelschiffes erforberliche Rachtarbeit wird nicht als Aberzeit berechnet. Auf Segelschiffen fur Ruftenfahrt gibt es felten einmal Überftunden, und biefe werben bann meistens burch ein Trinkgelb ober eine sonftige Erkenntlichkeit vergütet."

Die Arbeitszeit ber Heizer hängt zum Teil bavon ab, ob eine genügenbe Anzahl von Rohlenziehern an Bord ift ober nicht, teils auch von ber Besichaffenheit ber Kohle. Die vorschriftsmäßige Arbeitszeit ist 4 Stunden Dienst mit nachfolgenber achtstündiger Ruhe, d. h. 8 Stunden innerhalb 24 Stunden. Nach Ausfage eines Heizers vor dem Arbeitsausschusse "hat ein Rann nach Ablauf des vierstündigen Dienstes noch manches andere zu

tun; er muß häufig noch Roblen ziehen, im Dafchinenraume bie bort etwa nötige Arbeit verrichten, Lampen puten und bie Deffingfachen reinigen, und ebe er bie neue Bache antritt, ift er oft eine halbe Stunde, ja felbft breis viertel Stunden, mit anderen notwendigen Dingen beschäftigt, fobaf er alles in allem genommen, ftatt 8 Stunden etwa 10 Stunden arbeitet. mag einige Schiffe geben, auf benen bie Mannschaften wirklich zur rechten Reit abgeloft werben und bie Arbeit erft zu ber festgesetzten Beit wieber aufzunehmen brauchen; aber bas ift tatfächlich nur auf fehr wenigen Schiffen ber Fall." In einigen Fällen bauert ber Dienft, infolge Berringerung ber Bemannung, jedesmal 6 Stunden mit je 6 Stunden Rubezeit, und auf fleinen Ruftenfahrern wechseln Dienft und Rubezeit alle 4 Stunden. Arbeitszeit ber Maschiniften banat von beren Anzahl ab. Schiffen halt ber Obermaschinift feine regelmäßigen Bachen und teilt feinen Dienst zumeift wohl mit bem vierten Maschiniften. Der zweite, britte und vierte Maschinist pflegen bie Bache je mit 2 Schmierern zu beziehen, bei 4 Stunden Dienft und achtftundiger Rubepaufe. Bei Rebel halt ber erfte Maschinift bie Dache regelmäßig ab; es übernehmen bann je 2 Maschiniften ben Dienst für 6 Stunden und find barauf 6 Stunden bienstfrei.

# Berpflegung.

Das Rauffahrteigefet bestimmt: "Wenn Schiffe von irgend einem Safen bes Bereinigten Königreiches aus burch ben Sueztanal ober um bas Rap ber guten hoffnung ober bas Rap horn fahren, sollen bie Fäffer mit Rinbund Schweinefleisch, bie Buchsen mit Reifch. und Gemusekonserven und bie Mehl= und Zwiebactonnen, Die für bie Berpflegung ber Mannschaft bestimmt find . von einem Auffichtsbeamten in ber Weise untersucht werben , wie es ben in Bezug bierauf erlaffenen Borfdriften entspricht. Das foll aber. wenn irgend möglich, icon vor ber Ginfchiffung gefchehen, und wenn nach Ansicht bes bie Untersuchung führenden Beamten bie obengenannten Lebensmittel zum Berbrauch geeignet find, foll berfelbe bies in porfcbriftsmäkiger Weise bescheinigen. Der Auffichtsbeamte fann fich ju beliebiger Zeit an Bord begeben, um fich zu vergemiffern, bag Borrate und Baffer orbnungsmäßig geprüft find, ober ob fie, falls bas nicht geschehen, für ben Berbrauch burch bie Schiffsmannschaft geeignet finb. Finbet ber Beamte, bag noch feine Brufung ftattgefunden hat, und bag bie Beschaffenheit ber Borrate ungenügend ift, fo foll bas Schiff gurudgehalten werben, bis bie vorhandenen Mängel feinen Anforderungen entsprechend abgestellt find." Die oben erwähnten Borfchriften beftimmen, daß ber Auffichtsbeamte im Dienfte bes Reichshanbelsamtes fteben foll; fie enthalten bie Ginzelbeftimmungen, bas

neue Borrate vor bem Berstauen an Bord geprüft werben, bag bie von ber letten Reise übriggebliebenen Borrate unterfucht werben, und bag endlich ber Inhalt aller Fäffer mit feucht geworbenen Borraten beseitigt werbe. Ebenso find Borfchriften erlaffen worben über bie Beschaffenheit ber Lebensmittel und bie Reinigung ber Bafferbehälter. Die Seeleute beflagen fich jeboch über bie unzureichenbe Beaufsichtigung ber Frachtbampfer, und es ift ju bezweifeln, ob bas Reichshanbelsamt über eine genügenbe Beamtenzahl für bie angegebenen Rwecke verfügt. Auf Segelichiffen, bie bie oben genannten Streden befahren, wird bie Brufung ber gelabenen Borrate von eigens bagu bestellten Beamten vorgenommen, und auf Auswanderungsfoiffen, mas bie Lebensmittel somohl für bie Mannichaft als für bie Baffagiere betrifft, burch ben Auswanderungsbeamten. Es pflegte früher häufig Rlage barüber geführt zu werben, bag Reeber bie für die Kriegsflotte (condemned navy Stores) unbrauchbar befundenen Lebensmittel für ihre Mannichaft fauften: aber berartige Borrate merben heutzutage por bem Beiterverkaufe gunächst chemisch behandelt, damit fie als Rahrung nicht mehr verwendbar find. Sebenfalls mar bie Unflage nur in Bezug auf eine fleine Bahl Menfchen gerechtfertigt. — Benn brei ober mehr Leute von ber Bemannung eines britischen Schiffes bie für fie bestimmten Lebensmittel, bezw. bas Baffer zu irgend einer Beit von ichlechter Beschaffenheit finden und jum Genuffe für ungeeignet, ober bie vorhandene Menge für ungenügend halten, fo können fie ihre Befchwerbe bei einem Marineoffizier, einem britifden Ronful, einem Wafferfcout ber Rauffahrteibehörbe ober bei einem Oberfteuerbeamten anbringen; ber angerufene Beamte foll alsbann eine Brufung ber bemängelten Borrate veranlaffen. Ift bie Beschmerbe begrundet, so trifft ben Kapitan eine Geloftrafe bis ju & 20, wenn er irgend etwas von ben als unbrauchbar befundenen Lebensmitteln ober vom Baffer verwenden läßt, ober nicht für Lebensmittel und Baffer von auter Beschaffenheit und genügender Menge Sorge trägt. Stellt sich jeboch bie Befchwerbe als unbegrundet beraus, fo verfällt jeder ber Rlagenden bem Reeber gegenüber in eine Strafe, Die ben Lohn einer Boche nicht überfteigen foll. Wird mahrend einer Fahrt bie im Beuervertrage ausbebungene Ration gefürzt, (ausgenommen in Fällen, wo das ben festgefetten Strafbestimmungen entspricht, ober wenn ber Seemann feine Pflicht bienftlich vernachläffigt), fo ift ber Seemann berechtigt, eine Entschäbigung von 4 d für ben Tag, wenn bie Berfürzung nicht mehr als ein Drittel und 8 d für ben Tag, wenn fie mehr als ein Drittel beträgt, ju forbern. Desgleichen erhält er 1 sh für ben Tag, wenn bie Lebensmittel von ichlechter Beschaffenheit und jum Gebrauche ungeeignet find. Aber bas Gericht, vor bem ber Fall verhandelt wirb, fann bie Entschädigung herabseben ober Soriften CIII. 2. - Seefdiffahrt II.

ganz zurückweisen, falls bewiesen wird, daß nicht genügend Lebensmittel beschafft werden konnten, oder daß gleichartiger Ersat dasur geboten wurde. Die Bevollmächtigten des Reichshandelsamtes bezeichnen es als eine bedauerliche Tatsache, daß die Seeleute sich nicht der ihnen zustechenden Beschwerdemittel bedienen, und daß infolgedessen dem Gesetz keine Geltung verschafft wird. Die Seeleute sind in der Tat in hohem Grade in Untenntnis über ihre eigenen Rechte; kommen sie an Land und hat der unbehagliche Zustand auf ihrem Schisse erst einmal sein Ende gefunden, so freuen sie sich, seiner ledig und aller weiteren Mühen enthoben zu sein.

Das Rauffahrteigefet (Merchant Shipping Act) verlangt gwar feine genaue Aufzählung ber Rahrungsmittel, wohl aber, bag ber Beuervertrag "eine Aufgablung ber jebem Seemann zu verabreichenben Lebensmittel" enthalte. Das vorschriftsmäßige Berzeichnis führt uns eine Reihe von Nahrungsmitteln auf, ohne Angabe ber Menge von jedem einzelnen; biefe with gewöhnlich vor ber Unterzeichnung bes heuervertrages vom Bafferschout bingu-Bor etwa 50 Sahren wurde vom Reichshandelsamte eine gewiffe Aufgählung genehmigt, und seither ift biefe, um mit einem Reeber m sprechen, die einzige, welche gewöhnlich in die Seemannsordnung aufgenommen wirb; benn felbstverftanblich liegt es im Intereffe bes Schiffes, bas vom Reichshandelsamte gebilligte Berzeichnis anzunehmen, weil baburch etwaige Ginfpruche bes Amtes von vornherein abgeschnitten merben. Das geschieht auch, wo bie Mannschaft für gewöhnlich reichlicher verpflegt wirb. Ein Abbrud biefes "Sanbelsamtlichen Berzeichnis" (Board of Trade Scale, wie es allgemein genannt wird) ift hier beigefügt. (Siehe Tabelle A S. 124.) Eine andere reichhaltigere Lifte ift jum Bergleich ebenfalls beigegeben (fiebe Tabelle B S. 125); lettere ift bei bem "Schifferbund" (Shipping Federation) im Gebrauch, und es ift lehrreich, fie mit ben im Jahre 1891 vom "Seemanneverbande" (Seamen's Union) aufgestellten Forberungen zu veraleichen. Diese lauteten:

Täglich: Mehl 1/2 Pfb. — Thee 1/2 Unze (= 25 gr) — Zuder 3 Unzen — Brot 1 Pfb. — Waffer 1 Gallone (= 4,54 l); — Sonntags, Dienstags, Donnerstags, Sonnabends: Raffee 1 Unze; — Montags, Mittwochs, Freitags: Rafao 2 Unzen; — Sonntags und Donnerstags: frischer ober gesalzener Fisch 1 Pfb.;

täglich: Rinbsleisch ober Schweinefleisch, gefalzen ober frisch 1 Bib. (Gewicht warm gekocht und ohne Knochen);

täglich: Kartoffeln 1 Afb. ober Erfat bafür nach Übereinkommen; — Frische Suppe mit Gemuse so oft wie möglich;

wöchentlich: Tafelfalz 2 Ungen — Pfeffer 1 Unge — Moftrich

1 Unze — Effigpulver 2 Unzen — Pubbinggewürz <sup>1</sup>/<sub>s</sub> Unze — Effig <sup>1</sup>/<sub>s</sub> Pinte (= 0,561) — Erbsen ober Bohnen <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pfd. — Zwiebeln 1 Pfd. — Reis <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pfd. — Hafen. — Korinthen ober Rosinen 1 Pfd. — Pictels <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pinte — kondensierte Milch 1 Pfd. — Butter 14 Unzen — Warmelade ober Fruchtgeleeß <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pfd.

Aber wenn auch oft eine reichlichere Berpflegung als bie in bem "Sanbelsamtlichen Berzeichnis" vorgesehene gewährt wirb, so klagen boch bie Seeleute, bag biefe Freigebigkeit fich häufig in kleinliche Qualerei verwandle. Wegen bes geringfügigen Bergebens eines Mannes werben oft ber gefamten Mannschaft alle Bugaben entzogen und ihnen nur bas festgesetzte Minbeftmag an Roft verabreicht, und es gibt bie Suppe ohne Bfeffer ober Zwiebel ober Bubbing lediglich aus Mehl und Baffer. Die Bichtigkeit ber - fo zu fagen - unerwarteten Abwechslung in ber Rahrung, wie überhaupt einer reichlichen und zuträglichen Roft, murbe von einem ber feemannifchen Beugen vor bem Arbeitsausschuffe mit großer Lebenbigfeit gefcilbert. Rach feinen eigenen Erfahrungen befragt, antwortete er: "Naturlich fann ich feine schöne Rebe halten ober etwas ber Art. Raum find mir ein paar Tage auf See, so wird bie Mannschaft auf Minbestration gefest, (gemäß bem eben angegebenen Berzeichnis), und wenn fie bann über alles gefprochen haben, und jeber hat feine Lebensgeschichte erzählt, bann wird einem jeben bie Gefellschaft bes anberen langweilig, einfach weil man feine Abwechslung hat, teine Beranberung beim Mittageffen ober beim Thee. Man weiß genau, was es nachften Dienstag jum Thee, jum Mittageffen ober zum Frühftude gibt. Nebermann wird auffaffig, jeder wird ber Gefellicaft bes anderen überbruffig, und bie geringfte Unforberung, bie ein Offizier an einen Mann ftellt, macht biefen, alles infolge ber Ginformigkeit bes Effens, verbrieflich. Er ift nicht aufgelegt, seine Arbeit so zu tun, wie er es sollte, und wenn er auch nicht widerspricht, so zeigt er sich boch wenig bereitwillig und tut die Arbeit nicht mit ber nötigen Luft und Liebe, und bann befcwert fich ber Offizier barüber. Ich habe verftanbige Rapitane gekannt, bie bemuht maren, wenn fie irgend tonnten, in bie Berpflegung an Borb etwas Abwechslung ju bringen, weil fie bie Notwendigkeit erkannten, es ben Leuten ein wenig angenehm ju machen." Rein großer Schriftsteller fonnte bie beinahe tragische Bebeutung ber kleinften Dinge und die Ginformigkeit bes Dafeins auf einer langen Meeresfahrt, wie fie nach ben erften paar Tagen herricht, wenn bie Leute "über alles gesprochen haben und jeder hat feine Lebensgeschichte erzählt," anschaulicher gur Darftellung bringen.

Auch hier muß, wie stets, wo von der Behandlung der Seeleute die Rebe ist, eine scharfe Unterscheidung zwischen den verschiedenen Schiffs-

gattungen gemacht werben. Rr. J. H. Wilson, ber Schriftschrer bes Seemannsverbandes (Seamen's Union) berichtet vor dem Arbeitsausschusse: "In einigen Fällen, wie z. B. auf den regelmäßig fahrenden großen Paffagierbooten, sind die Nahrungsmittel sehr gut, und nicht minder ihre Zubereitung; auf den Tausenden von kleinen Küstendampfern aber sind beide gleich schlecht. Gegen die Schiffe der Hauptlinien haben die Mannschaften, was die Verpstegung andetrifft, keine Klagen vorzubringen. Sie bekommen gewöhnlich so viel wie sie essen, und es ist ganz gut zubereitet".

Als burchaus unabhängiges Zeugnis mag eine Bemerkung bes britischen Konfuls in Nagasaki, Japan, angeführt werben, ber so nachbrucklich wie nur möglich für eine gesetzlich bestimmte Kosttabelle eintritt.

Er fagt: 1 "Auf ben Dampfern werben bie Mannschaften in ber Regel gut und reichlich verpflegt, ba bie turge Dauer ber Seereifen ben baufiaeren Einkauf von frischem Rleisch und Gemüse gestattet. Auf einigen Segelschiffen werben bann und mann eingelegte Rartoffeln und Gemufe, Rorinthen, fauer eingemachte Früchte (Bidles), Richererbfen (calavances) verabreicht, aber bie Rofttabelle ber Seemannsorbnung (b. h. im Beuervertrag), auf welche allein die Mannschaft gesetzlichen Anspruch hat, und über die man auf vielen Schiffen nicht hinausgeht, ift noch genau dieselbe wie vor 30 ober 50 Jahren. Roch immer folgen einander ohne weitere Abwechelung bas gefalzene Rind- und Schweinefleisch, ungeachtet ber riefigen Fortfcritte, bie mabrend biefes Reitraums in ber Runft bes Ginmachens gemacht find, und trot ber Wohlfeilheit, Die es jest geftattet, Buchfenfleifc, Dbft und Gemufe in großer Reichhaltigkeit, befter Beschaffenheit, sowie in reicher Rulle m bieten, ift Bitronenfaft noch immer bas einzige gegen ben Sforbut vawendete Mittel; Früchte find auf ber Reise etwas Unbefanntes für ben englischen Seemann; eingemachte Gemufe und Rartoffeln, werben ihm weber allgemein noch regelmäßig verabreicht, und einerlei ob er gur Winterszeit bas norbliche Atlantische Gismeer befährt ober unter ben Breiten bes Aquatore burch eine Windstille gebannt liegt, immer bleibt seine tägliche Rahrung in Renge und Beschaffenheit bie gleiche. Bor 30 Jahren hat bas vielleicht so fein muffen, aber heutzutage ift felbft in berechtigter Sparfamkeit kein Grund mehr bafür zu finden, warum ber Seemann nicht eine abwechslungereichen und schmadhaftere Roft erhalten follte, entsprechend ben verschiebenen flimatischen Berhältniffen, benen er ausgesett ift. Er barf inbes auf feine Befferung rechnen, bevor nicht bie Seemannsordnung, beren gegenwärtige Faffung bies fehr leicht julagt, eine entsprechenbe Abanderung erfahren bat."

<sup>1</sup> Bericht über bas Desertieren ber Seeleute an Bord britischer Schiffe C. 4265, 1899.

Der Königliche Arbeitsausschuß verlangte, die Reeber sollten mehr als bisher für genügende Ausbildung ber Schiffstöche Sorge tragen.

Im Jahre 1892 wurde von Mr. Dennison, einem ehemaligen mohle bekannten Reeber, eine Rochschule für Schiffsköche eröffnet; eiuflußreiche Privat-leute steuerten die nötigen Mittel dazu bei, und die Anstalt stellt über die erworbenen Fertigkeiten Zeugnisse aus. Der Grafschaftsrat von London hat seitbem die Schiffskochkunst unter die Lehrgegenstände des gewerblichen Unterrichts aufgenommen.

#### Unterfunft.

"Der bem Matrofen ober bem Bolontar auf einem britischen Schiffe zugewiesene Wohnraum foll nicht weniger als 72 Rubiffuß Inhalt und nicht weniger als 12 Quabratfuß Flachenraum haben, nach bem Deck ober bem Fußboben bes Raumes gemeffen. Ein folder Raum foll bauerhaft bergerichtet, binreichend belichtet, ber Luft juganglich und vor Wind und Better genugend gefichert fein; besgleichen foll er, foweit wie möglich, por Ausbunftungen ber Ladung ober bes Rielwaffers geschützt und bavon abgeschloffen werben." "Sobald bas Schiff vor Eintragung ins Regifter gemeffen wirb, follen bie für bie Seeleute beftimmten Unterfunfteraume von einem Beamten bes Reichshanbelsamtes befichtigt werben. Genügt biefe Untersuchung seinen Unsprüchen, fo foll er bem Steuerbeamten eine Befdeinigung barüber zuftellen. Die Bahl ber in jebem Raum unterzubringenben Leute muß für immer auf einem Dechbalten angegeben und auf ober über ber Tür ober Luke bes Raumes eingekerbt ober angemalt werben." Auch durfen in folden Räumen keinerlei Guter ober Borrate untergebracht werben, soweit fie nicht personliches Eigentum ber Mannschaft finb. Gine wegen Berletung biefer Bestimmungen etwa geführte Rlage hat ber Beamte gu untersuchen und nötigenfalls für ben Difftand Abhilfe ju ichaffen. Rachbem bescheinigt ift, bag für bas Untertommen ber Mannschaft und für eine genugende Bahl von Aborten geforgt fei, tann ber für bie Leute beftimmte Raum vom Regiftertonnengehalte bes Schiffes wegen ber Abichatung ber Steuergebühren in Abzug gebracht merben. - Soweit bas Gefet.

Die an letzter Stelle erwähnte Vorschrift ist von wesentlich förbernbem Einfluß auf die Unterbringung der Seeleute gewesen. Fast allgemein ist der für sie bestimmte Raum auf modernen Schiffen von der Back hinweg in helle, wohnliche Rajüten auf dem Deck verlegt worden. Auch hat die Bereinigung der Mannschaft dazu beigetragen, im Vergleich zu früher mehr Plat zu schaffen. Richtsbestoweniger wird das sestgesetzte Mindestmaß von 72 Kubitsuß auf den Mann allgemein als zu gering angesehen, und der Arbeitsausschuß beantragte, es auf 120 Rubitsuß zu erhöhen; eine Anderung

ber gesehlichen Vorschriften ist aber bisher nicht erfolgt. Werden die Matrosen in der Back untergebracht, so machen sich ihnen nicht wenige Abelstände fühlbar. Die Hauptbeschwerden sind: ungenügende Lüstung, aus den in der Nähe gelagerten Vorräten an Öl, Farben, Terpentin entsteigende Gerüche, Abtropsen vom Deck infolge bessen Beschädigung durch Anker und Spill; Ausschwitzen des inneren Decks und der Schanzverkleidung, auf denen sich die Feuchtigkeit, wegen der Verschiedenheit der Temperatur über und unter Deck, verdichtet; endlich Mangel eines genügenden Trockenplatzes für die Kleidung. Rach der Public Health London Act (Sanitätsgesetz für London) vom Jahre 1891 wird das im Hasen liegende Schiff, soweit gesundheitliche Angelegenheiten in Betracht kommen, als ein Haus angesehen, und untersteht in London der Aussicht eines Sanitätsbeamten. Die Gesamtzahl der deim Einlausen in den Hasen zum Zwecke der Erteilung des Quarantänescheines besichtigten Schiffe betrug in den Jahren von 1897 bis 1901:

| 1897 | bis | 1901: | 1897 | <b>30 22</b> 8 |
|------|-----|-------|------|----------------|
|      |     |       | 1898 | 31 658         |
|      |     |       | 1899 | <b>3</b> 3 616 |
|      |     |       | 1900 | 30 805         |
|      |     |       | 1901 | 32 075         |

Die Bahl ber als gesundheitlich verdächtig erscheinenben, baber eingebend besichtigten und ärztlich untersuchten Schiffe betrug:

| 1897 |  | 1 292 |
|------|--|-------|
| 1898 |  | 1 361 |
| 1899 |  | 1 539 |
| 1900 |  | 1 499 |
| 1901 |  | 1 292 |

Die geringe, sich nur auf 4,4 v. H. belaufende Bahl ber mahrend eines Beitraumes von 5 Jahren beanstandeten Fahrzeuge spricht fehr zu Gunften bes im allgemeinen auf ben Schiffen herrschenden guten Gesundheitszustandes.

# Fürforge für die Gefundheit.

Laut des Rauffahrteigesetzes soll das Reichshandelsamt Berzeichniffe von Arzneien und Drogenvorräten für verschiedene Arten von Schiffen und für Fahrten von verschiedener Dauer zur Verteilung bringen, und die Herausgabe von Büchern, welche Anweisungen über den Gebrauch der Arzneien enthalten, veranlassen und unterstützen. Berzeichnisse, Listen und Bücher dieser Art sind zur Veröffentlichung gelangt, und die Reeder sind bei Androhung einer Strafe von & 20 gehalten, solche Arzneien und Bücher vorsschriftsgemäß zu beschaffen.

Mit einer Buge bis ju # 50 wird jeber belegt, ber jum Gebrauche untaugliche Beilmittel fertigt, auf Lager halt, verkauft ober zum Berkauf anbietet; und einem Gutachten bes Roniglichen Arbeitsausschuffes gemäß foll ber Banbler gehalten fein, für bie Gute feiner Bare einzustehen. Rach Borfdrift bes Reichshanbelsamtes foll auf allen Schiffen, mit Ausnahme ber nach europäischen ober Mittelmeerhafen ober nach Safen an ber Oftfufte Ameritas nörblich vom 35. Grabe n. Br. vertehrenben, ein genügenber Borrat von Mitteln gegen ben Ctorbut mitgeführt und nötigenfalls gur Berwendung gebracht werben. Der Limonen- ober Zitronenfaft muß 15 v. 5. reinen Altohols enthalten und von einem Beamten bes Reichshanbelsamtes als "tauglich und geeignet jum Gebrauche" befunden fein; es foll bavon, jobald bas Schiff 10 Tage auf See ift, eine Unge mit Buder täglich für ben Mann verabreicht werben. Falls ein Matrose sich weigert, von bem Safte ju trinten, muß. ber Fall in bem Schiffstagebuche verzeichnet werben. Für Rahrung und Arzneien find richtige Mage und Gewichte gu verwenden. Das Ortsfeeamt, ober, wo es ein folches nicht gibt, bas Reichshandelsamt tann Sanitatebeamte ernennen für bie Mannichaft fowohl als jur Beauffichtigung ber Schiffe. Der Sanitatsbeamte jebes hafens bat bie Arzneien u. f. w. 3 Tage vor Auslauf bes Schiffes zu prüfen und fann eine zweite Untersuchung vornehmen, falls er Berbacht schöpft, bag bie unterfuchten Borrate beseitigt werben fonnten. Ift bas Ergebnis feiner Unterfuchung nicht befriedigend, fo foll bas Schiff erft auslaufen, nachbem er befdeinigt hat, bag bie vorhergefundenen Mangel befeitigt find, und falls bas Shiff ben Bafen ohne feine Erlaubnis verläßt, verfallen Rapitan ober Reeber einer Strafe bis zu & 20. Der mit ber Untersuchung ber Seeleute betraute Sanitatsbeamte muß auf Beranlaffung bes Rapitans ober Reebers jeben Seemann, ber fich jum Dienste auf einem Schiffe anbietet, gefundbeitlich untersuchen und über beffen etwaige Brauchbarkeit ober Unbrauchbarfeit bem Bafferschout Mitteilung machen. Bieben fich ber Rapitan ober einer ber Seeleute ober Bolontare "beim Dienst auf bem Schiffe eine Berwundung ober innere Berletung ju," fo hat ber Reeber für ärztliche Silfeleiftung und Berpflegung bes Rranten bis zu beffen Beilung ober Beimtebr Corge zu tragen, und im Tobesfalle auch bie Roften bes Begräbniffes zu Bleiche Bestimmungen gelten, wenn ber Rrante jur Berhinberung von Anftedung vom Schiffe entfernt werben muß, ober wenn es fich um andere für bas Schiff forberliche Magregeln handelt. Ift ber Krante burch bie Schulb bes Rapitans ober Reebers nicht ausreichend mit Nahrung unb Arznei verforgt worben, fo haben lettere bie entstehenden Roften bis gur bobe ber Löhnung fur 3 Monate ju tragen, und es bleiben bem Manne im

übrigen alle gesetzlichen Ansprüche vorbehalten. In allen anberen Fällen können die für Berpflegung u. s. w. entstehenden Kosten von seiner Löhnung in Abzug gebracht werden. Die von einem Konsulatsbeamten zu Gunsten eines erkrankten Seemanns gemachten Ausgaben können beim Reeder einzgefordert werden.

Schließlich muß jebes Schiff für große Fahrt, bas 100 Bersonen ober mehr an Borb hat, einen zum vollen Mannschaftsbestande gehörenden geprüften Urzt haben; boch gilt diese Bestimmung nicht für Auswandererschiffe.

### Desertion.

Mus einem bem Unterhause erstatteten Berichte ergibt fich, baf im Sabre 1895 von 38 500 auf Segelichiffen beschäftigten Matrofen 1 406 oba 3,7 v. S. auf ben britifchen Infeln, und 5840 ober 15,3 v. S. im Auslande ihrem Schiffe entliefen. Bon 100000 auf Dampfbooten bienenben entwichen 16622 im Bereiche ber britischen Infeln und von ben Safen bes Inlandes aus 8662 ober 8,6 v. S. Im gangen betrug bie Bahl ber Ausreiger von Segelschiffen 14,0 v. S. und von Dampfern 10,5 v. S. Mus ber naheren Betrachtung ber Urfachen, welche ben Matrofen gum Entlaufen veranlaffen, ergeben fich wertvolle Aufschluffe über bas Leben bes Seemannes an Bord; ein fehr inhaltsreiches Blaubuch, betitelt: "Berichte aus fremben und Rolonialhafen über bie Defertion von Seeleuten von britifchen Schiffen" (Reports from certain Foreign and Colonial Ports respecting the Desertion of Seamen from British Ships", C. 9265/1899), wurde über ben Gegenstand veröffentlicht; feine eingehende Brüfung verlohnt fich wohl ber Dube. Sauptursachen ber Defertion find bie in amerikanischen Safen geltenben höheren Löhne und bie Rante ber Berbergewirte. Benn nach Anfunft eines Schiffes im Safen ber Matrofe fich mit einem Borfchuf auf ben Lohn an Land begibt, fo miffen fich bie Menschenmatter, Berbergemirte und und ihre helfershelfer, feiner ju bemächtigen, veranlaffen ihn burch Berfprechungen boberer Löhne bem Schiffe zu entflieben ober machen ibn betrunten und bringen ihn fo in ihre Gewalt. Diefe Seelenvertäufer (crimps) find eine Art von Bermittler für Die Beschaffung von Schiffsmannschaft; fie laffen fich für jeben Dann, ben fie an Borb bringen, vom Rapitan ober Reeber etwa 2 Dollars gahlen und entloden bem Matrofen bafur, bag fie ihm zu einer Stelle verhelfen, in Geftalt eines Borichuffes auf feinen Lohn für einen ober zwei Monate, Summen von 20 bis 40 Dollars. Diefes Borfcug, ober Blutgelb' treibt ber Seelenverläufer vom Schiffsmatler ein. Das Intereffe, bas herbergewirte und sonftiges Gelichter baran haben, bie Leute jum Ausreißen zu veranlaffen, liegt auf ber Sand, und

bas Gewerbe läßt fich umfo leichter betreiben, als es in ben Bereinigten Staaten fein Gefet gibt, bas biefer Art von Menichen verbietet, an Borb ju tommen und ber Mannschaft geistige Getrante ju vertaufen. Saufig geben fich Rapitane gar teine Dube, ihr Schiff von allerlei Gefinbel frei gu halten, ja, fie teilen fich felbft mit ben Beuerbaafen in ben Geminn, und in folden Fällen ift für bie Matrofen ber Anlag jum Ausreißen besonbers Selbstverftanblich läßt ber Ausreißer ben ihm etwa zuftebenben Lohn im Stiche. Als ein großes Abel erweifen fich auch bie fcwimmenben Schnapsläben, wie g. B. in Rio be Janeiro. Die in ben Bereinigten Staaten bei ber Festnahme von Ausreißern entstehenben hoben Roften machen bie zwischen biefem Lanbe und Großbritannien, sowie Deutschland, berrichenben Berträge völlig unwirksam. Die Bahl ber von britischen Schiffen entlaufenen Matrofen ift in San Francisco von 25,31 v. S. im Sabre 1888 auf 12,02 v. J. 1897 gefunten und zwar hauptfächlich infolge ber Einführung einer besonderen Art von Berträgen , burch bie bas fogenannte Blutgelb' in Begfall tommt. In New York haben fich bie Ausreiger von 4,4 v. S. im Jahre 1888 auf 1,4 v. S. im Jahre 1897 verminbert und in Rosario von 45 v. S. im Jahre 1888 auf 36 v. H. im Jahre 1897.

Bumeist enthalten bie heuerverträge bie Bestimmung, "baß außerhalb bes heimatlandes Borschüffe an Gelb nur nach Ermeffen bes Kapitans gemacht werden burfen."

"Biele ber Seeleute", so fagt ber englische Ronful in San Francisco, "find mit biefer Ginrichtung fehr zufrieben, andere bagegen nicht; fie haben fich häufig eine nicht unbebeutenbe Summe Gelbes erworben; aber fie tonnen nichts bavon berausbekommen, um es für Bergnügungen zu verwenden ober fleine Andenken für bie Freunde in ber Beimat zu taufen." "Ich möchte," fo fahrt er fort, "befürmorten, ben Leuten, bie über ein genügenbes Guthaben verfügen, zu erlauben, mahrend bes Aufenhaltes im hafen fich wöchentlich 10 sh auszahlen zu laffen, ba ich ihre Klagen in biefem Punkte für gerechtfertigt halte. Für ben Fall , bag bie Leute von bem ihnen qu= ftebenben Rechte einen ungehörigen Gebrauch machen, follte es bem Rapitan freistehen, Auszahlungen ju verweigern, und bas Rauffahrteigefet enthält auch bereits Strafbeftimmungen gegen folche, bie ihr Belb in Ausschweifungen vergeuben und infolgebeffen jum Dienfte nicht zu gebrauchen find." Defertionen burften, genau betrachtet, nicht als folche bezeichnet werben. In Fällen, wo Leute in einem fremben Safen abgelohnt werben und fpater ins Elend geraten, fällt bem Schiffe ihre Beimfendung gur Laft. Go bringt benn ber Rapitan, um fich ichablos zu halten, bem Mann, ben er entlaffen muß, ben Gehalt eines Monats in Anrechnung, und ber Matrose, ber weniger als einen Monatslohn gut hat, gewinnt noch beim Defertieren; die Kapitäne ihrerseits aber brücken den Ausreißern gegenüber ein Auge zu, weil sie sich dadurch allerlei Berpflichtungen vom Halse schaffen.

Andere Grunde für das Ausreißen find ichlechte Roft und ichlechte Behandlung.

Der britische Ronful in Ragafaki, Japan, empfiehlt junachft Gewährung reichlicherer Roft. Berabfolgung einer ebenfo großen Menge geiftiger Getrante wie auf ber Rriegsflotte, für jebes Schiff Beschaffung einer Rleiberkammer, aus welcher Leute bei Berechnung von nicht mehr als 10 v. H. über ben Selbstfostenpreis mit Rleibung versorgt wurden, und macht bes weiteren nachstehende lehrreiche Bemertung: "Bleibt ein Schiff ber Rriegeflotte für langere Beit in einem Safen, fo burfen tatfachlich alle Leute, bie ein Führungszeugnis erfter Rlaffe haben, einen Abend um ben anbern mit Urlaub bis 7 Uhr bes folgenden Morgens an Land gehen. Zweimal in ber Boche, an ben Rachmittagen bes Donnerstags und bes Sonnabende, wird ein allgemeiner Urlaub erteilt, und fo kommt jeber, ber nicht ins Schiffsjournal eingeschrieben ift, wenigstens einmal wöchentlich fur einen Nachmittag und eine Nacht ans Land. Die Löhnung wird monatlich gezahlt und es mangelt ben Leuten baber selten an Gelb, noch auch an Gelegenheit, es nach Belieben an Land auszugeben. Auf ben Dampfern ber Sanbelsflotte, Die, soweit fie in östlicher Richtung fahren, selten mehr als 14 Tage ununterbrochen auf See find, ift bie Bewohnheit fast jum Gefet geworben, bie Mannichaft machweise abwechselnb jeben Abend nach 6 Uhr an Land geben zu laffen und ihr ben gangen Sonntag frei zu geben, nachbem frühmorgens bas Scheuern und Buten auf bem Schiffe beforgt ift. Die Dauer ber gangen Reife eines folchen Dampfers, von ber Ausfahrt bis zur Beimtehr gerechnet, beträgt felten mehr als 6 Monate; nach Ablauf biefer Beit erhalt ber Mann fein Guthaben voll ausgezahlt, und nicht nur auf ben großen Dampferlinien, sonbern auf faft allen Dampffchiffen ift es Sitte, ihm auf feinen Bunfc von Monat zu Monat Borfchuffe ju gewähren. . . Die Folge bavon ift, bag, ba die Leute sowohl auf ber Kriegswie auf ber hanbelsflotte alle Urfache haben, mit ihrem Dienfte gufrieben zu fein, und ba es ihnen im ganzen weber an Gelb noch an ausreichenbem Urlaub fehlt, fie keines von beibem migbrauchen. . Auf ben meiften Segelschiffen herrschen inbes gang andere Bewohnheiten. In ben japanifden Safen langen g. B. bie von Carbiff ober Philabelphia fommenben Schiffe häufig erft nach 4 bis 6 monatiger Fahrt an und bleiben bann einen ober zwei Monate lang im hafen liegen. Bahrend biefer Beit hangen Lohnung und Urlaub gang von bem Ermeffen bes Rapitans ab. . Das Leben in

ber Bad auf einem Segelschiffe entbehrt auch bes geringen Behagens, beffen fich felbst ber armfte englische Landarbeiter erfreut, mit ben einzigen Ausnahmen, bag bes Seemanns Roft, wenn auch rauh und einförmig, fo boch ftets ausreichend ift. Die Leute find auf kleine, folecht gelüftete Raume beidrankt, bie, bei hochgebenber See, noch bazu bicht verfchloffen gehalten werben muffen. Unter ben Tropen muß bie Luft in biefen Rojen, jumal wenn fie voll naffer Rleiber und Wachstaffete hangen, gerabezu abicheulich fein. Die Beleuchtung ift fo fparlich wie möglich, Tifche und Tifchgerat gibt es nicht, ber Mann halt feinen Speifenapf, auf einer Britiche ober einem Raften fitenb, zwischen ben Rnien. Bucher und Beitfdriften find unbekannte Dinge an Bord, und es fehlt ben Leuten jede Berftreuung, mit ber fie bie wenigen Dugeftunben ausfüllen tonnten. Rann man fich ba wundern, daß die menschliche Ratur fich gegen die unnötige Berlangerung berartiger Buftanbe aufbaumt? Rann man fich munbern, bag ber Matrofe, bem Urlaub und Gelb verweigert wirb, ben Lodungen ber Schnapswirte und Seelenfänger ein williges Dhr leibt, und bag er, auch wenn er nicht Reifaus nimmt, feinen gangen Lohn baran gibt, um eine Woche lang an Land ein luftiges Leben ju führen, bas bann aus ben Borfcuffen beftritten wirb, bie er für ben bemnächftigen Gintritt auf einem anberen Schiffe erhielt? Und ift es ichließlich nicht begreiflich, bag er bie Gefahr auf fich nimmt, für Ausbleiben über ben Urlaub beftraft ju merben, und bag er fich burch Bertauf feiner gangen Ausruftung für ben gehnten Teil ihres Bertes Beld verschafft?"

Unter Berücksichtigung all' bieser Umstände empfiehlt ber vorerwähnte Gemährsmann "die Erteilung eines wenigstens allwöchentlich wachweise abswechselnden Urlaubs während des Aufenthalts im Hafen und die Aussahlung von wenigstens 25 v. H. einer jeden dem Manne bereits gutgeschriebenen Monatslöhnung." — Wohl zu beachten ist, daß die Eröffnung von Seemannsheimen und ähnlichen Einrichtungen wesentlich dazu beigetragen haben, das Ausreißen zu verringern.

Fälle von Desertion gelangen vor bem Gerichtshofe für summarisches Berfahren zur Aburteilung. Der Schuldige setzt sich bem Verluste seiner Habe und seiner Löhnung aus und, wenn er im Auslande davonläuft, der Einbuße des ihm bei Rücksahrt nach England zustehenden Lohnes; auch hat er die durch Anwerdung eines Stellvertreters entstehenden Kosten zu tragen. Außerdem kann er mit Gefängnis und Zwangsarbeit bis zu 12 Bochen bestraft werden. Weigerung an Bord zu gehen oder Ausbleiben über den Urlaub wird mit Verlust einer zweitägigen Löhnung für 24 Stunden der Abwesenheit bis zum Betrage eines sechstägigen Lohnes oder mit Abzug

ber Auslagen für den Stellvertreter bestraft. Innerhalb des Bereinigten Königreiches oder der britischen Bestyungen steht es dem Kapitän, Deckossigier, Reeder oder dem Empfänger der Schiffsladung frei, den Flüchtigen oder über den Urlaub Ausbleibenden an Bord zu schaffen. Dieser kann aber verlangen, vor den Richter geführt zu werden, der ihn auf das Schiff zurückbringen lassen kann, wenn er nicht etwa seine Absicht, auszubleiben, 48 Stunden vorher kund getan hat. Verläßt ein Matrose das Schiff ohne Erlaubnis, bevor es nach dem Einlaufen im Hafen einen sicheren Platz gefunden hat, so verfällt er einer Strase dis zur Höhe einer Monatslöhnung. Wer einem Seemann veranlaßt oder zu veranlassen sucht, zu slüchten oder sich nicht zu stellen, dem droht eine Strase dis zu L 10; wer aber einem Ausreiser Unterschlupf gewährt, verwirkt eine solche dis zur Höhe von L 20.

# 3m Auslande gurudgebliebene Seeleute.

Wenn ber Dienst eines Seemannes in einem fremben Safen enbet, ober wenn ein britifches Schiff in einem fremben Safen vertauft wird ober in andere Sande übergeht und ber Matrofe fich nicht vor bem britifden Ronful (ober wo ein folder nicht am Orte, por einem angesehenen britischen Raufmann) bereit ertlart, bis ans Ende ber Sahrt im Dienfte zu bleiben, fo hat ber Rapitan ihm bie Löhnung auszugahlen und für feine Beimreife Sorge zu tragen; anberenfalls foll ber Rapitan bem Matrofen einen Dienft verschaffen, ber bem bis babin von ihm versebenen entspricht, und zwar auf einem Schiffe, bas entweber nach bem junachft gelegenen ober nach einem anbern vorher bestimmten britischen Safen im Bereinigten Ronigreiche fabrt. Bahlt ber Matrofe felber für bie Beimtehr, fo tann er ben Sahrpreis anstatt ber Löhnung einforbern; verauslagt ber Ronful bie Roften, fo fallen fie gleichfalls bem Schiffe, auf bem ber Seemann gebient hat, jur Laft. von berjenigen britischen Besitzung, in ber ber Matrofe sich eingeschifft bat, barf ber Rapitan feinen Mann entlaffen ohne Ruftimmung bes Bafferschouts ober eines Steuerbeamten, falls es in einer britischen Befitung geschehen foll; anderswo nicht ohne Erlaubnis bes britischen Ronfuls, ober, wenn ein folder nicht vorhanden, zweier britischer Raufleute. barf ber Rapitan feinen Mann auswärts gurudlaffen, ohne bie Bescheinigung barüber von ben ebengenannten Behörben in Sanden zu haben. Seemann, ba feine Beforberung wegen Rrantheit unmöglich ober unftatthaft ift, in ber Frembe gurudgelaffen werben, fo hat ber Rapitan ibm eine Lohnabrechnung ju behändigen und innerhalb ber britischen Besitzungen ein etwaiges Guthaben ihm felbst auszugahlen. Außerhalb ber britischen Genschaft ift bas Gelb bem Konful zu übergeben, ber bavon bie für ben Unterhalt bes Mannes bis zu ber Zeit, wo er einen neuen Dienst im Hafen sinbet, entstehenden Kosten in Abzug bringen barf. Falls ein Kapitän ober eine andere zum Schiffe gehörige Person ben erkrankten Seemann "vorsätzlich ober unrechtmäßiger Weise" zum Berlassen bes Schiffes zwingt ober ihn vor Abschluß der Reise in der Fremde zurückläßt, so macht er sich einer strafbaren Handlung schuldig.

Befindet fich ein Seemann, fei er britischer Untertan ober nicht, weil er von einem britischen Schiffe abgemuftert ober gurudgelaffen ober auch ichiffbruchig ift, irgendwo in ber Frembe in Rot, ober ift ber auf einem fremben Schiffe bienenbe britische Matrofe in abnlicher Lage, fo muß ber Gouverneur (wenn es sich um eine britische Rolonie handelt), ber Konfular= ober fonftige königliche Beamte (im Auslande) fo lange für feinen Unterhalt Sorge tragen, bis er heimwarts beforbert werben fann. Un Orten, an benen fich tein folder Beamter befindet, tonnen zwei britifche Raufleute, ober auch nur einer, falle nicht mehr vorhanden, bem notleibenben Seemanne in gleicher Beife beifpringen. Der Matrofe tann, je nachbem er von einem britischen ober einem innerhalb ber britischen Besitzungen gelegenen hafen ausgefahren ift, an Borb eines babin gebenben Schiffes, bas gerabe eines Matrofen bedarf, gebracht werben. Fehlt es an einem folden Fabrzeuge, fo haben bie oben ermähnten Behörben fo fchnell wie möglich eine Beforberung, fei es auf einem britifchen ober einem fremben Schiffe, bas in bezeichneter Richtung fahrt, zu veranlaffen. Der Rapitan eines nach bem Bereinigten Königreiche ober ben britifchen Befitungen bestimmten Schiffes ift verpflichtet, notleibenbe Seeleute aufzunehmen, für ihre gehörige Unterfunft Sorge zu tragen und fie zu verpflegen, und zwar einen Mann auf je 50 Tonnen Gehalt bes Schiffes.

Nach Aufweis einer Bescheinigung bes Beamten über bie Verschiffung bes Notleibenden und Angabe der Anzahl von Tagen, für die ihm Unterhalt gewährt wurde, kann der Kapitän Zahlung für Besörderung und Beköstigung jedes Matrosen, der nicht etwa zur Ergänzung der Mannschaft nötig war, gemäß dem vom Reichshandelsamt bestimmten Sate beanspruchen. Alle von fremden Staaten für den Unterhalt ins Elend geratener Seeleute verauslagten und von der britischen Regierung zurückerstatteten Kosten werden dem Schiffe, zu dem die betreffenden Leute gehörten, in Anrechnung gebracht.

### Zodesfall.

Stirbt ein Seemann an Bord, so muß ber Kapitan bessen Guthaben an Löhnung, bares Gelb und sonstige Habseligkeiten, bezw. beren Erlös nach etwaiger Bersteigerung an sich nehmen. Wird es verlangt, so hat ber Kapitan, zum

Zwecke ber Heimsenbung, ben Nachlaß einem britischen Konsul ober kolonialen Bollbeamten auszuhändigen; andernfalls hat er ihn dem Basserschout besjenigen Hafens im Bereinigten Königreiche zu übergeben, in dem die Reise des Schiffes endet. Darnach ordnet das Reichshandelsamt die Angelegenheit mit dem gesehlichen Bertreter des Berstorbenen.

#### Lastaren.

Für bie Unwerbung von Lastaren obet fonftigen Afiaten gelten andere Beftimmungen als bie bisber aufgeführten. Rapitan, Reeber ober Stellenvermittler konnen mit einem Lastaren Bertrag fchließen, burch ben er fic verpflichtet, fich entweber als Matrofe ober als Baffagier nach bem Bereinigten Rönigreiche zu begeben. Des weiteren fann ber Lastare burch Bertrag verpflichtet werben, vom Bereinigten Königreiche aus an Borb irgend eines nach Indien ober Auftralien gebenben Schiffes als Seemann bienen und von Indien ober Auftralien aus weiter zu fahren nach irgend einem in Großbritannien ober innerhalb ber britifchen Befitungen gelegenen hafen. Der erfte Bertrag muß in einer vom Generalgouverneur von Indien vorgeschriebenen Form abgefaßt fein und bereits bewährte Berorbnungen enthalten, welche bem Lastaren bie Rudfehr in feine heimat fichern. Landet ein folder im Gebiete ber britifchen Infeln ober ber britischen Rolonien, fo muß ein von ber indischen Regierung beftallter Beamter bescheinigen, baf ber neue in Frage tommenbe Bertrag "in jeber Beziehung richtig abgefaßt", und bag bas Schiff, auf welches er Anwendung findet, "in jeber hinficht ein zum Dienste fur ben Laskaren ober sonftigen Affiaten geeignetes ift." Sobald ein Schiff mit Laskaren an Bord in einem Safen bes Bereinigten Königreiches eingelaufen ift, hat ber Rapitan bem Steuerbeamten ein Berzeichnis biefer Leute zuzustellen bei Strafe von £ 10 für jeben nicht in bie Lifte eingetragenen Mann. Nach einer im Sahre 1891 vorgenommenen Bablung maren 21322 Lastaren auf britischen Schiffen beschäftigt; bavon befanden sich 1990 im Bereinigten Rönigreiche, 8797 auf Schiffen, bie auf ber Sahrt nach Großbritannien begriffen maren ober von bort tamen, 10535 auf Schiffen, die mabrend mehrerer Jahre teinen Safen im Bereinigten Königreiche angelaufen hatten; über weitere 800 fehlten bie Angaben. In biefen Bablen einbegriffen maren 1377 Dechoffiziere nieberen Ranges, 6953 Bollmatrofen, 143 Schiffsjungen, 7475 Beiger und Roblenzieher, 1336 anderweitig im Maschinenraum beschäftigte Leute und 4038 Mus obigen Angaben ift erfichtlich, wie viel mehr Lastaren als Stemarbs. früher jest beschäftigt werben; boch fteht fest, bag man nicht auf eine unerschöpfliche Menge rechnen barf.

Im Jahre 1894, als der Wert der Rupie zwischen 1 sh und 1 ½ sh schwankte, stellte sich die Monatslöhnung der Laskaren wie folgt: Hochbootseleute erhielten 36 dis 37 Rupien; Unterbootsleute 25 dis 30; Lager-aufseher 27; Leichtmatrosen 17 dis 20; Heizer 18; Kohlenzieher 12 dis 13; Kellner 18 Rupien. Nach den Bestimmungen der indischen Regierung drauchen die Laskaren in der Zeit vom 1. Oktober dis zum 31. März sich weder für die Ostsee oder einen nördlich von 38° nördlicher Breite gelegenen amerikanischen Hafen anwerden zu lassen, noch während der kalten Jahreseziet für einen südlich von 38° südlicher Breite gelegenen. Die Entscheidung der australischen Bundesregierung, Schissen, welche Asiaten beschäftigen, nicht die Beförderung der Briefpost anzuvertrauen, beeinslußt sicherlich dis zu einem gewissen Grade die Berwendung von Laskaren.

Die Rabl ber als Stemarbs beschäftigten Lastaren hat fich febr ftart vermehrt und bie Borteile ber Berwendung von Lastaren im Beigraum unter ben Tropen liegen auf ber Sand. Ihre Unftelligfeit und Genügsamkeit fprechen bes weiteren zu ihren Gunften, obgleich 3 Lastaren nicht mehr Arbeit verrichten als 2 britische Seeleute. Wie man burch Mr. J. havelod Wilson erfährt, hat bie Peninsular and Oriental Company sich ben geringeren Gefittungsgrad ber Ufiaten in ber Weife ju nute gemacht, bag fie ihnen nur 50 bis 60 Rubitfuß Schifferaum juwies anftatt ber gefestlich bestimmten 72 auf ben Mann, ober fie gemährte ihnen gwar ben vollen Rubifraum, aber nur 9 Quabratfuß Flache ftatt ber festgesetten 12. Mit Mübe nur gelang es Dr. Bilfon, bas Reichshanbelsamt von ber Unbilligfeit biefes Berfahrens zu überzeugen; nachbem bas jeboch gefchehen, murbe ber Befellfcaft eine Gelbbufe baburch auferlegt, bag man bei Erhebung ber Steuer ben üblichen Abzug vom Tonnengehalt für ben von der Mannschaft beanspruchten Raum nicht in Anrechnung brachte. Zwar berief fich bie Gesell= fcaft barauf, unter indifchem, nicht unter britischem Gefet ju fteben; aber eine Rlage, die fie im Jahre 1901 anstrengte, murbe sin erfter Inftang gegen sie entschieben. Sie appellierte, und eine endgültige Entscheidung ift noch nicht gefallen. Man versuchte bie Regierung zu brangen, baß sie ihren Ginfluß burch Löfung bes mit ber Gefellichaft gefchloffenen Boftvertrages geltend mache, boch ift fie bis 1905 gebunden.

### Reeder= und Seemannsberbände. Gewerkbereine.

Der erste von Seeleuten begründete Gewertverein im heutigen Sinne war die Seamen's United Friendly Society vom Jahre 1851; doch bestehen noch jeht zwei ältere Bereine und zwar die South Shields Steam Tug Boatmen (1842) und die Wear Steam Packet Trade and Friendly

Society (1847), mit 156 bezw. 115 Mitgliebern im Jahre 1900. Der Seemannsverband (Seamen's United Society) bestand aus 30 miteinander verzweigten Bereinen und übte in ben Jahren 1851-55 einen nicht unerheblichen Ginfluß auf die Geftaltung ber Löhne aus, gerfiel jedoch um Das feemannifde Benoffenschaftswefen bat feinen Stutpunt etma 1860. ftets am Tyne gehabt, und bie im Sahre 1853 gegrundete Tyne Steam Packet Provident Society gablte 1900 348 Mitglieber. Gine ftreitbar Rörperschaft mar bie im Jahre 1879 entstandene North of England Sailors' and Seagoing Firemen's Union. Sie beschränkte ihre Birtfamteit auf bie Nordoftfufte Englands und erzielte nach bem Ausftand vom Jahre 1880 eine Steigerung ber Löhne. Ihre Mitgliebergahl flieg bis auf 1000, und ihr Erfolg war bis gegen 1882 in ftetem Bachfen; bann aber famen folechte Beiten, Die Löhne fanten und Die Bahl ber Mitglieder ging mahrend ber Jahre 1884-86 auf 200 gurud. Die Garung, Die bas gange Benoffenschaftswesen in ben letten 80 er Sahren burchbrang, erwedte ben Berband zu neuem Leben, und im Jahre 1891 belief fich feine Mitgliebergahl auf rund 2000. Aber ber bann folgende Rrach ließ ihn gleichfalls nicht unberührt, und im Jahre 1900 mar von allen nur noch bie Sunberland: Abteilung mit 255 Mitgliebern in Wirtsamkeit. Rach bem Riebergang in ben Jahren 1884-86 wurden verschiedentlich neue Berfuche gemacht, bas fee mannifche Genoffenschaftswesen wieder zu beleben. Im Sahre 1886 wurden in London und Chielbe unter Mitmirfung ber Reeber "Auffichteverbanbe" ("Vigilance Associations") begründet; fie stellten ihre Tätigkeit indes ichon nach 18 Monaten wieder ein. Ihnen folgte ein Gewerkverein, beffen tometenartige Laufbahn ihn für einige Sahre zu ber befannteften Arbeite: vereinigung Englands machte.

Mr. Havelod J. Wilson, selber ein Seemann von Beruf und später einige Jahre hindurch Parlamentsmitglied für Middlesborough, hatte sich erst vergeblich bewüht, die "North of England Society" davon zu überzeugen, daß es sich darum handele, statt der Ortsvereine einen nationalen Berband zu schaffen; da rief er im September 1887 zu Sunderland einen allgemeinen Matrosen= und Heizerverband, die "National Amalgamated Sailors' and Firemen's Union of Great Britain and Ireland" ins Leben. Nach Ablauf des ersten Jahres hatte sich dieser Berein noch nicht über den Ort seiner Begründung hinausverbreitet und zählte nur 200 Mitglieder. Dann kam die große arbeiterfreundliche Bewegung und mit ihr die Berusung eines Königlichen Untersuchungsausschusses über die ungesetzliche Ausbeutung von Arbeitern (sweating); es folgte die öffentliche Unterstützung des Ausstandes der Arbeiterinnen in den Zündholzfabrisen, später die des großen

Ausstandes ber Londoner Dockarbeiter und endlich die Ausbreitung ber sogialiftischen Agitation. 1889 gablte ber Berband 45 Zweigvereine unb rühmte fich einer Mitgliebergahl von 130 000 Genoffen. Es waren bie Tage ber "neuen Gewertschaftsbewegung" ("new unionism"), und bie "Genoffenschaft ber Matrofen und Beiger" ftanb allen im Rampfe voran. Bas fie forberte, mar gesetliche Reftstellung ber Stärke ber Bemannungen und bes Umfangs ber Berpflegung an Borb. Bestimmung eines Minbestmakes an Schiffsraum von 120 Rubitfuß auf ben Mann, Abicaffung von Dedlabung unb gleichmäßige Bertretung von Reebern und Seeleuten in ben Seeamtern. Der Mitglieberbeitrag betrug wöchentlich 6 Bence und Die Seeleute hatten ben Nachweis über 4 jabrige Dienftleiftung au führen, Die Beiger über einjährigen Dienst als Roblenzieher. Dann ging man weiter vor, man verweigerte gemeinsame Rahrt mit Nichtmitgliebern, erbot fich gur Bemannung von Schiffen und versprach benjenigen Rapitanen, Die eine etwaige Richt= innehaltung ber Beuervertrage feitens ber Seeleute gur Angeige brachten. bie nötige Beihilfe. Die Bertragsbrüchigen follten mit Buge belegt und aus bem Berbande ausgeftogen, ben Reebern bie erlittenen Berlufte verautet werben. Lettere weigerten fich indes, auf die Borfcblage einzugeben; fie wollten, wie fie fagten, nicht an einem bochnotpeinlichen Gerichte teilnehmen und behielten fich bas Recht vor, je nach Belieben auch Nichtverbandsmitglieber anzunehmen. Gine Reihe von Ausständen war die Folge. Gin die "Union" betämpfender neuer Berband, bie "International Federation of Seamen, Firemen, Cooks and Stewards", bilbete fich mit Unterftutung ber Reeber im April 1890. Dr. Wilson machte fich nun baran, Ravitane und Dedoffiziere zu vereinigen, bamit fie ber "Union" ihre Unterftutung lieben, und bie Reeber ihrerseits antworteten mit ber Grundung eines Schifferbundes, ber "Shipping Federation." Es begann nunmehr ein erbitterter Rampf; beibe Barteien beschulbigten einander, und zwar augenscheinlich mit vollem Rechte, ber Gewalttätiakeit.

Die hohen Berwaltungskoften ber "Union", teils törichter Art, teils burch Schwierigkeiten, wie sie im Beruse bes Seemannes liegen, gerechtsertigt, gaben zu mancherlei Argernis und aufsehenerregenden Enthüllungen Anlaß. Ein Ausstand in den Londoner Docks brach im Jahre 1890/91 aus, bei dem die Dockarbeiter mit den Seeleuten, die die Arbeit niedergelegt hatten, gemeinsame Sache machten; aber es gelang der "Fodoration", 1100 "freie Arbeiter" einzustellen, und sie errang den Sieg. Ein anderer, heftiger, von Mißersolg begleiteter Ausstand fand 1891 in Cardiss statt; im November desselben Jahres umfaßte die "Union" nur 40 000 zahlende Mitglieder: nach Behauptung ihrer Beamten eine Folge der Verleumdungen aus Kreisen Sertiten CIII. 2. — Seelstssatt II.

ber "Foderation." So war benn bie Macht ber "Union" gebrochen; im Jahre 1893 war bie Zahl ihrer Ritglieber auf 15 000 gefunken, und 1894 erfolgte bie Auflösung.

Im Jahre 1900 gab es nur 12 Genossenschaften, eingetragene und nichteingetragene zusammengerechnet, mit 14 198 Mitgliedern. Die "Marine Engineers Union", gegründet im Jahre 1887, hatte 8000 Mitglieder, die "Mersey Firemen, Engine Room and Stokehold Workers" vom Jahre 1899 2369; drei weitere Verbände von Raschinisten der Dampferslotte zum Fischereibetriede in Aberdeen, Grimsby und am Humber hatten 2128 Mitglieder; das macht alles in allem 12 497, ohne Einrechnung von 1701, die vermutlich noch der "Union" als Mitglieder zusallen. Für die Ratwosen kommt die "Union" tatsächlich nicht mehr in Betracht.

Bie wir icon fagten, murbe im September 1890 ber "Schifferbund" (Shipping Federation) gur Befampfung bes "Schiffer- und Beigerverbanbes" begründet. Er fest fich jufammen aus ben "Mitgliebern von Gefellichaften pu gegenseitiger Schabloshaltung und jum Schute von Dampfern und Segelfdiffen, aus Segel und Dampffdiffgefellschaften und aus einzelnen Reebern, bie ben bestehenben Gesellschaften für Schabloshaltung nicht beigetreten find." Sein 3med ift "bie Behandlung aller auf bie Schiffahrt und bie bamit verbundenen Gewerbe bezüglichen Fragen, vor allem die Bahrung und Forberung ber Intereffen feiner Mitglieder; er ift ferner beftrebt, beftebenbe Gefete, Bertrage, Gebrauche und Gewohnheiten, Die bem Gebeiben ber in Frage tommenben Gewerbe im Wege fteben, ju verbeffern; endlich will er ben Erlaß schäblicher Gefete hemmen und ju verhüten suchen, fowie ben 26folug nachteiliger Bertrage und Die Ginführung übler Gefchaftebrauche 1. Januar 1891 umfaßte bie und Gewohnheiten verhindern." Am "Shipping Fodoration" 26 Mitglieber (teils Gefellschaften, teils einzelne Reeber), und die Tonnenzahl ihrer Fahrzeuge belief fich auf 6 327 573; 1900 war ber Tonnengehalt auf nahezu 9 000 000 ober auf fieben Achtel bes Tonnnengehaltes ber britischen Sandelsflotte geftiegen, soweit biefe als zur Aufnahme in ben "Bund" als berechtigt angesehen werben tann. Das Bunbesvermögen fest fich aus Mitglieberbeitragen gufammen, bie fich auf höchstens 1 sh für die Tonne von Dampfern und 4 Bence für die Tonne von Segelschiffen im Jahre belaufen. Der Berwaltungerat wird jahrlich von ben Bunbesmitgliebern gewählt, beren jebes auf bie erften 100 000 eingetragenen Tonnen eine Stimme, auf 150 000 2 Stimmen und auf jebe weiteren 100 000 Tonnen eine Stimme mehr abgibt. Der Bermaltungsrat besteht zur Zeit aus ungefähr 80 Mitgliebern und balt jährlich 2 Sitzungen ab. Seche Ausschüffe teilen fich in die laufenben Befchafte, rach folgenden Gesichtspunkten: Allgemeine Bundeszwecke — Rechtsgeschäfte und Entschädigungen — Bundeshaushalt — Unterstützungsfonds — Besonnung — Unfälle auf See.

Das Vereinigte Königreich ist in 22 Bezirke eingeteilt; biese stehen unter Bezirksausschüssen, zusammengesett aus ben baselbst wohnhaften Mitzliebern bes Verwaltungsrates und anderen ortsangesessenen Reebern, die 10m Verwaltungsrate bestätigt sind. Diese Bezirksausschüsse beaufsichtigen die am Orte besindlichen Arbeitsvermittelungsstellen und berichten von Zeit über Arbeitsangelegenheiten an den Verwaltungsrat, während die Schriftsührer jedes Bezirks mit der Hauptstelle für Arbeitsvermittlung in äglichem Verkehre stehen.

So haben wir es benn mit einer Bermaltung ju tun, beren Getriebe mfs forgfältigste ausgebildet ift und bie bas Glud gehabt hat, nacheinander von zwei gang hervorragenden Männern geleitet zu werben, dem verftorbenen Rr. G. A. Laws und feinem Sohne Mr. Cuthbert Laws. Bon Anfana in hat ber "Bund" bas Recht beansprucht und auch behauptet, seine Ditglieber mit Mannichaften für ihre Schiffe zu verforgen. Das hat ben Grund u mancherlei Mighelligfeiten gelegt, aber feit bem Jahre 1899 finb 17 Begirtsämter vom Reichshanbelsamte mit ben nachgefuchten Bollmachten berfeben worden. Die Stellung, die ber Bund ben Seeleuten gegenüber einnimmt, läßt fich aufs klarfte aus feinem erften Runbschreiben erfeben. bas im folgenden wiedergegeben wird. Der "Bund" erftrebt: Jebermann Die Freiheit ju fichern, ohne frembe Ginmischung unter von ihm selbftgeftellten Bebingungen zu arbeiten, einerlei ob er einem Berbanbe angehört ober nicht. In Fällen, wo versucht wirb, Dodarbeiter, Seeleute und andere an der Abernahme von Arbeit zu verhindern, ober fie zum Bruche ein= gegangener Verträge zu veranlaffen, will ber "Bund" gegen bie, die bas Befet verleten, vorgeben, bie Bebrohten ichuten, ober nötigenfalls Erfatmanner für fie ichaffen. Er will insbefonbere Rapitane, Dectoffiziere und andere Mitglieber ber Mannschaft, bie, weil fie zu feinem Berbanbe gehören, ürgendwie bedroht werben, schützen und bie Angreifer verfolgen. Sandelt es fich um Lohnstreitigkeiten, fo will ber "Bund" ben Reebern feine Unterftugung leihen gur Beschaffung von Seeleuten und Arbeitern unter ben auf bem Lohnmarkte geltenben Bebingungen. Auch follen in einer Anzahl von bafen Beamte angestellt werben, um Arbeitsuchenbe in Liften einzutragen. Der "Bund" ift in feiner Beise beftrebt, Mitglieber irgend eines Berbanbes von der Anstellung auszuschließen. Er beabsichtigt ferner, wie oben icon erwähnt, alle ihm als Mitglieber beitretenben Reeber zu unterftugen und fie schablos zu halten in Källen, wo sie laut der mit ihnen getroffenen Ber= 8\*

einbarung ihre Schiffe nicht auslaufen lassen ober sie abtakeln. Als haupt wasse im Rampse für die "Freiheit des Arbeitsvertrages" hat sich die "Bundeskarte" (Foderation Tickot) erwiesen, die, mit Namen und Art da Beschäftigung des Besitzers versehen, ohne Unterschied jeder zur See Gehenk ausgehändigt erhält.

Diese "Karte" enthält nachstehende Hauptbestimmungen: "Besitzer ist berechtigt, bei Besetzung offener Stellen in erster Reihe zu den im betressenden hain üblichen Lohnsähen berücksichtigt zu werden, und zwar von jedem dem Bunke beigetretenen Rapitän oder Reeder und auf jedem dazu gehörigen Schisse. — Der Beitritt zum "Bund" verpflichtet jeden Seemann, seinen Heuervertrag, der Bestimmungen des Kauffahrteigesetzes entsprechend, zu erfüllen und auf jedem Schisse, für das er sich hat anmustern lassen, zu dienen, einerlei ob der Ramsschaft Mitglieder anderer seemännischer Genossenschaften angehören oder nicht"

Die Rampfesweise ber Neeber war somit eine sehr einfache; sie wiele alle Seeleute ober Heizer zurück, die sich nicht bazu verstehen wollten, wir jedem Beliebigen zu dienen, ohne Rücksicht auf bessen Zugehörigkeit ober Nichtzugehörigkeit zum "Bund", und forberten die "Rarte" als Ausweit über die eingegangenen Berpflichtungen. Über den Eriolg dieser Rafregelt ist schon weiter oben berichtet worden. Ein gleiches Berfahren wurde mit Bezug auf die Arbeiten an Land zur Anwendung gebracht, und nachdem in Jahre 1893 der Ausstand der Dockarbeiter in Hull nach einem erbitteten Kampfe, sogar gegen Kanonenboote und Soldaten, ein klägliches Ende genommen hatte, mußte der Dockarbeiterverband den Anspruch auf ausschließliche Beschäftigung seiner Mitglieder aufgeben.

"Um die Einheit unter den Mitgliedern und das gute Verhältnis per Seeleuten zu fördern, und um tüchtige und verläßliche Leute anzuspornen", errichtete der "Bund" freiwillig eine Stiftung für von Unfällen Betroffene. Das Unternehmen begann seine Tätigseit am 1. Januar 1892 und die durch dasselbe zur Auszahlung gelangenden Beträge stellen sich wie folgt: "Bei Todesfall oder gänzlicher Dienstunfähigseit erhalten der Kapitän L 100; der erste Deckofsizier, Obermaschinist, Schiffsarzt, Zahlmeister L 75; der zweite Offizier und der zweite Maschinist L 50; alle übrigen Deckofsizier mit Patent L 40; Deckofsiziere niederen Kanges und andere über dem Bollmatrosen und dem Heizer stehende L 85; Matrosa, Heizer und sonstige Mitglieder der Mannschaft L 25; oder es werden gezahlt nach dei Diensteintritt getrossener Bahl während 13 Bochen der Dienstuntauglichseit, statt der Löhnung, dem Kapitän eine Summe von wöchentlich 40 sh; dem ersten Deckofsizier, Obermaschinist, Schiffsarzt. Bahlmeister 30 sh; dem zweiten Maschinisten 20 sh; und so herab bis

10 sh ben Matrofen, Beigern u. f. m. Alle, Die gur Rugniegung ber Stiftung berechtigt finb, tonnen fich für erftere ober lettere Rahlungsweise entscheiben ober bie Unwendung beiber zur Sälfte beanspruchen. Rahlungen aus ber Stiftung erhalt nur, wer fich burch ben Befit ber "Bunbestarte" ausweisen fann und 6 Monate lang feinen Dienft an Borb eines jum "Bunbe" gehörigen Schiffes gewiffenhaft verfeben hat. Leute, Die biefen Ansprüchen genugen, erhalten einen Nutniegungeschein ober ein Buch', beffen Befit fie berechtigt, an ben Bohltaten ber Stiftung teilzunehmen. Die Birtfamteit ber Unftalt ift außerft erfolgreich gewesen; es find bereits 70 000 Bucher' ausgegeben mit Berficherungsansprüchen von & 2 000 000 und nabezu 1000 Mitglieber werben monatlich neu aufgenommen. In mehr als 4000 Fallen find bie Ansprüche von Mitgliebern, für Unfalle ber verschiedensten Art, befriedigt worden. . . . Durch bie Erfolge ermutigt, befolog ber Berwaltungerat, Die Wirksamkeit ber Stiftung vom 1. Januar 1900 ab erheblich auszudehnen. Das Ergebnis ber Anderung ift, turz gefagt folgenbes: Jeber Befiger eines ,Buches' ift nunmehr fowohl fur Unfalle als für Gintritt bes Tobes verfichert, und zwar erhalt er jest nicht nur einen ber beiben Betrage, auf ben er entsprechend seiner Bahl beim Gin= tritt in die Mitgliedschaft Unspruch bat, ausgezahlt, sondern beibe. So find bie ohnehin icon erheblichen Roften ber Stiftung burch einen Feberstrich verdoppelt morben. - Übrigens wollen bie Reeber fich feinesmegs als un= eigennütige Bohltater aufspielen; fie bieten eine reichliche Belohnung für gute Führung und erwarten bagegen wiederum gewiffenhafte Erfüllung ber Pflichten. . . . Da Leute, Die fich grober Berftoge schuldig machen, ber Un= fpruche an die Stiftung gang ober teilweise verluftig geben, so ift biefe Einrichtung von beilfamftem Einfluffe auch auf folde, die andernfalls fich als Ruheftorer erweisen möchten. . . . Und es find bisher von benen, bie Bucher' befiten, nur fehr wenige wegen folechten Berhaltens gur Unzeige gebracht merben." 1

Der "Bund" hat auch eine Verpflegungstabelle (fiebe S. 125 u. 126) aufgestellt, bie, im Vergleich zu ber allgemein gebräuchlichen, vielfache Ber-besserungen aufweist.

Die Erklärung ber Verwaltung, "baß ber Bund' fich in Lohnstreitigfeiten nicht einmischt, sondern die Reeder bei ihrem Bestreben, Mannschaften
und Dockarbeiter zu ben auf dem Lohnmarkte geltenden Sätzen zu heuern,
unterstütze", ift einigermaßen zwiespältig. Seine Tätigkeit zielt zweifellos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. das Rapitel über "The Shipping Federation" von beren Leiter Cuthbert Laws, bei H. Holman, M. A., L. L. B. "Handy Book for Shipowners and Masters", London 1900.

barauf ab, gegnerische Vereinbarungen zu 'hintertreiben, und die Stistung bes Unterstützungsfonds verfolgt, wenn auch nicht offenkundig, benselben Zweck. Der hochtönende Bericht der Verwaltung über ihre zehnsährige Geschäftsführung gibt ein zutreffendes Vild von der Stellung, die sie der Arbeiterbewegung gegenüber einnimmt. "Welchen Ruten der "Bund' gestisstet hat, dafür gibt ein beredtes Zeugnis die Tatsache, daß, seit dem Wiederausblühen des Verkehrs im Jahre 1898, von allen Arbeitgebern sahnur die Reeder vor ernsten Geschäftsstörungen durch Simmischung der Sewerkvereine bewahrt geblieben sind. Aber das geschah nicht etwa, weil keine übermäßigen Forderungen an sie herantraten, sondern weil sie sich durch die Ausgestaltung des "Bundes" jeder Lage gegenüber gewachsen sühlten und so die kostspielige Verzögerung des Auslausens ihrer Schiste verhindern und einer Zwangslage vorbeugen konnten, mit welcher dis dahin Auswiegler jeder Art als mit einem Mittel, das die Gegner gefügig machte, gerechnet hatten.

"Auf biese Weise haben bie Reeber, soweit die Bewegung auf bem Arbeitsmarkte in Betracht kam, während guter Jahre eine reiche Ernte einheimsen und ihr Geschäft in aller Sicherheit betreiben können, und zwar gerade zu einer Zeit, als die Berhältnisse für sie am günftigsten lagen"!

## Bohlfahrtsanftalten.

Es fehlt hier an Raum, von all ben verschiebenartigen Anftalten, bie au Rut und Frommen ber Seeleute und ihrer Familien errichtet find, pu Im Jahre 1839 murbe bie "Shipwrecked Fishermen and Mariners' Royal Benevolent Society" gur Unterstützung schiffbrüchiger und notleitender Fischer und Seeleute begrundet; 1898 gemährte fie ihre Silfe in 11 010 Fällen bei einem Koftenaufmanbe von 24 290 2. In ben meiften Bafen gibt es abnliche Gefellichaften gur Unterftugung von orteangeseffenen Witmen und Baisen: fo g. B. in Bull bie "Port of Hull Society's Sailors' Orphans' Homes", eine Anstalt, bie 230 Rinbern Aufnahme gewährt. Die Anaben verbleiben bis jum 14., bie Mabden bis jum 15. Jahre in ber Anftalt, beren Jahresausgaben ungefähr 3500 & betragen. Die "Seamen's and General Orphan Asylum and School", gleichfalls in Sull, nimmt 210 Rinder auf; Die jahrlichen Ausgaben erreichen bie Summe von 8600 L. Jebes einen Beitrag von 15 Guineen gahlende Mitglied hat bas Recht, Rinder gur Aufnahme vorzuschlagen. Die im Sahre 1869 in Liverpool begründete "Seamen's Orphan Institution"

<sup>1</sup> S. vorgenanntes Werk.

bietet 300 Kindern ein Heim und unterstützte im Jahre 1898 430 Kinder außerhalb der Anstalt. Die jährliche Auswendung beträgt ungefähr 10 000 L, die Entlassung der Knaben erfolgt mit dem 14., die der Mädchen mit dem 15. Lebensjahre; Jahresbeitrag der Mitglieder 18 L. Die "Cliff Homes for Aged Mariners" daselbst geben 60 Bersonen Unterhalt und freie Wohnung in kleinen Häuschen; dazu kommt noch die "Mercantile Marine Service Association" mit einer etwa 3000 Kapitäne und Deckofsziere umfassenden Mitgliederzahl; der Zweck ist die Gewährung eines kleinen Ruhegehaltes.

Die bei weitem wichtigsten Anftalten biefer Art find bie Seemannsbeime, wie fie fich in jebem hafen befinden, ben britische Seeleute babeim ober braufen in ber Frembe anlaufen. Sie konnen bort wohnen, finben Befellichaft, meift ift fur bie Befriedigung religiöfer Beburfnife geforgt, und in fremben Bafen angefiebelte britifche Untertanen veranftalten nicht felten Ronzerte und fonftige Unterhaltungen für bie Befucher bes Beims. biefes werben bie Unterhaltungstoften jum Teil aus ben Beträgen beftritten, bie bie Seeleute für Unterfunft gablen, teils burch Schenfungen aus Reeberfreisen und teils burch freiwillige Beitrage anderer Art. "Liverpool Sailors' Home" gemahrte im Jahre 1898 7011 Seeleuten Unterfunft, und feine Musgaben betrugen 30 620 &. Alle Dod- und hafenbeborben ober bie Gemeinbevertretungen in hafenplaten tonnen mit Buftimmung bes Bertreters ber Regierung am Orte bie Bauftelle für ein Seemannsheim bewilligen. Biele Seeleute inbes ziehen felbst eine verrufene herberge bem Beim vor. Gin Reeber gibt barüber bie nachftebenbe Er-Marung: "Man hat keinen Grund, bie Tatfache zu verbergen ober bie Augen bavor zu fcbließen, bag in ben Seemannshäufern eine zu ftrenge Richtung berricht, um fie bei ben meiften ber an Land befindlichen Seeleute beliebt ju machen. Diefe find, wie allbekannt, eine ziemlich unbanbige Gefellichaft, larmend und formlos im Wefen und regellos in ihrer Lebensweise, folange fie Gelb in ber Tafche haben . . . Die Leitung ber Baufer muß ben Reigungen ihrer Befucher mehr als bisber entgegenkommen. Gin Borfcblag, ben ich aufs bringenbfte befürworten möchte, ift, man follte Mittel ausfindig machen, burch bie fich vermeiben ließe, baß Seeleute, bie unorbentlich ge= wirtschaftet haben und baber mittellos find, por bie Ture gefet merben. Benn bie Seemannshäufer, anftatt, wie fie es getan haben und noch tun, ben Matrofen hilflos auf bie Straße zu werfen, ihn auf ein Schiff brachten, fo wurde bas Bertrauen in ihre Leiftungen erheblich gefteigert werben."

Ungeachtet aller Mängel haben bennoch die Seemannsheime nicht unwesentlich bazu beigetragen, die Zahl ber Ausreißer zu vermindern und bas Leben bes Seemannes erfreulicher zu gestalten. \* \* Alle in biefem Bertrage vorgenommenen Streichungen, Ginschaltungen ober Dund von bem Inspektor eines Seemannsamtes, eine

## Hener = Bertrag un

Shiffe it

Unter "foreign going ship" (einem Schiffe für große Fahrt) versieht man ich einerseits und einem ober mehreren außerhalb bestelben gelegenen hafen anberer Sart, Albernen und Man ober an ber europäische

| Rame des Schiffes | Amtlich eingetragene<br>Nr | Heimat <b>s</b> hafen | Hafennummer 200 |  |  |  |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|--|--|--|
| Name:             | Als geschäftsführender     | Reeber eingetragen    | '               |  |  |  |
|                   | Abr                        | effe (Haus, Straße,   | Stadt):         |  |  |  |

Die einzelnen Personen, die ihren Ramen an diese Stelle setzen sollen, und ar Seite . . . näher bezeichnet sind und von benen . . . . als Matrosen angeheuert sud verpflichten sich hierdurch, an Bord genannten Schiffes zu dienen und zwar in der Stellung, die ihren Namen beigefügt ift, auf der Fahrt von 1

Und die Mannschaft verpflichtet sich, ordentlich, treu, redlich und maßig zu feit, ihre Obliegenheiten jederzeit pflichtgemäß zu erfüllen und den berechtigten Befehlen der Kapitäne oder eines rechtmäßigen Bertreters und anderer Borgesetten Folge zu leiden und zwar in allem, was Bezug hat auf genanntes Schiff, deffen Ladung und Bartie einerlei ob an Bord, zu Boot oder an Land; dagegen verpflichtet sich der genannte Kapitän, bei ordnungsmäßiger Erfüllung dieser Pflichten, die neben dem Ramen jede Sinzelnen bezeichnete Summe als Löhnung zu zahlen und die Mannschaft, dem westehenden Berzeichnis entsprechend, zu beköstigen.

Man kommt ferner bahin überein, daß jebe Beruntreuung und jebe durch Kwwwillen ober Rachlässigkeit herbeigeführte Beschädigung an Ladung ober Borraten der Reeber aus dem Lohne des Täters erset werden soll.

Und wenn jemand sich als befähigt für eine Tätigkeit bezeichnet, zu beren Aufübung er sich als unfähig erweist, so soll sein Lohn, dem Grade seiner Unsähigkeit entsprechend, verkürzt werden. Auch wird vereinbart, daß die vom Reichshandelsent bestätigten Borschriften, wie sie hier abgedruckt und mit Rr. 2 bezeichnet sind, von de Parteien anerkannt und als in diesem Bertrage mit eingeschlossen betrachtet werden sollen. Ferner wird vereinbart, daß wenn ein Mitglied der Mannschaft sich durch eine

<sup>2</sup> Hier sind die Rummern etwaiger Berordnungen zur Aufrechterhaltung der Mannszucht einzutragen, veröffentlicht vom Reichshandelsamte und hierselbst auf S. . . . . zum Abbruck gebracht, über beren Annahme die Barteien sich geeinigt haben.

<sup>1</sup> hier ift die Art der Fahrt, und soweit tunlich die Dauer der Fahrt und bei Heuervertrages einzutragen, oder der Zeitraum, über welchen hinaus die Fahrt sich erstrecken soll, und diejenigen Gegenden und Plätze, wenn solche in Betracht kommen, won der Fahrt ausgeschlossen sind.

anderungen find nichtig, soweit fie nicht unter Bustimmung der Beteiligten vorgenommen Sonfulats- oder Rolonialbeamten beglaubigt find.

## Manufchafts = Bericht.

große Fahrt.

Schiff, bas zwischen einem ober mehreren im Bereinigten Königreiche gelegenen hafen seits verkehrt, insbesondere mit hafen, bie nicht auf ben Inseln Guernsey, Jersey, Rüfte zwischen ber Elbmundung und Breft gelegen find.

| Tag ber Eintragung | Zahl ber Registertonnen<br>Brutto Retto | Indizierte Pferbekräfte der Maschinen (falls folde vorhanden find) |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                    |                                         |                                                                    |

Anzahl ber Seeleute, die laut Bescheinigung auf bem Schiffe Unterkunft finden

Rähere Angaben über Labe-Linie fiehe Seite . . .

Und es wirb ferner vereinbart, bag's

Sier konnen alle Bereinbarungen, über welche bie Parteien fich einigen, soweit fie en gesetlichen Borschriften nicht wibersprechen, eingetragen werben.

\* . \* Alle in diesem Bertrage vorgenommenen Streichungen, Ginschaltungen, ober Abund von dem Inspettor eines Seemannsamtes, eines

## hener=Bertrag und

Schiffe für

Unter "foreign going ship" (einem Schiffe für große Fahrt) versteht man jetel einer feits und einem ober mehreren außerhalb besfelben gelegenen hafen andererSart, Alberney und Ran ober an ber europäische

Bertragsbruch ober sonst wie geschäbigt fühlt, er bies in ruhiger, anständiger Art dem Rapitan des Schiffes ober bessen Stellvertreter zu melden hat, der darausbin die sür den Fall nötigen Schritte zu tum gehalten ist. Und es wird festgesetzt, daß die Natrosen Borschüsse auf ihren Lohn erhalten sollen, wie sie in diesem Bertrage neben ihren Namensunterschriften eingetragen stehen.

\*) Die Bollmacht bes Eigentümers ober beffen Bertreters, betreffend bie hier aufgeführten überweisungen sind in meinem Besitz

Basserschaut, Konfularober Kolonialbeamter.

Dies ist zu unterzeichnen, wenn eine solche Bollmacht vorliegt, und zu durchstreichen, wenn bies nicht der Fall ist.

Tag bes Beginns Dafen, von dem die Fahrt ausgegangen

Diese Spalten sind nach Beendigung

Tag ber Beendigung

Tag ber Ubergabe der Bafter sisten an den Basierschout

NB. Diese Tabelle barf nicht abgetrennt, es bürfen keine Blätter herausgenommen, Bertragsschluß ist barauf zu achten, daß eine Tabelle von ausreichender Größe benut zum Bermerk Raum bietet, so muß eine änderungen find nichtig, soweit fie nicht unter Zustimmung der Beteiligten vorgenommen Konsulats- ober Kolonialbeamten beglaubigt find.

## Mannichafts = Bericht.

große Kahrt.

Soiff, bas zwischen einem ober mehreren im Bereinigten Königreiche gelegenen Sasen seits verkehrt, insbesonbere mit hafen, bie nicht auf ben Inseln Guernsey, Jersey, Lüfte zwischen ber Elbmundung und Breft gelegen find.

Bum Zeugnis ber Richtigkeit bes Borftebenben haben bie genannten Parteien auf Geite 4 bieses Bertrages ihre Ramen unterschrieben und zwar je an ben Tagen, bie neben ihren Unterschriften eingetragen find.

| 3011       | unterzeignet                                                                                  | , Rapităn           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>4</b> 1 | Tage dest                                                                                     | 190                 |
| υ,         | t auszufüllen<br>1 bezeuge hiermit die Richtigkeit der Sintragungen in diesen<br>asts-Bericht | n Heuer-Bertrag und |

noch ambere hinzugefügt ober an Stelle etwa entfernter Blätter eingeschoben werben. Bei wird. Benn mahrend ber Reise mehr Leute angemustert werben, als biese Tabelle weitere Tabelle (Eng. 1) beschafft werben.

# Berpflegungstabelle.

⋖

Was ber Mannschaft während ber Reise an Kost zuzumessen und zu verabreichen ist.

Bemerkung. Das Reichstandelsamt hat keine Berpflegungstabelle aufgestellt. Menge und Art der Kost wird zwischen Kapitan und Mannschaft vereindart. Richt in das Berzeichnis eingeschloffen find Zitronenschft und Zuder oder andere Mittel gegen Storbut, beren Lieferung bas Gefet unter allen Umftanben vorfcreibt.

| Freitag<br>Connabend<br>Böcentlich                               | 1                  | <u> </u> | <u> </u>              | _                       | 1         |                     | 1 1                      | 1                 | 1                   | 1         | <br>         | 1      | -                      | 1                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------|--------------|--------|------------------------|-----------------------|
| Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag                               | -                  |          | S. Antid              | and<br>and              |           | <u> </u>            | $\frac{\frac{1}{1}}{1}$  | -<br> -<br>       | <br> <br>           | <br> <br> | 1            | 1      |                        | 1                     |
| Batnose                                                          | <u> </u>           | 1/8      | <del>8</del> /        | <u> </u>                | _         |                     | 1                        | 1                 | 1                   | 1         | <u> </u><br> | 1      |                        | 1                     |
| Senge<br>Bainno                                                  | Unze –             | _        | _                     | <u> </u>                | 2         |                     | _                        |                   | <b>1</b>            | بو        | unze –       | •      |                        | Binte [ _             |
| Lebensmittel.                                                    | Rondensterte Milch | The      | Gebrannter Raffee     | Ratao                   | Sucker    | Setrocknete Früchte | (Rorinthen, Rofinen 2c.) | Butter            | Marmelade oder Mus. | Sirup     | Senf. 1      | Beffet | Essig oder saures Ein- | aemachtes 1 (Rickes). |
| Who wattich                                                      | 1                  | 1        | ١                     | ١                       | ١         | ١                   |                          | 1                 | ١                   | ١         | ١            | ١      | 1                      | ١                     |
|                                                                  |                    |          | •                     | 1                       | 1         | 1                   | - 1                      | •                 | - 1                 |           |              |        |                        | 1                     |
| Connabend                                                        |                    |          | -                     | <u> </u>                | _         | _                   | <u> </u>                 | <u> </u>          | <u> </u>            | 1         | 1/8          | 1      | <u> </u>               | 1                     |
| Batisag                                                          | ¥                  | <b>.</b> | 1 1 5                 | 7,1                     | 1         | Ī                   | ١                        | 1                 | 1/8                 | Ī         | 1            | 1      | 1                      | ١                     |
| Donnerstag<br>Batler&                                            | 2.Xolid            | eugend.  | 11/8                  | - 111/4 - 14/1 - 14/1 · | 1         | 1                   | 1                        | 1/8/              |                     | 1         | 1            | 1      | 1                      |                       |
| Batisag                                                          | g.ăoliá.           | funfina. | 1/8  -  11/8  -  11/8 | 7,1                     | 1         | Ī                   | 1                        | 1                 | 1/8                 | Ī         | 1            | 1      | 1                      | 1                     |
| Wittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag                                | \ The Station      | mina J   | 11/8                  | 11/4 - 11/4             | 1         | 1                   | 1                        | 1/8/              | 8/1 - 8/1           | 1         | 1            | 1      | 1                      | 1                     |
| Arienstag<br>hourtiffe<br>garierstag<br>garierstag               | 3 1 23014          | T J      | 11/8                  | 11/4 - 11/4             |           | 1                   |                          | 1/8 - 1/8 -       | 8/1 - 8/1 -         | 1 1 1     | 1 1          | 1      |                        |                       |
| gaitensiæ<br>gaitensiæ<br>docertifæ<br>gaitessencæ<br>gaitesseng | Diff. 3 1          | 1        | 11/8 — 11/8 — 11/8    | 11/4 - 11/4 - 11/4      | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1             | 1 1 1                    | 1/8 - 1/8 - 1/8 - | 1/8 - 1/8 - 1/8     |           | 1 1 1        | 1 1 1  |                        |                       |

Bier tann noch weiteres eingefügt werben.

Spirituosen verboten. Rach Gutbunken bes Rapitans. Surrogate und Erfahmittel.

## Speifezettel.

"Anmerkung". (Das Gefet scribt die Angabe dieser Einzelheiten nicht vor, doch kann die Labelle auf Berlangen ausgefüllt werden.)

| Conntag    | Frühlfüd | Mittagbrot | Abendbrot |
|------------|----------|------------|-----------|
| Montag     |          |            |           |
| Dienstag   |          |            |           |
| Wittwod    |          |            | ı         |
| Donnerstag |          |            |           |
| Freitag    |          |            |           |

| ferungs.                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Se Se                                                                                                                                           |  |
| 31.                                                                                                                                             |  |
| J. un                                                                                                                                           |  |
| (3)                                                                                                                                             |  |
| nerp                                                                                                                                            |  |
| 1100                                                                                                                                            |  |
| gefort                                                                                                                                          |  |
| a let                                                                                                                                           |  |
| 3                                                                                                                                               |  |
| oa u                                                                                                                                            |  |
| Idnbe                                                                                                                                           |  |
| mn                                                                                                                                              |  |
| allen                                                                                                                                           |  |
| nter                                                                                                                                            |  |
| ole u                                                                                                                                           |  |
| n Gforbut, bi                                                                                                                                   |  |
| Stori                                                                                                                                           |  |
| 120                                                                                                                                             |  |
| efn a<br>124,                                                                                                                                   |  |
| Mitt.                                                                                                                                           |  |
| uder und andern Mittein gegen Storbut, bie unter allen Umfinden vom Befes geforbert werben (90. und B1. Reg<br>r Ronigin Bict, cup. 124, G. 4). |  |
| e ii                                                                                                                                            |  |
| Ponig                                                                                                                                           |  |
| Bud.                                                                                                                                            |  |

| •                                         | •      |                                                                              |               | -                                                                                      |                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| estuoj.u gijš<br>estpomegnis<br>(eslbick) | Pinte  |                                                                              |               | 4   3   12   1   1/2   1/4   1/4   1/4   1/4 an Stelle eingemachter Kartoffeln und Ge- | zeliefert werden. Bei kalter Jugabe täglich muhrend ber                                                 |               | + ±                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | <sup>1</sup> /4 Unze<br><sup>1</sup> /4 Unze<br>wenn zu belchaffen; Brot, Mehl                       |
| siro.dbi D                                | Unze   |                                                                              |               | n un                                                                                   | Bei<br>Ährer                                                                                            |               | Falls mit<br>Fleisch<br>zugleich<br>verabreicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | Brot,                                                                                                |
| roffet                                    | Unze   |                                                                              |               | 1/4<br>toffel                                                                          | ig.<br>Eg. 13                                                                                           |               | E Sanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | eu;                                                                                                  |
| ins3                                      | Unze   |                                                                              | iant          | 1/r                                                                                    | werben.<br>täglich                                                                                      |               | Winte<br>Winte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . E                                                               | हैं<br>हैं<br>इंक्वियी                                                                               |
| qurið                                     | Pinte  |                                                                              | Proviant      | 1/2<br>achter                                                                          | iefert<br>ugabe                                                                                         |               | 1/2 Pinte<br>2/4 CC<br>1/2 Pinte<br>3/4 CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/2 <b>E</b> 8<br>1 Unze<br>2 Unzem                               | 1/4 Unze<br>1/4 Unze<br>n zu besch                                                                   |
| Rarmelade<br>und Rus                      | œ      | }                                                                            | ider          | ngem                                                                                   | e gel                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . بەر.                                                            | venn                                                                                                 |
| rottu&                                    | Ġ      |                                                                              | Wöchentlicher | 12<br>Ve ei                                                                            | nelab<br>Iten o                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gemül                                                             |                                                                                                      |
| Setrodnete<br>Frlichte                    | Unze   |                                                                              | Š             | 3<br>1 Ste                                                                             | 11/s & Marmelade geliefert<br>werden.<br>Heizer erhalten als Zugabe                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l <b>d</b> )<br>gemif <b>h</b> te8<br>Rartoffeln                  | ( Senf                                                                                               |
| 3naer                                     | Unse   |                                                                              |               | 1 5                                                                                    | rben.<br>Jeizer                                                                                         |               | bfen<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d)<br>gemi<br>kartof                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                |
| Gebrannt.<br>Raffee                       | Unze   |                                                                              |               | 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>   1.<br>Fönnen                                           |                                                                                                         | ₩;            | Geschälte Erbsen<br>Rehl<br>Richererbsen<br>Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gemüse (frisch)<br>Getrochetes gemischte<br>Eingelegte Kartoffeln | Senf                                                                                                 |
| 30f2g                                     | Unze   |                                                                              |               | 13/4<br>( <b>d</b> t),                                                                 | ter und 1 & Marmelabe täglich<br>Rarmelabe 3/4 & Butter geliesert<br>ausreichend, aber mit Sparsamkeit. | Erfahmittel.  | efdäl<br>ebl<br>derei<br>eis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gemüse (fris<br>Getrochetes<br>Eingelegte s                       | enf<br>urry-<br>jes F                                                                                |
| lysmrsfac                                 | æ      | ;  :                                                                         | */*           | 1/2 at rei                                                                             | labe<br>tter g<br>Spar                                                                                  | rfat          | 9 <b>8</b> 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %<br>§ § §                                                        | ~                                                                                                    |
| SisK                                      | C#E    |                                                                              | 7/,           | 1/s<br>Borr                                                                            | arme<br>Bu<br>mit                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | ₹3                                                                                                   |
| Richererbien.<br>(Calavances)             | Binte  | 1,8                                                                          | Ι             | 1/8<br>Det                                                                             | 25 %<br>26 %<br>26 %                                                                                    | Surrogate und | rig r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ÷                                                                 | ).<br>fe 11                                                                                          |
| nsjdzØ                                    | Pinte  | 1,                                                                           | ١             | s/s<br>lange                                                                           | 1 fenbe                                                                                                 | gati          | werben als<br>einander<br>gleichwertig<br>betrachtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>,</b>                                                          | bo.<br>Femüls                                                                                        |
| 143502                                    | (38    | 8/1<br>8/1<br>8/1<br>1/8                                                     | 8/1           | 2<br>(fo                                                                               | c und<br>karm<br>isreid                                                                                 | urr           | Sei ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ģ                                                                 | otes ©                                                                                               |
| Singemadie<br>Gemüje                      | G#     | 111212                                                                       | ı             | 1/2  <br>tăglich                                                                       | Butter und 1 <b>E</b> 8<br>1 <b>E</b> 8 Marmelade <sup>8</sup> /4<br>b. h. austreichend, af             | (3)           | \$ ~ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unge<br>unge                                                      | est bo. bo.<br>Est bo. bo.<br>eingemachtes Gemüfe 11/s<br>Tabelle.                                   |
| atgalagniD<br>nlaffotzaR                  | Unze   | 1011010                                                                      | 7             | æ 28                                                                                   |                                                                                                         |               | 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11/s & 11 | 222<br>222<br>222<br>222<br>222                                   |                                                                                                      |
| Heister<br>ensterven                      | Get    | *     *   *                                                                  | 1             | 2   21/4  <br>Gemüse, 1                                                                | tonnen statt 1/2 Ed 1/2 Ed Butter und Bebarf zu liefern, und Bafermehl.                                 | •             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •                                                             | 1<br>5 unb                                                                                           |
| edineine∍<br>AlisH                        | (3E    | 1 1 1 1                                                                      | 1             | 2<br>Gem                                                                               | n sta<br>But<br>Ff zu<br>Safer                                                                          | ,             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • •                                                           | <br>gfteif<br>gem                                                                                    |
| DisHonife                                 | (3E    | 1/8<br><br>1<br>                                                             | 1             | 21/s<br>ober                                                                           | fönnen<br>1/s <b>ES</b> S<br>Bebarf<br>und H                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •                                                             | e Gal                                                                                                |
| 1018                                      | Cas    |                                                                              | -             | 7<br>Hefn                                                                              |                                                                                                         | :             | Fleisch<br>Carteisch<br>Feisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | inflati<br>enpro                                                                                     |
| Baffer                                    | Quarto | 44444                                                                        | 4             | tlich 28 7 21/s   Frifice Rattoffeln oder                                              | Indicate Booken Könne<br>Ing Bonnen ftatt 1/2 G<br>Brot ist je nach Beba<br>1 Quart Wasser und          |               | Frifges Fle<br>Salzkeisch<br>Büchlenfteis<br>Salchsenfteis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 9                                                               | Rehl<br>Reis.<br>In Hafen anstatt Salzsteisch<br>nstiger Wochenproviant gemäß                        |
|                                           |        | Sonntag .<br>Montag .<br>Dienstag .<br>Vittwoch .<br>Donnerstag .<br>Freitag | Sonnabend     | Wöchentlich   28   7<br>Frische Kartossen                                              | 2 B -                                                                                                   |               | Rrifdes<br>Galyffeif<br>Büdjenf<br>Galyfiff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Raffee .<br>Rafao .<br>Thee .                                     | Dehl Reis. 1<br>Reis. 1<br>Im Hafen anstatt Salzsteifc und<br>und sonstiger Wochenproviant gemäß ber |

Com. - Hist.

## Die geschichtliche Entwickelung des Seehandels und seines Rechts

mit besonderer Berücksichtigung des Arbeitsvertrages.

Don

Prof. Dr. Max Pappenheim in Riel.

## I. Die Seeschiffahrt im allgemeinen.

Die Schiffahrt, insbefondere auch die Seefchiffahrt, weist in ihren Un= angen über bie Beit gurud, bie ber geschichtlichen Erforschung guganglich ift. Iralte Sagen und Brauche bezeugen ihre Berbreitung, fo bie Sagen von ver Sintflut, vom Argonautenzug und vom Raube ber Helena, ber germanische Brauch ber Leichenverbrennung und beisetzung im Schiffe, ber auf die Bortellung bes Tobes als einer Sahrt über unbefanntes Gemäffer bingubeuten deint. Das älteste Schiff mar bas Ruberboot - bas Wort Ruber ift ines ber wenigen bem nautischen Sprachschate ber Indogermanen unweifelhaft ursprünglich gemeinsamen. Neben bem icon fruh ihm zur Seite jetretenen Segelichiff hat fich bas Ruberschiff in vervolltommneter Geftalt uch mahrend bes Mittelalters erhalten. Erft mit ber Reuzeit errang bas Jegelschiff die Alleinherrschaft auf bem Gebiete ber Seeschiffahrt, die es bis ur Berwendung bes Dampfes als Triebfraft im 19. Jahrhundert behielt. Das Schiff felbft ift urfprünglich ein ausgehöhlter Baumftamm (Einbaum), vie er noch jett verschiedentlich begegnet. Das Holz als Baumaterial hat rft im porigen Jahrhundert jum Teil bem Metall weichen muffen. Deefchiffahrt mar ursprünglich naturgemäß Ruftenschiffahrt. Der Übergang on ihr zur Sochfeefahrt vollzog fich am leichteften , wo nabeliegenbe Infeln 18 Stutpuntte bienen fonnten. Diefer Übergang ift aber ichon febr frub rfolgt; bereits bei ben Babyloniern und Phoniziern findet fich die eigent= iche Hochseefahrt, die namentlich auch von ben Chinefen von alters her etrieben worben sein muß.

Als Schiffahrtsgebiet kommt für die Geschichte Europas dis zum Ausgang des Altertums wesentlich das Mittelmeer in Betracht, wenn auch jelegentlich die Säulen des Herkules schon früh durchsegelt wurden, und mdererseits bereits im ersten Jahrhundert der römischen Kaiserzeit anschließend an den Landverkehr von Agypten und der afiatischen Mittelmeersuste aus eine regelmäßige Handelsschiffahrt nach Indien stattsand. Mit vem Eintritt der Nordgermanen in die Geschichte beginnt die Schiffahrt in Schriften CIII. 2. — Seefdissahrt II.

Digitized by Google

Oft- und Norbsee, bann auch im atlantischen Dzean allgemeine Bedeutung zu erlangen. In den letzten Jahrhunderten des Mittelalters vollzieht sich der europäische Seehandel in den beiden großen, sich hiernach ergebenden, auch weiterhin getrennt bleibenden Gedieten. So gravitiert von früh her ber Handel der französischen Westütte nach dem Norden. Das Zeitalter der Entdeckungen brachte dann den Verkehr mit Amerika und die Aufsindung des in die alte Gestaltung des Levantehandels tief eingreisenden, direkten Seewegs nach Ostindien. Die Erstreckung der Seeschiffahrt über den ganzen Bereich der Erde dis zu dem planmäßigen Bordringen in die Polarmeer ist dann der Neuzeit vorbehalten geblieben.

Bahrend ber gangen Reit, Die wir geschichtlich übersehen konnen, bat bie Schiffahrt feine fo folgenreiche Umwälzung erfahren, wie im Laufe bes 19. Nahrhunderts. Dampfichiffahrt und Telegraphie find es vornehmlich, welche biefe Umwälzung herbeigeführt haben. Durch bie Ber wendung bes Dampfes als Triebfraft ift bie Bedeutung ber Schwierigfeiten und Gefahren, mit benen bie Schiffahrt zu tampfen hat, wefentlich ver ändert und zwar in ber hauptsache vermindert worben. Das Dampfidiff hat bei ber für seine Fortbewegung erforberlichen Überwindung bes Bafferwiberftanbes vor bem Ruberfciff bie Borguge ber Mafchine gegenüber bet Menschentraft, vor bem Segelschiff ben Borgug ber größeren Unabhangigfeit von Wind und Wetter voraus. Die Nachteile, die fich aus den besonderen Gefahren bes Dampfbetriebes (3. B. Reffelexplofionen) und ber Abbangigteit ber Bewegungsfähigkeit von ber Unverfehrtheit ber Mafchinen und ber Bulänglichfeit bes Rohlenvorrats ergeben, tommen jenen Borgugen gegenübe nicht ernftlich in Betracht. Nächft ber Schnelligfeit feiner Bewegung verschafft vor allem beren Prazifion bem Dampfichiff feine Aberlegenheit gegen über ben beiben alteren Schiffstypen. Der Bechsel ber Sahreszeiten ift fin bie Bochseefahrt fast bedeutungelos geworden. Untritt und Ausführung ber Reise find normalerweise mit einer früher unmöglichen Genauigkeit zu regeln, welche allen an ber Fahrt beteiligten Intereffen (ber Reeber, ber Befrachta, ber Reisenden, ber Affekuradeure u. f. m.) eine zuverlässige Berechnung ber für fie bestimmenden Chancen gemährleiftet. Auch bie ber Reise selbft vorangebenben und nachfolgenden Magnahmen, wie namentlich bie Einlabung und Löfchung ber Guter, werben in gesteigertem Dage bur Maschinen, baber leichter, schneller und ficherer, als früher bewirft. Da bie Berwendung ber Mafchine sich im Großbetriebe beffer rentiert, hat fich wor züglich in ber Richtung auf ihn bie Schiffahrt als Dampfichiffahrt ent Die Steigerung ber Macht bes Groktapitals mit ihre volkswirtschaftlichen Vorteilen und Rachteilen hat fich baber unter bem Zeiche

des Dampfes auch auf dem Gebiete der Seeschiffahrt in beschleunigtem Raße vollzogen. Die Bildung des europäisch-amerikanischen Schiffahrtstrufts, die nur ein neues Glied in der Kette der wenn auch schnell ersolgten Entwicklung darstellt, hat die Augen auch der den Dingen ferner Stehenden für die universelle Bedeutung der hier in Betracht kommenden Fragen geöffnet. Für eins der größten und wichtigsten Seeschiffahrtsgebiete ist durch diesen Trust die Konkurrenz der Reeder tatsächlich beseitigt und ihnen so eine gebietende Stellung im Berhältnis zu Befrachtern, Reisenden, Schiffsleuten, Affekuradeuren gesichert. Die Rückwirkung hiervon auf die Besamtheit der mittelbar an der Seeschiffahrt Interessierten kann nicht ausstleiben.

Auch bie Telegraphie, obwohl in ihrer Berwendung für ben überleeischen Radrichtenverkehr taum 50 Jahre alt, hat auf ben Betrieb ber Seefchiffahrt bereits in hochbebeutfamer Art umgeftaltend eingewirkt. ebem an bas Rabelnet angeschloffenen Orte fann nunmehr bas Schiff mit ebem anberen berartigen Orte mit einer Schnelligleit in Verbindung treten. Die berjenigen bes Berkehrs unter ben an bemfelben Orte Befindlichen nichts nachgibt. Das an einem mit bem Rabel erreichbaren Ort fich aufhaltenbe Schiff ift baber hinfictlich ber Abgabe und Entgegennahme von Mitteilungen nicht viel anders gestellt, als ob es sich nicht auf der Reise befände. jorgfältig geübter Rachrichtenbienft von ben Orten, Die bas Schiff berührt ober uch nur paffiert, erhalt alle Intereffenten über feinen Berbleib und ieine Schicffale auf bem Laufenben. Reeber und Befrachter insbesonbere lonnen auch nach Antritt ber Reise birekt ober burch ihre Agenten Anweisungen mit Bezug auf Schiff und Ladung erteilen. Mit Rudficht auf nachträgliche Beränderungen ber Sachlage fann bas Biel ber Fahrt geanbert, über bie Labung anders verfügt, Berficherung genommen werben u. f. w. Die Borteile, welche bei ber Betriebsweise bes fruberen Mittelalters aus der Anwesenheit von Reeber und Befrachter an Bord bes Schiffes fich ergaben, find burch bie wunderbare Erfindung ben an Land Berbleibenben mit Bezug auf alle ihren Intereffen bienenben Schiffe gleichmäßig gemährleiftet.

Das Telegraphenkabel schafft eine Berbindung zwischen dem auf der Reise begriffenen Schiffe und dem Lande nur unter der Boraussetzung, daß das Schiff sich im Hafen befindet, oder daß direkt — durch Wahrnehmung des passierenden Schiffes — oder indirekt — durch Begegnung mit einem anderen Schiffe — Nachrichten von ihm an Land gelangt sind. An der Isolierung des auf hoher See befindlichen Schiffes hat die Kabeltelegraphie nichts ändern können. Die neueste Zeit hat eine Anderung auch hierin teils schon vor sich gehen, teils in Aussicht treten gesehen durch die Er-

Digitized by Google

findung der brahtlosen Telegraphie, die für die Seeschiffahrt ohne Zweisel epochemachende Bedeutung erlangen wird. Wenn sie ihren vielverheißenden Anfängen entsprechend fortentwickelt werden wird, wird das Schiff auch während der Fahrt mit dem Lande beständig in Verdindung bleiben. Ran braucht nur an die Fälle der Seenot und die Wichtigkeit schneller Hilfe zu denken, um zu erkennen, welch' ein bedeutungsvoller Schritt zur Überwindung der mit der Seeschiffahrt verdundenen Gesahren hiermit getan wäre. —

Sinfictlich ber Beteiligung ber einzelnen Bevolferungeflaffen am Betriebe ber Seefchiffahrt übten bie allgemeinen Unschauungen über ber Wert eigener Lohnarbeit, bie wenigstens jum Teil mit bem Spftem ber Stlavenwirtschaft zusammenhingen, im griechischen und römischen Altertum einen maßgebenden Einfluß aus. Sandarbeit, bes Erwerbes halber geübt, galt als bes vollberechtigten Burgers nicht wurdig. Un ber tatfächlichen Auslibung ber Seefchiffahrt haben wir uns ihn ber Regel nach nicht als beteiligt zu benten. 3mar ergibt fich aus ben Quellen ber römischen Raifer geit, bag auch in ben nieberen Stellen ber Schiffsbefatung neben Stlaven Freie verwendet werden. Aber andererseits ift selbst ber Schiffer häufig ein Unfreier, und ber Senatorenstand icon feit bem 3. Jahrhundert v. Ch. Gebut fogar von bem Reebereibetriebe gefetlich ausgeschloffen. Diefer Betrieb felbft hatte bereits in ben letten Beiten ber Republit eine für bas Staatswefen unentbehrliche Bebeutung erlangt. In ber Raiferzeit murbe er, soweit es fich um bie schwierige Berforgung ber Stadt Rom zumal mit Getreibe banbelte, für ben Staat burch bie organisierte und mit Brivilegien ausgestattete Gilbe ber navicularii ausgeübt.

Ein vollsommen anderes Bild bietet das Mittelalter. Der altgermanischen Anschauung galt der Handelsbetrieb, insbesondere die vielsach in Berbindung mit der Heerschrt geübte Raussahrt, nicht als des freien Mannes unwürdig. Berschiedentlich wird uns aus der Frühzeit nordische Geschichte von Königen berichtet, die sich mit Geldeinlagen in der Art von Handelsgesellschaften an Raussahrten beteiligten. Daß der König es nicht verschmähte, mit eigenem Schiff für seine Rechnung Handel zu treiben, ergibt sich aus einem norwegischen Rechtssahe des 18. Jahrhunderts: der Führer eines Raussahrteischisse des Königs genießt kraft dieser Eigenschaft ein höheres Standesrecht. Nach angelsächsischem Rechte erlangt ein Kaussen, der beimen Mitteln", den Rang des Ritters. In Norwegen wird bereits im 13. Jahrhundert darüber geklagt, daß "alle jeht auf Raussahrten sahren, nicht aber für die Bauern arbeiten wollen", und die Geschgebung schreitet zum Schutze der daburch bedrohten Landwirtschaft ein. In den städtischen

Bemeinwesen, die ihre Rraft eben ber Seefchiffahrt verbankten, erlangten vie an ihr beteiligten Rreise ber Bevölkerung naturgemäß befonbere Beseutung. Die Sansa im Norden und die Städterepubliken bes Mittelmeergebietes im Guben bieten gahlreiche Belege bierfür. In verschiebener Art vußten fich hier die Schiffahrttreibenben maggebenben Ginflug auf bas Stadt- und Staatsregiment ju fichern, balb und mohl junachft, indem fie ich genoffenschaftlich zusammenschloffen (fo in ben lübischen Rompanien ver Bergenfahrer u. f. w., ber curia maris von Bifa, ber Seehandelsinnung von Barcelona u. a. m.), balb inbem fie eine Bertretung ihrer Intereffen n ben ftabtifden Behörben ober burch besondere bagu bestimmte Beamte reben jenen erlangten. Die Erfetjung ber mittelalterlichen Geburtftanbe burch vie Berufsstände ber Neuzeit, bas Aufgeben ber zahlreichen selbständigen, täbtischen Gemeinwesen in politisch und rechtlich geeinten Staaten und bie Rieberlegung ber von ber Bunftverfaffung gezogenen Schranken burch bie Bewerbefreiheit haben bie Beteiligung am Betriebe ber Seefchiffahrt allen Rlaffen ber Bevölkerung gleichmäßig eröffnet und zugleich bas Dag ber zesellschaftlichen und politischen Wertung von ber Art bes Berufes unabbangig gemacht. Die Ertenntnis aber, von wie großer Bebeutung bie See-Schiffahrt auch für bie unmittelbar an ihr nicht beteiligten Gebiete ift, hat mit ber mobernen Entwidlung ber Berkehrsverhältniffe fich überall Bahn brechen müffen.

Mit Rudficht auf biefe Bebeutung hat bie Schiffahrt zu allen Reiten einen bevorzugten Gegenstand ber Fürforge auch bes Staates und ber in seinem Dienfte ober an feiner Stelle wirkfamen Organisationen gebilbet. Art und Dag biefer Fürforge wechseln nach Zeit und Ort. Dem Mittelalter war eine burchaus protektioniftische Behandlung auch ber Seeschiffahrt nach Maggabe ber allgemeinen Berhältniffe und Unschauungen felbftver-Möglichste Ausschließung ber Fremben auch im Bege ber Gefetgebung murbe noch angestrebt, als ihre einstige Rechtlosigkeit langft aufgehört hatte. Die Erbauung von Schiffen fur Frembe, Die Beraußerung von Schiffen und Schiffsparten an fie, die Eingehung von Sandelsgefellschaften mit ihnen mar vielfach verboten; auch ber Ausfuhr bes gum Schiffsbau geeigneten Holzes trat bas Gefet nicht felten entgegen. Binfichtlich ber Befrachtung ber Schiffe unterlagen bie Fremben mannigfacher Burudfetung; bis jur Gegenwart hat fich ihre Ausschliegung von ber Ruftenfrachtfahrt, wenn auch durch viele Ausnahmen durchbrochen, im Prinzip erhalten. Der Berfuch, die Schiffahrt auch auf hoher See in weiterem ober engerem Gebiete zu monopolifieren, ift im Laufe ber Jahrhunderte von fehr vericiebenen Staaten gemacht worben. Der große Grundsat, bag bas

Meer frei ift, hat erst seit bem 17. Jahrhundert und nur sehr allmählich seine jetzt nicht mehr bestrittene Geltung erlangt. Im großen und ganzen ist gegenwärtig durch zahlreiche Staatsverträge die Gleichberechtigung von In- und Ausländern in Ansehung des Seeschiffahrtsbetriebes gewährleistet. Die Begünstigung der einheimischen Schiffahrt erfolgt im Wege positiver Förderung in verschiedener Art, z. B. durch die Zollgesetzgebung, die Gewährung von Schiffsbauprämien und die Subventionierung bestimmter Linien. Auf die staatliche Fürsorge sur die Schiffahrt auch abgeseben von dem Gegensat der Einheimischen und Fremden wird in anderem Zusammenhange einzugehen sein.

Rach bem Gefagten begreift fich, bag bie Dris- und Staatsaugehörigteit bes Seefchiffs fur bie Gefchide von Schiff und Labung jeberzeit maßgebenbe Bebeutung erlangen tonnte. Unter welchen Boraussetzungen bas Schiff eine beftimmte Nationalität erwirbt, und auf welche Art es ihren Besit zu erweisen hat, ift baber eine Frage von größter Wichtigkeit. In alterer Beit beantwortete fich biefe Frage in ihrem erften Teile wesentlich einfacher, als heutzutage. Die verschiebenen Umftanbe, nach benen fich bie Nationalität bes Schiffes bestimmen tann, wie Staatszugehörigkeit bes Eigentumers, bes Erbaungsortes, ber Schiffsbefatung, trafen überwiegend entweber nicht ober insgesamt zu. Regel nach im Mittelalter bie Nationalität bes Reebers maßgebenb gewesen zu fein scheint, barf hieraus nicht gefolgert werben, bag bie anberen Momente für unerheblich gehalten worden maren. Auf bas Gegenteil beutet bie Tatfache, bag, als man begann, alle biefe Momente felbständig ins Auge ju faffen, fie für gleichwertig angefeben murben. So gefchah es namentlich in ber englischen Gefetgebung feit Cromwells Navigationsalte, Die nur einem Englander gehörenden, in England erbauten und mit Englandern bemannten Schiffen bie englische Nationalität zuerfannte. Diese Gesetzgebung murbe gunächst für bie ber anderen Staaten vorbilblich. Es haben aber in neuere Beit nicht nur biefe, fonbern es hat auch England felbft bas ihr zu Grunde liegende, enge Bringip fallen laffen muffen. Rur vereinzelt wird jest noch bie Erbauung bes Schiffes im Inland geforbert. Die Staatsangehörigkeit ber Befatung wird teils überhaupt nicht mehr, teils nur noch fur einen bestimmten Teil berfelben verlangt. Das Erforbernis bes nationalen Gigentums ift vielfach auf eine Quote beschränkt. Und auch folche Staaten, bie, wie Deutschland, an ber Ausschließlichkeit bes nationalen Gigentums als ber erforderlichen und ausreichenden Borbebingung für bie Staatsangeborigteit bes Schiffes festhalten, haben ber Beteiligung von Ausländern, someit es ich um ben Betrieb namentlich burch Aftiengesellschaften handelt, einen witen Spielraum gewährt.

Ihren fichtbaren Ausbrud finbet bie Rationalität bes Schiffes von Iters ber in ber Flagge. Bereinzelt hat fich bis jur Gegenwart bie rüber allgemeine Unichauung erhalten, baß bas Schiff jur Führung ber flagge verpflichtet fei. Im allgemeinen ift es jest zu ihr nur berechtigt. Iber Die Ausübung biefes Rechts liegt regelmäßig fo febr in feinem eigenen Intereffe, baß fie baburch genugend gemahrleiftet ift. Den Nachweis feiner Berechtigung gur Führung einer bestimmten Flagge bat bas Schiff mittelft ffentlicher Urtunden zu erbringen. Schon im 15. Jahrhundert bezeichnen s hanseatische Quellen als eine alte Gewohnheit, bag bie Stabte ben Schiffern ber Banfa Bertifitate barüber erteilen, "bag ber Schiffer und fein Schiff in fothane Stadt, mo er benn Burger ift, und in bie Sanfe ju Saus jehoren." Sinfictlich ber Art biefer Dofumente gingen bie verschiebenen Rechte bis in die neuere Beit auseinander. Seitdem im vorigen Sahrjundert fast überall besondere Register jur Berzeichnung ber bas Flaggen= echt befitenben Schiffe eingerichtet worben find, bient jum Nachweise biefes Rechts eine auf Grund ber Regiftrierung erteilte, behördliche Bescheinigung.

Die Schifferegifter felbft ftellen eine besondere Bermendung eines allgemeineren Gebankens bar, ber feit bem Mittelalter in verschiebenen Gin= richtungen jum Ausbruck gelangt ift. Rechtlich relevante Borgange, an beren zuverläffiger Feststellung ein Intereffe bestand, murben in öffentliche Bucher ober Regifter eingetragen. So 3. B. Berpfändungen von Schiffen in bie Stadtbucher nieberbeutscher Städte (vgl. unten S. 151). Besonbere Regifter für Schiffe begegnen für verschiebene Arten öffentlich = rechtlicher Eintragungen. 218 im 14. Jahrhundert in Bortugal eine fehr merkwürdige 3mangeverficherung auf Gegenseitigkeit für Seefchiffe eingeführt murbe, wurde zugleich bie Anlegung eines Regifters vorgesehen, in welches ber Raufpreis erworbener und ber Wert neu erbauter Schiffe eingetragen werben follte — als Grundlage für ben gegebenen Falles zu leiftenben Erfat. In ahnlicher Beife follte nach venezianischem Gefete von 1624 bas Berbot ber Berficherung von Schiffen über zwei Drittel ihres Wertes hinaus burch bie Eintragung einer beeibigten Tare an bem fegelfertigen Schiffe in ein befonberes, hierfur bestimmtes Register gesichert werben. Die mobernen, ber Rationalifierung ber Schiffe bienenben Regifter find zuerft in England eingeführt worden. Sie haben nicht nur schnell Berbreitung, sondern auch Berwendung für einen ihnen junachst fremden 3med, nämlich zur Gintragung von Berpfändungen ber Schiffe nach bem Borbilbe ber Sypothenbucher, gefunden. Die hierin, wie in anderen Borfchriften alten und neuen Rechts,

enthaltene Gleichstellung ber Schiffe mit Grundstüden findet in der Rau: ber Schiffe ihre gute Erklärung. Zwar ist das Schiff eine bewegliche, is sogar eine zur Bewegung bestimmte Sache. Aber in seiner bestimmungsmäßigen Verwendung verschafft es zugleich dem Menschen erst die Möglichteit der Existenz auf dem ihm von Natur fremden Elemente. So gleick es einer schwimmenden Insel, die als Wohnstätte dient, und seine Bedeutung würde so wenig, wie die des sessen Grund und Bodens, mit seiner Betrachtung nur als eines Sachguts erschöpfend und zutreffend gekennzeichnet werden. —

## II. Der Erwerb durch Seeschiffahrt.

Seit ben ältesten Reiten bient bie Seefchiffahrt bem Denschen als ein Mittel bes Erwerbes. Er vollzieht fich zunächst und vornehmlich auf miefache Urt. Ginmal ermöglicht bie Schiffahrt bie Uneignung berrenlofer Naturprobutte (Fischerei, Balfischfang, Robbenschlag, aber aus fcon fruh Berlen- und Rorallenfischerei), fobann ftellt fie bie Berbindung mit ben Bewohnern anderer Länder ber, von benen ber Seefahrer burd Gewalt ober in friedlichem Taufchverfehr Guter erlangt. Der Seebanbel als ein nicht nur gelegentlicher Taufchvertehr hat nur allmählich, wen auch icon fruh beginnend, feine jest maggebende Bebeutung als felb ftanbiger Zwed ber Seefchiffahrt erlangt. Bis weit in bas Mittelelm hinein erscheint er in engster Berbindung mit ber bem Fremben gegenübe als burchaus erlaubt geltenben Seerauberei. Er mußte bagu bienen bas an einer Stelle über ben Bebarf hinaus Geraubte an einer andere gegen fonft erftrebte Buter einzutaufchen. Sanbelogefellichaften, bie jugleit auf gemeinsamen Gewinn burch Beutemachen berechnet find, werben, wie in Altertum, fo auch noch im 13. Jahrhundert von Cfandinaviern ebenfo wie von Bifanern eingegangen. Der junachft burch bie Gaftfreunbicaft ge mahrte, bann von Fall ju Fall burch Bertrage ben Fremben auch rechtich verbürgte Sout verftand fich mit ber Fortbilbung bes Bolferrechte allmeblic in Friedenszeiten von felbft, wenngleich freilich bas mahrend bes ganzen Mittelalters in ausgebehnteftem Dage geubte Repreffalienspftem wegen wirklicher ober vermeintlicher Übergriffe bes Einzelnen bie Gefamtheit feine Bolts-, Stammes- ober Stadtgenoffen ber fteten Gefahr ber Bergelung 3m Rriegsfalle aber hat fich bie Seerauberei als staatlich an erkanntes und geforbertes Gewerbe in Geftalt ber Brivatfaperei jum Tell bis zur Gegenwart erhalten. Unter ber Einwirfung von See- und Strand raub, obwohl fie bekampfend, hat die Silfeleiftung in Seenot mabrend bes Mittelalters ben Charafter einer gewinnbringenden Tätigleit

erlangt. Bom Schiffe aus konnte fie aber aus tatfächlichen Grünben nur gelegentlich bewirkt werben. Erst nach dem Aufkommen der Dampfschiffahrt hat sie sich zu einem besonderen Hilfsgewerbe der Seeschiffahrt ausgebildet, bas mit eigens für ihre Zwecke eingerichteten und ausgerüfteten Schiffen betrieben wird.

Urfprünglich bient bie Schiffahrt nur bagu, bem Seefahrer felbft ben Aufenthalt auf bem Meere ober bie Erreichung fremben Lanbes ju ermöglichen. Des eigenen Schiffes bedienen fich ber Witing und ber Banbler, ber Rlüchtling und ber Rifder. Die auf Beerfahrt und Sandel Musziehenden find auch Eigentumer und Befatung bes Schiffes. Roch lange, nachdem die tatfächliche Trennung der Funktionen erfolgt ift, hat sich die wirtschaftliche Gemeinsamteit bes Unternehmens behauptet. Der Raufmann reift nun mit feinem Gute auf frembem Schiffe, und beffen Gigentumer bebient fic bereits einer in feinem Dienfte ftebenben Schiffsmannschaft. Shiff und Labung find gur Gutergemeinschaft gusammengelegt, und an bem Ertrage bes Unternehmens, wie an beffen Leitung hat auch bie Schiffsbefatung ihren Anteil. Allmählich tritt besonders infolge ber fortidreitenben Arbeitsteilung bei Bunahme regelmäßigen Betriebes ber Schiffahrt bierin eine Anderung ein. Der Gigentumer bes Schiffes verwendet es nicht mehr nur ober überhaupt nicht mehr, um felbst - wenn auch in Gemeinschaft mit ben etwa von ihm verschiebenen Ladungseigentumern - ju reifen, fonbern um fie und ihre Guter zu beforbern. An bie Stelle einer gemeinfamen Unternehmung, für die der eine bas Schiff, der andere die Ladung ftellt, treten zwei verschiebene, obwohl miteinander wirtschaftlich noch verbundene Unternehmungen : Das Transportgefchaft tritt neben bie Rauffahrt als eigenes Erwerbsgeschäft, Reeber und Raufmann, wenngleich aufeinander angewiesen, fuchen auf verschiebene Urt Lebensunterhalt und Geminn.

Die Rechtsform für bas Verhältnis zwischen bem Reeber und bem Kaufmann gab zunächst die Sachmiete ab. Der Eigentümer des Schiffes, der es zum Transport verwendete, konnte dem Vermieter eines Grundstücks, der Kaufmann dem Mieter eines solchen gleich behandelt werden. Die Zahl der ein Schiff zusammen benutzenden Kaufleute war nicht groß. Sie bezogen es mit ihren Gütern, für die sie selbst Sorge trugen, und mit ihrem Gesinde. Sie hatten auf ihm ihre Wohnstätte für die Dauer der Reise, die sie nach dem Ausgangsorte wieder zurücksühren sollte. Ihre Entschließungen waren innerhalb der durch den Vertrag gezogenen Grenzen für den Verlauf der Fahrt maßgebend. Das Bestimmungsrecht des Schiffseigentümers trat für deren Dauer in den Hintergrund. Selbst in Ansehung eigentlich

nautischer Magregeln mar er von ben Raufleuten in erheblichem Rate abhängig. Sie erschienen als zeitweilig verfügungsberechtigt über bas ihnen zum Gebrauch überlaffene, ihnen vermietete Schiff.

Unter bem Einfluß veränderter tatfächlicher Berhältniffe trat an die Seite, dann als Regel an die Stelle der Schiffsmiete das Fracht geschäft. Durch dieses erlangt der Kaufmann nicht mehr die Berfügung über des Schiff, sondern nur noch ein Recht gegen den Reeder auf Beförderung seiner Güter mittelst des Schiffes. Der Unterschied ist anfänglich nicht scharf und nicht von großer Bedeutung. Sie steigert sich allmählich in den Maße, wie die Zahl der Befrachter wächst, und die Begleitung der Güter durch sie abnimmt. Der Stückgüterverkehr unserer Zeit läßt dies in vollster Deutlichkeit zu Tage treten. Aber auch jetzt noch weisen mannigfache übergangsformen zwischen Schiffsmiete und Stückgutverfrachtung auf deren unsprünglich enge Verwandtschaft hin.

Die Bichtigkeit bes Transport-, insonberheit bes Frachtgeschäftes für bie Geschichte ber Seeschiffahrt wurde mit seiner Betrachtung auch als der wichtigken Erwerbsart bes Seehandels nur unvolldommen gewürdigt sein. Die Kauffahrteischischent selbst verdankt der entgeltlichen Güterbeförderung ihr besonderes Gepräge. Die der überwiegenden Regel nach auf Grund eines Frachtgeschäftes an Bord gelangende Ladung hat von jeher die Bedeutung eines dem Schiffe nahezu gleichberechtigten Faktors des Schiffahrtsunternehmens besessen. Der Fall, daß dieses die Ausführung von Frachtverträgen bezweckt, ist der Normalfall des Seehandels. Die Geschichte dei letzteren und seines besonderen Rechts ist daher zum großen Teile eben die Geschichte des Seefrachtgeschäfts und seiner Regelung.

Zwei Arten bes Frachtvertrags haben sich zunächst im Altertum und bann wieder von neuem im späteren Mittelalter entwicklt. Bei der älteren, der Schiffsmiete näherstehenden, wird dem Befrachter das Schiff im ganzen oder zu einem gewissen Teile für die Beförderung seiner Güter zu Berfügung gestellt. Bei der jüngeren übernimmt der Berfrachter lediglich die Besörderung bestimmter Güter mittelst des Schiffes. Die ältere Form wird, weil regelmäßig eine Urkunde (carta) über den Bertrag errichtet wird, Chartervertrag, die jüngere, weil es sich bei ihr um die Besörderung einzelnen Güter handelt, Stückgütervertrag genannt. Wenn die Schiffe kleiner sind, seste Keiserouten zwischen Handelspläßen nicht bestehen, daher die einzelne Unternehmung einen mehr gelegentlichen Charaster trägt, und die Jahl der als Bestrachter in Betracht Kommenden nicht groß ist, überwiegt die Charterung. Wo große Schiffe von einzelnen Bestrachtern nicht leicht gefüllt werden können, andererseits aber eine große Zahl von solchen infolge der

ständigen Beziehungen zwischen ben in Betracht tommenden Orten vorhanden ift, bietet sich die Stückgutsverfrachtung als geeignetere Form der Bersendung dar. Es ist daher begreiflich, daß sie zwar schon im Altertum und wiederum im Mittelalter begegnet, daß sie aber erst im Zeitalter der Dampsschiffahrt das Übergewicht erlangt hat.

An dem Frachtvertrage find urfprünglich und notwendig nur zwei Bersonen beteiligt: der Berfrachter, der die Beförderung der Güter zur See übernimmt, und der Befrachter, der sie sich gegen Entgelt verfprechen läßt. Aber die Entwicklung des Berkehrs und die mit ihr gegebene, größere Rompliziertheit der Lebensverhältnisse haben diese einfache Gestaltung auch der rechtlichen Regelung allmählich bedeutend modifiziert.

Berfrachter mar junächst ber Eigentumer bes Schiffes, ber biefes jum Erwerbe burch bie Seefahrt ausruftete und verwendete (Reeber) und es in Berfon führte (Schiffer). Aber Schiffseigentumer und Reeber fielen nicht mehr zusammen, wenn jemand ein ihm gemietetes ober geliebenes Schiff -3. B. als Rommenbatar - jur Seefahrt benutte, Reeber und Schiffer, wenn jener gur Führung bes Schiffes einen anberen anstellte. wechselnber, rechtlicher Beurteilung bes Berhaltniffes erfcien wirtschaftlich als Berfrachter, auch wenn ber Schiffer mahrend ber Reise ben Fracht= vertrag geschloffen hatte, ber Reeber, bem ber Gewinn und ber Berluft ber Frachtreise vornehmlich ober ausschließlich zufallen follte. Berfrachter tonnte aber auch ber Befrachter werben, wenn er auf Grund bes von ihm erlangten Rechts auf Beforberung von Gutern feinerfeits anderen eine folche verfprach. Diefe fogenannte Afterverfrachtung, Die ein Seitenftud gur Aftervermietung ift. bat namentlich in neuerer Beit mit ber häufigeren Berfendung von Studgutern große Bebeutung erlangt. Zwischen ben Reeberverfrachter und ben Stüdgutbefrachter ichiebt fich ber Afterverfrachter, ber bas von ihm im gangen gecharterte Schiff "auf Stüdguter anlegt." Er tann mit bem Detailliften im Barenhanbel verglichen werben. Er nimmt bem Reeber bas Suchen ber Labung und bie Bertragsschließung mit gablreichen Barteien ab. Seine Spekulation ift auf die Erzielung ber Differeng zwischen ber von ibm ju zahlenden Fracht aus dem Hauptfrachtvertrage (Charterfracht) und ber höheren, an ihn zu gablenden Frachtenfumme aus ben Unterfrachtvertragen (Ronnoffementsfrachten) gerichtet.

So lange ber Befrachter seine Guter begleitete, brachte er sie nach beenbigtem Transporte von Bord, wie er sie vor Antritt ber Reise an Bord gebracht hatte. Mit ber Ausbildung bes Bersendungsgeschäftes, bei bem ber Schiffer die Guter von bem nun zurückleibenden Befrachter zur Beförberung übernahm, trat als beteiligt an der Unternehmung zu den Vertragsparteien

ber Empfanger bingu, an ben bie Auslieferung ber Guter im Beftimmungbafen erfolgen follte. Rum Berfrachter fann er in febr verschiebenen Babaltniffen fteben — als Gefellschafter, als Angestellter, als Kommiffionin, als Räufer u. f. w. Dem Befrachter gegenüber hat er, weil am Fractvertrage felbft nicht beteiligt, feinerlei Berpflichtung und urfprünglich aus tein felbständiges Recht auf Ablieferung ber Guter. Er fann biefe in älterer Zeit nur als Bertreter bes Befrachters verlangen. Unter der Ein: wirtung bes Vertehrsbeburfniffes hat fich bies allmählich geanbert. lich wenn er ein ihn legitimierenbes Ronnoffement befitt, fleht er bem Schiffe felbständig berechtigt gegenüber. Dann tann auch der Befrachter regelmäßig Die Ablieferung an ihn nicht mehr verhindern. Und bas ift notwendig. Denn bas Konnoffement murbe feiner noch ju betrachtenben Aufgabe als Barenumfatpapier nicht genügen tonnen, wenn ber es reblich Erwerbente fich nicht barauf verlaffen burfte, bag er mit feiner Silfe nach Antunft ber Guter im Bestimmungshafen in ihren Befit gelangen werbe. felbständige Recht bes Empfängers gegen ben Schiffer bedarf einer Ginfdrankung im Intereffe bes letteren. Der Besit ber Güter burch ben Schiffer verschafft bem von ihm vertretenen Reeberverfrachter eine greifbere Sicherheit megen feiner Unsprüche aus bem Frachtvertrage auf Fracht, Liegegelber, Auslagen u. f. m. Er tann fich wegen biefer Anfprüche notigen falls an bie Guter halten. Das barf ihm burch bas Recht bes Empfangers erschwert ober unmöglich werben. Deshalb muß biefer, er fein Recht auf Ablieferung ausubt, ben Schiffer wegen ber auf ben Buter laftenben Unfprüche befriedigen. Bas ber Empfanger vom Schiffer forben tann, und mas er ihm bafur ju leiften bat, bestimmt fich nach bem Inhalt bes Frachtvertrages; wenn aber, wie regelmäßig, ein Konnoffement ausgestellt ift, lediglich nach biefem.

Mit der Berbreitung der Schrift und der Ausbildung des Urkundenwesens wurde im Mittelalter die Bewirkung von Auszeichnungen über den Frachtvertrag üblich. Die Schrift war zunächst nicht eine Form des Bertragsschlusses, sondern nur ein Mittel, ihn zu beweisen. Sie hat aber dann vielsach die Bedeutung einer Bertragsform erlangt. Die Urkunde wurde entweder über den ganzen Bertrag ausgestellt oder einseitig vom Standpunkte des Berfrachters aus. In dem einen Falle wird der Bertragsinhalt für oder durch beide Parteien beurkundet, in dem anderen Falle bekennt sich der Berfrachter zu den von ihm übernommenen Berpflichtungen, und wird nur deren Inhalt durch die dem Befrachter obliegende Gegenleistung mitbestimmt. Die mehrseitige Urkunde soll allen Beteiligten als Beweismittel dienen. Deshalb wird ihr Tert so viele Male gleichlautend auf einem Blatte wiederholt, als Bertragsparteien vorhanden sind. Dann werden die mehreren Texte mit zackigem Schnitt voneinander getrennt, um gegebenen Falles durch Anpassung aneinander als echt identisiziert werden zu können, und jede Partei erhält ein Exemplar ausgehändigt. Eine so geteilte Urkunde wird carta partita genannt, und darnach heißt noch jetzt, obwohl der alte Brauch hier längst geschwunden ist, die Urkunde über den Frachtvertrag Chartepartie. Dagegen wurde die einseitig vom Berfrachter ausgestellte Urkunde, in der er sich zu der Berpslichtung, die empfangenen Güter zu besördern, bekannte, dem Bestrachter ausgehändigt. Aus ihr scheint in Berdindung mit den Absschriften, die der an Bord besindliche Schissschreiber von den Ladungszeintragungen in das Kartular den Abladern zu erteilen hatte, das Konnosseintragungen zu sein, auf dessen zu erteilen datte, das Konnosseit die doppelte Form seiner Fassung (objektiv: shipped oder received und subsiektiv: Ich Schisser. des Schisser. des Schisser.

Als Berfrachter und Schiffer regelmäßig nicht mehr biefelbe Berfon war, und - jum Teil im Busammenhange hiermit - bie Berfrachtung und bie auf Grund berfelben erfolgende Abladung regelmäßig nicht mehr zusammenfielen, erlangte bas Ronnoffement eine felbftanbige Bebeutung bem Frachtvertrage gegenüber. Es biente junachft baju, bie in Ausführung besfelben erfolgte Abladung ber Guter zu beweifen. Da aber bem in ihm abgelegten Befenntnis bes Empfanges ber Guter gegenüber ber Schiffer einen Begenbeweis nicht führen burfte, murbe bas Konnoffement ichon fruh gum Eräger einer felbständigen Berpflichtung. Durch feine Beitergabe fonnte nach Ausbildung bes Diftanzverfendungsgeschäftes ber Ablader seinen Anfpruch auf Ablieferung ber in ber Urtunde bezeichneten Guter burch ben Empfänger geltend machen laffen, bann auch auf ben Empfänger übertragen. Bon bier aus entwidelte fic bas Ronnoffement aus einem Legitimations= papier ju einem Wertpapier: bas Recht auf Auslieferung mar nun bergeftalt mit ber Urfunde vertnupft, bag es nur von ihrem Inhaber ausgeubt werben tonnte. Die übertragung biefes Rechtes aber murbe baburch erleichtert, daß bas Ronnoffement an Orber gestellt und baburch gleich bem Wechsel inboffabel wurde. So konnte es als Trager ber in ihm verbrieften Forberung mit ber ben Bedürfniffen bes Sanbels entsprechenben Leichtigkeit zirtulieren.

Der Berkehr blieb indeffen hierbei nicht stehen. Mit schöpferischer Kraft wußte er bas zum Wertpapier gewordene Konnossement in einer Weise fortzubilden, welche es zu einem Heilmittel gegen einen bedeutenden, mit der Güterversendung verbundenen, wirtschaftlichen Nachteil werden ließ. So lange die über See versandte Ware sich auf dem Transporte besindet, ist

fie ber tatfächlichen Berfugung bes jurudgebliebenen Berfenbers entzogen. Sie ift für biefe Beit wirtschaftlich aus feinem Bermogen ausgeschieben, wie fie in bas bes Empfängers noch nicht eingetreten ift. Da ber Gigentumer fie einem andern nicht übergeben tann, tann er fie weber burch Abereignung Belb machen, noch burch Berpfanbung jur Rrediterlangung benuten. Sein Bermögen erfährt zwar regelmäßig eine Bermehrung burch bie Bafendung ber Guter, bie in beren boberem Bertaufswerte am Beftimmungsorte ber Reise ben beutlichsten Ausbruck erlangt. Aber ber Aussicht auf fünftigen Gewinn fteht junächst — auch abgesehen von allen fie selbst bebrobenben Gefahren — eine zeitweilige, auch im Falle ber Beforberung burch Dampfichiffahrt nicht felten, jur Beit ber ausschließlichen Berwendung von Segelschiffen gang gewöhnlich Monate lang mahrenbe, positive Schabigung burch bie Unmöglichkeit, über bie Guter mahrend ber Reife zu bisponieren, Bieran vermochte auch bie Ausftellung bes Ronnoffements fo lange nichts zu anbern, als basselbe nur ber Trager einer, wenn auch noch fo febr geficherten, nur obligatorifden Forberung gegen ben Schiffer mar. Aber bie Gestalt, welche biefe Forberung im Laufe ber Beit angenommen hatte, ermöglichte eine Beiterbilbung bes Konnoffements, burch bie jenem Ubelftande abgeholfen murbe. Beil ber Inhaber ber Urfunde als Gläubiger ber in ihr verbrieften Forberung auf bie Auslieferung ber Guter nach Antunft bes Schiffes am Beftimmungsorte mit voller Sicherheit rechnen burfte, und Einwendungen, die fich nicht aus ber Urfunde felbft ergaben, nicht ju befürchten hatte, tonnte er ber Bertehrsanschauung ichon mabrend bes Transports als ber eigentliche Befiger ber Guter gelten. Die übertragung ber Forderung unter Begebung bes Konnoffements bedeutete wirtschaftlich bie Übergabe ber Guter, über bie es lautete, felbft. 3m Anschluß baran bat fich ein taufmannifches Gewohnheitsrecht babin entwidelt, bag auch juriftisch bie Ronnoffementsübergabe gleiche Wirfungen, wie bie Abergabe ber Guter, nach fich zu ziehen vermöge. Buerft, soweit bekannt, in ber hollanbifden Jurisprudenz gegen Ende bes 17. Jahrhunderts anerkannt, bat biefes Gewohnheiterecht, obwohl unter mannigfacher Anfechtung und in verfchiebener Musbehnung, im Laufe ber Beit weiteste Geltung und Sanktionierung auch burch bas gefdriebene Recht erlangt. Bumal in Deutschland ift es bereits in bem Sanbelsgesethuch von 1861 pringipiell angenommen worden. Darnach tonnen folche Rechte an ben auf bem Transport befindlichen Butern, ju beren Erwerb es ber Ubergabe ber Guter bedarf, wie Eigentum und Pfand recht, auch ohne bie Übergabe ber Guter felbst burch biejenige bes über fie gezeichneten Konnoffements erworben werben. Die außerorbentliche Tragweite biefer Rechtsentwicklung in wirtschaftlicher Richtung erhellt aus bem

Bemerkten ohne weiteres: Sie ermöglicht die rechtswirksame Berfügung über bie schwimmende Ladung und läßt diese damit auch für die Dauer des Transports einen ökonomisch verwertbaren Bermögensbestandteil bleiben.

Mit biefer seiner Ausbildung zu einem Traditionspapier hatte das Konnossement ben höchsten Grab der Berfelbständigung gegenüber dem Frachtvertrage erreicht. Wirtschaftlich mar es zu einem aus Beranlaffung bes geschaffenen Repräsentanten ber verladenen Durch Dampficiff ober Gifenbahn verfandt, tonnte es ber aeworben. mittelft Segelschiffs beförberten Bare um Bochen und Monate vorauseilen. Und boch hat gerabe wieber bie Ara ber Dampfichiffahrt unter völlig veranberten Berhaltniffen eine merkwürdige Unnaberung bes Konnoffements an feine urfprüngliche Berwendung jur Folge gehabt. Mit ber Bunahme ber Studgutsbeforberung im Dampfichiffsverfehr ift es eine alltägliche Erfdeinung geworben, bag bie Ablabung ber ju transportierenben Guter nicht auf Grund eines vorher geschloffenen Frachtvertrages und baber getrennt von biefem vor fich geht, fonbern bag in und mit ber Abladung ber Guter ber Abichluß bes Frachtvertrages felbft erfolgt. Das über bie Abladung erteilte Konnoffement fann baber gleichzeitig als Beweisurkunde in Unsehung bes Frachtvertrages bienen. Und bie Ahnlichfeit mit Buftanben, wie fie uns etwa bie Marfeiller Urfunden bes 13. Sahrhunderts erfennen laffen, erscheint noch auffallender, wenn berudfichtigt wird, daß die Konnoffemente ber Dampfichiffreedereien meift nicht von ben Schiffern, sonbern von ben Agenturen b. h. alfo nicht von bem im Dienfte bes Berfrachters ftebenben, auf ber Reise aber felbständigen, seerechtlichen Bertreter besselben, sondern von einem an Land befindlichen, ftanbigen Bertreter bes Reeberverfrachtere ausgestellt merben.

Chartepartie und Konnossement dienen der Beurkundung der für den einzelnen Transport von Gütern nach der Vereinbarung der Parteien maßzgebenden Bedingungen. Sie enthalten zuvörderst diejenigen Ausmachungen, die nur von Fall zu Fall getrossen werden können, durch die daher das allzgemeine Recht des Frachtvertrages im Einzelfalle ergänzt werden muß, B. die Bezeichnung der Vertragsparteien, der zu befördernden Güter, des Bestimmungshafens, des Frachtbetrages. Sie enthalten aber außerdem auch solche Vereindarungen, durch welche die allgemeinen Rechtsregeln für den konkreten Fall durch abweichende Bestimmung außer Kraft gesetzt werden. Da der Vertragsfreiheit auf dem Gebiete des Seefrachtverkehrs ein weiter Spielraum belassen ist, kann das in ausgedehntem Maße geschehen. Der steten Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse kann die Gespebung aus Gründen verschiedener Art nur allmählich folgen. Durch die Vereinbarung

ber Barteien wird ben hiermit verbundenen Übelftanden zum großen Teile fachgemäß abgeholfen. Die Urtunden, in benen biefe Bereinbarung jum Ausbrud gelangt, find baber bie wichtigften Beugniffe fur bie Anforberungen, melde ber fortidreitende Berkehr an bie Rechtsorbnung ftellt, und welche er mit feinen Mitteln zu befriedigen weiß, fo lange fie von bem Gefete nicht erfüllt werben. Je schneller und mannigfaltiger bie Lebensverhaltniffe fic umgestalten, um fo schwieriger wird es fur bie Gesetgebung, mit ihnen Schritt zu halten, und um fo michtiger ift bie eigene, bas geltenbe Recht anbernbe, bas fünftige porbereitenbe Tatiafeit bes Berfehre felbft. Es tann baber nicht überraschen, bag aus ben Chartepartien und Konnoffementen bas ben Seefrachtverkehr wirklich beberrichenbe Recht beffer zu erkennen ift, als aus ben Gesetbüchern. Reine von ben gablreichen Einzelverpflichtungen, bie auf Grund bes Frachtvertrages ben Beteiligten obliegen, bleibt von ber Einwirfung ber Bereinbarungen von Fall ju Fall unberührt. Diefe gelangen in icharf ausgeprägten Rlaufeln jum Ausbrud, welche jum Teil por unferen Mugen stetig neu gestaltet werben. Im großen und gangen gielen fie barauf ab, bie gefetliche Rechtsftellung bes Berfrachters ju verbeffern. Das ift bie Rolge ber wirtschaftlich überlegenen Stellung, Die Die Reeber ben Befrachtern gegenüber bant bem überwiegen bes Großbetriebes, ber Steigerung ber Rapitalsmacht und ber Berringerung ihrer Bahl in neuerer Zeit errungen haben.

Die ältesten, meift verwendeten und am mannigfaltigften ausgebilbeten Rlaufeln find biejenigen, mittelft beren ber Reeber fich von ber Saftung für bie unverfehrte Ablieferung ber gur Beforderung übernommenen Guter frei-Schon im Mittelalter tonnte ber bei ber Abladung anwefende Schiffsichreiber fich nicht immer bavon überzeugen, bag bie gum Transport aebrachten Fäffer und Ballen ben angegebenen Inhalt wirklich hatten. Dann trug er bie Abladung in bas Rartular mit ber Bemerfung ein, bag nach ber Erflärung bes Raufmanns bie angegebenen Guter verlaben worben feien, und bie Beweiskraft ber Gintragung erstreckte fich nun nicht auf ben Inbalt ber verlabenen Behältniffe. Dem entsprechenb zeichnete spater und geichnet noch jest ber Schiffer ober bie Dampfichiffserpedition in foldem Falle bas Konnoffement mit ber Rlaufel "Inhalt unbefannt" (ital.: dice essere sc. il consegnante). Ahnliche Rlaufeln find für verwandte Falle in großer Bahl gebräuchlich geworben. Durch fie mirb bie gefetliche Saftung bes Reebers für Berluft und Beschäbigung ber Guter, die unter bem Ginfluffe römischen Rechts meift überftreng ift, tatfaclich auf ein Minimum reduziert.

Aber auch die fonstigen, bem Berfrachter gesetzlich obliegenden Ber-

pflichtungen erfahren burch stereotyp wiederkehrende Klauseln zumal im großen Dampschiffsverkehr mannigfache Einschränkung. Abweichend von dem Gesetzecht wird dem Verfrachter die Besugnis eingeräumt, die Beförderung mittelst eines anderen als des bestimmten Schisses auszusühren, die Güter auch unterwegs umzuladen, die Reise nicht direkt auszusühren, sondern Zwischenhäsen anzulausen, die Löschung ohne Zeitverlust zu bewirken u. a. m. Es wäre sehr verkehrt, in diesen Ausmachungen lediglich Begünstigungen zu rblicken, die sich die Reeder zum Schaden der Befrachter erzwingen. Zum guten Teile gehen die Interessen beider Parteien dei der Ersetzung des zurückgebliebenen Gesetzerchts durch ein dem Verkehrsbedürfnis genügendes Vertragsrecht Hand in Hand. Unleugdar aber wird seitens der die Vertragsbedingungen diktierenden Reeder zum Teil auch nur ihr eigenes Interesse vor der Aufgabe, in der Richtung auf eine einigermaßen gerechte Verteilung von Licht und Schatten tätig zu werden. —

Der Beforderung von Gutern gegenüber hat ber Berfonen = transport im Seeverkehr bis in die neueste Beit hinein eine untergeordnete Rolle gespielt. In ben Quellen ber romischen Raiserzeit wirb allerbings bereits ständiger Reiseverbindungen gedacht, die durch besondere, jur Beforberung von Gutern nicht geeignete Bersonentransportschiffe unterhalten wurden. Im Mittelalter überwog, fo lange ber Raufmann feine Guter felbft begleitete, in ber Betrachtung bes Berhältniffes mirtschaftlich und rechtlich ber Gefichtspunkt ber Guterbeforberung über ben bes Berfonentransports. Spanifche Quellen ftellen einander gegenüber ben Raufmann (mercader) und ben Reisenden (pelegri): Der Raufmann gablt Miete ober Fracht nicht für feine Berfon, sonbern für bie Baren, Die er mit fich führt; Reisender aber wird nur genannt, wer ohne Waren reift und Miete ober Fract für feine Berfon gablt. Charafteriftisch ift in biefer Beziehung, baß bas ben Reisenben bezeichnenbe Wort ber romanischen Sprachen (vom lat. peregrinari) bie engere Bebeutung von "Pilger" angenommen hat. Zwar hatten namentlich bie Kreuzzüge zum Abschluß umfaffender Transport= vertrage zweds Beforderung ber Rreugfahrer Unlag gegeben. Berfonenbeförderung als felbständiger Erwerbszweig der Seefchiffahrt begegnet zuerft, und zwar alsbald in den Formen bes Großbetriebes, aus Un= laß ber nach ben Kreugzügen beginnenben Bilgerfahrten nach bem Drient. Bas wir aus ben Quellen bes 12. und 13. Jahrhunderts über fie erfahren, verfett und auf Schritt und Tritt in die Berhaltniffe ber mobernen Auswanderung.

Bestimmte Häfen, wie namentlich Marfeille und Benedig, haben sich Schriften CIII. 2. — Seefciffahrt II.

zu Mittelpunkten ber Bewegung entwidelt. hier fammeln fich bie Bilger aus aller herren Ländern, um die Schiffe zu befteigen. Diefe find befonders für ihren 3med eingerichtet. Taufend Bilger und mehr werben mittelft eines von ihnen beförbert. Die Beförberung erfolgt entweber fraft eines unmittelbar amifden Bilger und Schiffer geschloffenen Bertrages ober burch Bermittelung von Unternehmern, welche bie Schiffe im gangen von ben Reebern chartern, um bann ihrerseits bie Transportvertrage mit ben Bilgem abzuschließen. Bei ber Ausführung biefer Bertrage find bie Bilger benfelben Migbrauchen ausgesett, beren Befampfung bie neueste Auswanderungsgesetzgebung zur Aufgabe bat. Die Bilgerschiffe werben ungenfigent ausübermäßig belaben. Lebensmittel werben Beschaffenheit und unzulänglicher Menge mitgenommen. Daburch, daß fie die Lebensmittel von ben Auffichtsbeamten und ihren Angehörigen beziehen, fuchen fich bie Unternehmer freie Sand zu verschaffen; baburch, bag fie fie selbft berftellen ober herftellen laffen, fuchen fie ihren Gewinn zu vermehren. Für folde Leistungen, Die auf Grund des Bertrages felbstverftandlich ihnen que tommen, wie die Bezeichnung ber einzelnen Blate, Die Ausftellung ber Blatfarten u. a. m., wird ben Bilgern befondere Bezahlung abverlangt. Ihre Behandlung felbst von seiten ber Schiffsmannschaft läßt zu wunschen übrig. Die Sterblichkeit unter ihnen icheint, wie begreiflich, febr groß ge wefen zu fein. Durch eingehende Borfchriften fuchen bie Gefete bem Unwefen zu fteuern. Insbefonbere wird allgemein eine Aufficht, fei es butch Organe ber ftabtischen Berwaltung (fo in Arles mobl schon im 12. 3abrhundert), sei es durch besondere Rommiffare (fo die observatores passagii von Marfeille im 13. Jahrhundert) geubt, welche bie Bilgerschiffe vor ber Abreife auf ihre Seetuchtigfeit und Ausruftung ju untersuchen, bei ber Einschiffung ber Bilger anwesend zu fein und bie Betrügereien ber Unter nehmer u. f. m. ber Behörbe anzuzeigen haben. Gelegentlich begegnet auch Die Ronzessionspflichtigkeit ber gewerblichen Bilgertransportunternehmung und bie Pflicht ber Unternehmer, burch Pfand ober Burgschaft für bie gehörige Erfüllung ihrer Berbindlichkeiten Sicherheit zu leiften. Es ift beachtenswert, baß mit ber Abnahme ber Bilgerfahrten gegen ben Ausgang bes Rittelalters Borfdriften biefer Art aus ben Rechtsquellen verfcwinden. zwei Jahrhunderte hindurch findet fich in ihnen der Baffagevertrag gar nicht ober nur burftig geregelt. Erft feit bem 18. Jahrhundert, als bie Muswanderung nach Amerika größere Dimenfionen annahm, begann die Gefet gebung zunächst ber Auswanderung selbst entgegenzutreten, bann aber auch bie Auswanderer gegen Ausbeutung ju fcuten. Geit bem Beginn bet 19. Sahrhunderts ging zunächst England, bann auch Norbamerika in biefem Sinne vor. In Deutschland war es zuvörberft Sache ber Partikulargesetz= gebung, hier einzugreifen. Unter bem 9. Juni 1897 ist bann auf Grund bes Art. 4 Rr. 1 ber Reichsverfassung bie reichsgesetzliche Regelung ber Raterie erfolgt.

Daß auch abgesehen von der Auswanderung der Bersonentransport in neuerer Zeit eine stetig wachsende Bebeutung als Gegenstand des Reedereidetriebes erlangt hat, bedarf, weil allbefannt, nur kurzer Hervorhebung. Es ist dies die natürliche Folge der ständigen Zunahme wirtschaftlicher, politischer und persönlicher Beziehungen unter den Bewohnern der durch das Meer voneinander getrennten und miteinander verbundenen Länder. Für die Entwicklung eines besonderen Rechts des Seereisevertrages, den zumal die älteren unter den geltenden Gesehen naturgemäß nur wenig berücksichtigen, sind wiederum vornehmlich die Bereindarungen von Bedeutung, welche von Fall zu Fall auf der Grundlage der von den Dampsschississedereien aufzestellten Bedingungen geschlossen werden.

## III. Beschaffung der Betriebsmittel.

Die Beschaffung ber für die Schiffahrtsunternehmung erforberlichen Mittel vollzieht sich, insoweit für sie ein Zusammenwirken mehrerer Personen ersorberlich ist, wesentlich in zwei Grundsormen. Entweder tun sie sich zu gemeinschaftlichem Betriebe mit gemeinschaftlichen Mitteln zusammen — das ist die Grundsorm der Gesellschaft. Oder der Unternehmer verschafft sich die zeitweilige Verfügung über Wirtschaftsgüter anderer, ohne daß diese darum Mitunternehmer würden — das ist die Grundsorm des Kreditzseschäfts. Beide Formen sind mannigsacher Ausgestaltung fähig und teilschaftig geworden. Sie können auch Elemente von einander entlehnen, und es bilden sich so Übergangssormen. Die geschichtliche Entwicklung ist auch hier von wenigen und einfachen Formen ausgegangen und allmählich, der reicheren Entsaltung der Lebensverhältnisse solgend, zu zahlreicheren und lomplizierteren Gestaltungen gelangt.

Riteigentumsverhältnisse an Seeschiffen entstanden schon in früher Zeit durch Erbgang, gemeinsame Erbauung, rechtsgeschäftlichen Erwerb ober gewaltsame Aneignung. Schon der hohe Wert des auch nur kleinen Seeschisses im Verhältnis zu anderen Gebrauchsgegenständen mußte dem Fortbestande solcher einmal begründeten Gemeinschaft günstig sein. Denn nur ausnahmsweise konnte ein einzelner das Alleineigentum zumal an einem größeren Schisse erwerben oder dauernd behalten. Es darf daher nicht überraschen, daß bereits unter wenig entwickelten Verhältnissen, wie z. B.

Digitized by Google

bie älteren norwegischen und isländischen Quellen sie voraussetzen, die Beteiligung mehrerer Personen am Eigentum des Schisses ganz gewöhnlich ist. Mit der Zunahme der Verwendung großer Schisse führte die Beschassung der zu Erbauung oder Ankauf ersorderlichen Mittel zur Bereinigung mehrerer, die dann als Miteigentümer die Schissahrt betrieben. Ihre Zahl ist häusig recht bedeutend. Neben der Teilung des Schisseigentums in Anteile, die sich als Brüche mit Vielsachen der Zahl 2 darstellen, begegnet im Mittelalter namentlich auch die Zerlegung in 100 Parten (carati). Aber eine weitere Teilung oder doch Unterbeteiligung und somit die Heranziehung auch minder Begüterter zum Reedereibetriebe ist auch da nicht ausgeschlossen, wo, wie etwa neuerdings in England für die Eintragung in das Schissergister, der Höchstetrag der Parten gesehlich beschränkt ist.

Die Gemeinschaft ber Schiffseigentumer erweitert fich in bem genofien schaftlichen Betriebe ber alten Beit zu einer Gemeinschaft zwischen ihnen und ben von ihnen verschiedenen Befrachtern. Sie alle befinden fich urfprünalich an Bord, ihre Berfon und ihr Bermögen (Schiff und Ladung) find benfelben Gefahren ausgefett. Die tatfächliche Gemeinschaft brangt ju rechtlicher Ordnung, welche bas Bufammenfteben in bem Rampfe gegen biefe Gefahren und in ber Tragung bes aus ihnen erwachsenben Schabens verburgt. Solche Ordnung scheint fich ben auf einem Schiffe wie Bruber einer baue gemeinschaft Busammenlebenden in ber weit verbreiteten Form ber Gingehung eines fünftlichen Bruberichafteverhältniffes bargeboten ju haben. Stanbinaviern finben wir bie uralte Blutsbrüderfchaft befonbers baufig unter Mannern, bie fich auf gemeinsamer Beerfahrt befinden. Sie bient in erfter Reihe ber Sicherung gegenseitiger Ubung ber Blutrache, aber fie führt minbeftens regelmäßig auch eine Gemeinschaft bes Bermogens für bie Blutsbrüber herbei. Es ift nicht unmahrscheinlich, bag auf fie bie Busammenlegung von Schiff und Gut (felag - bavon bas englische fellow) pur Bütergemeinschaft gurudzuführen ift, bie fich feit bem 10. Jahrhundert in ftandinavischen Quellen als Form bes gemeinsamen Betriebes ber Rauffahrt nachweisen läßt. Ginen charafteriftischen Ausbrud finbet ber Berbrüberungs gebanke im fpanischen Seerecht noch bes 14. Jahrhunderts in bem fogen. agermanament (b. i. Berbrüberung). In folenner Form wird bestimmt, baß "Schiff und Labung Brüber fein follen". Das hat die Wirtung, baf bie Seefdaben von ihnen gemeinschaftlich getragen werben.

Mit ber Sonderung des Reebereibetriebes und bes Frachtgeschäftes sind die alten Gemeinschaftsverhältnisse von Schiff und Ladung verschwunden. In unveränderter Gestalt und in engen Grenzen hat sich bei der großen Haverei ein Überrest von ihnen bis auf die Gegenwart erhalten.

Im ganzen gehen Schiff und Labung ungeachtet ihrer Bereinigung in ber hand bes Schiffers ihren eigenen Gang. Insbesondere steuern die Befrachter als solche zu den Mitteln des Reedereibetriedes direkt nicht mehr bei. Woes für diesen der Bereinigung der Kräfte Mehrerer bedarf, werden sie mittelst der mannigsachen Formen des Gesellschaftsbetriedes herangezogen, die in stetiger Entwicklung durch den Berlehr und das ihm folgende Recht für die Befriedigung der verschiedenen wirtschaftlichen Bedürfnisse geschaffen worden sind.

Aus bem Miteigentum Mehrerer an einem Schiffe ift burch beffen Berwendung gur Seefahrt bie Reeberei hervorgegangen. Urfprunglich befanden fich wohl ber Regel nach bie fämtlichen Miteigentumer an Borb. Altnordische Quellen bezeichnen fie alle nach bem Borbilbe bes Alleineigentumers als Steuermanner (styrimenn), obwohl boch nur einer von ihnen wirklich am Ruber fiten tann. Die ursprüngliche Ibentität von Schiffseigentumer, Schiffer und Reeber tritt in biefer Terminologie noch ju Tage, als fie in Bahrheit nicht mehr burchweg besteht. Die weitere Entwicklung hat fich in ber Beife vollzogen, bag junachft - und zwar icon febr frub nicht mehr bie Gefamtheit ber Eigentumer, fonbern nur noch einer von ihnen bie Reise mitmachte. Er war zugleich ber Schiffer, ober bie nautische Leitung war einem besonderen Schiffer anvertraut, mabrend ber an Bord befindliche Mitreeber bie geschäftlichen Intereffen ber Reeberei mahrnahm. In biefer felbft hat bas Miteigentum eine ben Beburfniffen ber Seefchiffahrt ents sprechenbe Geftaltung erfahren. Das Eigentum am Schiffe ift nach Bruchteilen unter bie Mitreeber geteilt Im Ronfulat ber See werben fie barnach Anteiler (personers = partionarii) genannt. Rach bem Berhaltnis biefer Anteile, Die icon fruh auch im Norden Barten beigen, bestimmen fich bie Anteile an Gewinn und Berluft, sowie bie Haftung ber Mitreeber Dritten gegenüber. Die Beschluffe ber Reeberei innerhalb ihres Geschäftsbetriebes werden mit Stimmenmehrheit und zwar ebenfalls nicht ber Röpfe, fonbern ber Barten gefaßt. Gine charafteriftifche Ausnahme macht ichon bas altere Samburger Schiffsrecht (1292) im Intereffe bes Schiffahrtsbetriebes für ben Fall, bag ber Befiger ber Partenmehrheit bas Schiff gegen ben Billen ber Minderheit ftill liegen laffen will; "benn man weift ja bas Schiff maffermarts". Der überftimmten Minberheit ift in verschiebener Beise gegen bie Benachteiligung burch bas Majoritätspringip Schut gemährt worben. In neuerer Zeit ift fie überwiegend auf bas Recht verwiesen, burch Beraußerung ober Aufgabe ihrer Parten fich von ber Teilnahme an ben weiteren Unternehmungen loszusagen.

Die Reeberei ift eine eigentumliche Form bes gefellschaftlichen Betriebes

ber Seeschiffahrt, Die fich unmittelbar aus ber bestimmungemäßigen Berwendung bes mehreren Berfonen gehörenben Schiffes entwidelt hat. Reben ihr aber haben bereits im Mittelalter auch andere Formen ber Gefellichaft im Seewesen nicht nur Berwendung, sondern gum Teil geradezu ihre erfte Musbilbung erfahren. Das gilt besonders für bie Rommandit= gefellichaft, welche aus bem Bedurfnis erwachsen ift, an bem Gefchäftsbetriebe eines mit feinem gangen Bermögen haftenben Unternehmers einen zu Saufe bleibenben Rapitalgeber fogietätsmäßig, aber unter Beschräntung seines Rifitos auf bas hingegebene Rapital teilnehmen zu laffen. Sie murbe guvorberft vornehmlich fur ben überfeeischen Berfehr verwendet, und nicht felten mar es bas Schiff felbft, welches ber Kommanbitift bem geschäftsführenden Gesellschafter anvertraute. Mit ber Runahme bes Großbetriebes in ber neueren Zeit hat die Reeberei in ber jum Teil aus ihr felbft hervorgegangenen Altiengefellichaft eine gefährliche Konfurrentin erhalten. Diefe bietet ber Reeberei gegenüber bie Borteile, bag fie bie Aufbringung eines großen Rapitals burch gablreiche Teilnehmer wefentlich erleichtert, und daß fie beren burch bie Aftienzeichnung begrenztes Rifite auch in folden Fällen fich nicht fteigern läßt, in benen für bie Ditglieber einer Reeberei eine über ben Betrag ihrer Barten binausgebenbe Saftung In Deutschland, mo in neuefter Zeit bas Streben bes Sanbelsftanbes nach einer von ben Beschränfungen ber Aftiengefellschaft befreiten, boch aber beren Borteile besitzenden Gesellschaftsform zu ber Schaffung ber Befellichaft mit beidrantter Saftung geführt hat, ift biefe auch schon im Dienste ber Seefchiffahrt verwendet worden. Bum Teil sogar in ber Art, baß zwei Mitreeber fur ihre einzelnen Schiffe je eine folche Gefellschaft errichtet und auf biefe Beife so viele juriftische Berfonen ine Leben gerufen haben, als fie Schiffe befiten - eine gang gewiß nicht ber wirticaftlichen Beftimmung ber neuen Gefellicaftsform entfprecenbe, wenn auch rechtlich taum anfechtbare Benutung berfelben.

Für bie Heranziehung frember Mittel nicht zu gemeinschaftlichem Betriebe ber Kauffahrt, sondern zu zeitweiliger Berwendung im eigenen Betriebe stehen dem Reeder und dem Befrachter die allgemeinen Kreditgeschäfte zur Berfügung, vor allem das verzinsliche Darlehen. Der gesuchte Kredit ift leichter und billiger zu erlangen, wenn durch Berpfändung von Schiff oder Ladung dem Gläubiger eine reale Sicherheit gewährt wird. Aber eine zwiefache Schwierigkeit stellt sich der Berwendung des Schiffs und der Ladung hierfür entgegen. An beiden kann der Natur der Sache nach das Pfandrecht nicht wohl als Faustpfandrecht bestellt werden; denn die Abertragung des Besitzes auf den Gläubiger ist mit der Berwendung des

Schiffs zur Seefahrt und mit der Verladung der Güter zum Transporte unvereindar. Somit kann dem Gläubiger nicht die gesteigerte Sicherung zu teil werden, die mit der tatsächlichen Versügungsmacht über das Pfandsobjekt verbunden ist. Sodann aber soll dieses nicht nur in der Hand des Pfandschuldners verbleiben, sondern von ihm den Gefahren der Seefahrt ausgesetzt werden. Der Gläubiger, der auf Schiff und Ladung kreditiert hat, trägt daher das hier besonders große Risiko des Verlustes und der Bertverringerung des Pfandes.

Das römische Recht stellte für die Verpfändung von Schiff und Ladung die dem wirtschaftlichen Bedürfnis entsprechende Form der Hypothek, des Pfandrechts ohne Besitsübertragung, zur Versügung. Demgemäß war es insbesondere bei dem Seedarlehen im Altertum (vergl. unten S. 153), wie im Mittelalter und später, sehr gewöhnlich, daß für die Schuld Schiff und Ladung verpfändet wurden. Dem germanischen Recht aber war die Verssändung beweglicher Sachen ohne Besitsübertragung fremd. Hier bedurfte es besonderer Vorschriften, wenn das Schiff, so lange es überhaupt der stimmungsgemäß verwendet wurde, und die Ladung, so lange sie sich an Bord besand, als Mittel der Krediterlangung in Betracht kommen sollten. Solche Vorschriften sind denn auch in der Tat geschaffen worden. Schiff und Ladung wurden dabei verschieden behandelt.

Das Schiff wurde in Ansehung ber Berpfanbung, wie ja auch fonft, icon im Mittelalter vielfach als ober wie eine unbewegliche Sache behanbelt. Es murbe bie Pfanbbeftellung an ibm ohne Befitubertragung, alfo in Form ber Schiffshypothet, jugelaffen. In beutschen Ruftenftabten murbe bie Berpfanbung vor bem Rate ber Stadt verlautbart und barüber eine Eintragung in bas Stadtbuch gemacht, wie über bie Berpfanbung eines Grundftuds. An ber weiteren Entwidlung aber, bie fur bie Grundftude an bie Stelle bes allgemeinen Stadtbuchs bas befondere Sppotheten- und Grundbuch treten ließ, haben bie Schiffe im allgemeinen nicht teilgenommen. Den Nachteilen, welche bie nicht eingetragene, baber fur Dritte unerkennbare Belaftung bes Schiffs nach ben Grunbfaten bes romifchen Rechts im Gefolge hatte, hat man auf verschiebene Art entgegenzutreten gesucht. Im 19. Jahrhundert ift bies in gahlreichen Staaten burch bewußte Rachbilbung wieberum bes Grunbstudepfanbrechts in ber Art geschehen, bag bie Berpfandung ber Seefoffe burch Gintragung teils in bie Schifferegister, teils in besondere Register ju erfolgen hat. Wer ein Interesse baran hat, 3. B. bas Schiff kaufen ober fich verpfänden laffen will, fann baber fich vergewiffern, in welcher bobe es bereits verpfändet ift. Unleugbar bebeutet biefe Regelung einen Fortidritt. Aber bie praftifche Bebeutung ber Schiffshppothet barf nicht

überschätt werben. Richt nur tann fie natürlich an ber Gefährbung be Pfandobjektes felbst nichts andern. Es läßt fich bei ihr auch bas Pringip ber Rangordnung ber Bfandrechte nach ber Reitfolge ber Entftebung ober ber Reihenfolge ber Gintragung nur innerhalb enger Grenzen burchführer. Das verpfändete Schiff muß auch weiter jur Seefahrt verwendbar bleiben, wenn bie Berpfanbung nicht wirtschaftlich bie Wirfung einer Beraußerum haben foll. Jebe neue Reife aber fann gur Entstehung neuer Forberungen Dritter führen, benen bas Schiffsvermögen allein haftet, und benen beshall ber Bugriff auf bas Schiff vor ben früheren Bfanbalaubigern freifteben Das ift besonders einleuchtend, soweit fich biefe Forderungen mi freiwillige Rreditgemährung grunden. Niemand murbe bas in Rot geraten Schiff retten ober bas zur Reparatur bes beschädigten Schiffes erforberliche Rapital vorstrecken wollen, wenn er wegen feiner Lohn- und Darlebniforberung einerseits an bas Landvermögen bes Reebers fich nicht halten burfte, andererseits aber in Ansehung ber Befriedigung aus bem Schiffe hinter älteren Pfandgläubigern jurudfteben und somit gewärtigen mußt, nur au ihrem Borteil eigene Aufwendungen zu machen. Im Intereffe biefer älteren Gläubiger felbft, beren Bfanb burch bie Rettung aus Seenot ober bie Ermöglichung ber Reparatur überhaupt nur erhalten wirb, muß babe ben aus folden Sandlungen erwachsenben Forberungen bas Borrecht w ihren eigenen eingeräumt werben. Das ift benn auch fcon nach ben Grundfaten des römischen Rechts ber Fall gewesen und hat fich burch die Ginführung bes Registerpfands nicht anbern konnen. Dem Glaubiger aba, welchem ein Registerpfand bestellt worben ist, erwächst baburch außer be Gefahr tatfächlicher Entwertung bes ihm haftenben Schiffes noch bie weiter ber Entwertung feines Pfanbrechts burch nachträgliche Entftehung vorgebenba Rechte. Die Sicherheit, die er burch die Berpfandung erlangt, ift alfo gwie fach bebingt. Und es ift febr begreiflich, bag unter biefen Umftanben won bem Registerpfand nur ein verhältnismäßig geringer Gebrauch gemacht wir. So belief fich in Frankreich nach fünfundzwanzigjährigem Befteben bet Registerpfandes (1900) ber Gesamtbetrag ber burch solches geficherten Forberungen an fertiggestellten Schiffen auf nicht mehr als 16 Dillionen Franken, Die fich auf 322 Schiffe verteilten.

Nur vereinzelt finden sich im Mittelalter Ansätze zu einer Regelung ber Ladungsverpfändung in der Art der älteren Schiffshypothek. Es kommt vor, daß in das Kartular des Schiffsschreibers zu dem auf die Abladung gewisser Guter bezüglichen Eintrag der Name des Gläubigers, dem sie verpfändet worden sind, zu vermerken ist. Im ganzen ist aus tatsächlichen Gründen ein Bedürfnis, wie für das Schiff, für die Ladung zunächst nicht

Hervorgetreten. Wir haben aber gesehen, daß durch die Ausbildung des Konnossements die Berpfändung der auf dem Transport besindlichen Güter mit einer ihre tatsächliche Übergabe ersehenden Wirkung ermöglicht worden ist. Indem der Befrachter seinem Gläubiger die Güter unter Übergabe des Konnossements verpfändet, verschafft er ihm die ausschließliche Möglichkeit, sich nach Beendigung des Transports in ihren Besitz zu sehen. Die Übergabe der Urkunde kann daher wirtschaftlich der Übergabe der Güter gleich geachtet und das Ksand als ein Faustpfand betrachtet werden.

Das wichtigste Mittel ber Kapitalbeschaffung einerseits, ber gewinnbringenden Rapitalanlage andererseits, das zinsbare Darlehen, hat im Seehandel des Altertums schon frühzeitig nicht nur vielsache Verwendung, sondern auch eigenartige Ausgestaltung erfahren. Mit geliehenem Gelde rüstete der Unternehmer das Schiff aus oder beschaffte er die Ladung. Seine Spekulation ging naturgemäß häusig auf deren Veräußerung in der Fremde und zugleich auf den Erwerd von Rückladung für die Heimat. Wenn sie glückte, insbesondere wenn das Schiff wohlbehalten ans und zurücktam, war die Rückzahlung des geliehenen Kapitals mit auch höheren Zinsen nicht schwierig. Mißglückte die Unternehmung, namentlich indem das Schiff die Hinsendere Geber seine Forderung behielt, diese der Regel nach praktisch ohne Wert.

Bon biefem wirtschaftlichen Berhältnis aus vollzog fich bie Umbilbung bes im Seehandel verwendeten, folichten Darlebens ju ber befonberen Rechtsform bes Seebarlebens. Griechische und romifche Quellen unterrichten uns über feine Ratur und bie wichtige Rolle, bie es im Gefchäftsleben bes Altertums gespielt hat. Bon bem ginsbaren Darleben ichlechthin unterscheibet es fich burch zwei Merkmale, beren Busammenhang mit feinen porermähnten, mirtschaftlichen Eigentumlichkeiten ohne weiteres erhellt: Wenn bie Unternehmung, für welche es aufgenommen wirb, gelingt, b. h. wenn bas Shiff bie Reife mohlbehalten vollenbet (sana eunte navi), ift bas Rapital mit einem höheren, als bem fonft üblichen ober auch gefetlich quläffigen, Binsbetrage jurudjugablen. In entgegengefestem Falle aber bat ber Darlebensgeber weber auf Binfen, noch auch nur auf bie Rudgablung bes Rapitals einen Rechtsanspruch. In ber Rechtsform bes Seebarlebens gelangt somit die wirtschaftliche Eigenart bes für eine Unternehmung bes Seehandels gegebenen Darlebens jum Musbrud: Der Darleiber ift mit bineinbezogen in die Spekulation bes Entleihers. Miglingt fie, fo hat er fein Ravital verloren; gelingt fie, fo erhalt er es mit ben boberen - in Griechenland bis zu 36 % nachweisbaren - Binfen guruderftattet.

Das Seedarlehen hat den Zusammenbruch des römischen Weltreichs

überdauert. Seine wirtschaftliche Funktion ist dabei allerdings im Laufe bes Mittelalters eine wesentlich andere geworden. Ein in ihm unselbständig enthaltenes Element gelangte zu selbständiger Bedeutung und bewirkte seine Berwendung zu Zweden der Affekuranz. Als Mittel der Kapitalbeschaffung und Kapitalanlage zu Spekulationszweden wurde es in weitem Umfange durch die inzwischen zu reicher Entfaltung gelangten Handelsgesellschaften zurückgedengt.

Unter bem Ginflug bes ju Berficherungezweden bienenben Seebarlebens ift lange Beit hindurch ein auf spezifisch germanischer Grundlage rubendes Geschäft allgemein auch in bemselben Sinne wirtschaftlich zur Berwendung gelangt und baber rechtlich ausgestaltet worben, die Bobmerei. Sie war ursprünglich, wie noch ihr Rame erkennen läßt, eine auf ben "bodem" bes Schiffes, b. b. unter Berpfandung besfelben erfolgenbe Darlebensaufnahme, bestimmt, bem vom Reeber verschiebenen und beshalb gur Berfliaung über bas Schiff an fich nicht befugten Schiffer bie im Berlaufe ber Reise burch Unfälle und bergl, notwendig gewordene Krediterlangung zu ermöglichen. In Gemäßheit ber allgemeinen Grundfate bes altgermanifchen Recht haftete bem Bodmereigläubiger für feine Darlebensforderung nur bas ibm jum Pfanbe bestellte Schiff: an bas fonftige Bermogen bes Schuldnas tonnte er fich nicht halten. Burbe bas Schiff vor ber Fälligkeit bes Darlebens im Werte verringert, ober ging es gar verloren, so traf ber Schaben in erfter Linie ben Bfanbgläubiger. Er übernahm somit burch bie Rreditierung augleich bie Tragung ber Gefahr in Ansehung ber weiteren Reise, und a berechnete sich naturgemäß ben gesorberten Bins fo, daß biefer mit ba Bergutung für bie Rreditgewährung jugleich eine Schabloshaltung für bie Tragung bes Rifitos enthielt. Es tann baber nicht überrafchen, bag bie Bobmerei von vornherein ein toftspieliges, wenn auch bem Schiffer in ba Not unentbehrliches Mittel ber Rrebiterlangung bilbete.

Der Bodmerei als Notgeschäft scheint verhältnismäßig früh — vielleicht schon unter dem Einfluß des Seedarlehens — die Bodmerei als Spekulationsgeschäft sich angeschlossen zu haben. Auch die erstere bedeutete ja bereits infolge der Risstoübernahme gegen hohen, nur aus dem verdodmeten Gegenstande (erst Schiff, dann auch Fracht und Ladung), daher nur im Falle behaltener Ankunft beizutreibenden Zins für den Bodmereigeber ein sehr gewagtes Geschäft. Wurde bessen Eingehung nicht mehr auf den Fall der Not während der Reise beschränkt, sondern auch vor deren Beginn dem Reeder oder Bestachter gestattet, so konnten diese durch (sogen. ausgehende) Bodmerei in einer dem antiken Seedarlehen ganz ähnlichen Geschäftssom sich die Mittel für die Unternehmung selbst verschaffen und zugleich bessen

Gefahr auf die Schultern des Bodmereigebers abwälzen, welcher wiederum sein Kapital spekulativ anlegte. Geschäfte dieser Art scheinen im 15. Jahrshundert im Hansagebiet einen Bedenken erregenden Umfang angenommen zu haben. Es wurde mit radikalen Verboten gegen sie eingeschritten. Ihre Unterdrückung gelang indessen nicht. Um des nunmehr in ihr enthaltenen Asseturanzelements willen wurde die Bodmerei in den folgenden Jahrshunderten nach dem Borbilde des Seedarlehens in unpassender Weise den Borschriften unterstellt, welche den Risbräuchen der Versicherung durch deren Berwendung zur Spekulation entgegentreten sollten. Der Notbodmerei wurde infolge ihrer Kostspieligkeit schon seit dem 16. Jahrhundert zu Gunsten des billigeren Wechslestis ein Teil ihres Anwendungsbereiches entzogen.

Die beffere Einsicht in die völlig verschiebenen, wirtschaftlichen Funktlonen ber Notbodmerei und der ausgehenden Bodmerei hat im vorigen Jahrhundert dahin geführt, daß in den anderen germanischen Rechten die Bodmerei
nur in der ersteren Art, wie ursprünglich, anerkannt worden ist. Aber auch
das dis zur Gegenwart erhaltene Seedarlehen der romanischen Rechte (pret
à la grosse, prestito a cambio marittimo u. s. w.) hat seine Bedeutung
als Spekulations- und Versicherungsgeschäft fast ganz verloren. Neben der
Bersicherung einerseits und der Schiffshypothek andererseits vermag es sich
nicht mehr zu behaupten. Es mutet dem Darlehensnehmer eine übermäßige
Zinsleistung zu, und es gewährt dem Darleiher eine zu geringe Sicherheit.
Daher wird es gegenwärtig vornehmlich auch nur als Mittel der Kapitalbeschaffung in Notfällen gleich der Bodmerei verwendet.

Aber auch in biesen beschränkten Grenzen haben Bobmerei und Seebarlehen der Hauptsache nach ihre Rolle ausgespielt. Die Verhältnisse bes modernen Geldmarktes und die Entwicklung der Verkehrsmittel ermöglichen in der Regel die Erlangung des im Laufe einer Reise benötigten Kreditsdem Schiffer auf billigere, dem Geldgeber auf sicherere Art, als Bodmerei und Seedarlehen dies leisten können. Wo der Schiffer Geld erhalten kann, wird er meist auch durch den Telegraphen mit seinem Reeder in direkte Berbindung treten können. An größeren Plätzen sindet er, zumal wenn er sie in regelmäßigem Verkehr anläuft, ständige Agenten desselben. Zu dem teuren Bodmereikredit braucht er daher nur noch selten seine Zuflucht zu nehmen.

# IV. Befämpfung der Gefahren.

Einer ber wichtigsten Gesichtspunkte für das Berhalten bes Menschen zur Seeschiffahrt ergibt sich aus ben besonderen, mit ihr verbundenen Gefahren. Indem fich der Mensch einem von der Natur zu seinem

Aufenthalte nicht bestimmten Elemente anvertraut, setzt er seine Berson mit seine Güter mannigsachen, auf bem Lande sie nicht ober nur in geringen Maße bedrohenden Gesahren aus. Ihrer Berwirklichung vorzubeugen ode, insoweit das nicht erreichdar ist ober nicht erreicht wird, den durch sie entstehenden Schaden minder fühlbar zu machen, hat zu allen Zeiten der Gegenstand eifrigsten, menschlichen Strebens gebildet.

Die Gefahren ber Seefchiffahrt grunben fich jum Teil unmittelbar a bie Macht ber elementaren Gewalten, benen ber Menfc auf bem Rem ausgesett ift, jum andern Teile auf bie für ben Seefahrer gegebene 206 tofung von ber Seimat und ben im Bufammenleben mit ben Genofia (Sipp-, Stadt-, Staatsgenoffen u. f. w.) geficherten Borteilen. Winbstille, Rlippen und Untiefen, Die Schwierigkeit, ben rechten Beg # finden, gehören zu ber erften Gruppe. Auch folche Gefahren, welche, wie Die bes Feuers, bem Menfchen vom Festlande ber bekannt find, nehmen, wenn fie ihn auf ber Meerfahrt treffen, eine andere, oft furchtbare Geftah Gewalt von Seeraubern, unbeabsichtigte Schäbigung burch ander an. Seefahrer (Schiffstollifionen), Unbotmäßigkeit ber an Borb felbft befindliche Berfonen, Mighandlung feitens ber Bewohner frember Gegenben mogen als Beispiele von Gefahren ber zweiten Urt genannt fein. Zwischen beiben Gefahrenklaffen bestehen babei naturgemäß innere Begiehungen. Windfille. und hunger, ben fie verurfacht, rufen Meuterei bervor. Der Sturm, ba bas Schiff manövrierunfähig gemacht hat, lagt es infolgebeffen eine Beute ber Korsaren werben u. f. m. Der Schaben, ben bie Berwirklichung ber Gefahr herbeiführt, fann ein tatfächlicher ober ein rechtlicher fein. Erfteres, wenn Berfonen ober Sachen vernichtet, beschäbigt, geraubt werben; letteres, wenn Berpflichtungen jur Bahlung von Loslaufgelbern, Gut ichabigungen aus verschulbeten Rollifionen. Belohnungen für empfangen Nothilfe und fonft entstehen.

Die Betrachtung ber Schutzmaßregeln, mittelst beren ber Mensch in Lause dieser Zeit ber mannigsachen Gefahren Herr zu werden gesucht und großenteils gewußt hat, gehört zu ben erhebendsten Kapiteln ber Kulmgeschichte. Diese Maßregeln sind entweder vorbeugende oder abhelsende; ste wollen entweder ben Eintritt eines Schadens verhüten oder den eingetretenen Schaden weniger fühlbar machen. Es versteht sich von selbst, daß innerhalb der dieser Untersuchung gezogenen Grenzen nur für die Hervorhebung einige allgemeiner Gesichtspunkte Raum ist, unter denen sich die mannigsachen, hier in Betracht kommenden Mahnahmen gruppenweise zusammenfassen lassen.

Die Ausübung ber Ruber- und Segelschiffahrt mußte in ber gefährlichen Jahreszeit überhaupt unterbleiben. Im Altertum und namentlich im

Mittelalter (z. B. burch die Statuten italienischer Städte und durch die Tagsatzungen der Hansa) wurden die Schiffahrtszeiten, zum Teil unter verschiedener Bemessung für die einzelnen Reisen, auch gesetzlich seitgestellt. Die hier zu Tage tretende Fürsorge der Staatsgewalt für die Sicherheit der Seeschiffahrt hat sich im Hindlick auf die zahlreichen und bedeutenden, an dieser beteiligten Interessen von jeher in umfassendem Maße betätigt. Sie ging zwar Hand in Hand mit dem richtig verstandenen, eigenen Interesse der Beteiligten, aber sie hat doch vielsach auch im Kampse mit Unverstand und Eigennut sich gewaltsam durchsetzen müssen.

Den Gefahren ber Seefchiffahrt tann ju einem Teile burch fach = gemäße Borbereitung begegnet werben. Bierber gehörige Magregeln find bie zwedmäßige und forgfältige Erbauung bes Schiffes, feine orbnungsmäßige Ausruftung, bie entsprechenbe Bemeffung und Unterbringung ber Labung, bie richtige Ausmahl ber jumal in ihren michtigeren Mitgliebern genugend vorgebilbeten Befatung. Die Beauffichtigung bes Schiffsbaus und bie Untersuchung ber Schiffe auf Seetüchtigkeit und gehörige Musruftung erfolgt icon im Mittelalter febr gewöhnlich burch bie Obrigfeit. Es begegnen gefetliche Borfdriften gegen bie gefährliche Dedlabung, und auch bie Zeugniffe fur eine gefetliche Tieflabelinie reichen bis in ben Unfang bes 14. Sahrhunderts gurud. Mit bem 17. Sahrhundert beginnen bie Beftimmungen, burch bie von Staatswegen für bie gehörige Borbilbung bes Schiffers und gewiffer Schiffsoffiziere, balb übrigens auch ber Lotfen geforgt wirb; im 19. Jahrhunbert ift bis auf wenige Ausnahmen in Geftalt geordneter Brufungen bas öffentliche Intereffe an biefer michtigen Frage dur Anerkennung gelangt. In engem Busammenhange mit ihr fteht bie behördliche Untersuchung ber Seeunfalle, bie übrigens bereits nach einem venezianischen Gesetze von 1569 gegebenen Falles zur Aberkennung bes Schifferpatents führen fann.

Für die Aussührung der Fahrt selbst kommen, abgesehen von der Handhabung der durch das Schiff gegebenen Hilfsmittel, vor allem die zur Orientierung und damit auch zur Bermeidung gefährlicher Stellen dienenden Maßregeln in Betracht (Seekarten, Seeschiffahrtszeichen, insbesondere Leuchtseuer, Lot und Log, Rompaß und Sextant, Lotsenwesen). Bur Berhütung von Schiffskollisionen, für die es des Zusammenwirtens in der Navigierung der mehreren in Betracht kommenden Fahrzeuge bedarf, dienen übereinstimmende Regeln für deren Berhalten bei Tag und bei Nacht, dei klarem und bei unsichtigem Wetter, in freiem und engem Fahrwasser u. s. w. Borschriften der Art begegnen zum Teil schon im Mittelalter, so in hansischen Quellen mit Bezug auf die Lichterführung.

Im Bege bes Gewohnheitsrechts entwidelten sich frühzeitig die einfachen Ausweicheregeln, die für die Segelschiffahrt genügten. Mit dem Austommen der Dampfschiffahrt und der Steigerung des Verkehrs, der sich nun vielsach genau bestimmter Fahrstraßen bediente, wuchs die Gesahr der Zusammenstöße. Der Natur der Sache nach konnte ihr nur im Wege international vereindarter Vorschriften entgegengetreten werden. Sie sind in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts geschaffen worden. Grundlegend für das moderne Seestraßenrecht ist die Unterscheidung darnach, ob das Schiff unter Dampf fährt oder nicht. Der Kollisionsgesahr gegenüber, welche durch die zahlreichen, auf See umhertreibenden Bracks herbeigeführt wird, ist es bisher noch nicht zu einem planmäßigen, internationalen Zusammenwirken gekommen.

Unter ben nicht von ben Naturgewalten brobenben Gefahren für bie Seefchiffahrt ift an erfter Stelle bas Biratenmefen zu nennen. gumal im Mittelalter eine ftanbige Begleiterscheinung ber Seefchiffahrt gemefen, bat fich aber bekanntlich in manchen Gegenben bis auf unfere Beit zu erhalten vermocht. Soll es als geschichtliche Erscheinung richtig gewürdigt werben, fo ift zu beachten, bag, an ben Rechtsanschauungen alterer Beit gemeffen, g. B. in bem Berhältnis von Gläubigen und Ungläubigen, ober Einheimischen und Fremben mancherlei als berechtigt galt, mas heutzutage Biraterie mare. Jebenfalls mußte früher bas Schiff auf feine Berteibigung ftets bedacht fein. Ceine Ausruftung mit ber erforberlich bewaffneten Mannschaft wird in Gefeten vorgeschrieben, in Berträgen vereinbart. Auch ben Reisenden wird zur Bflicht gemacht, fich mit Baffen zu verfeben und an ber Berteidigung bes Schiffes teilzunehmen. Schon im Altertum, befonbers aber im Mittelalter ichließen fich, wenn angangig, mehrere Schiffe ju gemeinsamer gahrt ber größeren Sicherheit halber jufammen (Abmiralschaft, conserva). In ben letten Jahrhunderten bes Mittelalters murbe es vielfach gebräuchlich, ben Rauffahrern ju ihrem Schute Rriegsschiffe mitzu-3m 17. Sahrhundert erreichte biefes fogen. Convopmefen feinen Sohepunkt. Die Berbefferung ber volkerrechtlichen Berhaltniffe und bie Berminberung ber Biraterie haben im Laufe bes 18. Sahrhunderts ber Ginrichtung ftanbiger Convonfahrten ein Enbe gemacht. Sett werben wefentlich nur noch im Falle bes Rrieges neutrale Rauffahrer von Rriegeschiffen convoniert, um vor ber Unhaltung und Bisitierung burch bie Schiffe ber Rriegführenben geschütt zu fein.

Auch bas Stranbrecht beruhte seinem Ursprunge nach auf ber Anschauung von ber Rechtlosigkeit bes Fremben. Bon ber Friedensordnung bes Rechts nicht umfangen, war er mit Leib und Gut bem verfallen, ber

ich seiner bemächtigen konnte. Dem hilflosen Seefahrer gegenüber hat sich niese Anschauung, begünstigt durch die tatsächlichen Berhältnisse, im Bolkszewußtsein zäher und länger als sonst irgendwo behauptet. Nicht zu zählen ind die Berbote weltlicher und geistlicher Obrigkeit, die im Lause der Jahrhunderte gegen jene Ausbeutung des Unglücks ergangen sind, die Berträge und Brivilegien, durch die im Wege besonderer Begünstigung den Angehörigen einzelner Städte oder Landschaften Befreiung vom Strandrechte zewährt wurde. Aber immer von neuem tauchen die Klagen auf über die Berletzung der eingeräumten Rechte, und immer wieder — der beste Beweis ür ihre Erfolglosigkeit — müssen die Berbote erneuert werden. Ganz allmählich hat die fortschreitende Kultur bewirkt, daß auch in der Borstellung des Bolkes das Strandrecht zum Strandraub geworden ist. Aber auch aus den Gesehen der Gegenwart, z. B. aus ihren Verdoten gegen die Ausedrängung der Hilfeleistung in Fällen der Seenot, blickt doch noch die Erinnerung an die früheren Zustände beutlich genug hervor.

Inbeffen auch mo man in früherer Zeit aus Achtung bes Gaftrechts und in Erfenntnis bes eigenen Borteils bem fremben Seefahrer Leben und Gut gonnte, blieb er boch bem Ginheimischen gegenüber erheblich gurudgefest. Bir feben bier von ben allgemeinen Befdrantungen ber Fremben ab, welche auf bie Seefchiffahrt gwar gurudwirken mußten, fie aber nicht jum unmittelbaren Gegenftande haben, wie ihre Ausschließung von Grundbefitermerb ober felbft bauernbem Aufenthalt ober ihre Benachteiligung binfictlich ber prozeffualen Geltendmachung ihrer Rechte. Gine erhebliche Befahr für jeben Seefahrer bilbete vor allem bas überall herrschenbe Repreffalienfpftem, vermoge beffen es fich von felbft verftand, bag wegen wirklicher ober vermeintlicher Rechtsverletzungen auch die Landsleute bes etwa Schulbigen Anhaltung und Aufbringung ihrer Schiffe zu gewärtigen Seit bem 12. Jahrhundert beginnt Die Ausschließung Diefes Spfteme junachft burch Bertrage zwischen einzelnen Staaten, feit bem 14. Jahrhundert bann auch die gefetliche Aufhebung. Aber noch bis in bas 18. Sahrhundert ift die staatliche Ermächtigung von Brivaten zu Repreffalien in Fällen von Juftigverweigerung üblich und rechtlich geordnet gewefen, und in ber Befdrantung auf bie Musubung burch Rriegsfchiffe fann fie auch jett noch nicht als beseitigt betrachtet werben.

Der Eintritt eines Kriegsfalles steigert die Gefahren ber Seeschifffahrt auch insoweit, als es sich nicht um biejenige ber friegführenden Barteien selbst handelt. Kriegerische Maßregeln, wie Blocade, ziehen auch unbeteiligte Schiffe in Mitleidenschaft. Die Anhaltung und Visitierung behufs Feststellung der Neutralität und ihrer Beobachtung sind zum

minbeften febr läftig. Bor allem aber tann baraus, bak ein Teil ber an bas Schiff gefnüpften Intereffen folche von Angehörigen einer friegführenben Bartei find, eine Gefährbung auch ber mit ihnen burch bie Schiffahrt verbundenen Intereffen Reutraler fich ergeben. In welchem Umfange bies ber Fall ift, bestimmt fich nach ben jeweils geltenben Regeln bes Bolferrechts. beren Beobachtung freilich wieberum in erheblichem Dage burch bie Rachtverhältniffe ber Beteiligten beftimmt wirb. Im allgemeinen ift nicht gu perkennen, bag im Laufe ber Reit bas Bolkerrecht bes Seetrieas fich in einer ben Intereffen bes Seebanbels gunftigen, feine Gefährbung vermindernden Richtung entwickelt bat. Zwar ift, wie früher, bas Brivateigentum von Angehörigen ber friegführenben Stagten im Gegenfat zu ben für ben Landfrieg geltenben Grundfaten auch jett noch ber Nehmung burch ben Reind ausgesett, und die Aussichten bafur, bag bies in absehbarer Beit fich ändern werbe, find nicht eben groß zu nennen. Aber im Bergleich mit ben Berhältniffen auch bes fpateren Mittelalters bedeutet es boch einen gang erheblichen Fortschritt, bag auch im Seefriege ben Brivaten bas Beutemachen nicht mehr erlaubt ift, und bag bie staatliche Erteilung von Raperbriefen an Brivatpersonen im 18. und 19. Jahrhundert mesentliche Ginschränfung erfahren hat. Und menigftens insoweit, als feindliches Gut, welches nicht Rriegstonterbanbe ift, auf neutralem Schiffe fich befindet, ift es abweichend vom früheren Recht in Berfolg einer icon im 17. 3abrhundert beginnenden Entwicklung, jumal buich bie Barifer Seerechtsbeflaration von 1856 feitens ber an ihr beteiligten Staaten von ber Nehmung befreit worden. Bas aber die Neutralen felbst anbelangt, so ift nach langem Rampfe ber zum Teil schon im Mittelalter anerkannte, von manchen Staaten aber noch im 18. Jahrhundert abgelehnte Grundfat ju faft allgemeiner Anerkennung gelangt, bag bas neutrale Schiff nicht um ber feinblichen Labung, die neutrale Labung nicht um bes feinblichen Schiffes willen ber Wegnahme unterliegt.

Als eine allgemeine Maßregel ber Sicherung gegen die Gefahren ber Seeschiffahrt wurde seit dem Mittelalter in weitem Umfange die Ramengebung für Schiffe verwendet. Unter der Fortwirkung einer schon für die vorchristliche Zeit bezeugten, auch altgermanischen Borstellung glaubte man durch die in der Benennung des Schiffes zum Ausdruck gebrachte Beihung des Fahrzeugs an Gott, die Jungfrau Maria oder an einen Heiligen es unter deren besonderen Schutz zu stellen. Schiffsnamen wie "Gottestnecht", Marienknecht", "Heiliger Geist", "St. Peter", "St. Johannes", "St. Nikolaus" u. s. w. sind im Mittelalter gang und gäbe. Als hierin später eine Entweihung heiliger Namen entdekt wurde, galt es für ratsam,

Ramen zu mählen, in benen bie Stellung bes Schiffes unter göttlichen Schutz ausgedrückt wurde, wie "Göttliche Hilfe", "Segen des Himmels" und bergl. Roch am Ende des 17. Jahrhunderts berichtet ein italienischer Schriftsteller, daß man das Schiff vor Antritt der Reise durch einen Briefter segnen zu lassen und dem Schutze eines bestimmten Heiligen anzuempsehlen pslege. Auch empsiehlt er, einen Teil des Ertrages für fromme Zwede zu bestimmen, "da man durch die Ersahrung demerkt hat, daß der, der alles das getan, guten Ersolg gehabt hat". Die Anschauung aber, daß ein Glück bringender Name von Bedeutung sei, hat sich, aller Veränderungen ungeachtet, die auf die Gegenwart auch in der Schiffahrt erhalten. —

Einen Schutz gegen bie ihr Bermogen bebrobenben Gefahren ber Seeschiffahrt bieten ben Reebern und ben Labungsbeteiligten burch Berminberung ihres Rifitos bie Rechtsfate, melde eine Befdrantung ber Saftung aus bem Betriebe auf bas ber See anvertraute But, bie fogen. fortune de mer, im Gegenfat ju bem am Lanbe verbleibenben, ber fortune de terre, vorfeben. Durch bie Seefahrt wird bas ihr gewibmete Bermögen - Schiff und Labung - junachft tatfachlich, bann auch mirtfcaftlich und rechtlich von bem am Lande verbliebenen Bermogen bes Unternehmers abgesonbert. Es macht in biefer Sinficht keinen Unterschieb, ob, wie in alterer Zeit, Reeber und Labungseigentumer fich an Bord befinden, ober, wie fpater, ben einen ber Schiffer, ben andern ber Supertargo, ober, wie jest regelmäßig, beibe ber Schiffer vertritt. Ausschlaggebend ift, baß bas Seevermogen einerseits ben besonderen Gefahren ber Seefahrt ausgefest ift und andererseits für britte Bersonen, Die aus Unlag ber Seefahrt, fei es burch Rechtsgeschäfte (3. B. Darleben gur Reparatur bes beschäbigten Schiffes) ober außerkontraktlich (3. B. burch eine von bem Schiffe verfoulbete Rollifion) Anfpruche erlangen, aus juriftifchen, vor allem aber aus tatfachlichen Grunden ber Regel nach bas alleinige Mittel ihrer Befriedigung bilbet. Erft in neuerer Zeit und auch hier nur in beschränktem Dage hat burch bie Berbefferung ber internationalen Rechtsbeziehungen bie Frage, ob ber landfrembe Schulbner auch in feiner Beimat noch Bermögen befitt, für ben Gläubiger praktifche Bebeutung erlangt. Noch immer hat biefer ein größeres Intereffe baran, auf bas zur Sand befindliche Seevermogen einen gesicherten Bugriff ju haben, als fich an bas in ber Ferne verbliebene, wenngleich etwa bebeutenbere, Landvermögen bes Shulbners halten zu konnen. Auf ber anberen Seite aber find Reeber und Labungeeigentumer mefentlich baran intereffiert, bag von ben Gefahren, benen fie Schiff und Gut bei ber Seefahrt ausseten, nicht auch ihr sonstiges Bermögen mitergriffen werbe. Befonbers gilt bas von bem Reeber, ber Schriften CIII. 2. - Seefchiffahrt II. 11

mit der Fortentwicklung des Schiffahrtsbetriebes mehr und mehr gewörig worden ist, sich auf den während der Reise von ihm nicht zu kontrollierenda Schiffer zu verlassen. Hätte der Reeder beispielsweise zu gewärtigen, die für den vom Schiffer verschuldeten Rollisionsschaden auch sein gesands Landvermögen herangezogen würde, so wäre der Betrieb der Reederei wirschaftlich unmöglich. Auch die Haftpslichtversicherung würde ihm nicht helsen, weil ihre Abschließung unter solchen Boraussetzungen durch die Kewilligung unerschwinglicher Prämien bedingt wäre.

Das Busammentreffen biefer verschiebenen Momente hat zur folg gehabt, baß bie Sonderung von See- und Landvermogen fich feit be Mittelalter bis zur Gegenwart bie Anerkennung auch ber Rechtsordnung p verschaffen vermocht bat. Die rechtlichen Berpflichtungen, Die aus ba Betriebe ber Seefciffahrt für Reeber und Labungseigentumer auch ober ihr eigenes Butun erwachsen tonnen, ergreifen nur ben Teil ihret Ba mögens, ben fie felbft ber Gee anvertraut und baber auch ben tatfablide Gefahren ber Elemente ausgesett haben. Rumal ber Reeber, ber fein Soff in See fendet, tennt baber genau ben Umfang feines Rifitos, nicht minte ber Berficherer, auf beffen Schultern er bie Tragung ber Gefahr abwilt Wie ber Reeber burch ben zufälligen Untergang bes Schiffes nur bien und bie Fracht ber Reife verliert, fo tann er auch burch Rechtsgeschafte bei Schiffere und burch Berichulbungen ber Schiffsbefatung, burch bie a m pflichtet wirb, nicht mehr, ale bas aus Schiff und Fracht fich gufamme fetenbe Schiffsvermögen, einbugen. Das ift ber Grundgebante ber fcränkten Saftung bes Reebers.

lehnten Sat eine bebeutende Einschränkung in der Art zu teil werden lassen, daß der Reeder durch Überlassung von Schiff und Fracht an den Gläubiger (sogen. abandon) sich von der über das Schiffsvermögen hinauszehnden Haftung befreien kann. Im Endergebnis wird daher hier nachträglich durch eine Rechtshandlung des Reeders etwa dasselbe erreicht, was nach deutschem Rechte ohne weiteres gesetzlich eintritt. Und auch das englische Recht, welches am zähesten an der unbeschränkten Haftung des römischen seithält, hat doch seit dem 18. Jahrhundert, wenn auch nicht das Bermögen, mit welchem, so doch den Betrag, dis zu welchem der Reeder haftet, in wichtigen Fällen nach dem Werte des von ihm der Seegesahr ausgesetzten Schisse zu demessen sich genötigt gesehen.

Auch mit Silfe ber sehr verschieben gearteten Maßnahmen, die wir im bisherigen kennen gelernt haben, vermag sich ber Mensch vor dem Eintritt der die Seeschiffahrt bedrohenden, besonderen Gefahren nur in beschränktem Grade zu schüßen. Insbesondere erweist sich auch gegenüber einer im Berhältnis zu früheren Zeiten unendlich vervollkommneten Technik die Gewalt der elementaren Mächte beständig als überlegen. Infolgebessen haben sich die Bestrebungen, den Schaden, dessen Eintritt nicht zu verhüten war, wirtschaftlich minder fühlbar zu machen, auf dem Gebiete der Seeschissahrt besonders frühzeitig und besonders nachdrücklich betätigt.

In erster Linie maren bie verschiebenen an einer Seereise mit Schiff ober Labung Beteiligten burch bie Gemeinsamkeit ber ihre Intereffen bebrobenden Gefahren zur gemeinsamen Tragung bes aus ihnen erwachsenden Schabens veranlaßt. Schon im griechischen Altertum entstand bie von ben Romern übernommene und weiter entwickelte Berteilung berienigen Opfer. bie einem ber beteiligten Intereffenten jum Ruten aller jugemutet murben, auf alle. Den älteften und noch später ftets ben Regelfall bilbete bas Auswerfen von Gutern in Not. Auf felbständiger und breiterer Grundlage hat fich im Unschluß an bie Gefahregemeinschaft eine folche ber Schabenstragung im germanischen Mittelalter entwidelt. Die Rechtsform bafür bot, wie wir gefeben haben, bie Berbrüberung von Schiff und Labung. Sie hatte bie gemeinfame Tragung aller, nicht nur ber einzelnen Intereffen zur Rettung auch ber übrigen, absichtlich zugefügten, Schaben zur Folge. Aus ber Berbindung bes germanischen Gebankens mit bem bes Altertums, wenn auch in ber hauptfache auf ber Grundlage bes engeren griechischerömischen Bringips, hat fich in ber zweiten Balfte bes Mittelalters bas Rechtsinstitut ber großen Saverei entwidelt. Bis gur Gegenwart hat es fich, im einzelnen mannigfach ausgebilbet, in allen Seerechten erhalten. Seinen Ausgang bilbet bie bei ber Seefahrt häufig eintretenbe Notwendigkeit, einzelne an ihr 11\*

bestehende Interessen zwecks Erhaltung bes Gangen zu schädigen. Es mitfen Guter über Bord geworfen ober Maften getappt werben, um Schiff und Labung vor bem Untergange ju retten. Es muß bas Schiff einen Rotbafen anlaufen und mit ben baburch entstehenben Untoften belaftet werben, um eine für die Fortsetzung ber Reise erforberliche Reparatur vornehmen # laffen u. bgl. m. Die Billigkeit verlangt, bag bie burch ein folches Opfer geretteten Intereffen ben verurfachten Schaben zu ihrem Teile mittragen, und eben die Ordnung biefer Berteilung bilbet ben Gegenstand ber großen Saverei. Birtichaftlich wirkt biefe gleich einer gesetzlichen Gegenfeitigkeits verficherung ber beteiligten Intereffen gegen bie Gefahr, ju Gunften ber Befamtheit ein Opfer bulben zu muffen. Die Schwierigkeit, ben einfachen, ihr zu Grunde liegenden Gedanken burch Feststellung ber zu vergütenden Schaben und burch ihre Berteilung über bie verschiebenen, beteiligten Intereffen im Gingelfalle ju verwirklichen, bat feit geraumer Beit wieberholt bie Forberung nach ber Beseitigung ber großen Saverei auftauchen laffen, welche man burch bie Berficherung ber einzelnen Intereffen eben gegen bit Gefahr ber Opferung für bas Bange erfeten ju tonnen vermeint. Es ift nicht ausgeschloffen, bag ber Rug bes Bertebre gur Ginfacheit, auch mo biefe nur auf Rosten ber Gerechtigkeit zu erlangen ift, die Erfüllung jener Forberung mit fich bringen mirb. Un bie Stelle ber 3mangeverficherung auf Gegenseitigkeit murbe bann bie freiwillige Berficherung ber beteiligten Intereffen je für fich gefett werben. Borläufig haben bie barauf gerichteten Beftrebungen feinen Erfolg gehabt, und bas ift nur als erfreulich zu begeichnen. Denn fie gielen barauf ab, bie burch bie große Baverei ben Intereffenten ohne weiteres gewährleistete, wirtschaftliche Sicherung gegen gewiffe, nicht ungewöhnliche Gefahren ber Seeschiffahrt an bie Borbedingungen besonderer Bertragsschließung mit beren Laften zu knupfen. Und ihre Berwirllichung wurde in wichtigeren Fällen bie Bereitwilligkeit, für bas gemeinschaftliche Intereffe Opfer zu bringen, wefentlich verringern.

Durch die große Haverei wird die Tragung nur einer bestimmten Ant von Seeschäben den zunächst Betroffenen erleichtert. Dhne diese Einschränkung dient dem gleichen Zwecke jetzt vornehmlich die Versich erung. Ihre beiden Hauptarten, die Versicherung auf Gegenseitigkeit und die Bersicherung gegen Prämie, sind verschiedenen Ursprungs. Die Gegenseitigkeitsversicherung geht anscheinend aus jene kunstliche Verdrüberung zurück, von der schon die Rede gewesen ist. Bis in die Zeit Karls des Großen kommen wir in Deutschland die Eingehung von Brüderschaften unter dem Ramen Gilben zurückversolgen, deren Mitglieder insbesondere auch für den Fall des Schiffbruchs einander Unterstützung zu leisten schuldig sind. Wer der

Gilbe beitritt, sichert sich und seinen Genossen die Verteilung des einen von ihnen treffenden Schabens auf die Gesamtheit. Diese Schabensversicherung ist in der alten Gilbe noch nicht als ein selbständiges Rechtsverhältnis enthalten; sie erscheint hier nur als einzelne Anwendung der allgemeinen, gegenseitigen Beistandspflicht der verbrüberten Genossen. Aber in dem bereits (oben S. 148) erwähnten agermanament wird der Gedanke der Berbrüberung und zwar sogar in Beziehung auf Sachen — "Schiff und Küter sollen Brüder sein" — schon zur selbständigen Begründung der Pflicht gemeinschaftlicher Schabenstragung verwendet. Der Sache nach war hiermit die Gegenseitigkeitsversicherung entstanden.

Dagegen ift bie Berficherung gegen Bramie - gleichfalls im Mittelalter — aus dem Seedarleben herausgewachsen. In ihm mar von jeber ein affekurangahnliches Element enthalten. Da bie Rüchahlung bes Darlebens burch die gludliche Bollenbung ber Reife bedingt mar, trug ber Darleiber beren Gefahr. In bem boberen Bins, ben er im Falle bes Gelingens erhielt, mar neben ber Bergütung für bie Rrebitgemahrung auch die Pramie fur Übernahme bes Rifitos ber Reife enthalten. In febr allmählicher Entwidlung hat fich - etwa in ber Zeit vom 12. bis zum 15. Jahrhundert - biefer affeturangabnliche Beftanbteil bes Seebarlebens in bem fein Sauptverwendungsgebiet barftellenden Berfehr bes Mittelmeers um felbständigen Berficherungsgeschäft gegen Bramie ausgebildet. Summe, Die ber Seebarlebensgeber bei Berwirklichung ber Seegefahr nicht juruderhielt, verpflichtete fich ber Berficherer erft und nur in biefem Falle ju leisten. Die Risikopramie, bie ber Geber bes Seebarlebens nur bei Richtverwirklichung ber Seegefahr in ben Binfen erhielt, empfing ber Berficherer für bie Abernahme biefer Gefahr unbebingt. Es verfteht fich, bag fie von Anfang an ber Sobe nach binter bem Seebarlebenszins erheblich wrückblieb, da biefer ja boch auch die Bergütung für ben gewährten Rapitalgenuß enthielt. Berglichen mit ben Bramienfaten unserer Beit ericheinen aber biejenigen bes 14. und ber folgenben Sahrhunderte fehr hoch. Das beruht naturgemäß vornehmlich barauf, bag bie Gefahren ber Seefoiffahrt größer und fcwerer vermeiblich maren. Der Mangel ftatiftifder Grundlage, Die burch Die Erfahrung ber Beteiligten erfest werben mußte, und ber geringere Bufammenhang unter ben verschiebenen Sanbelsplaten batte ein größeres Auseinanbergeben ber Brämien gur Folge. Gine fichere Grunblage wurde bier erft feit bem 17. Jahrhundert burch bie Statiftit gefchaffen. Runmehr konnten fich bie Bramienfate bem Umfange bes vom Berficherer übernommenen Rifitos anpaffen. Die icon hierburch wefentlich verringerte Gefahr feiner Insolveng wurde burch bie Berwenbung großer

Rapitalien zumal in der Form des aktiengesellschaftlichen Betriebes des weiteren herabgesetzt. Und die vereinzelt schon im Mittelalter begegnende, aber erst im vorigen Jahrhundert zu voller Anerkennung und Ausbildung gelangte Rückversicherung verschaffte dem Bersicherer die Möglichkeit, das übernommene Risiko seinerseits auf andere Schultern abzuwälzen.

Die Bebeutung, welche die Seeversicherung in ihrer jetzigen vervollsommneten Gestalt und umfassenden Berwendung für die Seeschissant hat, kann schlechterdings nicht hoch genug veranschlagt werden. Für die winschaftliche Betrachtung des Berkehrs ist nicht so sehr die Frage von Bebeutung, ob der Schaden an Schiff oder Ladung durch Untergang, Beschädigung u. s. w. überhaupt eintritt, als vielmehr die andere, wer ihn im Endergednis zu tragen hat. Insoweit ein Schaden durch Bersicherung gedeckt ist, weist die Berkehrsanschauung dahin, unter Überspringung der Zwischenglieder unmittelbar den Bersicherer als von ihm betroffen anzusehen. Die juristisch im Hintergrunde stehende Frage der Bersicherung tritt auf diese Weise wirtschaftlich in die erste Reihe. Und dieses tatssächliche Berhältnis hat dann wiederum gerade in neuerer Zeit eine unverkenndare, zum Teil wenig ersreuliche Rückwirkung auf die rechtliche Ordnung des Seehandels ausgestibt.

Merkwürdig ift, daß auch in Ansehung der Versicherung die Entmidlung des modernen Großbetriebes der Reeberei zum Teil mit einer Annäherung an ursprüngliche Verhältnisse verbunden ist. Große Reebereien unterlassen es teilweise, Versicherung zu nehmen, weil dies kostspieliger ware, als die eigene Tragung der in einem Betriebe mit zahlreichen Schiffen sich ausgleichenden Schäben.

## V. Reeder und Schiffsbefatung.

Die Seefchiffahrt kann auch in ihren einfachsten Formen nur mittelt Zusammenwirkens einer Mehrzahl von Personen betrieben werden. Für die Gestaltung und Ordnung des Verhältnisses unter ihnen ergaben sich zu allen Zeiten aus den tatsächlichen Umständen zwei leitende Gesichtspunste. Die Seefahrt vereinigt alle an Bord befindlichen Personen zu zeitweiliger, enger Lebensgemeinschaft, die nach Maßgabe der Reisedauer und der ihnen allen drohenden Gesahren sich verstärkt. So entsteht von selbst ein genossenischen schaftliches Verhältnis. Andererseits erheischt die Überwindung der sich — oft ebenso plötlich, wie gewaltsam — darbietenden Schwierigkeiten ein sachfundiges, schnelles und planmäßiges Vorgehen, dem die Verständigung der Beteiligten über Art und Ausführung der erforderlichen Rasnahmen

baufig nur hinderlich mare. Go ergibt fich von felbft bas Bedurfnis ber Leitung möglichft burch einen einzelnen, bas Beburfnis einer Berrfchaftsorbnung. Soweit mir feben tonnen, überall finden mir im Betriebe ber Seefciffahrt bie beiben bezeichneten Tenbengen mirtfam und verwirklicht. Rur bas Daß ift verschieben, in bem bie eine neben ber anderen fich Geltung zu verschaffen weiß. Die bie Abgrengung beiber bestimmenben Umftanbe laffen fich nicht in einer furgen Formel gusammenfaffen. Gie find nicht nur in ber Art ber Schiffahrt gegeben, wie bie Große, bie Ginrichtung und die Bestimmung ber Schiffe ober die jeweilige Gestalt ber Technit, fondern fie beruhen jum großen Teile auch auf allgemeinen Berhaltniffen, wie bem Gegenfat von Stlaven- und Freienarbeit, von Großund Rleinkapital und anderem mehr. Es ift baber fehr begreiflich, baß bie verschiebenen Arten bes Betriebes feineswegs geschichtlich ober dronologisch einander folechthin ablofen, sonbern baß fich für einzelne Zweige, g. B. noch jest vielfach für bie Ruftenfahrt und bie Fischerei, Buftanbe von altere ber erhalten haben tonnen, die auf anderen Gebieten ber Seefchiffahrt ber fortforeitenben Entwidlung langft jum Opfer gefallen finb. Das muß auch bei ben folgenden, vornehmlich ben Großbetrieb betreffenden Erörterungen im Muge behalten werben.

Es ift bereits (oben S. 137) barauf hingewiesen worben, daß die heutzutage durchaus regelmäßige Berschiedenheit von Reeber und Befrachter sich erst im Laufe der Zeit herausgebildet hat. Aber nicht nur mit Bezug auf sie hat eine durch die Sonderung der wirtschaftlichen Funktionen herbeisgeführte Differenzierung stattgefunden. Das Gleiche gilt namentlich auch in Ansehung des Reeders und der Schiffsbesatung selbst. Wohl überall ist anfänglich Führer des Schiffs dessen Eigentümer gewesen. Von solchen Berhältniffen müssen wir ausgehen, wenn wir den Werdegang der heutigen Justände erkennen wollen, die nicht nur Reeder und Schiffsbesatung, sondern auch innerhalb der letzteren ihre einzelnen Bestandteile, zumal im Großsbetriebe, scharf getrennt erscheinen lassen.

Die Quellen ber römischen Raiserzeit lassen einen sehr entwicklten Reebereibetrieb und als Regel die scharfe Trennung der verschiedenen, an dem Schissanternehmen beteiligten Personenklassen erkennen. Der Reeder (exercitor), der regelmäßig der Eigentümer des Schisses ist, steht, wie den Befrachtern (mercatores) und den Reisenden (vectores), so auch der Schisse besahung (ii qui navis navigandae causa in navi sunt, nautae i. e. S.) gesondert gegenüber. Innerhalb der Besahung sind der Schisser navis) und die wiederum bereits mannigsach gegliederte Mannschaft zu unterscheiden. Immerhin sehlt es nicht an Spuren und Uberressen älterer

Buftanbe, bei benen Reeber und Schiffer ibentisch, bie Schiffsleute zugleich Labungsbeteiligte sinb.

Das Mittelalter zeigt uns ein wefentlich veranbertes Bilb. Richt nur in ben Gebieten bes Rorbens, bie von ber unmittelbaren Berührung mit bem Altertum frei geblieben maren, fonbern auch im Gebiete bes Mittelmeeres felbft find bie Formen bes Schiffahrtsbetriebes im 12. Jahrhundert altertumlicher, als feche Sahrhunderte guvor. Reeber und Schiffer fallen nicht felten, im Norben regelmäßig jusammen. Bo bem nicht fo ift, befindet fich wenigstens ein Bertreter ber Reeberei an Bord. Reeber nicht zugleich Befrachter ift, begleitet biefer feine Baren felbft. Die Schiffsbefatung besteht zumeift aus Freien. Auch mo Reeber, Schiffsvoll und Ladungsintereffenten einander gesondert gegenübersteben, wird ihrem Berhaltnis burch bie mirtichaftliche und rechtliche Berbundenheit zu einem gemeinfamen Unternehmen ber Stempel aufgeprägt. Bur Bornahme wichtiger nautifder Magregeln bedarf es gemeinschaftlicher Befclugfaffung, bann wenigstens Beratung (Schifferat). An ber Berteibigung bes Schiffes gegen feinbliche Angriffe find alle an Bord Befindlichen teilzunehmen gehalten, Un bem Gewinne, ben bas Unternehmen bringt, partigipiert auch bie Befatung. Nur allmählich und nicht überall gleichmäßig hat sich eine Anderung hier vollzogen. Go ift in Amalfi noch im 12. Sahrhundert Die regelmaniae Form bes Betriebes bie ber fogen. colonna, bei welcher bie Reeber und bie Mitglieber ber Schiffsbesatzung mit ben Labungsbeteiligten gufammen auf gemeinsamen Gewinn bie Reise ausführen. Ungefähr gleichzeitig aber werben in Bifa bie Schiffsleute bereits gegen festen Lohn von ben Unternehmern ber Fahrt gemietet, welche letteren bas Schiff gu Gigentum ober vom Eigentümer zu Diete befiten.

Innerhalb ber Schiffsbesatzung erscheint zunächst ber Schiffer in sehr verschieben gearteter Stellung. Im nordischen Berkehr bleibt er auch nach ber Ablösung vom Reeber überwiegend bessen — am Frachtvertrage zu einer Duote beteiligter — Mitunternehmer; er hebt sich scharf von der Schissmannschaft ab. In der wichtigsten Seerechtsquelle des Südens, dem Konsulat des Meeres, dagegen steht er als nautischer Direktor (notwer d. i. nauclerus) zusammen mit der Schissmannschaft den Reedern gegenüber, deren geschäftliche Interessen ein deshalb auch mit dem Abschluß der Heursverträge betrauter, besonderer Bertreter (sonyor de la nau — etwa dem Korrespondentreeder entsprechend) wahrzunehmen hat. Die weitere Entwicklung führt dazu, daß der Schiffer überall als solcher zum Mitglied der Schissbesatzung wird, wenn auch nicht selten dis auf die Gegenwart seine Beteiligung an der Reederei mit einer Schisspart gesordert, und ihm so

mit der Stellung als Schiffer zugleich die eines Mitreeders zugewiesen wird. Aber auch wo das nicht der Fall ist, nimmt der Schiffer innerhalb der Besahung eine durchaus eigenartige Stellung ein. In Ansehung der nautischen Betriedsleitung wird er von den seiner selbständigen Entschließung früher gezogenen Schranken befreit. Insbesondere ist die Abhaltung des Schiffsrats, die sich zumal für den Fall des Seewurfs dis auf die Neuzeit vorgeschrieben sindet, nunmehr fast überall zu einer dem pslichtmäßigen Ermessen des Schiffers anheimgestellten, ihn von der eigenen Berantwortlichkeit nicht befreienden, aber auch in der eigenen Entschließung nicht beschränkenden Maßregel geworden.

Eine entsprechenbe Entwidlung, wie hinfichtlich ber nautischen Leitung, hat fich - nur fpater einsepend und beshalb spater abschließend - bin= fichtlich ber Schiffs gewalt vollzogen. Sie murbe im Mittelalter bem genoffenschaftlichen Charafter ber Unternehmung gemäß von ber Gesamtheit ber Beteiligten geubt, wenn auch natürlich icon fruh bie fortichreitenbe Differenzierung ber Funktionen auf bie Bemeffung bes Anteils ber einzelnen Berfonentlaffen an ber handhabung ber Gerichts- und Disziplinargewalt Einfluß zu üben begann. Gine, wenn auch wichtige, Besonderheit ftellt es bar, wenn im Mittelmeergebiet an Bord großer, namentlich in Convon figelnber, Schiffe in ben letten Jahrhunderten bes Mittelalters Staatsbeamte (Reisekonfuln) mit ber Bahrnehmung zumal ber Rechtsprechung betraut find. 3m gangen verblieb bie Schiffsgewalt, nachbem Reeber und Befrachter aufgehört hatten, an ber Reise teilzunehmen, zunächst bei ber Shiffsbefatung. In ben folgenden Jahrhunderten verengerte fich aber ber Rreis ber ju ihrer Sanbhabung Berufenen, indem junachst nur bie Schiffsoffiziere jum Schifferat jugezogen murben, bann auch ihre Beteiligung megfiel, und fo ber Schiffer jum alleinigen Inhaber ber Schiffsgewalt murbe. Diefe felbft aber hat feit bem Mittelalter an Inhalt ftetig verloren. hatte fich einst bis zur Gerichtsbarkeit auch in Rapitalfachen erstreckt. Sett hat fie im Berhaltnis zu bem Schiffsvolt langft bie Bebeutung einer blogen, allerbinge notwendig weitgebenden Disziplinargewalt angenommen, gegen beren Migbrauch gesetliche Garantien gegeben find. Für bie Bandhabung ber eigentlichen Strafgewalt find noch in Ansehung ber Schiffsleute im wefentlichen bie orbentlichen Gerichte guftanbig. Der Schiffer fann nur Siderungsmaßregeln (3. B. Feffelung eines Berbrechers) anordnen.

In besonders charakteristischer Art unterscheidet sich endlich ber Schiffer in seiner Rechtsstellung von den übrigen Mitgliedern der Schiffsbesatung dadurch, daß er allein neben seiner nautischen Funktion eine gesetliche Bertretungsmacht besitht, vermöge deren er in weitem Umfange mit Rechts-

wirtung für ben Reeber und bie Labungsintereffenten tätig werben tam. Seitbem nicht mehr ber Reeber ober einer ber mehreren Mitreeber bie Reise felbft mitmachte, murbe mit ber Führung bes Schiffes bem Schiffer auch bie Bahrung ber Intereffen bes Reebers anvertraut. Außerhalb bes Beimatshafens tonnte er vom Reeber, beffen er "nicht mehr machtig war", feine Anweisungen einholen. Rur innerhalb enger Grenzen ließen fie fic por Antritt ber Reise für beren Ausführung erteilen. Bahrend berfelben mußte ber Schiffer in ber Lage fein, jumal notwendig werdenbe Bertrage zwede Erlangung von Labung, von Gelbmitteln, von Rettung in Seenot u. f. w. mit Rechtswirtung für ben Reeber abzuschließen. Denn für bie Begenpartei mar von entscheibenber Bebeutung, baß fie bie Sicherheit erlangte, fich nötigenfalls wegen ihrer Unfprüche an bas Seevermogen bes Reebers halten ju konnen. In allen Seerechten ift aus bem Beburfnis bes Berfehrs heraus biefer Gebante gur Anertennung gelangt. Berfchieben war und ift nur die Form, in der er fie fich verschafft hat. Rach beutschem Rechte wird ber Schiffer, fofern ihn nicht felbft ein Berfculben trifft, burch ben innerhalb feiner Bertretungsmacht gefchloffenen Bertrag überhamt nicht verpflichtet, sonbern nur ber Reeber. Nach englischem Recht bagegen tann fich ber Dritte regelmäßig nach feiner Bahl an ben Schiffer ober an ben Reeber halten.

In ähnlicher Beife bat fich bie gefetliche Bertretungsmacht bes Schiffers für bie Labungeintereffenten entwickelt. Sie murbe notwendig, als die Befrachter aufhörten, ihre Guter felbft zu begleiten ober fich burch hiermit betraute Personen (cargadores, sopracarghi) vertreten zu laffen. Dem Schiffer, bem bie tatfachliche Fürforge für bie gur Beforberung übernommenen Guter nunmehr oblag, mußte auch eine rechtliche Berfügungsmacht über fie in Notfällen gufteben. Es mußte ibm g. B. freifteben, fie gu verbobmen, wenn er nur auf biefe Beise bie gur Fortsetzung ber Reise etforberlichen Gelbmittel beschaffen tonnte. Und auch einen Bertrag über Bergung ber Labung mußte er mit ber Wirtung fchließen konnen, bag ber Berger megen feines Lohnanspruchs fich an bie Guter felbft halten burfte. Allerbings verfteht fich, bag bie Bertretungsmacht bes Schiffers fur bie Labungsbeteiligten nicht fo weit reicht, als biejenige für ben Reeber, in beffen Dienst er fteht, und ber ihm bie Ruhrung bes Schiffes anvertraut hat. Das Rifito, welches Reeber und Labungeintereffent baburch laufen, bag fie ben Schiffer als ihren Bertreter gelten laffen muffen, wird abgegrenzt und erträglich, indem es auf bas ber See anvertraute But be fdrankt bleibt.

Noch ift bie Stellung bes Schiffers als bes gesetlichen Bertreters von Reeber und Ladungsbeteitigten nicht überall zu voller und gleichmäßiger Anerfennung gelangt, und icon bat bie neueste Entwidlung ber Schiffahrt. felbft einen Beg eingefclagen, ber ju einer Rudbilbung jener Bertretungsmacht bes Schiffers und somit auch bier ju einer Unnaberung bes Rechts an altere Buftanbe führen burfte. Auch hier haben bie brei Fattoren gufammengewirkt, Die feit ber Mitte bes porigen Sahrhunderts ber Seefciffahrt eine veranderte Signatur gegeben haben: bas Auffommen bes Dampffciffes, bie Entfaltung ber Großreeberei und bie Telegraphie. Durch feine ftanbigen Bertreter an hafenplagen und mit hilfe bes Rabels ift ber Reeber regelmäßig in ber Lage, bem Schiffer auch mahrend ber Reife Inftruktionen zu erteilen. Go ift ein abnlicher Buftand wieber erreicht, wie einst, als ber Reeber sich felbst an Bord bes Schiffes befand. Die gefetliche Bertretungemacht bes Schiffere bat tatfaclich bereits an Bebeutung verloren. Mit ber Ausbilbung ber brahtlofen Telegraphie (f. oben G. 131 f.) wird fich bas in bem Dage fteigern, wie mittelft ihrer auch bas auf hoher See befindliche Schiff fich mit bem Lande in Berbindung fegen konnen wird. Die rechtliche Regelung ift ber tatfachlichen Entwidlung ber Berhältniffe bisber nur in geringem Mage gefolgt. Sie wird aber gegebenen Falles nicht an ber Frage vorübergehen konnen, inwieweit auch fie bie qunehmende Beschräntung bes Schiffers auf bie Funttion ber nautischen Betriebsleitung zu berückfichtigen habe.

Die Bufammenfetung und Glieberung ber Schiffsbefatung abgefeben vom Schiffer gestaltet fich außerst verschieben je nach ber Art von Schiff und Schiffahrt. Im gangen bat auch bier bie Entwidlung fich unter bem Ginfluß gunehmenber Arbeitsteilung vollzogen. Aber nicht nur hat die Erfetjung bes Rubers burch bas Segel eine Erfparnis an menfolicher Rraft zur Folge gehabt, und bann wieber bie Dafchine in gleichem Sinne gewirkt, sondern es haben fich auch neben ben höchstentwickelten Formen, wie fie gegenwärtig bie großen Dzeandampfer aufweifen, bis auf ben heutigen Tag in bescheibeneren, aber hochft wichtigen Betrieben, wie in ber fleineren Segelschiffahrt und in ber Ruftenfischerei, bie Geftaltungen ber alten Beit erhalten. Siervon abgefeben, bat fich bie Entwicklung etwa in folgender Art vollzogen. Als und mo nur erft ber Schiffer fich auf bie Betriebsleitung ju beschränken begann, trat an feine Stelle am Ruber und bamit auch in eine bevorzugte Stellung innerhalb ber Befatung ber Steuermann. Er ift ber gegebene Stellvertreter bes Schiffers auch in ber Betriebsleitung in Fällen ber Berhinderung u. f. m., und er ift fogar innerhalb enger Grenzen jum Trager einer Bertretungemacht für ben

Reeber geworben. Unter ben übrigen Mitgliebern ber Schiffsbefatung mußte auch in kleinen Berbaltniffen und bei wefentlich aleicartiger Befcaftigung eine natürliche Scheibung nach Alter und Erfahrung fich ergeben in folde, bie bie erforberlichen Berufetenntniffe fcon befiten (Boll- ober Gangmatrofen), und folde, die fie fich erft aneignen follen (Balb-, Rlein-, Jung-, Leichtmatrofen). Im größeren Betriebe gelangen innerhalb bes Schiffsvolls einzelne Mitglieber zu böberer Stellung, wie 3. B. ber Rimmermann. Zwischen ben Schiffer und Die eigentliche Schiffsmannschaft ichiebt fich bie Gruppe ber Schiffsoffigiere, ber außer bem Steuermann auch ber Untersteuermann und ber Bootsmann angehören, die aber im übrigen bis auf die Gegenwart ihrer Zusammensetzung nach wechselnd und nicht burchweg ficher bestimmt ift. Endlich ift innerhalb ber Schiffebefatung eine Unterscheidung und Glieberung banach zu machen, ob nautische ober - wie bei Röchen, Aufwärtern u. f. m. - andere Dienftleiftungen ben Gegenftand ba Tätigleit bes einzelnen bilben. Insbesondere aber bat mit ber Dampffciffahrt bas Mafdinenperfonal eine felbständige und bebeutenbe Stellung erlangt.

Der Eintritt einer Berson in ben Kreis ber Schiffsbesatung vollzieht fich in ber unendlich überwiegenden Debraahl ber Falle im Bege eines Dienst= ober Arbeitsvertrages. Das ift nicht immer so gewesen. 2Bo, wie im Altertum, ber Stlavenarbeit auch für bie Seefchiffahrt maßgebenbe Bebeutung gutam, tonnte nicht nur insoweit von einem Bertrageverhaltnis feine Rebe fein, sonbern es wurde baburch auch bie rechtliche Ordnung ber über Die Arbeitsleiftung von Freien geschloffenen Bertrage nachteilig beeinflußt. Der Arbeitsvertrag wurde als Dienstmiete, in ber Sauptfache nach bem Borbilde ber Sachmiete, behandelt Er brachte es nicht zu voller Anerfennung feiner Eigenart, und noch unfer heutiges Recht bat ben ungunftigen Ginfluß bes römischen auf biefem Gebiete nicht überwunden. Go begreift es fic, daß trot ber Bebeutung ber romifden Seefdiffahrt und trot ber Berwendung auch von Freien in der Schiffsbefatung besondere Regeln für bie Begrundung und die Rechtsfolgen bes Berhaltniffes amifchen ihnen und ben Reebern aus ben Quellen nicht erkennbar find. Bie ber Arbeitsvertrag überhaupt, fo verbankt insbefonbere auch ber Arbeitsvertrag ber Seefciffahrt feine Ausbildung bem Mittelalter, welches mit bem Berfcwinden ber unter bestimmender Einwirfung germanischer Rechtsunb anschauungen bie Arbeit bes Freien in umfaffenbem Dage gum Gegenstande von Bertragsverhältniffen werben ließ.

Wenn ber Schiffer nicht felbst Reeber ift, sonbern vom Reeber angestellt wird, unterscheibet sich ber Bertrag, burch ben bies geschieht, seinem

Wefen nach nicht von bem die Anstellung anderer Mitglieber der Schiffsbesatzung vermittelnben. Immerhin hat die bereits hervorgehobene Eigenart
ber Stellung des Schiffers zur Folge, daß hinsichtlich der Eingehung, der Rechtsfolgen und der Auflösung seines Dienstverhältnisses mancherlei Besonderheiten Platz greisen. Die Aufgabe dieser Stizze und der ihr zugemessene Raum gestatten ein Eingehen darauf nicht. Vielmehr wird im
folgenden der geschichtlichen Entwicklung des Arbeitsvertrages nur in Ansehung der Personen der Schiffsbesatzung ausschließlich des Schiffers eine
nähere Betrachtung zu widmen seine. Dieser Bertrag wird in den germanischen
Sprachen mit einem aus einer Bezeichnung der Miete überhaupt zu einer
solchen speziell der Mietung von Schiffsleuten gewordenen Ausbrucke Heuervertrag genannt.

### VI. Der Henervertrag.

#### 1. Abichluß. Aumufterung.

Der Heuervertrag in seiner gegenwärtigen Gestalt ist im wesentlichen ein obligatorischer Bertrag. Die Bertragsparteien, ber Reeber auf der einen, der Schissmann auf der anderen Seite, stehen sich gegenseitig als Gläubiger und Schuldner gegenüber. Bon dem schlichten Arbeitsvertrag, wie er etwa zwischen dem Fabrikarbeiter und seinem Arbeitgeber geschlossen wird, unterscheidet sich der Heuervertrag vornehmlich dadurch, daß der Schissmann in die der Hausgemeinschaft vergleichdare Schissgemeinschaft aufgenommen wird und unter die der Gewalt des Hausherrn vergleichdare Schissgewalt des Schissers tritt. Der Heuervertrag gewinnt hierdurch die größte Ahnlichseit mit dem Gesindevertrag, dessen rechtliche Ordnung der seinigen vielsach als Bordisd gedient hat. In der älteren Bezeichnung der Schisssleute als der "Schisstinder" gelangt das patriarchalische Berhältnis des Schissers zur Mannschaft zu bezeichnendem Ausdruck.

Der obligatorische Heuervertrag ist aus bem geschichtlich älteren Genoffenschaftsverhältnis aller an bem Schiffahrtsunternehmen Beteiligten allmählich berausgewachsen. Es haben sich aber bis auf die Gegenwart Überreste ber älteren Gestaltung auch innerhalb bes Heuervertrages erhalten. Dahin gehört namentlich die Beteiligung der Schiffsleute an Fracht oder Gewinn, auf welche noch zurückzukommen sein wird.

Der Heuervertrag wird geschlossen zwischen dem Reeber und bemjenigen, ber als Schiffsmann in Dienst treten will. Als Reeber gilt auch ber sog. Ausruster, ber zwar nicht Eigentumer bes Schiffes ift, aber es in eigenem Ramen zum Erwerbe durch die Seefahrt verwendet, sei es, indem er selbst es führt ober die Führung einem Schiffer anvertraut. Das ift namentlich im Falle ber Schiffsmiete prattifch. Aber von alters ber ift es bie Rend, bag ber Schiffer bei ber Annahme ber Mannschaft ben Reeber vertitt Seine Macht, biefen auch ohne befonberen Auftrag rechtsgeschäftlich ju vapflichten, hat gerabe beim Beuervertrage aus naheliegenben Grunden mi zuerft Geltung erlangt. Der Rreis ber Berfonen, welche angeheuert webe burfen, wird icon in mittelalterlichen Gefeten aus verschiebenartigen Ruffichten bes öffentlichen Bohls bestimmt abgegrenzt. So fann nach einen Benezianer Statut vom Jahre 1255 nicht "marinarius" fein, wer junge als achtzehn Sahre, mer Golbat, Ausländer ober icon auf einem anden Schiffe bedienstet ift. Die hier begegnenbe Ausschließung ber Fremben welche einer bereits ermähnten, allgemeinen Unschauung früherer Beit ent fpricht, findet im Rechte bes Beuervertrages mannigsachen Ausbrud. 3 Marfeille burften im 13. Sahrhundert für Reisen von bort aus nicht mehr als vier Schiffsleute "von jenseits ber Berge" angenommen werben, fofen es fich nicht etwa um bort angefeffene Burger ber Stadt hanbelte. Die ungefähr gleichzeitigen Statuten ber Banonner Schiffergilbe geftatten bem Mitgliebern bie heuerung nur folder Schiffeleute, Die gur Genoffenfchef In Antona werben gegen Ende bes folgenben Jahrhundent frembe Schiffe, bie bort befrachtet werben, gezwungen, minbeftens bie bie Sälfte ihrer Mannichaft ber ankonitaner Burgerschaft zu entnehmen. Das Gegenftud hierzu bilben folde Borfdriften, Die ben Inlandern verbieten, fich auf ausländische Schiffe ju verheuern. Gine Beftimmung biefer In enthielt 3. B. noch Ludwigs XIV. Ordonnance de la marine von 1681, wie benn in Frankreich im 18. Jahrhundert wiederum versucht wurde, Muslander von ber Beuerung auf frangofifche Schiffe überhaupt and gufchließen. 3m Intereffe bes Sanbels mußte biefer Berfuch allerbinge nach wenigen Jahren (1723) wieber aufgegeben werben. Immerhin ftreben aber auch noch gegenwärtig biejenigen Gefetgebungen ähnliche Biele a. welche bas Recht ber Flaggenführung an bie Bebingung ber Staats angehörigfeit eines bestimmten Teiles ber Schiffsbefatung fnupfen. forbert bas frangofische Recht noch jest, bag außer bem Schiffer und allen Schiffsoffizieren brei Biertel ber Mannschaft Frangofen feien. widlung bes 19. Jahrhunderts hat im übrigen zu einer Berminderung und Milberung ber in Rebe ftebenben Borfchriften geführt. Deutschland um England 3. B. tennen fie nicht mehr.

Die Frage, ob ber anzuheuernde Schiffsmann im Befitze ber für seine Stellung erforderlichen Fähigkeiten und Kenntniffe sei, wird zwar schon m mittelalterlichen Quellen behandelt, aber vornehmlich unter bem privat-

rechtlichen Gesichtspunkte ber Berletung ber von ihm burch ben Heuervertrag übernommenen Berpflichtungen. Das weittragende, öffentliche Interesse, das schon im hindlick auf die Sicherheit der dem Schiffe anvertrauten Menschenleben an der gehörigen Qualisitation zum mindesten der leitenden Persönlickteiten der Schiffsbesatung besteht, hat, wie erwähnt (oben S. 157), der neueren Gesetzgebung Anlaß zum Eingreisen gegeben. Namentlich ist die Zulassung auch als Steuermann von der Ablegung einer Prüfung abhängig gemacht worden, und wird von Schiffern und Steuerleuten der Nachweis des Nichtsarbenblindseins, sowie von den Maschinisten derzenige ihrer Bestähigung zur Wahrnehmung ihrer Stellung gefordert.

Ein von jeher empfundener Digbrauch ift es, bag Schiffsleute, Die fich für ein Schiff verheuert haben, barnach burch bie Rudficht auf beffere Begablung ober fonft gunftigere Bebingungen, jum Teil auch nur, um mit bem empfangenen Bandgelb zu entlaufen, fich auf ein anderes Schiff verheuern. Seit Jahrhunderten feben wir bie Gefetgebung bemüht, Diefem Unmefen gu fteuern, welches gegebenen Falles bie gange Schiffahrtsunternehmung minbeftens zeitweilig zu hemmen geeignet ift. Unter ben verschiebenen, hierauf abzielenden Magregeln ift an biefer Stelle bas an andere Schiffer fich richtenbe Berbot, ben bereits Ungeheuerten ju engagieren, besonders hervorzuheben. Um folches Abheuern (Entwinnen, Abspannen) zu verhüten, gestatten bie Sanfeftabte feit bem 16. Sahrhundert ihren Schiffern bie Unheuerung nur folder Leute, Die "genugsame Bagbort" von ben Schiffern haben, mit benen fie fruber gefahren find, wie benn anbererfeits bie Schiffer ju gehöriger und unentgeltlicher Ausstellung folder Bagborte verpflichtet merben. Gin Lübeder Regreß von 1591 läßt hiervon bezeichnenbe Ausnahmen gu. Weil nicht alle fremben Schiffer fcreiben konnen, - von ben hanseatischen wird bas Begenteil vorausgefett -, follen bie Altermanner ber Schiffergefellichaften in ben Städten bie Baffe unentgeltlich ausstellen. Unbererfeits wird geftattet, "in Notfachen außerhalb Landes" auch ohne Bag frembe Bootsleute anzunehmen. Eine Rotterdamer Berordnung von 1655, welche ebenfalls bie Beuerung icon engagiert gewefener "Bootsgefellen" nur nach Borzeigung einer burch ihren letten Schiffer ausgestellten "acte van ontslagingen ofte afscheyt" geftattet, läßt die Anheuerung besjenigen, ber noch nicht gefahren ift ober ein Atteft aus genügenbem Grunbe nicht hat erlangen konnen, unter Kontrolle bes "Water substituyt Schout" ju. Bon Holland icheint, wie auch fein Name vermuten läßt, ber in Samburg feit bem Enbe bes 17. Jahrhunderts vorhandene Bafferschout nach Deutschland gekommen zu fein. Schon nach bem alteften Reglement (v. 3. 1691) hat ber Samburger Bafferfcout ein Regifter über alle feefahrenben Berfonen ju führen, und

nur, wer fich burch bie von ihm erteilte Befcheinigung über bie erfolgte Eintragung in Diefes Regifter ausweisen fann, barf angeheuert werben-Mus biefen Bescheinigungen find bann im 19. Jahrhundert Die Seefahrts bucher hervorgegangen, Die, junachft in den Sanfeftabten üblich, burch bie beutiche Seemannsorbnung von 1872 ju einer reicherechtlichen Ginrichtung geworben find. Gie werben von ben Seemannsamtern ben Berfonen, bie als Schiffeleute in Dienft treten wollen, nach vorgangiger Ausweisung über ihre in Betracht tommenben, perfonlichen Berhaltniffe erteilt. Da niemenb, ohne ein Seefahrtsbuch zu besithen, in Dienst treten barf, ift hiermit eine öffentliche Kontrolle hinfichtlich ber Borausfehungen für bie Gingebung von Beuerverträgen gegeben. Gine folche Kontrolle findet auch in anderen Landem, übrigens in verschiebener Art, ftatt. Auf fehr eigentumliche Beife wird fie namentlich in Frankreich feit Ludwig XIV. mittelft ber fog. inscription maritime ausgeübt, einer junachst für bie Refrutierung ber Kriegsmarine geschaffenen Registrierung ber seemannischen Bevolkerung; nur wer in bie Lifte ber inscription eingetragen ift, barf fich auf ein Rauffahrteifchiff verbeuern.

Much bie Formen, in benen fich ber Abschluß bes Beuervertrags vollgieht, bliden auf eine lange und intereffante Geschichte gurud. Dag es ber Beobachtung bestimmter Formen bei ber Bertragefdliegung überhaupt bebaf entspricht in alterer Beit bem allgemeinen Charafter bes Rechts, welches bebeutsame Sandlungen zu finnfälligem Ausbrucke zu bringen liebt. Ramentlich ber handschlag ober bas Geben eines handgelbes tommen ale folde Formen für ben heuervertrag in Betracht. Richt eine Form für ben 26folug bes Bertrages, fondern nur ein Mittel ber Sicherung bes Beweifet für ben geschloffenen Bertrag war urfprünglich bie Gintragung in bas Rartular bes Schiffsichreibers, ber nach ben Rechten bes Mittelmeergebietes bie Stellung eines Schiffenotare batte. Es hat aber auch biefe Gintragung jum Teil bie Bebeutung einer Bertragsform erlangt, wie benn a. B. bas Ronfulat ber See bie Bertragsfcliegung burch Gintragung (acordar en forma de cartolari) neben biejenige burch Sanbichlag (data palmada) ftellt. Spater hat namentlich bie Schriftlichkeit als gefehliche Form ber Bertragsfoliegung weite Berbreitung gefunden und gum Teil fo nach englischem und italienischem Recht - bis gur Gegenwart fich a: halten. Andere Rechte laffen ben Beuervertrag auch formlos gultig gefcbloffen werben. Go insbefonbere bas beutsche Recht, nach bem jeboch in Butunft (vom 1. April 1903 ab) bem Schiffsmann bei ber Anheuerung ein von bem Rapitan ober sonstigen Bertreter ber Reeberei unterschriebener Ausweis über ben Bertragsichluß (fogen. Beuerichein) auszuhandigen ift.

Mit bem Abichluß bes Beuervertrages fteht in engem Bufammen= bang, fällt aber nicht gufammen bie fog. Anmufterung. Es ift bies eine vor ber guftanbigen Behörbe (in Deutschland bem Seemannsamte) ftattfindende Berhandlung, in welcher in Gegenwart bes Schiffere und ber gebeuerten Mannschaft ber heuervertrag verlautbart wird. Die über bie Un= mufterung ausgefertigte Mufterrolle, Die ben mefentlichen Inhalt bes Bertrages wiebergibt, gehört zu ben Schiffspapieren ; fie erfett bie Schriftlichleit ber Bertragsabschließung selbst. Aber weber ift bie Anmusterung aus ber früheren Schriftlichkeit ber Unbeuerung bervorgegangen, noch läßt fie fic geschichtlich auf die im Zusammenhange mit der inscription maritime in Frantreich geformte revue du départ ober auf die altere Mitwirfung bes Bafferschouts bei bem Abichluß ber Seuervertrage gurudführen. Sie ift nachweislich alter als biefe letteren, nicht vor bem 17. Sahrhundert ent= ftandenen Einrichtungen. Schon aus bem Jahre 1435 ift uns ein Bericht bes Pfundmeifters zu Danzig an ben hochmeifter bes Deutschen Orbens über bie Beuerung eines Schiffes erhalten. Darin beißt es, bie Ginrichtungen feien fo getroffen, daß bie angeheuerten "Schiffstinder am nachften Freitag bereit fein und Beerschau thun follen, und bann fo geht ihr Golb an, und muß ich ihnen von ba ab Roft gewähren". Die Mufterung burfte somit junachft, worauf auch ihr heutiger Rame noch hinzubeuten fcheint, lediglich eine private Befichtigung ber angeheuerten Mannschaft vor Untritt bes Dienstes gemesen fein. Sie hatte fich nicht nur auf Die Bollzähligkeit ber Erschienenen und ihre Tauglichkeit jum Reifeantritt, fondern namentlich auch auf die Ausruftung mit bem von ihnen zu beschaffenden Reisebedarf zu erstreden. Erft nachträglich murbe fie an die Mitwirfung von Behörben gebunden, als folche aus verschiedenen Grunden und in verschiedener Art jur amtlichen Tätigfeit aus Anlag von heuerungen berufen murben.

Die Musterung erfolgt ber Regel nach erst, wenn das Schiff reisefertig ist; die heuerverträge werden naturgemäß meist schon vorher geschlossen. Die durch sie begründeten Rechte und Pflichten des Schiffsvolkes, namentlich die Pflicht zum Antritt des Dienstes und das Recht auf den Bezug der heuer, sollen daher nach der Abssicht der Parteien häusig nicht schon mit dem Vertragsschluß, sondern erst mit der Anmusterung praktisch werden. Das haben dann auch die Gesehe zum Teil bestimmt (so die deutsche Seemannsordnung), darüber hinaus aber auch in anderen Beziehungen privatrechtliche Wirfungen an die Musterung geknüpft, so daß mit dieser ein dis zu ihr bestehendes Recht zum Rücktritt vom heuervertrage wegfällt, besondere Zwangsmaßregeln zu seiner Durchsetung anwendbar werden u. a. m.

Im Interesse ber bienstsuchenben Schiffsleute hat etwa seit ber Mitte Schriften CIII. 2. — Seefciffahrt II.

bes vorigen Sahrhunderts die Gesetgebung begonnen, ihr Augenmerk auch ber bem Abichluß von Beuerverträgen bienenben, gewerbemäßig betriebenen Bermittelung gugumenben. Anläklich biefer maren und find bie Schiffeleute vielfach ber schlimmften Ausbeutung ausgesett. Nicht nur burch Erzwingung übermäßiger Bermittelungsgebühren erzielen Die Stellenvermittler (in Deutschland werben fie Heuerbaafe genannt) unlauteren Gewinn. reichern fie fich vielfach ungebührlich auf Roften ber Schiffeleute, fo namentlich indem fie biefe nötigen, in ben von ihnen felbft gehaltenen ober mit ihnen in Berbindung ftebenden Berbergen gegen bobe Bezahlung Bohnung zu nehmen, wenn fie auf Erlangung einer Stelle überhaupt Ausficht haben wollen. Buerft ift bie englische Gefetgebung (1854) gegen biefe Difbrauche Die Bermittelung von heuerverträgen murbe von ihr eingeschritten. tongessionspflichtig gemacht, bann burch bie Brazis bes Board of Trade in ber Erteilung ber Ronzessionen tatfächlich verstaatlicht. Zugleich murbe burd Strafanbrohungen einem Teile ber Migbrauche entgegengetreten, bie von lodging-house keepers getrieben worben waren. Innerhalb Deutschlands ift ber Gewerbebetrieb ber Beuerbaafe in Bremen 1856 ber Rongeffionepflicht unterworfen, bann aber burch bie Gewerbeordnung von 1869 wieber von ihr befreit worben. Den Migbrauchen bes heuerbaaswesens ift in neuerer Reit in hamburg und Bremen burch private Ginrichtungen ber großen Dampfichiffahrtegefellichaften in febr verdienftlicher Beife entgegengewirft worben. Für die Butunft tommt bas Reichsgefet, betreffend Die Stellenvermittelung für Schiffsleute, vom 2. Juni 1902 (in Rraft tretend am 1. April 1903) in Betracht.

Der Inhalt des Heuervertrages bestimmt sich für den einzelnen Fall naturgemäß nach der Bereinbarung der Barteien. Ihr sind aber durch das Geset engere Grenzen gezogen, als das insgemein auf dem Gebiete des Bermögensrechts der Fall ist. Schon aus dem Mittelalter sind Vorschriften bekannt, die eine Abänderung gesetslicher Bestimmungen über den Heuervertrag im Wege der Bereindarung ausschließen. Sie gründen sich vornehmlich auf die Erwägung, daß der wirtschaftlich schwächere Schiffsmann leicht gezwungen ist, sich ungunstige Vertragsbedingungen gefallen zu lassen. So bestimmt z. B. ein Genueser Geset von 1441, daß die Heuerverträge auf Jahre zu zwölf Monaten geschlossen, und die Monate nicht zu mehr als 30 Tagen gerechnet werden sollen; auch dürse eine zu Genua getrossene Vereindarung nicht in Abweichung von dieser Vorschrift außerhalb des genuesischen Gebietes geändert werden. Die Art der Mißdräuche, gegen welche sich diese Bestimmungen richten, geht aus ihnen selbst hervor. Die gesteigerte Fürsorge, die das Recht des 19. Jahrhunderts in Abwendung

von der früheren individualistischen Auffassung auch auf dem Gebiete des Privatrechts dem wirtschaftlich Schwachen zu widmen begonnen hat, ist den Schiffsleuten in erheblichem Maße zu statten gekommen. Sie tritt nicht nur in der gesetzlichen Ordnung des Heuervertrages, sondern vor allem auch in deren Sicherstellung gegen abändernde Ausmachungen zu Tage. Und es ist in dieser Beziehung bezeichnend, daß, während noch das belgische Seegeset von 1879 die der Abänderung nicht unterliegenden Vorschriften aufzählt, die deutsche Seemannsordnung von 1902 umgekehrt alle einschlägigen Bestimmungen der Abänderung durch Vertrag entzogen sein läßt, für die sie nicht ausdrücklich eine solche freigibt.

Innerhalb bes heuervertrages werben in ben Quellen bes Mittelalters verschiebene Arten barnach unterschieben, wie bie bem Schiffsmanne gutommende Bergutung fich bestimmt. Auf ben einstigen genoffenschaftlichen Betrieb ber Seefchiffahrt weift, auch nachbem bereits bie Schiffsmannschaft als folde ben anderen Beteiligten gegenüber eine felbftanbige Stellung erlangt hat, die noch lange Beit gang gewöhnliche Beuerung auf Geminnbeteiligung bin. Sie hat fich bis zur Gegenwart in einzelnen Zweigen ber Schiffahrt, zumal in ber Fischerei, noch zum Teil erhalten. Im gangen freilich ift fie allmählich verbrängt worden burch bie von jeher neben ihr bezeugte Anheuerung gegen eine ihrer Bobe nach von bem Ertrage bes Schiffahrtounternehmens unabhangige Bergutung, Die Beuer. Rach ber Art ihrer Feftfetung werben ichon im Mittelalter hauptfächlich zwei Arten unterichieben, die Baufcheuer und die Beitheuer. Die eine mird auf einen beftimmten Betrag für bie Reise vereinbart, welcher unabhängig von beren Dauer ift, bie andere wird nach Zeitabschnitten, meift Monaten, bemeffen und baber ihrem Gefamtbetrage nach von ber Dauer ber Reife abhängig gemacht. Die Bestimmung der heuer nach Zeit bilbet heutzutage bie überwiegende Regel. Bas die Dauer anbetrifft, für die ber Beuervertrag eingegangen wirb, fo erfolgte seine Abschließung bis in bie neueste Beit meift für die betreffende Reife mit Ginfdlug ber Rudreife. Das verftand fich, wenn nichts anderes vereinbart mar, vielfach von felbft. Runmehr hat bie Entwidlung ber Dampffchiffahrt und ber Grofreeberei auch hier eine Underung zur Folge gehabt. Einerseits ift bie Dauer ber Reisen fürzer und genauer im voraus bestimmbar geworben; anbererfeits find bie Barteien baufiger geneigt, bas Bertrageverhältnis für langere Beit einzugeben. Der Bertrag wird baber auf bestimmte Beit mit vereinbarter ober gefetlicher Ründigung geschloffen.

Streitigkeiten zwischen bem Reeber, bezw. bem ihn vertretenben Schiffer, und ben Schiffsleuten aus Anlag von heuerverträgen unterliegen von

alters ber besonderen Regeln hinsichtlich ber Rechtsprechung. Ramentlich ift einerseits bie Anrufung frember Gerichte im Auslande unterfagt, andererfeits bei ben beimischen Berichten für eine ben Anforberungen bes Seebanbels entsprechenbe, beschleunigte Rechtsprechung Sorge getragen, und bie Befetzung ber Gerichte burch Bugiehung fachverftanbiger Laienrichter und fonft nach Dagaabe ber befonberen Berhaltniffe gestaltet. Darüber binaus ift aber in neuerer Beit fur folche Falle, in benen gur Angehung ber Berichte noch feine Beranlaffung gegeben ober eine foleunige Erlebigung geboten ift. amede Berhütung au erwartenber ober amede Befeitigung icon eingetretener Schädigung ber Schiffeleute biefen bie Anrufung von Bermaltungsbehörben im Bege ber Beschwerbe ermöglicht worben. Rach beutschem Rechte find für biefe bie Seemannsamter guftanbig, welche namentlich bie Seetlichtigfeit bes Schiffs und die Beschaffenheit ber von ihm mitgeführten Borrate an Speisen und Getränken auf Beschwerbe ju untersuchen und für Abhilfe an ben gefundenen Difftanden Sorge zu tragen haben. Als Borbild baben ber beutschen Gesetgebung bie Borfdriften bes englischen Rechts gebient. beren Durchsetzung in fcwerem Rampfe ein unvergängliches Berbienft Blimfolle bilbet.

#### 2. Berpflichtungen des Schiffsmannes.

Die erfte und grundlegende Berpflichtung, die bem Schiffsmann aus bem Beuervertrage erwächft, ift bie, sich behufs Antritt feines Dienstes an Bord einzufinden. Diese Berpflichtung ift aber nicht immer alsbalb nach Abschluß bes Bertrages zu erfüllen. Namentlich auch im Intereffe bes Reebers felbst liegt es regelmäßig, daß ber Schiffsmann feinen Dienft aft bann antritt, wenn bas Schiff von ihm Gebrauch machen tann; benn von bem Dienstantritt ab ichulbet spätestens ber Reeber bem Schiffsmann beuer und fonftige Gegenleiftungen. Bevor bas Schiff fegelfertig ift, wirb ber Reeber wenigstens eines Teils ber Schiffsleute nicht bedürfen. Die Grofe biefes Teils hängt bavon ab, in welchem Umfange bie Borbereitungen für bie Reise, namentlich auch bie Abladung und Berftauung ber Güter, durch bas Schiffsvolt zu beforgen find. Der Zeitpunkt für ben Dienftantritt muß fomit neben bem Abichluß bes heuervertrages bestimmt werben. Das geschieht entweder bei ber Anheuerung felbst ober durch besondere Ansage. Nach einer Bifaner Berordnung bes 14. Jahrhunderts hat fich ber Gehenerte jum Dienstantritt ju ftellen unmittelbar, nachbem ihn ber Schiffer barum erfucht hat, ober nachdem ber Bote ber Seehandelsgilbe nach hergebrachter Sitte bas Gebot, fich ju fammeln, für bas Bolt bes betreffenben Schiffes burch bie Stadt Bisa verfündet hat. Ein Genueser Statut bes 15. Jahrhunderts verpslichtet die Mannschaft, sich an Bord einzusinden, wenn das Schiff die Parole dazu ausgibt (dixerit la bona parolla). Nach einer hanseatischen Verordnung von 1530 hat der Schiffsmann sich zum Dienstantritt einzustellen "ahm ersten daghe, alse ehne de schypper bevalen unnd gheheten". Als dann später die Anmusterung zur Ausbildung gelangt war, wurde namentlich in Deutschland der Termin für den Dienstantritt vorbehaltlich abweichender Vereindarung mit ihr gesetzlich in Verdindung gebracht, sei es, daß er sich unmittelbar durch die Anmusterung bestimmte oder mittelbar durch den Ablauf einer kurzen Frist nach ihr eintrat. Das geltende Reichsrecht kombiniert beides in eigentümlicher Weise: Die Verpslichtung des Schiffsmannes, sich an Bord zum Schiffsdienste einzusinden, beginnt mit der Anmusterung; aber erst eine mehr als vierundzwanzigstündige Verzögerung des Dienstantritts gibt dem Reeder oder Schiffer das Recht zum Rücktritt von dem Heuervertrage.

Die schuldvolle Berletung ber Pflicht, ben Dienst anzutreten, spielt bei feinem Dienftverhaltnis eine fo große Rolle, wie bei bem ber Schiffsleute. Die Veranlaffung, fich bem Dienstantritt zu entziehen, bietet fich ihnen febr Ramentlich die übliche und meift notwendige Rahlung von Sandgeld und heuervorschuß ift babei von Bebeutung. Durch fie hat ber Schiffsmann im voraus einen Betrag erhalten, ben er erft burch angestrengte Arbeit verdienen foll, nicht felten, nachbem er ihn verausgabt, auch verfoleubert bat. Die Berfuchung jum Durchbrennen ift um fo größer, als bie Ausficht bes Gelingens vielfach überaus gunftig ift. Ift bie Unbeuerung in einem ausländischen Zwischenhafen erfolgt, fo wird besonders oft bie Berfolgung bes Schulbigen an hinberniffen tatfachlicher und rechtlicher Art fceitern. Er wird fich ihr namentlich bann leicht entziehen konnen, wenn er ben Bertrag bricht, nachbem er fich für ein anderes Schiff verbungen hat, in welchem Falle er jugleich mit ber Frucht feines rechtswidrigen Sanbelns eine gefteigerte Möglichkeit bes Entkommens fich verfchafft. Der somit für ben Schiffsmann besonders nabe liegenden Berfuchung, fich bem Dienft= antritt zu entziehen, steht auf ber anderen Seite ber schwerwiegende Nachteil gegenüber, ben fein Bertragebruch fur bie Gegenpartei im Gefolge haben fann. Richt immer ift es leicht, an Stelle bes Ausgebliebenen alsbalb ober überhaupt einen geeigneten Erfatmann ju finden. Auch eine geringe Ber-Bogerung bes Untritte ber Reife hat bei bem Umfang ber an feiner Bunktlichteit bestehenden Intereffen große Bebeutung. Und nicht minder bebentlich ift es, wenn bas Schiff etwa mit einer infolge ber Kontraftbruchigfeit einzelner Geheuerter unvollftanbigen Befatung bie Reife unternimmt.

Nach allebem begreift es fich, wenn bie Gefetgebung von jeher mit besonderem Gifer eben biefem Falle bes Bertragsbruches entgegenzutreten Aber nicht nur bie ftetige Wieberkehr ber Berbote, bemüht gewesen ift. fonbern auch bie Berfchiebenheit ber Mittel, burch welche ihnen Beachtung verschafft merben foll, und namentlich bie Schwere ber angebrohten Strafen für ihre Berletung liefern ben Beweiß bafür, bag ber angestrebte Erfolg nur unvolltommen erreicht murde. Die Leibes- und Lebensftrafen, wie fie 3. B. bas hanseatische Recht im 15. bis 17. Jahrhundert in Geftalt von Stäupung, Brandmarkung und Enthauptung androht, find jest verfcmunben. Gelb- und Freiheitsftrafen besteben noch gegenwärtig neben ber givilrechtlichen Schabenserfappflicht. Bor allem aber wird ber Bruch bes Beuervertrages heutzutage in mirkfamer Beife burch vorbeugende Dagregeln bekampft, Die fich aus ber Ordnung ber Anmusterung, ber Ginrichtung ber Seefahrtsbücher und ber Berhinderung ber Anheuerung fontraktebrüchiger Schiffsleute (f. oben S. 175 f.) befteben. Die moberne Entwicklung ber Bertehrsperhältniffe und bie Fortbildung ber internationalen Rechtsbeziehungen erleichtern die Berfolgung ber Bertragsbrecher und foreden in aleichem Mage vom Bertragsbruche felbft ab.

Wie ber Schiffsmann verpflichtet ift, ben Dienft anzutreten, fo ift er verpflichtet, fich bem angetretenen Dienft vor Ablauf ber vereinbarten ober gesetlichen Dauer nicht burch Berlaffen bes Schiffs zu entziehen. Soweit es fich um ein Entlaufen mabrend ber Reife, jumal im Bwifchenhafen, handelt, ift infolge ber Ahnlichkeit ber Ralle bie Behandlung und bie Entwidlung im wesentlichen biefelbe gemefen, wie bei bem Entlaufen vor Befonderer Regelung bedurfte es bagegen in An-Antritt bes Dienftes. fehung ber Frage, mann ber Schiffsmann nach Beenbigung ber Reife bas Schiff zu verlaffen berechtigt fei. Schon altere Gefete treten bem Digbrauche entgegen, bag alsbalb nach Erreichung bes Enbhafens bas Schiffsvolt auseinanderläuft. Go verbietet eine nieberländische Berordnung von 1551 ben Schiffsleuten bei Strafe, bas Schiff zu verlaffen, bevor es "vollstänbig entlaben und gelofcht und wieberum gehörig geballaftet ift, und bie Segd von ben Ragen getan find." Damit ftimmt in ber hauptfache bie heutige Rechtsanschauung noch überein. So tann nach beutschem Rechte ber Schiffsmann nach beendigter Reise feine Entlassung erst forbern, nachbem bie Labung gelofcht, bas Schiff gereinigt und festgemacht, sowie bie etwa er forberliche Berklarung abgelegt ift. Das gilt auch bann, wenn bie Lofdung nicht burch bie Mannschaft felbft zu bewirfen ift ober bewirft wirb.

Die wichtigste, unmittelbar aus bem Zwede ber heuerung fich ergebende Berpflichtung bes Schiffsmannes mahrend bes Dienstverhaltniffes ift bie-

jenige zur Leiftung ber übernommenen Dienste. Wirb fie, gleichviel ob infolge von Unfähigfeit ober von Wiberfpenftigfeit, nicht erfüllt, fo tann dies eine Gefährdung aller an bem Schiffahrtsunternehmen beftehenben Intereffen bebeuten. Begreiflich genug, bag in früheren Jahrhunderten, als bie Qualifitation auch ber wichtigften Mitglieber ber Schiffebefatung noch nicht durch öffentlichrechtliche Magnahmen gefichert mar, Die Ubernahme von Dienften, Die fie nachber nicht leiften tonnten, neben ben privatrechtlichen Folgen bes heuerverluftes und ber Schabenserfappflicht mit fcmerer, auch forperlicher, Strafe bedroht murbe. Es beftimmt fich aber bie Art ber Dienfte, Die ber einzelne Schiffsmann foulbet, junachft naturgemäß gang nach ber Stellung, für bie er angeheuert ift. Je nach ber Gattung bes Schiffes und ber burch fie gegebenen Bahl und Bufammenfetung ber Befatung grenzt fich ber Rreis ber bem Ginzelnen obliegenden Funktionen bes weiteren ab. Aber ju allen Beiten hat es fich verftanben, bag im Falle ber not bie Schranken fallen, und jebermann verpflichtet ift, feine gange Rraft für jebe gebotene Tätigkeit einzuseten.

Die Anbordschaffung und Berftauung ber Ladung, Die Fürforge für fie wahrend ber Reife und bie Beendung ber Lofdung mar, folange ber Befracter bie Labung begleitete ober begleiten ließ, feine Sache. Die Schiffsleute brauchen nach bem Konsulat ber See, auch wenn die Berftauung vom Reeber übernommen ift, fie nur bann felbft ju bewirfen, wenn andere Rrafte am Orte nicht gegen Bezahlung zu erlangen find. In bem Mage, wie bem Befrachter gegenüber ber Schiffer gur Fürsorge fur bie ihm übergebene Labung gesetlich verpflichtet wirb, werben bem Schiffer (Reeber) gegenüber bie Schiffsleute gur Ausführung ber hierzu erforderlichen Arbeiten verpflichtet. Bunachft - fo nach hanfischen Quellen bes 14. und 15. Jahrbunberts - haben bie Schiffsleute bafur Anspruch auf besondere, von ben Befrachtern zu gablende Bergutung. Seit bem 17. Jahrhundert ift es bie Regel, baß fie bei Abladung und Löfchung, auch im Zwischenhafen, ohne weiteres Entgelt im Dienfte bes nunmehr zu beren Bewirfung verpflichteten Berfrachters tätig fein muffen. Sierbei ift es auch fpater insoweit verblieben, als es fich um Arbeiten für bie an Borb untergebrachte Labung handelt. Dagegen ift ber Schiffsmann, mas bie Unterbringung und bie Löschung anbetrifft, zwar gesetlich auch jest noch zur Berrichtung ber erforberlichen Arbeiten fraft bes Heuervertrages verpflichtet. Aber es ift in weitem Umfange üblich geworben, baß ber Reeber, ju beffen Laften Gin= und Ausladung gehen, fie burch besondere, über bie erforderliche technische Fertigfeit verfügende Gewerbetreibende (Stauer u. f. m.) bewirten lagt.

Die Berpflichtung ber Schiffsleute, im Dienfte zu verbleiben und ihre

Schulbigfeit zu tun, erlangt eine gesteigerte Bebeutung, wenn ein Fall be Seenot gegeben ift. Sie verftanb fich bier nicht immer von felbft, wie aus ben gablreichen Borfdriften alterer Beit hervorgeht, welche fie einscharfen, aber auch eine besondere Belohnung für ihre Erfüllung gewährt wiffen wollen. Ein Sanferegeß von 1418 bebroht mit fcmerer Strafe bie Ausnutzung von Notfällen feitens bes Schiffsvoltes gur Erzwingung folder Belohnungen, aber einen gefetlichen Anspruch innerhalb angemeffener Grengen billigt ben Schiffsleuten boch auch noch ber Regef von 1614 gu. Das Ronigl. Breufische Seerecht von 1727 verpflichtet einerseits bas Schiffevolt bei Berluft ber beuer, "auch größerer Straffe", nach außerftem Bermögen bie Rettung von Menfchen, Schiff und Ladung ju bewirken, beftimmt aber zugleich, daß bas Schiffswill "vor bie ben ber Bergung gethane Arbeit nach obrigfeitlicher Erfanntnif ober aber bedungenermaffen von ben Eigenthumern einen rechtmäßigen Berge-Lohn zu genießen haben" folle. Bon ben Gefeten bes 19. Jahr hunderts gemahren einige ber Schiffsmannschaft einen Anspruch auf Lohn für gang besondere Anstrengungen, mahrend andere (wie bas beutsche Sandelsgesetbuch) auch folde nur als Erfüllung ber Bflicht betrachten und beshalb fein Recht auf Belohnung an fie fnupfen. Tatfachlich wird folde aber von ben Reebern in geeigneten Fallen häufig gemabrt.

Aus verschiebenen Beranlassungen beschäftigen sich die geltenden Sergesete mit dem Falle, daß ein Schiffsmann bei der Berteidigung des Schisses gegen Feinde und Seeräuber eine Verletzung davongetragen hat oder getötet worden ist. Die einschlägigen Vorschriften sind heutzutage von geringer Bedeutung. Zum Kampse zwischen Kaufsahrern und seindlichen Kriegsschissen lann es kaum noch kommen, und die Seeräuberei hat selbst in den chinesischen Gewässern ihre einstige Rolle ausgespielt. Die bezeichneten Vorschriften der Gesetz sind nicht viel mehr als Gedenkzeichen frühern Verhältnisse, unter denen denn freilich auch die Frage der Verpslichtung des Schissmannes zur Verteidigung des Schisses gegen Feinde und Korsaren einen ständigen Gegenstand gesehlicher Regelung bilden mußte. Zum Teil wurde dabei auch die Fürsorge für die nötigen Wassen dem Einzelnen zur Pflicht gemacht, wobei dann die Höhe der ihm zugesicherten Heuer den Wasstab für die Art der Ausrüstung abgeden konnte.

Der Zahl nach nehmen — zumal in älteren Rechtsquellen, die sich mehr konkret auszubrücken pflegen — unter den Borschriften über die Berpflichtungen der Schiffsleute die Ordnungsvorschriften die erste Stelle ein. Bor allem schulden die Schiffsleute dem Schiffer Gehorfam. Unbotmäßigkeit wird streng bestraft, am strengsten, wenn sie von mehreren gemeinschaftlich begangen wird und etwa gar die Gestalt der Reuterei annimmt. Dem

fieht es nabe, wenn die Schiffsleute auf ber Reise ben Schiffer "gur Erbobung ber heuer brangen", ein Fall, mit bem fich bie hanseatischen Quellen alterer Beit vielfach beschäftigen. Unter einanber follen bie Schiffeleute Frieden halten. Sie follen an Borb ein orbentliches Leben führen. "Das Schiffevolt foll teine Gafterei im Schiffe halten ohne Wiffen und Willen bes Schiffers", beißt es im hanseatischen Seerecht von 1614, "feiner vom Schiffsvolt foll feine Frau bes Rachts im Schiffe behalten", "feiner foll fdiegen ohne Befehl bes Schiffers". Dhne Urlaub follen fich bie Schiffsleute, wenn bas Schiff vor Anter liegt, nicht von ihm entfernen, unb namentlich bei Racht foll jebermann an Bord fein. Sorgfalt beim Bachehalten wird im Sinblid auf beffen Bichtigfeit immer wieber eingeschärft, Schlafen auf ber Bache ftreng beftraft. Riemand foll ohne Erlaubnis fich eines Schiffsbootes bebienen u. a. m. Reueren Urfprungs ift bie ber Shiffebefatung mit Rudficht auf bie Befrachter auferlegte Bflicht, fich ber Mitnahme von Gutern fur eigene ober frembe Rechnung ju enthalten. Die genaue Erfüllung feiner Pflichten hatte früher ber Schiffsmann vielfach eiblich zu geloben; ihre Berletzung murbe bann als Meineid behandelt.

### 3. Rechte bes Schiffsmannes.

Der heuervertrag ift, wie ber gewerbliche Arbeitsvertrag überhaupt, seinem Befen nach ein entgeltlicher Bertrag: Der Schiffsmann foließt ibn um ber Bergutung willen, die er fur feine Dienftleiftung erhalten foll. Diefe Bergutung tann fehr verfchieben geartet fein und ift es im Laufe ber Beit und nach ben einzelnen Arten ber Seefchiffahrt gewefen. Wie bereits erwähnt (oben S. 179), tommt auch heutzutage noch bie Anheuerung gegen Gewährung eines Anteils an ber Fracht ober am Gewinn ber Schiffahrtsunternehmung vor. Sie war ursprünglich nur eine Seite bes genoffenicaftlichen Betriebes ber Seefchiffahrt überhaupt und hat fich teils burch bie Macht ber Gewohnheit, teils unter ber Ginwirfung ber fur bie Geminnbeteiligung fprechenden Grunde bis jur Gegenwart erhalten. Aber fie ift, wie bemertt, langft gur Ausnahme geworben und für bie Regel burch bie feste Bemeffung ber Beuer, sei es in Baufch und Bogen fur bie Reife ober namentlich nach ber Beit, befonbers nach Monaten, verbrängt. Die Bobe ber Beuerbetrage bestimmt fich nach ber Bereinbarung ber Barteien, für welche bie Gefamtheit ber in Betracht tommenben, wirtidaftlichen Fattoren maggebend ift. Gefetliche Beuerbetrage, die in früheren Beiten für einzelne Reifen vorgeschrieben find, tommen jest nicht mehr vor. Immerhin hat die einstige Form bes Betriebes sowohl in Gestalt gewiffer, neben ber Beuer gemährter Leiftungen an bie Mitglieber ber Schiffsbefatung,

als auch in ber Art ber Regelung bes Heueranspruchs selbst bis an bie Gegenwart heran und bis in die Gegenwart hinein noch nachgewirkt.

Auch nachbem bereits bie Beuer zu ber eigentlichen Gegenleiftung für bie Dienste bes Schiffsmannes geworben, biefer also an bem Gewinn und ber taufmannischen Spetulation nicht mehr beteiligt mar, bat fich als ein Überreft bes älteren Buftanbes noch lange Beit als Bubehör bes beueranspruchs bas Recht bes Schiffsmanns auf bie fogen. Buhrung ethalten, welches ihm die Möglichkeit eigener Spekulation anläglich ber Reise verichaffte. Bermöge biefes Rechts war er befugt, ein größeres ober geringeres, fcon frühzeitig gefetlich genau beftimmtes, auch wohl nach bem Range bes Betreffenden fich bemeffendes Quantum von Baren für eigene Rechnung mitguführen. Er gablte bavon naturgemäß teine Fracht, tontribuierte bamit auch nicht zur großen haverei, trug aber andererfeits ber Regel nach auch bie Gefahr bes Berluftes allein. Die Ausübung Diefes Rechts murbe in älterer Zeit ben Schiffsleuten vielfach erleichtert. So bestimmte bas lubifde Schifferecht vom Sahre 1299, bag, menn ber Schiffsmann gur Berladung von Führung nicht vermögend genug fei, ber Schiffer fie fur ihn bewirten folle. Rach einer lübischen Berordnung noch bes 16. Jahrhundetts foll ihm ber Schiffer nötigenfalls am Orte ber Ablabung bas gur Unschaffung ber Führung erforberliche Gelb vorschießen, um es bann am Lofdungsplate von ber Beuer in Abgug zu bringen. Sehr bezeichnend für bie Auffaffung, bie man von ber wirtschaftlichen Bebeutung ber Ginrichtung hatte, ift, bag noch im Anfang bes 17. Jahrhunderte in Benedig "zur Forberung bes Seehandels" bas Dag ber bem einzelnen Schiffsmanne zustebenben Führung perboppelt murde.

Auf ber anderen Seite hatte man aber von jeher schon mit den Risbräuchen zu kämpfen gehabt, zu denen das Institut der Führung Anlaß gab. Zunächst war den Schiffsleuten gestattet gewesen, über ihr Recht auch zu Gunsten dritter Personen zu versügen; zum Schuße der Befrachter gegen die ihnen hieraus erwachsende Konkurrenz Außenstehender wurde dies zum Teil bereits im Mittelalter gesesslich verdoten. Immer von neuem machten die Aberschreitung des gesetzlichen Quantums durch die Schiffsleute und die Berzögerung des Reiseantritts durch fäumige Beschaffung der Führung ein Einschreiten erforderlich. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts deginnen daher schon die gesetzlichen Berbote der Führung überhaupt. Sie hat sich aber zum mindesten in der Beschränkung auf die Bersügung des Schiffsmanns über seinen Raum im Bolkslogis noch lange erhalten. Richt selten füllte der Schiffsmann ihn mit Waren, die ihm ein Dritter anvertraute, und die er dann zu gemeinsamem Nußen veräußerte (sogen

Bacotillevertrag). Immerhin hat auch in bieser beschränkten Gestalt bas Recht ber Führung erhebliche Nachteile im Gesolge, wie z. B. die Gestährbung von Schiff und Ladung durch die im Falle des Gelingens des sonderen Gewinn versprechende Verladung verbotener Waren. Die Geste des 19. Jahrhunderts, in dessen Betriebsweise das Institut der Führung ohnehin nicht hineinpaßt, erkennen es fast durchweg nicht mehr an. Die vertragsmäßige Zulassung für den Einzelfall wird dadurch natürlich nicht berührt.

Innerhalb ber rechtlichen Behandlung bes heueranspruchs felbft weift auf bie Zeiten bes Genoffenschaftsbetriebes jumal bie weitgebenbe Abbangigkeit jurud, in welcher bie Beuerforberung lange Beit jur Frachtforberung bes Reebers geftanben bat. Der übergangeguftanb zwifchen ber Erfetjung ber älteren burch bie neuere Betriebsweise ift am beften aus ber fatalanischen Sammlung von Seerechtsgebrauchen zu erfennen, Die etwa im 18. Sahrhundert entstanden ift und unter bem Ramen bes Konfulats ber See bie weitefte Berbreitung gefunden und jahrhundertelang Geltung gehabt Sie zeigt ben heuervertrag volltommen ausgebilbet und fest als Regel auch icon die feste Bemeffung ber Beuer voraus. Aber nicht allein ift biefe überhaupt nur bann ju gablen, wenn bie Fracht zu gablen, b. h. alfo bie vom Reeber übernommene Beförberung ber Guter gehörig bewirft ift; es steigert und verringert fich vielmehr mit ber Steigerung und Berringerung ber Fracht auch ber Betrag ber Beuer: "Fracht ift bie Mutter ber Gage". Insoweit, als die freilich bem Betrage nach nicht mehr mit ber Fracht fich veranbernbe heuer erft verbient mar, wenn bie Fracht felbst verbient mar, hat fich biefer Sat 3. B. im englischen Recht bis weit in bas 19. Jahr= hundert (1854) zu erhalten vermocht. Es trug bazu namentlich auch die Abficht bei, ber Schiffsmannschaft bie Erhaltung bes Schiffs, bie ja meift bie Borbebingung für bie Entstehung bes Frachtverlehrs bilbet, jum Gegenftanbe wie ber Pflicht, fo auch bes eigenen Interesses zu machen. Mehrzahl ber neueren Gesetgebungen bat ben Sat: "Fracht ift bie Mutter ber Gage" allerbinge längft fallen gelaffen; auf bem veralteten Standpunkt verharren noch befonders biejenigen Italiens, Spaniens und Portugals. Aber an bas Schidfal wenigstens bes Schiffes fnupfen auch Gefetgebungen ber erfteren Art bas ber Beuer burch bie Borfcbrift, bag ber Schiffsmann wegen seiner Forberung nur aus ber fortune de mer bes Reebers Befriedigung finden fann, baber insbesondere ber Berluft bes Schiffes burch Untergang ober Wegnahme ben bes heueranspruchs regelmäßig im Gefolge hat. Das beutsche Recht läßt seit einem Menschenalter ben Reeber für bie Forberungen ber Schiffsbesatzung aus Dienft- und heuervertragen mit feinem

ganzen Bermögen haften. Umsomehr sollte es bas alte Berbot, die Heuersforderung des Schiffers und des Schiffsmannes unter Bersicherung zu bringen, fallen laffen. Das belgische Seegesetz von 1879 und die standinavischen Seegesetze (1891—1898) haben das bereits getan.

Da die Beuer eine Bergutung für Dienftleiftungen barftellt, bilbet bie natürliche Regel, daß fie postnumerando zu gablen ift. Wenn ber Schiffsmann als Gegenleiftung Fracht- ober Gewinnanteil begiebt, ober wenn bie eigentliche Beuer, wie regelmäßig, nach Beit bestimmt ift, tann fogar bie Reftstellung bes überhaupt Geschulbeten erft nach Beendigung ber Reise erfolgen. Aber auch abgefehen bavon ift unter ber Berrichaft ber Regel "Fracht ift bie Mutter ber Gage" bie lettere meift erft nach Ausführung bes Unternehmens wirklich verbient. Dem fo beschaffenen Rechtsverhaltnis hat nun aber von jeher bie Macht ber Tatfachen fehr bebeutenbe Bugeständniffe abgenötigt. Richt nur ber Schiffsmann felbft ift baran intereffiert, zwifden Unbeuerung und Antritt ber Reife über einige Gelbmittel zu verfügen, um fich gehörig ausruften zu konnen. So bietet fich guvörberft Beranlaffung, mit ber Reichung bes Bandgelbes beim Bertragsabidlug bie Gemährung eines Beuervorfduffes zu verbinden. hinaus ift es aber icon im Mittelalter vielfach üblich und bann auch gesethlich bestimmt gewesen, bag ein erheblicher Teil ber Beuer im voraus, beziehentlich mabrend ber Reife zu gablen mar. Im hanfischen Bertehr bes 15. Jahrhunderts fcheint bie Borausbezahlung ber halben Seuer gang gewöhnlich gewesen zu sein. So führt g. B. im Sahre 1497 Danzig bei Ronia Sans von Danemart barüber Befdwerbe, bag er von jebem bie banischen Gemäffer passierenben Schiffe zwei Mann für seinen Dienft nehme, und ber Schiffer auf biefe Beife bie vorausbezahlte halbe Beuer einbufe. Ru biefer Beit hatte aber bereits bie Sanfa gegen biefe Ubertreibung ber Borausleiftung Stellung genommen. Im Jahre 1481 hatten bie Schiffer von ber hanfe beren Albermannern ju Brügge eine Anzahl von Forberungen vorgetragen, welche fich auf die rechtliche Regelung bes Beuervertrages begogen und welche in ber hauptfache in ben Lübeder Rezes von 1482 Aufnahme gefunden haben. An erfter Stelle unter ihnen ftand bas Berlangen, bag bie heuer für burchgebenbe Reifen je zu einem Drittel bei ber Ausreife, im Löschungshafen und nach ber Rudtehr zahlbar fein solle. Diefe Dritte lung hat fich als gefetliche Regel lange erhalten. Die neueren Seerechte geben in ber Frage weit auseinander. Sie wenden fich jum Teil nur gegen übermäßige Borfcugleiftung, meift aber auch gegen bie Ausgahlung ber verbienten heuer vor Beendigung ber Reise ober boch vor erfolgter Löschung ber Labung. Für die Ausgestaltung ber Borfchriften im einzelnen ift

einmal der Gesichtspunkt maßgebend, daß der Reeder vor dem Entlaufen des Schiffsmannes, sodann der andere, daß der Schiffsmann vor sich selbst gegen Bergeudung geschützt werden soll. Die gesetzlichen Borschriften über den Zeitpunkt der Heuerzahlung können im allgemeinen durch abweichende Bereindarung der Vertragsparteien außer Anwendung gesetzt werden. Bereindarungen dieser Art sind sehr gewöhnlich. So wird z. B. durch sie vielsach den Angehörigen der Schiffsleute das Recht eingeräumt, einen Teil der Heuer während der Reise je nach Fälligwerden in Raten bei der Reederei oder ihrem Vertreter zu erheben.

Die Heuerforderung des Schiffsmannes ift von alters her und überall in besonderem Maße geschützt. Sie genießt im Konkurse und außerhalb desselben den Borrang vor anderen Forderungen, und ihre Geltendmachung ist meist durch Gewährung eines gesetzlichen Pfandrechts und dergl. am Schiffe und an der Fracht gesichert. Auch, wo die Zahlung selbst nicht erzwungen zu werden braucht, sucht zumal in neuerer Zeit die Gesetzgedung der Schädigung und Ausbeutung der Schiffsleute aus Anlaß der Zahlung wirksam zu begegnen. So, indem sie für gehörige Buchführung und Rechnungslegung hinsichtlich der Heueransprüche sorgt, indem sie in verschiedener Art die Mitwirkung von Behörden vorschreibt, vor denen oder selbst an die zunächst die Auszahlung zu erfolgen hat, und indem sie dem Schiffsmann ein Recht auf Zahlung in darem Gelde zuspricht. Die Berletzung derartiger Borschriften zieht namentlich für den Schiffer von der Schadenersappsicht abgesehen Gelde oder Freiheitsstrasse nach sich.

Neben der Heuer, die er vom Reeder erhielt, hatte der Schiffsmann in älterer Zeit vielfach noch vom Befrachter besondere Bergütung für seine der Ladung gewidmete Tätigkeit zu beanspruchen (Windegeld, Kühlgeld u. s. w.). Das hing damit zusammen, daß er zu dieser Tätigkeit kraft des Heuervertrages nicht verpflichtet war. Im Laufe der Zeit, ist, wie schon erwähnt, hierin eine Anderung eingetreten. Zugleich aber ist das Dienstverhältnis, das der Schiffsmann durch den Heuervertrag eingeht, umfassender und ausschließlicher geworden, als es früher war. Damit verträgt es sich nicht, daß er während desselben zugleich in den Dienst anderer Personen tritt. Er würde daher, auch wo er nach Bertrag oder Brauch von gewissen Arbeiten in Ansehung der Ladung, besonders beim Laden und Löschen, befreit ist, ohne Sinwilligung des Schiffers sie nicht durch besonderen Bertrag für den Bestachter oder Empfänger übernehmen dürsen.

In ber Natur ber Sache liegt es, daß der Schiffsmann immer Anspruch auf Schlafraum, sowie Raum zur Unterbringung seiner Sachen, früher auch der Führung, gehabt hat. Über die Angemeffenheit des Bolks-

logis macht bie Gefetgebung jum Teil bereits im Mittelalter. Dagegen hat ber Schiffsmann ursprunglich gleich bem mitreisenden Raufmann für feine Betöftigung felbft ju forgen. Das Ronfulat ftellt nebeneinander bie Berheuerung auf Selbstbeköftigung und die bereits als Regel gedachte Beuer mit Schiffsverpflegung. So alt, wie biefe felbft, ift offenbar ber mit ihr aum Schaben ber Mannichaft getriebene Digbrauch. Rur fo lagt fich erflaren, daß icon in fruber Beit gang betaillierte Borfcbriften über Art und Menge ber ben Schiffsleuten zufommenben Speifen und Getrante unter Berudfichtigung ber verschiebenen örtlichen Gepflogenheiten und ber unter Umftanben zu gemährenden Ertrarationen getroffen merben. ftimmungen biefer Art haben nach bem Berfcminben ber Gelbftbetoftigung und mit ber Steigerung ber staatlichen Fürforge für bie Schiffeleute an Bebeutung gewonnen. Auf ber anderen Seite ift es wieder eine jener mertwürdigen Unnaberungen ber völlig veranderten, modernen an bie utsprunglichen Buftande, bag gerabe im Großbetriebe ber Dampfichiffahrt bie Selbstbetoftigung ber Mannschaft wieberum Berwendung findet.

Die Fürsorgepflicht des Reeders erfährt eine Steigerung in Fällen der Erkrankung oder Berwundung des Schiffsmanns. Freilich wird dabei von jeher unterschieden, ob die Erkrankung vor Antritt oder während der Reise, ob sie durch eigenes Berschulden des Schiffsmannes oder unverschuldet, letterenfalls wieder, ob sie in Ausstührung dienstlicher Berrichtungen entstanden ist. Als allgemein anerkannt kann aus den im einzelnen von einander abweichenden Gesetzgebungen bezeichnet werden, daß die bloße Tatsache der zeitweiligen, durch Krankheit herbeigeführten Dienstuntauglichkeit des Schiffsmanns den Schiffer nach Antritt der Reise nicht berechtigt, die Heuer zu kurzen oder gar den Bertrag aufzulösen, daß vielmehr der Schiffsmann siene gewisse Zeit außer dem Anspruch auf Heuer und Kost auch einen solchen auf Krankenpslege hat. Dadurch, daß der Erkrankte an Land gesetzt werden muß, kommt dieser Anspruch nicht in Wegsall. Es versteht sich aber, daß das Schiff aus seinen Genesung nicht zu warten braucht.

# 4. Endigung des Benervertrages.

Das Dienstverhältnis bes Schiffsmanns nimmt sein Ende burch ben Eintritt bestimmter Ereignisse ober burch ein auf die Lösung des Bertrags gerichtetes Handeln der Parteien. Letzterenfalls kann wiederum entweder im Wege einer Willenseinigung des Reeders (Schiffers) und des Schiffsmanns der Vertrag aufgehoben werden oder im Wege einseitiger Lösung durch den Reeder oder durch den Schiffsmann. Die hiernach in Betracht kommenden Endigungsgründe des Heuervertrages sind ihm teils mit anderen

Berträgen, namentlich Arbeitsverträgen, gemeinsam, teils mit Rücksicht auf die besonderen Rechtsverhältnisse der Seeschiffahrt überhaupt zur Anerkennung gelangt oder doch in eigentümlicher Art ausgestaltet.

Da ber heuervertrag eine perfonliche Dienstleiftung bes Schiffsmanns jum Gegenstande hat, wird er naturgemäß burch beffen Tod aufgehoben. Der Schiffer hat bann fur bie Beftattung bes Berftorbenen und fur bie Erhaltung feines Rachlaffes Sorge zu tragen. Bor allem entsteht bie Frage, wieviel an heuer ben Erben gutommt. Die Rechtsquellen alterer Beit, welche meift bie Unbeuerung auf Mus- und Rudreife vorausseten, pflegen zu unterscheiben, ob ber Schiffsmann vor ober nach Antritt ber heimreife geftorben ift. In bem einen Falle erhalt ber Erbe meift bie halfte ber bebungenen Beuer, in bem anderen bie gange Beuer. begegnen auch Borfcbriften, die für ben Schiffsmann noch gunftiger find. namentlich für ben Fall, bag ber Schiffsmann bei ber Berteibigung ober fonft im Dienfte bes Schiffs ben Tod gefunden hat, ober bag er auf Fracht= ober Gewinnanteil angeheuert ift. Dem entsprechen noch jest bie Regeln 3. B. bes frangofifden und bes hollanbifden Rechts. Reift aber nehmen bie geltenben Rechte im Pringip ben Standpunkt ein, bag ben Erben nur gebuhrt, mas ber Schiffsmann bis jum Tage feines Tobes verbient hatte; wenn bie Beuer in Baufch und Bogen fur bie gange Reife bedungen mar, bat bann eine verhältnismäßige Teilung zu erfolgen.

Im regelmäßigen Berlaufe ber Dinge endigt der Heuervertrag mit dem Ablauf der Beit oder der Beendigung der Reise, für die er eingegangen worden ist. "Ist die Reise gemacht, ist der Schiffsmann befreit", sagt das Ronsulat des Meeres, welches freilich den Schiffsmann nötigt, auch über die vereindarte Reise hinaus fortzudienen, wenn an ihrem Endorte die Gewinnung von Ersat nicht möglich ist; "denn das Schiff kann nicht seine Reise verlieren um der Mannschaft willen". Vorschriften dieser Art, die häusiger begegnen, werden in älterer Zeit nicht eben große, praktische Beseutung gehabt haben, weil der Natur der Sache nach die Anheuerung meist auf Auss und Rückreise erfolgte.

Einen allgemein anerkannten Enbigungsgrund für ben Heuervertrag bildet von alters her ber Untergang bes Schiffes, bem bessen Unbrauchbarwerben und Berluft, z. B. burch Wegnahme, in dieser Beziehung gleichzustellen sind. In allen diesen Fällen wird die Ausstührung der Reise
unmöglich, für welche die Anheuerung erfolgt ist, und damit diese selbst hinfällig. Hierbei ist es auch verblieben, nachdem im Gegensate zu der
früheren Regel "Fracht ist die Mutter der Gage" (s. oben S. 187) der
Anspruch auf Heuer für die bis zum Untergange des Schiffes geleisteten

Dienste bem Schiffsmanne zugestanden worden ift. Eine Durchbrechung muß bie alte Regel allerdings da erfahren, wo die Heuerung überhaupt nicht mit Beziehung auf ein bestimmtes Schiff erfolgt, sondern der Schiffsmann etwa zu beliebiger Berwendung auf den Schiffen einer Reederei in den Dienst getreten ist.

Befonders eingehend beschäftigen fich bie Quellen ichon bes Mittelalters mit ber Frage ber Ginwirfung einer Beraugerung bes Schiffes mabrend ber Reise auf bie Beuervertrage ber Befatung. Anscheinend find biese utfprünglich burch bie Beraugerung bes Schiffs folechthin aufgehoben worben. Rur wenn ber Bertauf an einen Mitreeber erfolgte, bauert nach ben Quellen bes 12. und 18. Jahrhunderts ber Heuervertrag fort. Augenscheinlich liegt ber Gebante ju Grunde, bag ber Schiffsmann fich nicht bie Substituierung eines anderen Dienstherrn an Stelle bes urfprünglichen gefallen zu laffen braucht. Deshalb wird auch mehrfach beftimmt, bag, wenn ber Reeber an Stelle bes verlauften ein neues Schiff erwirbt, ber Schiffsmann feinen Dienft auf biefem fortzuseten bat. Das ift insofern von Intereffe, als fic baraus die Anschauung der Zeit erkennen läßt, es tomme nicht auf die 3bentitat bes Schiffes, sonbern nur auf bie bes Schiffsherrn an. Dem entfpricht bann bie weitere Entwidlung, beren Anfange fich in ben Rarfeiller Statuten im 13. Jahrhundert zuerft nachweisen laffen. Rach ihnen foll ber Schiffsmann, ber fich auf ein Marfeiller Schiff für eine bestimmte Reife verheuert hat, wenn biefes an Marfeiller verlauft wird und in beren Dienft biefelbe Reife machen foll, ihnen unter ben vereinbarten Bebingungen folgen. Die gleiche Nationalität gibt somit ben Ausschlag; bie inbividuelle Berfonlichfeit bes Reebers tommt insoweit nicht mehr in Betracht. gutage ift an die Stelle ber nationalität bes Reebers bie mit ihr nicht fclechthin zufammenfallenbe, in bem Flaggenrecht zum Ausbrud gelangenbe Nationalität bes Schiffes getreten. Berliert bas Schiff bie Rlagge, fo werben nach beutschem Rechte baburch zwar bie Beuervertrage nicht von selbft aufgehoben, aber bie Schiffsleute find befugt, einseitig ihre Entlaffung pu forbern.

Wir find hiermit bereits zu einem ber Fälle gelangt, in benen ber Heuervertrag im Wege einseitiger Willensäußerung bes Schiffsmannes sein Ende nimmt. Andere Fälle ber Art, welche sich meist im wesentlichen unverändert seit dem Mittelalter bis zur Gegenwart erhalten haben, sind schwere Pflichtwidrigkeit des Schiffers, besonders Nichtgewährung der geschuldeten Kost, Möglichkeit der Erlangung einer besseren Stellung, sei es burch Erwerd eines Schiffes zu eigener Führung oder durch Anstellung als Schiffer oder Steuermann, Verheiratung des Schiffsmannes, mindestens wenn

er nicht mehr zu fahren beabsichtigt. Beraltet ist die Borschrift mittelalter-licher Quellen, nach der auch die Ablegung eines Wallfahrtsgelübbes dem Schiffsmann Anspruch auf Entlassung gibt. Dagegen gewähren wiederum neuere Gesetze dem Schiffsmann einen solchen Anspruch, wenn die Reise eine gewisse Zeitdauer überschritten hat und nicht ein anderes ausdrücklich oder durch die Art der Heuerung vereinbart ist.

Dem Rechte bes Schiffsmanns, die Entlassung zu fordern, steht gegenüber das des Schiffers, sie ihm zu erteilen. Es ist der Ratur der Sache
nach praktisch sehr viel wichtiger als jenes, und die Feststellung der
Grande, aus welchen, sowie der Art, in welcher es ausgesibt werden kann,
bildet einen ständig wiederkehrenden Bestandteil der Seerechtsquellen alter und
neuer Zeit. Bornehmlich wird ein Unterschied darnach gemacht, ob die Reise
schon angetreten ist oder nicht, letzterenfalls auch wohl wiederum darnach, ob
die Anmusterung bereits stattgesunden hat oder nicht. Jedenfalls nach Antritt
der Reise ist die Entlassung nur noch aus gesetzlich bestimmten Gründen
gestattet. Naturgemäß sind dies meist solche, die in der Person des Schiffsmanns liegen, so namentlich schwere oder dauernde Berletzung seiner
Bslichten. Zuweilen wird aber noch dem Schiffer ein Entlassungsrecht in
einzelnen Fällen eingeräumt, wo der Antretung oder Fortsetzung der Reise
hindernisse entgegentreten.

Selbstverständlich ist, daß Schiffer und Schiffsmann jederzeit durch übereinkunft den Heuervertrag aufheben können, sowie daß durch diesen selbst jeder Partei ein näher bestimmtes Recht einseitiger Kündigung gewährt sein kann. Das namentlich in hansischen Quellen älterer Zeit begegnende, gesetzliche Rücktrittsrecht beider Kontrahenten vor Antritt der Reise, welches gegen Zahlung der halben Heuer willkürlich ausgeübt werden konnte, ist in dieser Gestalt heutzutage verschwunden.

Je nach dem Grunde, aus welchem der Heuervertrag sein Ende nimmt, gestalten sich die Ansprüche sehr verschieden, die dem Reeder und dem Schiffsmann gegen einander zustehen. Wird der Vertrag durch Übereinsunft ausgehoben, so kann, wenn nicht ein anderes vereindart wird, mit der Auszahlung der bis zum Augenblick verdienten Heuer an den Schiffsmann die Erledigung der rechtlichen Beziehungen zwischen den Parteien gegeben sein. Wird der Schiffsmann aus einem in seiner Person gegebenen, gesetzlichen Grunde entlassen, so hat er mehr als die verdiente Heuer nicht zu beanspruchen. In anderen Fällen der Endigung des Vertrages hat er Anspruch auf eine nach den Umständen verschiedene, meist in Heuerquoten gesetzlich bemessen Entschädigung. Ohne Rücksicht darauf, wie das Dienstwerhältnis beendigt worden ist, kann der Schiffsmann schon im Hinblick auf sein weiteres Fort-

Digitized by Google

kommen die Erteilung eines Zeugniffes vom Schiffer verlangen. An die Beendigung des Dienftverhältniffes schließt sich aus benselben Gründen und in berselben Art, wie die Anmusterung an den Abschluß des Heuervertrages, die Abmusterung.

#### 5. Fürforge für Schiffslente.

Unter bem Syftem ber Stlavenwirtschaft wird ein Minbeftmaß we Rürforge für ben Arbeiter burch bas eigene Intereffe bes Berrn an mie lichfter Erhaltung feiner Arbeitstraft gewährleiftet. Dem freien Arbeite gegenüber tommt biefes egoiftische Moment auf seiten bes Arbeitgebes nicht in Betracht. Soweit biefer nicht auf Grund bes Bertrages ober frei millig für ben Arbeiter Sorge trägt, bebarf es zu beffen Schut bes Gugreifens einer ben Barteien übergeordneten Dacht. Gin folches bat feites ber staatlichen und quafistaatlichen Gemeinwesen bei teiner Art bes Arbeits vertrages fo früh und fo umfaffend ftattgefunden, wie beim beut vertrage. Schon bie allgemeinen Dagnahmen jum Schutze gegen bie Gefahren ber Seefchiffahrt, wie bie Sicherung ber Fahrstreden, Die Ubeweisung bes Schiffsbaues, bie Rontrolle über bie Ausruftung ber Schiffe u. f. m., mußten und follten in erfter Linie auch ben Berfonen ber Befatung jugute tommen. Darüber hinaus haben wir befonbere, ber Fürsone für fie bienenbe Ginrichtungen, g. B. in ber Befchrantung ber Bertrast freiheit, ber behördlichen Mitwirfung bei Begrundung und Beenbigung bei Dienstverhältniffes und sonft bereits tennen gelernt. Un biefer Stelle ift ned auf einige weitere Betätigungen ber ftaatlichen Fürforge für bie Schiffelent bingumeisen.

Eine eigentümliche Gefahr seines Berufs besteht für ben Schiffsmann barin, daß er leicht in die Lage kommen kann, wider seinen Willen under Umständen in der Fremde verweilen zu müssen. Und zwar kann der Ausenthalt sern von der Heimat entweder von vornherein unfreiwillig sein (z. B. wenn das Schiff untergeht, und der Schiffsmann gerettet wird) oder dies erst nachträglich werden (z. B. wenn der Schiffsmann freiwillig im Auslande zurückgeblieden ist, dort aber seine Rechnung nicht sindet). Innerhalb der gesetzlichen Regelung des Heuervertrages konnte dem Übestande eines erzwungenen Ausenthaltes der Schiffsleute in der Fremde nur in engen Grenzen entgegengetreten werden. Daß der Schiffer, wenn der Heuervertrag außerhalb des Ausgangshafens der Reise aufgehoden wird, regelmäßig den Schiffsmann nach diesem zurückzudesördern oder für seine Rückdeförderung Sorge zu tragen hat, ist seit dem Mittelalter geltendes Recht. Aber erst seit dem 17. Jahrhundert ist die Gesetzgebung darauf

bebacht, auch solchen Schiffsleuten, die zunächst freiwillig ober unter Umständen in der Fremde verblieben sind, bei welchen ein Anspruch auf Rückbeförderung an den Heuervertrag nicht angeschlossen werden konnte, die Heisrberung an den Heuervertrag nicht angeschlossen. Die Gesetzgebungen des 19. Jahrhunderts verfolgen diesen Zweck mittelst einer öffentlicherechtlichen Berpflichtung, die sie den Schiffsleute ohne Rücksicht auf Bestehen ober Richtbestehen eines besonderen Rechtsverhältnisses zwischen dem Reeder und dem Schiffsmann auserlegen. Zu Gunsten ausländischer Schiffsleute greisen die einschlägigen Vorschriften teils innerhalb engerer Grenzen gesetzlich, teils auf Grund internationaler, auf dem Gegenseitigkeitsprinzip beruhender Vereindarungen Plat. Die aus der Heimschaffung erwachsenden Kosten sind, soweit sie nicht von dem Mitgenommenen selbst erlangt werden können, von dem Heimatsstaate zu tragen.

Der Beruf bes Schiffsmanns ift ber Ratur ber Sache nach nicht geeignet, ibm regelmäßig bie Ansammlung von Ersparniffen zu gestatten, bie ihm für ben Fall eintretenber Erwerbsunfähigteit austömmlichen Lebensunterhalt ficherten. Das vorzeitige Eintreten biefes Salles muß aber im Sinblid auf die befonderen Unftrengungen und Gefahren bes feemannifden Berufes als nabeliegend ins Auge gefaßt werden. Gine weitgebende Fürforgepflicht bes Reebers für ben in feinem Dienfte erfrankten ober verletten Schiffsmann ift außer in Fällen eigenen Berfculbens bes letteren von alters ber gefetlich vorgefeben. Sat ber Schiffsmann bie Berletzung bei Berteibigung bes Schiffs gegen Biraten erhalten, fo find bie Roften feiner beilung als große Saverei von Schiff und Labung gemeinsam zu tragen. Und wenn er, fügt bas hanseatische Seerecht von 1614 hingu, "qu folcher Unvermögenheit geriete, bag er bie Roft nicht mehr gewinnen möchte, foll ihm frei Brot sein Leben lang verschafft ober sonft eine billige Verehrung nach Gelegenheit bafür zugekehrt werben." In England und namentlich in Frankreich begann mit bem 19. Jahrhundert ber Staat die Fürforge für erwerbsunfähig geworbene Seeleute ju organifieren. Die erforberlichen Mittel murben teils burch Beitrage ber Schiffsleute von ihren Gagen aufgebracht, teils aus ftaatlichen Quellen geschöpft. In Frankreich gewährt bie mit ber inscription maritime (f. oben S. 176) in Berbindung gesetzte caisse des invalides de la marine bem Seemann eine Benfion spätestens, wenn er 50 Jahre alt ift und 300 Monate Fahrzeit aufzuweisen hat. Die fogiale Gefetgebung bes Deutschen Reichs ift auch an ben Seeleuten nicht actlos vorübergegangen. Sie gewährt ihnen erganzend und fichernd ihren Shut in Fallen, wo bie Berpflichtungen ber Reeber aus ben Beuervertragen 18\*

nicht ausreichen ober nicht in Betracht kommen. Die als Trägerin ber Unfallversicherung geschaffene Seeberufsgenoffenschaft übt vermöge ber ihr zugewiesenen Funktionen auch eine bedeutsame, Unfällen vorbeugende Tätigkeit aus.

Die staatliche Fürforge für ben Schiffsmann, wie fie in ben zulest etwähnten Einrichtungen zu Tage tritt, fteht bem Beuervertrage selbftanbig Aber fie fteht mit ihm in engem Rusammenhang, ba in ihm ber Beruf bes Seemanns von Fall ju Fall jur Ausübung gelangt und badurch die Bedürfniffe entfteben, beren Befriedigung die Fürforge bes Staates zu bienen bestimmt ift. Die Grenzen, innerhalb beren fie biefe Aufgabe zu erfüllen hat, find nach ber Seite bes Beuervertrages bin burch biejenigen gegeben, innerhalb beren bem Reeber fraft bes Bertrages bie Rürforge für ben Schiffsmann auferlegt ift. Darin, baf ber Reeber wir ben ihm hierdurch erwachsenben Berpflichtungen fich nicht im Bege ber Bereinbarung befreien barf, tritt auch innerhalb bes privatrechtlichen heuer vertrages bas öffentliche Intereffe an ber Art feiner Geftaltung ju Tage In der Geschichte des Heuervertrages spiegeln fich so die Bandlungen wieder, welche im Laufe ber Beit bie öffentliche, infonberheit bie Staatsgewalt in ber Stellungnahme gegenüber bem Arbeitsvertrage überhaupt burchgemacht hat. Nur ift auf biefem Gebiete niemals bas individualiftifche Bringip ber Bertragsfreiheit zu ber unbefdrankten Geltung gelangt, bie es im Bereiche bes Bermögensrechtes unter ber Mitwirkung entsprechenber wirtschaftliche Anschauungen anberweitig zu erlangen vermochte. Um fo leichter konnte ber moderne Staat hier an die Löfung ber Aufgaben herantreten, die ihm burch bie Notwendigkeit bes Schutes ber wirtschaftlich Schwachen in unserer Beit geftellt finb. -

Pol. Econ. - France.

9 Skipping.

Untersuchung

über die

Lage der französischen Handelsslotte und der französischen Seeleute.

Don

Tenn de Seilhar, ständigem Beirat des Musée social in Paris.

## Borwort.

Alle Welt rebet von der beklagenswerten Lage unferer Handelsslotte und von dem nicht weniger bedauernswerten Lose unserer Seeleute, welche vergeblich auf Anheuerung warten und gezwungen sind, in den Häfen ein müßiges Dasein zu führen. Freilich gehen diese beiden Übelstände einer aus dem anderen hervor.

Wenn ein Land auf seine Handelsslotte Wert legt, so geschieht das zweisellos in erster Linie mit Rücksicht auf die ungehinderte Aussuhr seiner Erzeugnisse und auf die Sicherung seiner Absahwege, nicht weniger aber in der Absicht, stets eine für die Kriegsflotte bereite Mannschaft zur Hand zu haben, die von Jugend auf an das Leben an Bord, an ausgebehnte Seefahrten und an Schiffsdisziplin gewöhnt ist.

Es kommt also hier nicht nur ein einzelner Erwerbszweig in Frage, sonbern es handelt sich um das Sein ober Nichtsein eines Landes mit zahlreichen Kolonien, dessen Nachbarn zubem wohl bewassnet und im Besitze starter Flotten sind.

Folgende zwei Fragen wollen wir nacheinander behandeln:

Bunächst die auf die handelsflotte bezügliche; ihren Berfall werben wir offen zugestehen, gleichzeitig die Ursachen dieses Berfalls aufdeden und zu beffen Abhilfe Borschläge machen.

Die zweite Frage betrifft die auf der Handelsflotte, sowie die in der Kusten- und Hochseefischerei beschäftigten Seeleute, deren Lage wir eingehend untersuchen wollen, ohne uns auf Vorschläge zu ihrer Hebung einzulassen, weil schon die erste Frage sich mit diesem Gegenstande beschäftigt.

"Macht uns gute Bolitit, fo schaffen wir euch gute Finangen!" fagte ber Baron Louis. Baut uns gute Schiffe, so könnten wir fagen, so versicaffen wir euch aute Matrofen.

Die Bewohner unferer Ruften, jumal bie ber Bretagne, find zweifellos ausgezeichnete Seeleute, und wurden gerabezu vollkommen sein, hatten fie

nicht eine so ausgesprochene Reigung zum Branntweingenuß. Aber was soll so ein Matrose tun, wenn seine Fähigkeiten brach liegen muffen? Er sindet keinen Dienst auf frangosischen Schiffen!

Unfere ganze Aufgabe läuft also auf eine Berbefferung ber Sandels-flotte hinaus.

## Erfter Teil.

## Die französische Handelsflotte.

Die Kuften Frankreichs find im Berhältnis zu feiner Größe ausgebehnter, als die jedes anderen Landes, und feine natürliche Lage würde es ausschließlich auf die See verweisen, hätte die Regierung des Landes ihre Fürsorge nicht zwischen die Kuften und die Grenzgebiete im Nordoften, Often und Südosten zu teilen.

Frankreich zählt nicht weniger als neununbsechzig Häfen. Aber biefe Fülle birgt eine Gefahr in sich.

Man hat nur zu sehr außer acht gelassen, daß ein großer Hasen nur als gewerblicher und Handelsmittelpunkt zur Entwicklung gelangen kann, und man hat sich zum Schaben der großen Häfen zu sehr der kleinen angenommen, die doch niemals zu irgend welcher Bedeutung gelangen können und lediglich den wirklich wichtigen Häfen Abbruch tun. Nur die letzteren sollten um ihrer Lage und ihres Geschäftsumfanges willen von Rechts wegen die Ausmerksamkeit der Behörden auf sich lenken. In allen diesen Häsen belausen sich die eingehenden Hafenabgaben auf  $7^{1/2}$  Millionen Franck (sürs Jahr), und davon bringen ihrer zwei, Le Havre und Rarseille, allein 3 427 000 fres. auf, und Le Havre, Marseille, Rouen, Bordeaux und Dünkirchen allein zusammen über 5 000 000.

Im übrigen schließt bie Rechnung nur in 18 Safen mit Gewinn ab, ober beftenfalls beden fich Ginnahmen und Ausgaben; 51 Safen erferbern einen großen Aufwand und bringen fast nichts ein.

Die anderen Nationen haben den groben Fehler, die Zahl ihrer hafen unnütz zu vermehren, glüdlich vermieden; Großbritannien zählt drei Haupbhäfen: London, Liverpool und Glasgow; Belgien besitzt nur Antwerpen; Holland: Rotterdam und Amsterdam; Dänemark: Kopenhagen; Deutschland: Bremen und Hamburg; Italien: Genua.

Auf biefe großen Safen verwenden jene Bolfer ihre gange Rraft, inden fie fie unablaffig und mit vorausschauendem Blide ju verbeffern trachten

Frankreich hat brei große Schiffahrtsgefellschaften, von benen zwei gleichsam im Staatsbienste stehen: bas find bie Compagnie transatlantique

und die "Messagories"; sie erhalten bedeutende Zuschüffe für Beförderung der Bost. Die dritte Gesellschaft ist die der "Chargeurs reunis". Diese hat mit erheblichem Gewinn gearbeitet, vermutlich infolge der Unabhängigkeit, deren sie sich erfreut.

Die "Messageries" erhalten einen staatlichen Zuschuß von 13 Millionen, bie "Transatlantique" einen solchen von  $10^{1/2}$  Millionen. Der Reingewinn der "Messageries" beläuft sich auf nur 3 Millionen, und die "Transatlantique" vermag an ihre Aktionäre nur 1 600 000 fres. an Dividenden zu verteilen. Sie sind nämlich durch einen sehr strengen, 64 Paragraphen umfassenden Bertrag gebunden, der ihnen eine Reihe wenig einträglicher Dienstleistungen vorschreibt, z. B. die Berschiffung von Beamten und Soldaten, den Besuch von Häfen ohne jeden Berkehr, und der sie an Fahrpläne bindet, die ihnen jede Bewegungsfreiheit rauben.

Die Minberwertigkeit unserer Handelsflotte ist unbestritten. Davon hat man sich ja im Kriege mit Madagaskar überzeugen können, wo wir englische Schiffe zur Beförderung unserer Truppen verwenden mußten. Dasgegen genießen die ausländischen Gesellschaften vollskändige Bewegungsfreiheit und können nach Belieben in allen Wassern auf die Suche nach Frachten ausgehen. Ein weiterer Grund unserer Unzulänglichkeit liegt, anderen Seemächten gegenüber, in den sehr hohen Kosten der Bemannung.

Der englische Rapitan tann feine Mannschaft in jedem hafen, ben er anläuft, ablösen, und bie Leute finden fofort Dienft auf anderen englischen Schiffen. Der frangofische Rapitan bagegen muß feine gefamte Besatzung während ber gangen Beit, die bas Löschen und Labungnehmen in Anspruch nimmt, ohne Beschäftigung behalten. Übrigens find wir zu biefer Dagregel gezwungen; eine in Inbien ausgeschiffte Befatung fanbe tein frangöfisches Fahrzeug, bas fie aufnahme, benn unserer Schiffe find zu wenige und in allen Safen, felbft in ben frangofischen, findet man vorzugemeife bie frembe Flagge. Die Bemannung eines frangösischen Schiffes muß aus Franzofen bestehen und empfängt höhere Löhnung als irgend eine frembe In bem über Sues hinausgebenben Bertehr gablen bie "Messageries" ihrem unteren Personal einen Monatelohn von 75 frce., bie Befatung ber englischen "Peninsular and Oriental Company" besteht ju neun Rehnteln aus Indiern, die monatlich 15 bis 20 frce. erhalten und beren Rahrung täglich 0,60 frcs. toftet, mahrend bie Befoftigung eines französischen Matrosen sich auf 2,25 fres. beläuft. — Bubem braucht ber Franzose Wein, wo ber Deutsche und ber Engländer ohne folchen austommt, und baburch geben verschiedene Tonnen Raumgehalts für einträgliche Baren perloren.

Der französische Rapitan wird höher bezahlt als bei anderen Rationen, und bie Bemannung eines französischen Schiffes ist zahlreicher als bie ber fremben.

Sieht man die Dinge von einer anderen Seite an, so gelangt man zu der Einsicht, daß der Zustand unserer Werften im Vergleich zu den fremden einigermaßen beunruhigend ist. Man braucht auf unseren Werften zum Bau von Schiffen zweimal soviel Zeit wie auf den englischen, und unsere Bautosten belaufen sich auf das doppelte.

Woher ber Grund dieser Rückftändigkeit? Maurice Sarraut hat in seinem Buche: "Le problème de la Marine Marchande" sein Augenmerk vornehmlich auf diesen Punkt gerichtet, und kommt zu bem Schluß, daß die Engländer ihre Erfolge ben nachstehenden Ursachen verdanken:

- 1. steht ben Berften eine Fülle von Rohstoffen zur Verfügung, und ihre Aufträge an die englische Metallindustrie werden aufs schnellste ausgeführt. Longwy, le Creusot, Trignac lassen ihre Besteller sechs Bochen auf Stahlreisen warten, welche die Hochöfen in Schottland oder Northumberland innerhalb acht Tagen liefern;
- 2. sindet zwischen ben englischen Werften eine Arbeitsteilung berart statt, daß verschiedene nur eine Art von Schiffen bauen, ja felbst nur einen einzigen Teil davon, z. B. den Rumpf. Gine berartige Arbeitsteilung ermöglicht die sehr rasche Erledigung einer sich stets gleichbleibenden Aufgabe;
  - 3. herrscht in ben Werften eine verständige Arbeitseinteilung;
  - 4. arbeitet man nach einer beftimmten Reihenfolge;
- 5. sind die Leiter der Werften Männer von praktischer Erfahrung. Oft liegt die Leitung einer Werft durch drei Generationen in den Händen der selben Familie, und der jeweilige Direktor hat sich auf seinen Beruf von früher Jugend an eingeübt;
- 6. sind die allgemeinen Unkosten geringer. Denn die englischen Bersten unterhalten keine großartigen, aber überslüssigen und teuren Bureaus in London, wie sie die von Nantes, St. Nazaire la Seyne und Le Havre in Baris haben.

Diesen gewichtigen Gründen ist noch die Tatsache hinzuzufügen, daß die Engländer die Schiffe meist sozusagen fabrikmäßig herstellen und nicht mit Aufträgen rechnen, denen neue Bauweisen zu Grunde liegen. Da die unter solchen Berhältnissen hergestellten Schiffe alle von gleichem "Typus" sind, so ist man sicher, daß die Werft nie lange auf Ausführung eines Auftrages warten läßt. Man wendet sich an sie, wie man sich an ein Konsektionsgeschäft wendet, wo man den gewünschten Gegenstand wählt und kauft, ohne ihn vorher haben bestellen zu müssen. Handelt es sich darum, ein

verlorengegangenes Schiff schleunigst burch ein anderes zu ersetzen ober um die Reugrundung einer Schiffahrtsgesellschaft, so geht man auf den großen internationalen Bazar, d. h. auf den englischen Markt, und ist sicher, dort schnell und billig bedient zu werden.

Hier ein Beispiel für die Wohlseilheit der englischen Ware: Ein französischer Reeder, der einen Frachtbampfer von 5500 bis 5600 Tonnengehalt wollte, hatte sich zunächst an eine französische Werft gewandt, die ihm 1800000 fres abverlangte. Einschließlich der Konstruktionsprämie würde sich der Preis sogar auf 2 200000 fres. belaufen haben. In England forderte man 1 100000 fres. d. h. die Hälfte.

Auf ben französischen Werften sind 20000 Arbeiter beschäftigt; aber bie hauptsächlichsten Werften sind von der Berwaltung der Kriegsflotte mit Beschlag belegt, die ohne zu feilschen bezahlt und deren Kundschaft baber ber handelsflotte vorgezogen wird.

Sehen wir uns nun die einzelnen Werften einmal näher an, zunächst die von Nantes. Da ist die Schiffsbauanstalt von La Broffe und Jouché, die 600 bis 800 Arbeiter beschäftigt und die Herstellung von Fischereidampfern betreibt.

Ferner die "Chantiers de la Loire" mit 1100 Arbeitern. Diese bauen vor allem ftählerne Segelschiffe und Torpebojäger.

Die "Chantiers nantais" ju Chantenan mit 850 Arbeitern bauen Segelschiffe bis ju 2300 Tonnen Gehalt.

Endlich die Dubignonschen Werften und die ber "Basse Loire". Diese Berften, die zusammen mehr als 4000 Arbeiter in Dienst stellen, beabsichtigen jest ben Bau von großen Dampfern zu betreiben.

Gehen wir nach St. Nazaire, so finden wir die Werften von Benhouët und die "Chantiers et Ateliers de la Loire".

Die Benhouëtschen Werften gehörten ursprünglich ber "Compagnie Transatlantique", die hier mehrere Schiffe bauen ließ, 3. B. die "Lorraine" und die heute nicht unerheblich am Betriebe beteiligt ist. Die Zahl der Arbeiter ist von 4500 auf 3100 zurückgegangen. Hergestellt werden auf der Werft große Segelschiffe, Frachtbampfer und Panzerschiffe für den Staatsdienst; außerdem auch Dampstessel für Eisenbahnlokomotiven, sowie für große Frachtbampfer.

Die "Chantiers et Ateliers de la Loire" find mit einer Zahl von 2000 Arbeitern für den Staat und für die "Compagnie des Chargeurs Réunis" beschäftigt. — Die Werften von Rouen, bekannt unter der Bezeichnung "Chantiers de Normandie", haben wenig Erfolg gehabt und fim im vergangenen Jahre von ber Gesellschaft Penhouët, die bort Segelschift baut, aufgekauft worben.

In ben Besith ber Werften von Havre teilen sich brei Gesellschaften. Bon diesen betrieb die "Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée" den Schissbau zunächst auf den Werften am Mittelmer, zu La Segne und in den Bororten von Marseille. Sie arbeitet haupfächlich für die französische Kriegsslotte, wie auch für die Flotten fremder Mächte und gibt ungefähr 8000 Arbeitern Beschäftigung, von denen 4000 auf Le Havre kommen und weitere 4000 auf Marseille und La Seyne. De die Gesellschaft durch die Bestellungen des Staates, der gut und pünklich zahlt, vollauf in Anspruch genommen ist, legt sie keinen Wert darauf, durch billiges Angebot weniger lohnende Aufträge aus Kreisen der Privatindustrie zu erhalten. — Außer den sür den Staat bestimmten Schissen daut prächtige Frachtbampfer sür die "Compagnie Transatlantique".

Neben ber "Société des Forges et Chantiers" befinden sich zu hawe noch die "Chantiers Normands", die 1000 Arbeiter beschäftigen und Torpedoboote und Torpedojäger für die russische und französische Warine bauen.

Ferner die Werften der Firma Lemarchand, die hauptfächlich Bergnügungsboote und Fahrzeuge geringeren Tonnengehaltes herstellt.

Die "Chantiers et Ateliers de la Gironde" in Borbeaug banen Kriegsschiffe und geben 1000 Leuten Arbeit. Auf den übrigen Bersten von Borbeaug werben nur Segelschiffe gebaut.

Am Gestade des Mittelmeeres gibt es außer der "Société des Forges et Chantiers" noch eine Werst der "Compagnie des Messageries Maritimeszu Ciotat, die die Dampfer selbst herstellt.

Und damit find wir am Ende. Was uns fehlt, find also Anstalten mit haushälterischem Betriebe, die für den Dienst der Handelsflotte Dampsboote nach seststehenden gleichartigen Modellen herstellen, ähnlich den Fahrzeugen, welche unsere Reeder jest auf dem englischen Markte zu erstehen genötigt sind.

Es mangelt uns an Betrieben, Die bie fertige Bare auf Lager haben.

Man hat die für Benutung fremdländischer Schiffe bezahlte Frackgebühr auf jährlich 300 Millionen frest. beziffert.

Für bas Jahr 1900 z. B. werben bie Frachtloften für eingeführte Waren auf

239 531 000 fres. und für die Ausfuhr auf 61 009 000 fres. geschätzt, bei 13 443 800 Zonnen Einfuhr und 2 898 800 Tonnen Ausfuhr,

b. h. bei einem Gefamtumsate von 16 842 000 Tonnen.

Durch einen außerparlamentarischen Ausschuß ist festgestellt worden, daß Frankreich für Warentransport an fremde Schiffe durchschnittlich 0,51 frc. für die Tonne zahlt. Das ergibt eine Summe von 292 Millionen, um die das Land hierdurch ärmer geworden ist.

Es war baher bringend nötig, eine Wiebergeburt ber französischen Flotte in die Bege zu leiten, und ein im Jahre 1902 zustande gekommenes Gesetz verfolgt benn auch diesen Zweck.

Man erwäge, sagt Raynal in seinem bem Senate vorgelegten Berichte, was für riefige Summen bei regelrechter Entwicklung unserer Handelsstatte bem Lande erhalten bleiben könnten. Nach allgemeiner Erfahrung belaufen sich die Ausgaben für einen Dampfer jährlich etwa auf die Hälfte seiner Herstellungskoften.

Ein Dampfer von 4000 Tonnen Bruttogehalt, ber laut englischen Marktpreises 1 500 000 frcs. kostet, wird also jährlich zum größeren Rutzen unserer Landsleute einen Auswand von mindestens 750 000 frcs. ober 180 frcs. für die Tonne erfordern.

Daraus würde hervorgehen, daß eine Vermehrung unferer Dampferflotte um 500 000 Tonnen im nationalen Geschäftsbetrieb einen Zuwachs von jährlich mindestens 90 Millionen fres. bedeuten würde.

Eine fernere wohltätige Folge wurde fein, daß die Matrofen unferer handelsflotte wieder auf beren Schiffen Beschäftigung fänden, anstatt zu ber überfüllten und baher wenig lohnenden Kuftensischerei gezwungen zu sein oder sich in den Hasenorten nach Arbeit suchend umherzutreiben.

## Der Sout ber Sandelsflotte.

Seit ber Revolution haben die Handelsflotte und das Schiffsbaugewerbe fich stets gewisser Schutzmaßregeln (von seiten des Staates) erfreut, abgesehen von einem Zeitraum von 15 Jahren, nämlich von 1866 bis 1881.

Das Schiffahrtsgesetz vom 21. September 1798 verbietet bie Raturalisation aller im Ausland gebauten Schiffe in Frankreich, was auf

ein Monopol für die frangösischen Schiffsbauer heraustam 1. Bu Enbe ber Kriege bes erften Raiferreiches war bie frangofische Rauffahrteiflotte außer ftanbe, ben Ansprüchen bes Sanbels ju genugen, und bas Gefet vom 26. April 1816 legte ben unter frember Flagge eingeführten Waren einen Rufchlagezoll auf, indem es zugleich ben Sandelsverkehr zwischen Frankreich und seinen Rolonien ber eigenen Flagge vorbehielt. Diefes Monopol borte mit bem Jahre 1822 auf, als bas Abkommen mit ben Bereinigten Staaten vom 22. Juni ben amerikanischen Schiffen gleiche Rechte mit ben frangöfifchen für ben Bertehr zwifchen ben beiben ganbern einraumte. Diefe Abmachung wurde fpater auch auf eine Reihe anderer Länder für ihren Bertehr mit Frankreich ausgebehnt. Einzig und allein bie Baren, Die auf Schiffen eingeführt murben, welche in bem Urfprungslande ber Buter nicht beimatberechtigt maren, hatten einen Buschlagegoll zu gablen. Erft bie mit England gefchloffene Übereinfunft vom 29. Oftober 1860 geftattete bie Naturalisation ber in England gebauten Schiffe in Frankreich, und bas Gefet vom 3. Juli 1861 hob bas Monopol ber frangöfischen Reeber für ben Bertehr zwischen Frankreich und seinen Besitzungen auf. Aber bie Koften ber Naturalisation waren fehr boch, fie betrugen 70 fres. für bie Tonne. Es bedurfte erft bes Gefetes vom 29. Mai 1866, um bie Naturalisation frember Schiffe zu erleichtern und bem Monopol ber frangöfischen Reeber und Schiffsbauer ein Ende zu bereiten. Die Raturalisationsgebühren wurden bamals auf 2 frcs. für bie Tonne ermäßigt. Dagegen wurden, um ben frangofischen Werften ben Wettbewerb mit ben auswärtigen ju ermöglichen, Die für ben Schiffsbau nötigen Materialien von Bollen befreit. Die frangösischen Reeber fühlten fich indes burch biefes nur halbe Bugeftanbnis nicht befriedigt, und auf ihr Anbrangen tam es jum Gefes vom 30. Januar 1872; aber biefes Gefet, bas ben Bufchlagegoll auf bie fremben Flaggen wieber einführte, erwies sich als unhaltbar und wurde burch bas Gefet vom 12. Juli 1873 aufgehoben, indem zugleich ein Musfcuß fur bie Sanbeleflotte berufen murbe. Diefer Ausschuß erflatte, bie Sanbelsflotte tonne für ben Staat von Ruten fein, und es fei baber notig, fie zu unterftüten.

Den Reebern wurde für jeben Mann ber Besatung eine tägliche Prämie von 1 frc. bewilligt, solange ber Mann an Bord blieb, einerlei ob bas Schiff französischen ober frembländischen Ursprungs war. Ferner wurden besondere Prämien für neugebaute Schiffe gezahlt, berart jedoch, baß für im Auslande hergestellte Schiffe diese Prämie auf die Hälfte vermindert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le problème de la marine marchande par M. Maurice Sarraut. Berger Levrault édit. 1901.

warb. So geschah es nach ben Bestimmungen bes Gesetzes vom Jahre 1881, bas 10 Jahre lang gelten sollte, tatfächlich aber 12 Jahre, b. h. bis zum 30. Januar 1893, in Kraft blieb.

Es mögen hier bie Summen folgen, bie an Prämien für Neubauten zur Auszahlung gelangten:

| •  | ,   |            |       |        | Für in F<br>gebaute |       | Für im Auslande<br>gebaute Schiffe |
|----|-----|------------|-------|--------|---------------------|-------|------------------------------------|
| In | ben | erften fün | f Jal | ren    | 7,00                | frcs. | 3,50 frc8.                         |
|    |     | folgenden  | fünf  | Jahren | 5,75                | •     | 2,875                              |
|    |     | ,,         |       | ,,     | 4,50                |       | 2,25 "                             |
|    |     | ,          |       |        | 3,25                |       | 1 <b>,62</b> 5 "                   |
|    |     |            |       |        | 2,—                 |       | . 1,— ,                            |
|    |     | fünf leti  | ten   |        | 0,75                |       | 0,375                              |

auf bie Tonne Bruttogehalt und für je 1000 Meilen (1852 km) Rabrt.

Um die Reeber vom Drucke bes Monopols ber heimischen Schiffsbauer zu befreien, hatte das Geset vom 29. Januar 1881 im Auslande gebauten Schiffen, unter Gewährung der Hälfte der an französische Schiffe gezahlten Prämien, den Zutritt gestattet. Diese Vergünstigung wurde jedoch durch bas Geset vom 30. Januar 1898 aufgehoben; denn dieses bestimmte, daß nur für in Frankreich gebaute Schiffe Zuschüffe geleistet werden sollten.

Was aber war die Folge? Die Handelsflotte, die sich während der Dauer des Gesets von 1881 um 88 v. H. vermehrt hatte, kam unter der Herrschaft des Gesets von 1893 zum Stillstand. Ihr Netto-Tonnengehalt delief sich im Jahre 1891 auf 521872 Tonnen, von denen die auf die Postschiffe entfallenden 161755 Tonnen besondere Staatszuwendungen erhielten. Im Jahre 1900 betrug der Tonnengehalt nur 527552 Tonnen.

Es ift tatsächlich fast unmöglich, in Frankreich Schiffe aus zweiter Hand zu kaufen, und boch gibt es Fälle, in benen man ein neues Unternehmen schnell in Gang bringen möchte ober ein untergegangenes Schiff burch ein neues zu ersetzen genötigt ift. Unsere nicht hinlänglich ausgerüsteten und an Zahl nicht genügenden Werften brauchen wenigstens 18 Monate, um einen Dampfer von nur mäßiger Größe zu bauen, während auf den engslischen Wersten jährlich mehr als 1000 Schiffe mit über 1600 000 Tonnen Gehalt vom Stapel laufen.

Bahrend die frangöfische Dampferflotte fich nicht vermehrte, ftieg infolge bes Gefetes vom 30. Januar 1893, bas ben Segelschiffen bie allzu

<sup>1</sup> Unter Retto-Tonnengehalt versteht man den für die Unterbringung der Bassagiere und Waren nuthbaren Raum des Schiffes. Er ergibt sich also aus dem um die nötigen Diensträume verminderten Brutto-Tonnengehalt.

hohe Bramie von 1,70 frce. für bie Tonne zubilligte, bie Bahl ber Segelfchiffe auf eine unfere Beburfniffe weit überfchreitenbe Bobe.

"Diese Schiffe", so hat man gesagt, "find nur gebaut mit ber Aussicht, Prämien zu erhalten."

Die Brämie von 1,70 fres. für die Tonne warf für Schiffsbauer und Reeber einen berartigen Gewinn ab, daß das Rapital sich mit wahrer But auf dieses Geschäft stürzte.

Der Abgeordnete Thierry, Berichterftatter über den auf die Handelsflotte bezüglichen Gesetsesvorschlag, sagt: "Der Reeder, der ein Segelschiff braucht, zahlt dafür höchstens 630 000 frcs. Aus eigenen Mitteln aber, oder durch Beschaffung eines Aktienkapitals bringt er nur die Hälfte der Kaussumme auf; die zur Begleichung der Forderung des Fabrikanten nötige zweite Hälfte schießt ihm eine der zahlreichen in Seehäsen tätigen Hypothekenbanken gegen einen Jins von 5 v. H. vor. Borausgesetzt, daß ihm das Glück günstig ist, wird das Schiff infolge der Prämienzuschüffe eine so hohe Einnahme abwerfen, daß nach Auszahlung der Zinsen von 5 v. H. den Aktieninhabern noch ein nicht unbeträchtlicher Gewinnanteil zufällt."

Einen Einblick in biefes fehr einfache Berfahren gewinnt man aus ben nachstehenden Geschäftsberichte einer Reeberei zu Nantes. Es handelt sich um ben Segler "Reine Blanche".

| Aftienkapital         |       |       |       |     | 220 000              | frcs.   |
|-----------------------|-------|-------|-------|-----|----------------------|---------|
| Geliehenes Rapital .  |       |       |       |     | 220 000              | ,,      |
| Brutto=Tonnengehalt   |       |       |       |     | 1 945                | ,,      |
| Fahrtbauer            |       | •     | •     | •   | 16 <sup>1</sup> /2 W | lonate. |
| <b>E</b> i n          | n a   | h m   | e n   | :   |                      |         |
| Prämien=Zuschuß .     |       |       |       |     | 133 481              | frcs.   |
| Fracht                |       | •     |       | •   | 237 642              | "       |
|                       |       |       |       |     | 371 123              | frce.   |
| A u                   | ₿ g   | a b c | ? n : |     |                      |         |
| hafengebühren u. f. m | )     |       |       |     | 91 019               | frcs.   |
| Löhne                 |       | . ,   |       |     | <b>25 500</b>        | ,,      |
| Kommissions- und Mo   | aklei | rgeb  | ühı   | en. | 8 000                | *       |
| Versicherung          |       | •     |       | •   | 34 391               | ,,      |
| Ausbefferungen        |       |       |       |     | 9 133                | **      |
| Fahrtprämie für den ! | Rap   | itän  |       | •   | 3 000                | "       |

Summa 171 043 frcs.

| Transport                             | 171 043               | frcs. |
|---------------------------------------|-----------------------|-------|
| Allgemeine Unfosten                   | 3 000                 | "     |
| 3 v. S. Gewinnanteil für ben Rapitan  | <b>5</b> 9 <b>1</b> 0 | ,,    |
| Bermaltungskoften                     | 16 407,33             | ,,    |
| An den Berwaltungsrat                 | 3 437,50              | ,,    |
| Binszahlung und Tilgung bes auf-      |                       |       |
| genommenen Kapitalt mit 5,5 v. H.     | 40 132,07             | "     |
|                                       | 239 929,90            | frcs. |
| Reingewinn:                           | 181 193,10            | frcs. |
| Gefetlich feftgesette Referve 5 v. H. | 6 559,65              | frc8. |
| 5 v. H. Jahresgewinn für 161/2 Monate | 15 125                | ,,    |
| Jährlich 8 v. S. bes Rapitals für     |                       |       |
| Sonder=Reserven auf 161/2 Monate      | 24 200                | ,,    |
| <del></del>                           | 45 884,65             | frcs. |

Es gelangt mithin als Dividende ein Gewinn von 85.308,45 frcs. zur Berteilung (131 193,10 frcs. — 45 884,65 frcs.)! Das ergibt auf ein Kapital von 220 000 frcs. einen jährlichen Reinertrag von 33,19 v. H.

Die Segelschiffahrt wurde durch das Gesetz von 1893 derart begünstigt, daß es am 1. April 1901 105 Segelschiffe gab, die jenem Gesetz allein ihr Entstehen verdankten und nur mit Rücksicht auf die zu erlangenden Prämien gebaut waren.

"Deutschlands Handelsflotte," sagt Maurice Sarraut, "zählt nur 281 Segelschiffe von mehr als 1000 Tonnen Gehalt, eine Zahl, die wir durch keins unserer Mittelchen erreicht haben, und es ist also an der Zeit, damit innezuhalten."

Während besselben Zeitraumes ging ber Tonnengehalt ber französischen Dampfer beständig zurud, und Frankreich stieg vom zweiten Range, ben es im Jahre 1885 inne hatte, auf ben vierten herab.

In ben Jahren 1897 bis 1901 vergrößerte fich

| -                | _     | ŕ                  | •            | •  | Nettogehalt     |        |  |  |  |
|------------------|-------|--------------------|--------------|----|-----------------|--------|--|--|--|
|                  | bie   | Dampferflotte      | Deutschlande | um | 456 594         | Tonnen |  |  |  |
|                  | "     | ,,                 | Amerikas     | ,, | 300 000         | "      |  |  |  |
|                  | ,,    | "                  | Englands     | "  | 1000000         | "      |  |  |  |
|                  | "     | "                  | Italiens     | ,, | 140 000         | "      |  |  |  |
|                  | "     | "                  | Norwegens    | "  | <b>25</b> 0 000 | ,,     |  |  |  |
|                  | ,,    | "                  | Rußlands     | ,, | 120 000         | ,,     |  |  |  |
| S <b>Griften</b> | CIII. | 2. — Seeschiffahrt | II.          |    |                 | 14     |  |  |  |

Die französische Flotte bagegen erhielt nur einen Zuwachs von 13 Schiffen mit 40 000 Tonnen Nettogehalt.

Das Gesetz vom 7. April 1902 beseitigte biesen Mißstand. Die Prämien für ben Bau von Segelschiffen wurden beträchtlich herabgesetz und das Kapital hinfort für den Bau von Dampsschiffen verwendet, zugleich auch eine gerechtere Berteilung der Prämien für in Frankreich und im Ausland gebaute Schiffe herbeigeführt.

Alle französischen Schiffe werben burch eine Bau- Bramie (Fahrt-Bramie), alle unter französischer Flagge fahrenden Schiffe burch einen Ausruftungsbeitrag unterstützt.

#### Fahrt-Prämien (Bau-Prämien, Primes à la navigation).

Fahrt-Prämien gelangen nur für Schiffe, die in Frankreich gebaut find, zur Auszahlung. Zur Grundlage ihrer Berechnung dienen laut Gesetze vom 7. April 1902 der Brutto-Tonnengehalt und die Anzahl der zurückgelegten Seemeilen.

Für Segelschiffe in großer Fahrt beläuft sich die Einheitsprämie während bes ersten Jahres vom Alter des Schiffes auf 1,70 frcs., bei Schiffen von nicht mehr als 800 Tonnen Gehalt; sie vermindert sich um 10 cts. sür je 100 Tonnen oder Bruchteile von 100 Tonnen bis über 800 Tonnen, sinkt jedoch nicht unter 50 cts., das ist die von den Schiffen von 2000 Tonnen erreichte unterste Grenze.

So erhält benn bas Segelschiff von 2000 Tonnen Gehalt im ersten Jahre eine Prämie von nur 50 cts., die während der nächsten 12 Jahr fortwährend abnimmt und nach Berlauf biefer Zeit gänzlich aufhört.

Infolgebeffen übersteigt die gesamte zur Zahlung gelangte Pramie in keinem Falle die Summe von 4,04 frcs. für die Tonne, während sie unter ber Herrschaft bes früheren Gesetzes einen Betrag von 14,30 frcs. für die Tonne erreichte.

Solche Unterftützung ist zu gering, um die Reebereien zu großen Unternehmungen auf bem Gebiete ber Segelschiffahrt zu verleiten.

Bon jest ab werden allein Segelschiffe von 1000 Tonnen oder geringerem Gehalte, welche hauptsächlich den Verkehr mit den Kolonien unterhalten, Anspruch auf die Prämie für große Fahrt machen können. Diese Prämie ist, wie hier gleich bemerkt werden mag, für Küstenfahrt im internationalen Verkehr um ein Drittel vermindert worden. Damit ist dem Bau der Segelschiffe für große Fahrt das Todesurteil gesprochen.

Dagegen kommt bas Geset vom Jahre 1902 ben französischen Dampfern zu hilfe.

"Bährend," so sagt Guillain, "das Gesetz vom Jahre 1893 ben Dampsichissen, einerlei wie groß ihr Tonnengehalt sein mochte, mur eine Anfangsprämie von 1,10 frc. auf die Tonne Bruttogehalt und sür je 1000 Meilen Fahrt, bei Verminderung um jährlich 4 cts. für die Tonne, gewährte, setzt das neue Gesetz die Einheitsprämie des ersten Jahres auf 1,70 frc. für die Dampser für große Fahrt sest, soweit ihr Gehalt 3000 Tonnen nicht übertrifft. (Im internationalen Küstenverkehr beschäftigte Fahrzeuge erhalten nur zwei Drittel dieses Betrages.)

Die für bas erste Jahr sestgesetzte Einheitsprämie wird bei Schiffen über 3000 Tonnen Gehalt für je 100 Tonnen ober Bruchteile von 100 Tonnen um 1 ctm. vermindert, sinkt jedoch nicht unter 0,75 frc. Diese außerste Grenze wird erst von den Schiffen mit 12 500 Tonnen Gehalt erreicht.

Je älter das Schiff wird, umsomehr verringert sich die Einheitsprämie. Bährend der ersten 5 Jahre mindert sie sich jährlich um 4 ctms., während der folgenden 5 Jahre um jährlich 8 ctms. und endlich während des letzten Abschnittes von 5 Jahren um jährlich 16 cts. So genießt das Schiff aber die Prämie für die Dauer von 15 Jahren.

Mit dieser zeitlichen Beschränkung des Prämienanspruches beabsichtigt das Geset, die Reeder zu häusigerer Erneuerung ihres Schiffsmaterials zu veranlassen. Diesem Tarise entsprechend, kann ein Dampfer für große Fahrt von 3000 Tonnen Gehalt auf 15 Jahre Prämien nehmen, deren Gesamthöhe sich auf 17,90 fres. für die Tonne und 1000 Meilen Fahrt belausen wird, während das Geset vom Jahre 1893 den Dampfern für große Fahrt, ohne Rücksicht auf den Tonnengehalt, für die Dauer von 10 Jahren nur 9,20 fres. bewilligte.

Das Geset vom 7. April 1902 gewährt somit ben Dampfern von 3000 Tonnen Gehalt für große Fahrt fast boppelt so viel an Prämien als bas frühere. Bei Fahrzeugen von 5000 Tonnen Inhalt soll indes die Brämie 14,90 frcs. nicht übersteigen; boch genügt etwa diese Summe, um ben Reeder zum Bau größerer Dampser zu veranlassen, deren Ausrusstungstesten sich verhältnismäßig niedriger stellen als bei kleineren Schiffen. Und hierin liegt die Hauptrechtsertigung für Herabsetung der Prämie bei Erböhung des Tonnengehaltes. Ein zweiter, diese Maßregel rechtsertigender Grund, beruht darin, daß die von einem Schiffe von 5000 Tonnen Gehalt nach Jurücklegung von jährlich 40000 Seemeilen bezogene Prämie höher gestiegen wäre, als der den meisten Postdampsern gewährte Juschuß, und

14\*

boch haben biese mancherlei lästige Berpflichtungen zu erfüllen, bie für andere Schiffe nicht in Frage kommen. —

Ein in Frankreich für große Fahrt gebautes Schiff von 5000 Tonnen Gehalt erhält somit während bes Zeitraumes von 15 Jahren Prämienbeträge bis zur Höhe von 14,90 frcs. für die Tonne und 1000 Meilen Fahrt. Der tatsächliche Wert dieser Prämien, zur Zeit der Erwerbung des Schiffes, ift nur 11,28 frcs. (das wäre also einhalb Mal mehr als der vom Geset von 1893 bewilligte Betrag — 7,23 frcs. — der Einheitsprämien für ein neues Schiff).

Die Gesamthöhe ber Prämien für bas Schiff beläuft fich also heute (zur Zeit seiner Erwerbung) auf 1 966 000 fres.

Betrachten wir nun einmal, in welcher Lage sich bas Schiff bem ausländischen Wettbewerb gegenüber befindet, auch mit Rücksicht auf das Abermaß ber Ausrüstungskosten, das eine Eigentümlichkeit ber französischen Reebereien ist.

## Bedingungen für die Bemannung frangöfischer Schiffe.

Welches sind die Bedingungen, die das französische Gesetz und die auf die Flotte bezüglichen Verordnungen für die Bemannung eines Schiffes vorschreiben?

Die Zahl ber auf französischen Schiffen zugelaffenen Ausländer daf nicht mehr als ein Biertel der gesamten Besatzung betragen, und es dars sich darunter kein Offizier befinden. (Kauffahrteigeset vom 21. September 1798.)

#### Lotfendienft.

Jebes Segelschiff von über ober auch unter 80 Tonnen Gehalt, muß, falls es nicht lediglich Küstenfahrt betreibt, einen Lotsen an Bord nehmen, oder die für dessen Dienst fälligen Gebühren zahlen, einerlei ob es sich seinen bedient oder nicht. (Organische Berordnung vom 12. Dezember 1806. — Geseh vom 29. Januar 1881 und vom 30. Januar 1893.)

#### Behandlung franter oder verwundeter Seelente.

Die für Unterkunft und Behandlung erkrankter Matrofen entstehenden Koften werden vom Schiff bezahlt. (§ 262 bes Handelsgesesthuches. — Geses vom 12. August 1885.)

#### Beimbeförderung.

Die heimbeförderung von Seeleuten beruht auf internationalen Bereinbarungen; benn wie jede Nation Fremde aus ihrem Gebiete ausweisen

kann, so muß auch wiederum jebe Nation ihre Staatsangehörigen bei sich aufnehmen. (Geset vom 3. Dezember 1849.) Der Matrose wird auch trot anders lautender Bestimmungen in die Heimat befördert. (Geset vom 4. März 1852.)

So strengen Bestimmungen gegenüber ist es von Interesse, sich zu vergegenwärtigen, daß ber englische Reeber seine Mannschaft nach Belieben wählen barf. Nur ber Kapitan muß Englander sein.

In ber Wahl seiner Matrosen sind ihm keinerlei Bebingungen auferlegt. Er sucht sie unter Bölkern, die die geringsten Lohnansprüche erheben. Ist er genötigt, an irgend einem beliebigen Punkte der Erde länger zu verweilen, so ist es ihm gestattet, seine Besahung ohne weiteres zu entlassen und auf diese Weise bedeutende Ersparnisse an Löhnung zu machen.

Es ift sehr schwer, das Mehr an Betriedskoften abzuschätzen, das die französische Reederei im Bergleich zur ausländischen, mit der sie den Wettkampf führt, zu tragen hat. Denn tatsächlich sind diese Kosten von den je nach Ort und Zeit schwankenden Zuständen auf dem Handelsmarkte abhängig.

Aber ein Bergleich zwischen ben Ausruftungskosten für ausländische und französische Schiffe hat zum Nachteil der letzteren eine Mehrausgabe an Betriebskosten von 10 bis 15 frcs. für die Tonne sestgestellt, und zwar bezieht sich die erste Ziffer auf Schiffe mit höherer Tonnenzahl.

Ein französischer Dampfer von 5000 Tonnen Gehalt hat, so behauptet Guillain, jährlich eine Mehrausgabe von mindestens 60 000 frcs. zu tragen. Das würde innerhalb 15 Jahren im gesamten Tageswert eine Summe von 645 000 frcs. ergeben.

Anbererseits stellt sich die Fahrtprämie von 11,23 fres. für die Tonne und 1000 Meilen Fahrt (1852 km), die einem für große Fahrt bestimmten Dampfer französischer Herkunft von 5000 Tonnen Gehalt in 15 Jahren gewährt wird, auf 1966 000 fres.

Wenn man von biefer Summe 645 000 ircs. für die höheren Betriebs- toften abzieht, so bleiben noch 1 320 000 frcs. übrig.

## Bergütung von Ausrüftungstoften.

Die Summe von 1 320 000 fres. ist indes nicht der Reingewinn des französischen Reeders, sie stellt vielmehr den Unterschied des Kaufpreises für das Schiff in Frankreich und in England dar. In letzerem Lande, das als Markt für die ganze Welt angesehen werden kann, stehen die großen Frachtbampfer zum Preise von 300 bis 400 fres. für die Tonne Bruttogehalt zum Kauf. Fahrzeuge von 5000 Tonnen tosten 1 500 000 bis 2 000 000 fres. In Frankreich stellen sich die Preise um 40 bis 50 v. H.

höher, aber wenn sie letzteren Satz erreichen, so liegt es nicht mehr in Interesse bes Reebers, sein Gelb an die Ansrüftung eines französischen Schiffes zu wenden, er wird vielmehr im Auslande kaufen.

Um ihn nun in den Stand zu seinen, mit den im Auslande gekauften Schiffen gegen den fremden Wettbewerb ankämpsen zu können, hat man eine Bergütung für Ausrüftungskoften eingeführt, d. h. eine Prämie, die derart derechnet ist, daß die auf die Ausrüftung entfallenden Mehrkosten gedeckt werden (rein französische Bemannung, Verpstichtung zur Heimbeförderung u. s. w.). Die Berechnung dieser Kosten hängt nicht von der Fahrtdauer ab, sondern von der Zeit, während der die Mannschaft an Bord weilt, einerlei ob das Schiff fährt oder im Hafen liegt. So stellt sich die Vergütung als eine seste Summe dar, die für jeden Tag vorschriftsmäßiger Ausrüstung des Schiffes gezahlt wird, d. h. so lange noch sechs Mann an Bord sind und das Schiff nicht abgetakelt ist. Diese Vergütung oder Entschädigung erhält ein jedes Schiff, das die französische Flagge führt, sei es im Auslande oder in Frankreich gebaut.

Das Gesetz vom Jahre 1902 bewilligt jebem französischen ober in Frankreich beheimateten Dampfer für große Fahrt eine jährliche Prämie, die sich unter Zugrundelegung von 300 Tagen vorschriftsmäßiger Indienststellung (dem längsten Zeitraume) und einer Fahrt von mindestens 35000 Reilen, beläuft auf:

| 15 000        | frcs. | für | einen | Dampfer | pon | 1000 | Tonnen, | b. | ħ. | 15    | frce. | für | die | Tonne |
|---------------|-------|-----|-------|---------|-----|------|---------|----|----|-------|-------|-----|-----|-------|
| 30 000        |       |     | ,     |         |     | 2000 |         |    |    | 15    |       |     |     |       |
| 42000         |       |     |       |         |     | 3000 |         |    |    | 14    |       |     |     | •     |
| 51 000        |       |     |       |         |     | 4000 | *       |    | •  | 12,75 |       |     |     | •     |
| <b>57 000</b> |       | *   |       | *       |     | 5000 |         |    |    | 11,40 |       |     |     | •     |
| 63 000        |       | _   | _     | _       | _   | 6000 | _       | _  | _  | 10.50 | _     | _   | _   | _     |

Die Prämien werben 15 Jahre hindurch ausgezahlt. Wenn Schiffe ausländischen Ursprungs vor ihrem siebenten Jahre das französische Heimatsrecht erworben haben, so erhalten sie die Prämien ebenfalls, aber nur dis zu ihrem sechszehnten Jahre. Schiffe für große Fahrt, die weniger als 35 000 Seemeilen zurückgelegt haben, erhalten ihrer Fahrtbauer entsprechende geringere Prämien. Die Prämien für im internationalen Küstenverkehr beschäftigte Fahrzeuge betragen nur zwei Dritteile der den Schiffen für große Fahrt gewährten. Bon den Küstenfahrern wird jedoch eine Fahrtlänge von mindestens 25 000 Seemeilen gesordert. Segelschiffe erhalten nur ein Drittel der sestgesetzen Prämien.

Die Fahrtprämie wird nur 15 Jahre lang bewilligt, mahrend bie Bergutung für Ausruftungstoften 20 Jahre hindurch gezahlt wird. Da beibe

Brämien nicht zu gleicher Zeit gewährt werben, so liegt es im Interesse bes Reebers, nachbem bas Schiff 15 Jahre lang die Fahrtprämie genossen hat, ihm nunmehr die Vergütung für Auskrüftungskoften zu sichern. Der Reeber wird bann die veralteten Schiffe in den Küstenhandel einstellen und neue Schiffe von hohem Tonnengehalt für große Fahrt dauen lassen.

Auf Grund dieses Gesetzes von 1902 hofft Frankreich seiner Handelsslotte wieder aufzuhelfen. Sicherlich sind die Unterstützungen, welche es der herstellung und der Ausküstung der Schiffe gewährt, von erheblichem Borteile und die Wirkungen werden sich zweifellos bald fühlbar machen.

Aber ber Rudgang ber französischen Sanbelsflotte hängt noch von anberen Ursachen ab, bie wir bes näheren beleuchten wollen. Übrigens sind biese bem Auge bes französischen Gesetzgebers keineswegs entgangen.

Im "Correspondant" vom 19. November 1901 gibt ein ungenannter Berfaffer ihnen flaren Ausbruck. 1. so sagt er, steht in Deutschland bie ganze Kauffahrteischiffahrt unter einer Oberleitung und ist benselben Borsichristen unterworsen, wie die Stroms, Fluß- und Kanalschiffahrt. In Frankreich dagegen untersteht die ganze Handlessslotte dem Marineministerium. Brämien, Maklergebühren, statistische Aufnahmen über die Handelssslotte, Sichzebühren hängen von ihm ab, die Bergütung für Beförderung der Postsendungen dagegen von der Oberpostbehörde. Das ergibt einen argen Berwaltungswirtwar.

2. Ein zweiter Grund liegt in ber großen Bahl einander zu nahe liegender hafen. Wir befitzen beren in Frankreich nicht weniger als 205. Fünf handelsmittelpunkte von wirklicher Bebeutung wurden genügen; so Dünkirchen für den steinkohlenreichen gewerbtätigen Rorden, während die übrigen vier den Talern unserer vier großen Ströme vorgelagert wären.

Dies würden sein: Marseille fürs Rhonetal; Bordeaux für das Tal der Garonne; für das Loiretal Rantes und für das der Seine Rouen. Abgesehen von der Rhone, deren Mündungsgebiet sumpfig ist, haben die drei übrigen großen französischen Ströme je zwei Häfen und zwar einen an der Ründung und einen zweiten 50 bis 100 km stromauswärts; so Le Havre und Rouen, St. Razaire und Rantes, Pouillac und Bordeaux. Offenbar sind die Binnenhäsen die Häfen der Zukunft, und da Marseille und Dünkirchen seindlichen Angriffen allzusehr ausgesetzt sind, so kommt es darauf an, die übrigen Häsen im Innern des Landes zu verbergen.

3. Die Hafenabgaben, die Makler- und Lotfengebühren, find ebenfalls ein gewichtiger Grund für ben Riebergang unserer Sandelsflotte.

Wenn man die 71/2 Millionen, die die Hafenabgaben abwerfen, als Einnahmequelle aus unferem Budget ftriche, so würde diese erbärmliche

Summe burch die Ausbehnung bes Handels schnell wieder eingebracht werben.

Die Maklergebühren beruhen auf Monopolen, die für 250 000 bis 350 000 frcs. verschachert werden. Auch find die Maklergebühren übermäßig hoch und man zahlt für Vermittlungen 600 bis 800 frcs., für die Antwerpen nur 50 frcs. zu erlegen hat.

Endlich belaufen sich, nach Aussage eines Boulogner Reebers, die von ihm gezahlten Lotfengebühren auf 6 bis 10 v. H. seines Anlagetapitals, und dabei handelt es sich für ihn um Fahrten zwischen Frankreich und England, für welche die Indienststellung von Lotsen vollständig überstüffig ift.

Es wird unter solchen Verhältnissen nicht genügen, einzelne Häfen mit Vorrechten auszustatten und sie zu Knotenpunkten bes Handelsverkehrs zu erheben, vielmehr müssen biese Knotenpunkte durch Schienen= und Wasserwege mit dem Innern bes Landes verbunden werden. Bor allen Dingen sollte man Kanäle bauen, benn die Beförderungskosten, die für die Tonne und ben Kilometer auf den Kanälen einen Centime betragen, steigern sich bei Benutzung der Eisenbahn auf das Dreisache. Diese Kanäle müssen in die Häfen von Marseille, Borbeaux und Nantes ausmünden.

Eine Eisenbahngefellschaft, die die Beförberung von einer Tonne Bare übernimmt, muß als Selbstostenpreis 1 bis 2 Centimes für die Tonne und ben Kilometer in Ansat bringen und baher selbstverständlich ihrem Auftraggeber einen höheren Preis berechnen.

Stellt sich z. B. ber Preis ber Kohle in Lens auf 12 fres. und kann man die englische Kohle in Rouen zu 18 fres. kaufen, so darf offenbar der Transport der Kohle nach Rouen nicht mehr als 6 fres. kosten.

In diesem Falle wird die Gesellschaft namentlich einen äußerst niedrigen Spezialtaris aufstellen, und doch wird sie vielleicht zögern, dies zu tun, in der Boraussicht, daß das Ministerium für öffentliche Arbeiten ihr gar bald die Berpflichtung aufexlegen würde, diesen ermäßigten Taris auf alle Baren auszubehnen, welche aus dem von einem einflußreichen Abgeordneten vertretenen Kreise stammen.

Ein Haupthindernis der Entwicklung der französischen Handelsflotte ift also der Mangel an einheitlicher Durchführung der Reformpläne und an Erledigung notwendiger großer Arbeiten.

Und woher kommt der Mangel an Einheit, wenn nicht durch die Berzettelung von Arbeiten und Reformen infolge parlamentarischer Einfluffe?

Jeber Abgeordnete eines Hafenortes macht seinen Ginfluß zu Gunsten bes von ihm vertretenen Bezirks geltend. Schon find die Häfen nur zu zahlreich und liegen zu nahe beieinander. Tropbem hat man neue gebaut, in die kein einziges Schiff einläuft.

# Zweiter Teil.

## I. Alottendienft und Invalidentaffen für Seelente.

Der Flottendienst beruht auf einer Art von Aushebung, die bem Staate die nötige Mannschaft für sein "Seeheer" liefert und ihm eine zu seinen Bedürfnissen in stetigem Berhältnis bleibende Reserve zur Bersfügung stellt.

In früheren Zeiten mußte man auf eine Schließung ber hafen zurudgreifen und die handelsschiffe ihrer Besathung berauben, um die Flotte S. M. des Königs zu bemannen.

Eine berartige Aushebung erschien indes besonders drückend, solange die Landbevölkerung noch nicht der Dienstpflicht unterworfen war. So tonnte denn Malonet, Marine-Intendant zu Toulon, im Jahre 1781 behaupten: "Alles trägt dazu bei, die Küstenbevölkerung vom Dienste auf den Schiffen Sr. Majestät fernzuhalten", — und man war gezwungen, gegen Deserteure mit Galeerenstrasen vorzugehen und der Bevölkerung Zwangseinquartierung aufzuerlegen, "welche schlägt und fäuft, stiehlt und alles im hause bis aufs Bett verkauft". (Pleville Le Beley, Marineminister im Jahre 1779.)

Von 1783 bis 1789 gab es nicht mehr als 80 000 Seeleute, wogegen man unter Seignelay im Jahre 1689 beren 120 000 gezählt hatte. Und boch waren alle schiffbaren Flüsse in die dem Flottendienste zugewiesenen Bezirke einbegriffen; ebenso auch Städte wie Orleans, Nevers, Cahors und Toulouse.

Die Aushebung für bas Landheer bilbete einen Damm gegen bie Defertion von ber Flotte.

Die Bemannung ber Flotte tann nur auf breierlei Beise geschehen :

- 1. burch freiwillige Unwerbung,
- 2. burch bas allgemeine Behrgefet,
- 3. burch Sonberbestimmungen.

Bunächst die freiwillige Anwerbung, die einen kleinen, nur allzu geringen Teil der Flottenmannschaft bildet. So befanden sich im Jahre 1894 unter 42 440 Mann nur 12 000 freiwillig eingetretene.

Sodann das allgemeine (Wehr) = Gefet. Die Dienstpflicht erftreckt sich über nur drei Jahre, und doch bedarf es eines vollen Jahres zur bloßen Ausbildung des Matrofen. So verbleiben nur zwei Jahre, während beren man eine wirkliche Dienstleiftung von dem Manne erwarten kann.

Im Falle eines Seetrieges ober einer friegerischen Unternehmung in fernen Meeren wird es nicht möglich sein, die für diesen Zweck ausgesandten Mannschaften zur rechten Zeit (b. h. bei Ablauf ihrer Dienstzeit) heimzubefördern. Die allgemeine Aushebung würde auch keine genügende, sür einen Spezialdienst ausgebildete Mannschaft ergeben. Erweist sich schon das System der Anwerdung, das der Flotte fast nur Leute aus der Küstenbevölkerung zuführt, als ungenügend, wieviel weniger anwendbar wird ein Berfahren sein, das Leute aus allen Eden und Enden des Landes für den Seedienst zusammentrommelt.

Enblich bie Sonberbeftimmungen, beren Ginführung fich als notwendig erwiefen hat.

Es hanbelt sich hier um bas Gesetz ber Wehrpflicht zur See, beren Lasten bie Küstenbevölkerung nur wenig empfand, bis zu bem Tage, ba die allgemeine Wehrpflicht in Frankreich eingeführt wurde. Diese gestattet, die für den Flottendienst erforderlichen Soldaten unter den wetterharten Seeleuten von Beruf auszuwählen.

\* \*

Die Aushebung jum Seedienst weist in ihren Anfangen auf bas Jahr 1660 jurud.

Um biese Zeit war, infolge bes allgemeinen Elenbes und ber verhältnismäßigen Höhe ber Löhnungen, im Landheere die Beschaffung der nötigen Mannschaft durchaus nicht schwer. Ganz anders die Verhältnisse auf der Flotte. Zum Soldaten genügte der erste beste, zum Seedienst aber bedarf es eines Mannes, der an das harte Leben auf dem Meere gewöhnt ist, und den Seeleuten erschien der Dienst auf der Handelsflotte vorteilhafter als auf den Schiffen des Königs.

So blieb benn ber Regierung in bem Augenblide, als es hieß fich pu waffnen, nichts übrig, als bie Gafen zu schließen und Matrofen zu preffen, b. h. Fischer und Matrofen ber Handelsflotte mit Gewalt an Borb zu schaffen.

Eine Berordnung vom 27. September 1665 befahl, alle Matrofen aus ben Bezirken von La Rochelle, Brouage und ben Inseln Re und Oleron

einzuziehen und fie in brei Abteilungen zu ordnen. "Davon foll bie eine vom erstrn Tage bes Jahres ab gehalten und verpflichtet sein, unter Bürgschaft ber Gemeinden in den Küstengegenden auf den Schiffen Sr. Majestät zu dienen und die zwei anderen Jahre in der Handelsstotte. Und so sollen die Mannschaften der einzelnen Abteilungen abwechselnd auf den Kriegsschiffen Sr. Majestät und auf den Schiffen der Handelssleute fahren".

Drei Jahre später wurde biese Anordnung auf das ganze Land ausgedehnt. Da aber der Wechsel zwischen Kriegs- und Handelsflotte zu große praktische Schwierigkeiten bot, so ersetzte man die geschilderte Einrichtung bald durch eine neue, der eine Einteilung der Seeleute in verschiedene Gruppen zu Grunde lag. Bon diesen umfaßte eine die unverheirateten Leute, die anderen die verheirateten und die Familienväter.

Ein Erlaß vom Jahre 1669 verbot ben Seeleuten bei Verlust von Freiheit und Habe, in frembe Dienste zu treten und bebrohte biejenigen mit Tobestrafe, "bie berart vergessen, was sie ihrer Geburt und ihrem Baterlande schulben."

Als Entschädigung für biese Leistungen gewährte ein königlicher Erlaß ben Eingezogenen ben Alleinbetrieb ber Fischerei und Seefahrt und schuf bas Invalidenhaus für Seeleute.

Am 19. April 1670 bewilligte ber König ben in seinem Dienste körperlich untauglich gewordenen Seeleuten monatlich 6 fres. (2 écus) für Lebenszeit.

Laut einer Berordnung vom 23. September 1678 sollten 6 Heller (deniers) auf das Pfund (livre)  $(2^1/2 \ v. \ h.)^1$  von der Löhnung der Mannschaft zurückbehalten und dadurch Mittel zur Gründung von Invalidenshäusern für Seeleute in Rochefort und Toulon beschafft werden, das eine für die West-, das andere für die Sübküste.

So wollte man benn ben Seeleuten, ebenso wie ben Solbaten bes Landheeres, für die Louvois das Hotel des Invalides hatte errichten lassen, Hofpitäler bauen. Aber nur das Hospital zu Rochefort wurde gebaut, benn man überzeugte sich gar bald von den Borteilen, welche die Verpflegung im eigenen Heim für Leute, die zumeist im Besit einer zahlreichen Familie waren, mit sich brachte.

Am 15. April 1689 geftand ber König ben invaliden und bejahrten Seeleuten einen Anspruch auf Die Hälfte ber Löhnung, Die fie auf ben

<sup>1</sup> Der Heller (denier) ift ber 12.4 Teil eines Sol, ber Sol ber 20. Teil eines Pfundes (livre); ein Heller ift also ber 240. Teil eines Pfundes, und da das Pfund 0,99 frc. wert war, belief sich die! von jedem Franc des Soldes zurückbehaltene Summe auf 6/240  $\times$  0,99 = 0,02475 frc.

Schiffen bes Staates erhalten hatten, zu, anstatt ber ihnen ursprünglich bewilligten Unterstützung von 2 Talern (écus) monatlich.

Durch Berordnung vom 31. März 1703 wurden die Mittel ber Invalidenkasse durch einen Abzug von 3 Heller (deniers) auf das Pfund (livre) vom Erlös erbeuteter feindlicher Schisse verwendet. Solche Priegszeit überaus zahlreich

Ein königlicher Erlaß vom Mai 1709 räumte bann ben Mannschaften ber Handelsschiffe gleiche Vorteile ein, wie benen ber Kriegsflotte.

Endlich verzichtete ber König im Jahre 1712 zu Gunften ber Kaffe auf eines seiner Hoheitsrechte, nämlich auf bie ihm aus bem See-Heimfallsrechte zusommenben Beträge.

#### Die Unterftügungsanftalten für Seeleute.

Diese Anstalten verdanken ihre Entstehung einem Erlasse vom Rai 1709. Der Invalidenkasse wurde eine selbständige Verwaltung zugestanden. Jeber Admiralitätsbezirk hatte einen Schatzmeister, und ein Ober-Schatzmeisten stand an der Spite der Verwaltung.

Diefe umfaßte brei Raffen:

- 1. Die Invalibentaffe, bie ben bejahrten ober von Unfallen betroffenen Seeleuten, sowie ben Witwen und Baifen Benfionen gemahrte.
- 2. Die Seemannstalt, in die die Seeleute ihre Ersparnisse einzahlten oder ihren Beibrentenanstalt, in die die Seeleute ihre Ersparnisse einzahlten oder ihren Hinterbliebenen zuschreiben ließen. Diese Kasse verwaltete als ein ihr anvertrautes Gut, zu Gunsten der von der Heimat abwesenden Seeleute da Kriegs- und Handelsflotte, alle für sie noch fälligen Beträge, den Erlösischer bescheidenen Hinterlassenschaft für den Fall ihres Abledens auf See oder in den Kolonien, die Pensionsansprüche (delégations) der Leute von der Kriegsflotte, nämlich das von ihrer Löhnung zurückbehaltene, su ihre Familien bestimmte Drittel, endlich die allgemeinen Lohnabzüge, d. h. die Löhnung des letzten Monats, die als Sicherheit für die tleinen Schuldforderungen, welche der Staat an den Seemann etwa haben konnte, bei der Abmusterung stets zurückbehalten und ihm erst nach Prüfung seinen Ansprüche zurückgegeben wurde. Auch besorgte die Kasse noch die kostenstreie Übermittelung der Summen, die der Seemann seinen Angehörigen zugehm lassen wollte.
- 3. Die Prisenkasse. Diese sammelte die Beträge, die sich aus dem Berkauf der erbeuteten Schiffe ergaben, und verteilte sie so, daß zwei Drittetiel dem Prisenfänger zusielen und ein Drittel der Invalidenkasse.

Die Revolution erkannte Colberts Schöpfung an und brachte ihm durch das Gesetz vom Jahre 1791 eine seierliche Hulbigung dar. Dies Gesetz bestimmt, daß die Invalidenkasse vom Staatshaushalt abgesondert bleibe und selbständig verwaltet werde. Sie ist, so heißt es, als ein dem Marineminister anvertrautes Gut zu betrachten, das er seiner Bestimmung nicht entfremden darf.

Aber die Kaffe mar reich gefüllt und mußte baber die Begier bes Staates reigen.

Der Wohlfahrtsausschuß von 1793 löste bie vom Gesetzgeber bes Jahres 1791 übernommenen Berpflichtungen nicht ein.

Im Jahre 1810 entzog sich die Regierung abermals ihren Verpflichtungen Die Prisenverkäuse gaben damals einen riesigen Erlös. Bald war die Invalidenkasse einer Summe von 76 Millionen frcs. beraubt und mit dem
Staatshaushalt vereinigt; sie sah sich einem jährlichen Ausfall von
2 500 000 frcs. gegenüber. Erst ein Erlaß vom Jahre 1816 gab ihr die
Selbstverwaltung zurück.

Abermals tam im Jahre 1831 bie Frage ihrer Aufhebung zur Be-ratung.

Ein Mitglied ber Bairstammer, ber Graf Rop, vertrat bie Ansicht, bie Raffe solle Pensionen nur bis zur Höhe von 600 frcs. auszahlen, und es seien berartige Pensionen von ber Staatskaffe zu übernehmen. Es wurde ihm geantwortet, daß bie Pensionsberechtigten "samt und sonders dem seit 1673 bestehenden Verbande von Seeleuten angehörten."

1870 tauchte die Frage von neuem auf. Ein Ausschuß wurde eingesetzt, und dieser wies die Angriffe, benen die Kasse ausgesetzt war, mit dem Hinweise auf die Tatsache zurück, "daß diese Stiftung, die unter den Familien der Seeleute 500 000 Mitglieder, vom einfachen Matrosen bis auswärts zum ersten Admiral der Flotte, zählte, die älteste und angesehenste Genossenschaft sei."

1876 verlangte Raoul Duval als Berichterstatter über ben Staatshaushalt wiederum die Bereinigung der Kasse mit dem allgemeinen Staatsvermögen. Als Bertreter des Senates erwiderte Bandier: "Der Gedanke, die Invalidenkasse mit der Staatskasse zu verschmelzen, ist nicht neu und bereits zweimal durchgeführt worden: das erstemal zur Zeit des Umsturzes im Jahre 1793, das zweitemal während der kaiserlichen Willkürherrschaft. Die Bereinigung war indes weit davon entsernt, die Berwaltungskosten zu verringern, sie hatte vielmehr, von anderen Nachteilen abgesehen, diese Kosten zum Schaden der Seeleute um 68 v. H. vermehrt. Sollen wir uns die Ersahrungen unserer Vorgänger zu Nutze machen, oder wollen wir uns auf einen britten Berfuch einlaffen, nachbem bie beiben früheren bier amahnten so übel ausgefallen find? Die Invalidentaffe ift zu allen Beiten als ausschließlicher Befit ber seemannischen Bevölkerung angesehen und bobe für etwas von ber Staatstaffe Betrenntes ertlart worben."

Bur Beranschaulichung ber Beraubungen, welchen bie Invalidentaffe feit ihrer Gründung ausgesett gewesen ist, mag nachfolgende Aufstellung bienen.

Im Rahre 1794 hatte die Anvalibenkaffe, nach ber vom Konvent er geordneten Umwandlung, eine jährliche Zinseinnahme von 1702 000 fut.

Alls ber Staat die Rudzahlung ber bereits auf ein Drittel berabgesetzten Schuld einstellte, gingen ber Raffe zwei Dritteile ihres Beftande, b. h. 1 200 000 frce., verloren, benn fie tonnte bie in Schatsicheinen ange

| legten zwei Drittel nicht zu Gelbe machen.                                                           |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Des weiteren verlor sie an Darlehen, die fie ber Heeres- und Flottenverwaltung in Frankreich und den |            |       |
| Rolonien gemacht hatte                                                                               | 16 676 975 | ftce. |
| Ein kaiserlicher Erlaß vom 25. Februar 1808                                                          |            |       |
| löschte alle ihre Forberungen mit einem Feberstriche aus.                                            |            |       |
| In ben Jahren IX bis XIII ber Republik fuhr                                                          |            |       |
| man fort, der Kasse die Ausübung ihrer unbestreitbarften                                             |            |       |
| Rechte unmöglich zu machen. Man beftritt ihre Un-                                                    |            |       |
| sprüche auf die Löhnung der Deserteure und auf das                                                   |            |       |
| feindliche Strandgut, sowie ihre Borschusse auf Aus-                                                 |            |       |
| lagen für die Bedürfnisse ber Kolonien, und abermals                                                 | 7716079    |       |
| verlor die Kaffe                                                                                     | 7 716 873  |       |
| Im Jahre XIII und in ben folgenden Jahren verlor                                                     |            |       |
| bie Anstalt durch verweigerte Rückzahlung ihrer Außen-                                               | 4 232 646  |       |
| ftänbe                                                                                               |            | •     |
| burch widerrechtlich ihr aufgenötigte Ausgaben                                                       | 7 332 431  | Ħ     |
| durch Bareinzahlungen in die Staatskaffe                                                             | 12 511 000 | •     |
| durch den Berkauf von Rentenbriefen im Betrage von                                                   |            |       |
| 1550 000                                                                                             | 31 000 000 | ,     |
| Gefamtfumme:                                                                                         | 79 469 925 | frcs. |

Bei ber burch ben Grafen Dejean vorgenommenen Abrechnung schied man bie burch ben Erlag vom Jahre 1808 für wertlos erflärten 16 Millionen fres. aus. Man gab bie Schulbforberungen aus ben Jahren IX bis XIII preis, b. h. 7716878 frcs. Außerbem verlor bie Raffe bie ruckftanbigen Binsen für 5 Jahre auf bie veräußerten Rentenbriefe im Betrage von 1 550 000 frcs.

Hierzu kommen noch bie unverhüllten Plünderungen, beren Opfer bie Raffe au Ende bes zweiten Kaiferreiches murbe.

Im Jahre 1862 gelangte ber Bubgetausschuß zu der Unsicht, daß die Einzahlung von 3 v. H. auf die persönlichen und sachlichen Ausgaben den Staatshaushalt zu sehr belaste; er trug also auf die Einnahmen der Finanzabteilung von Amts wegen für das Jahr 1863 die Summe von 500 000 frcs. ein, die von der Invalidenkasse eingezahlt werden sollte, und brachte diese vorweg genommene Summe mit jedem der nächstsolgenden vier Jahre schließlich auf eine Million Francs.

Aus dem Bermerk zu dem späteren Berichte ersieht man die Höhe jener vorweg entnommenen Summen, die für die Invalidenkasse ebenso viele Opfer bedeuteten.

Es waren bie folgenben:

im Jahre 1867 Berfauf von 100 000 frcs. an

Gefamtfumme: 48 143 848 frcs.

Diesen Blunderungen zählt die Verwaltung noch die bei der Konvertierung ber Rentenbriefe erlittenen Verlufte hinzu und gelangt damit auf eine Gesamtsumme von 243 848 frcs., als den von seiten der Staatskasse bem Bermögen der Invalidenkasse ohne weiteres vorweg entnommenen Betrag.

Kurz, im Jahre 1864 besaß die Kasse 5215000 frcs. in Rentensbriefen, im Jahre 1897 aber nur 3640091 frcs. So war denn die Kasse, das Eigentum der seemännischen Bevölkerung, die während eines und eines halben Jahrhunderts ohne Unterstützungen und ohne Schenkungen des standen hatte, durch Beraudungen aller Urt in eine üble Lage gebracht, und der Staat mußte es mit ansehen, wie in den letzten Jahren ihre Schuldenslast beständig wuchs. Der jährliche Ausfall belief sich auf 10 Millionen Francs; da entschloß man sich, kurzen Brozeß zu machen und ein Gesetz zu genehmigen, durch das die Zahl der Teilnehmer an der Invalidenkasse herabgesetzt wurde, nämlich das Gesetz vom 21. Juli 1897.

# II. Rüftenwacht.

Das Rüstenland Frankreichs ist in fünf Hauptbezirke (arrondissements maritimes, Küstenbezirksämter) eingeteilt: Cherbourg, Brest, Lorient, Rocefort, Toulon, an deren Spite ein Bizeadmiral mit dem Titel "Marinepräsekt" steht.

Die Hauptbezirke sind in Unterbezirke (sous-arrondissements) geteilt, beren jeder von einem Beamten verwaltet wird, welcher den Titel "Chef du service de la marine" führt.

Die Unterbezirke find wieberum in Rreise 1 (quartiers) geteilt, die von einem Unterbeamten (commissaire-adjoint ober sous-commissaire) verwaltet werben; dieser führt ben Titel "Commissaire de l'Inscription Maritime" (Kommissaire für ben Seebienst).

Unter bem Befehl bieser Kommissare stehen als aussührende Beante: bie "syndics des gens de mer" (bie man als Seerate bezeichnen könnte), bie "gardes-maritimes" (Küstenwächter) und die "gendarmes de la Marine" (Flottenpolizeidiener).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der erste Hauptbezirk, Cherbourg, zerfällt in die Unterbezirke: 1° Dünkirchen mit den Kreisen (quartiers) von Dünkirchen, Gravelines, Calais, Boulogne, St. Baléry-sur-Somme; 2° Le Havre mit den Kreisen von Dieppe, St. Baléry-ca-Caux, Fécamp, Havre, Rouen, Honsseur, Trouville; 3° Cherbourg mit den Kreisen von Caen, Isigny, La Hongne, Cherbourg.

Der zweite Hauptbezirk, Brest, umfaßt die Unterbezirke: 1° Saint-Servan mit den Kreisen von Régnéville, Granville, Cancale, Saint-Malo, Dinan, St. Briene, Binie; 2° Brest mit den Kreisen von Paimpol, Trégnier, Lannion, Morlaiz, Roscoff, l'Abarrach, la Conquet, Brest, Camaret, Douarnenez, Audierne, Quinper, Concarneau.

Der britte Hauptbezirk ist Lorient und umfast die Unterbezirke: 1° Lorient mit den Kreisen von Lorient, der Insel Groise, Auray, Bannes, Belle-Isle-en-Ret; 2° Rantes mit den Kreisen von Croisic, St. Razaire, Rantes, Paimboeuf, Roixmoutier.

Der vierte Hauptbezirk, Rochesort, zählt die Unterbezirke: 1° Rochesort mit den Kreisen der Insel Ym, St. Gilles, Sables-d'Olonne, Waran, La Rochelle, der Inseln Ré und Oléron, Rochesort, Warennes, Saintes; 2° Bordeaux mit den Kreisen von Royan, Panillac, Blayc, Libourne, Bordeaux, Langon, La Teste de Buch, Dax, Bayonne, St. Jean-de-Luz.

Der fünfte Hauptbezirk, Toulon, umschließt die Unterbezirke: 1° Marfeille mit ben i Rreisen von Port-Bendres, St. Laurent, Narbonne, Agde, Cette, Arles, Martignes, Marfeille, La Ciotat; 2° Toulon mit den Rreisen von La Seyne, Toulon, St. Tropez, Cannes, Antibes, Nice, Billefranche; 3° die Häfen von Corsica und Algier.

Der "syndic des gens de mer" (Seerat) ist ein Zivilbeamter, ber mit Borliebe aus ben Reihen ber ehemaligen Deckoffiziere gewählt wirb. Er ist der Bevollmächtigte des Rommissans für einen Teil des Kreises, ber als "syndicat" bezeichnet wirb.

Auf jebes "syndicat" tommen ein ober mehrere Rüftenwächter (gardes maritimes), die bemselben Berufstreise entstammen wie die Seerate (syndics), beren Tätigkeit aber eine lediglich praktische ift.

Sie verfehen ben Bachbienft für einen als "station" bezeichneten Teil ber Rufte.

Endlich die Flottenpolizei der "gendarmes de la marine". Diese treffen wir am Hauptorte des Kreises als ausführende Hilfsträfte des Kommissars.

Was die polizeiliche Überwachung ber Küftensischerei betrifft, so werden die Kommissare von Aufsehern über das Fischereiwesen und von Fischereiswächtern unterstützt. Diese entstammen gleichfalls den Kreisen der Decksossigiere, Quartiermeister und Matrosen der Kriegsflotte. Sie sind hauptssächlich mit dem Aufsichtsdienst zur See betraut, während Seeräte, Küstenswächter und Flottenpolizeidiener den gleichen Dienst zu Lande versehen.

# III. Aushebung für den Seedienft.

### Anmufterung.

Alle Franzosen, die die Seefahrt berufsmäßig betreiben, werden ihrem Berufe entsprechend in Listen eingetragen, welche in den Amtöstuben der "commissaires de l'inscription maritime du littoral" verwahrt bleiben (bei den Aushebungskommissaren, die die Berzeichnisse über die seemannische Bewölkerung führen).

Die so Verzeichneten werben als "vorläufig" ober "enbgültig" ober als "außer Dienst" gebucht.

Als "vorläufig" eingetragen gelten die Knaben von 10 Jahren und darüber, welche sich dem Seemannsberufe widmen wollen. Sie können wischen dem 10. und 13. Jahre zum Dienste zugelassen werden, vorausegeset, daß sie lesen und schreiben und ein Zeugnis über den Schulbesuch vorweisen können, oder auch eine Bestätigung des Ortsvorstehers, daß ihre Ausbildung dem Unterrichtsgeset entspricht.

Diese Knaben werben auf ben bloßen Vorweis einer von bem "commissaire de l'inscription maritime" ausgestellten Bescheinigung, daß sie in eine Schiffsrolle eingetragen sind, alljährlich auf brei Monate (von ben Ferien abgesehen) vom Schulbesuche befreit.

Schriften Clil. 2. - Seefchiffahrt II.

Sobalb sie 18 Jahre alt find und vom vollendeten 10. Jahre ab nach und nach entweder 18 Monate auf Küstenfahrt oder ein Jahr lang auf großer Fahrt oder auf der Hochseefischerei zugebracht haben, werden sie als "vorläusig Eingetragene" gestrichen und auf die Liste der "endgültig Eingetragenen" gesetzt.

Die Aushebung ber für die Kriegsflotte beftimmten Mannschaften sindet ausschließlich unter den "endgültig Eingetragenen" statt, berart, daß der "vorläufig Eingetragene", ber nicht vor Abschluß der Musterung (bei der revidierenden Behörde) "endgültig Eingetragener" geworden ist, seine Dienstzeit beim Landheere abzumachen hat.

Aber was lernen die Schiffsjungen tatfächlich mahrend bieser erften auf dem Schiffe verbrachten Jahre? Zu oft nur find fie nichts weiter als Rüchenjungen, Aufwärter oder bloße Prügelknaben.

Auf den großen Passagierbooten und auf den Jachten haben sie teinen schweren Dienst; die auf den Dampsbooten im allgemeinen an sie gestellten Anforderungen übersteigen ihre Kräfte auch nicht. Anders verhält es sich aber mit den auf Segelschiffen, Schiffen für große Fahrt und Hochser Fischereibooten untergebrachten Jungen. Ihr Los ist beklagenswert. Kälte, Hitze, Sturzwellen oder Regenschauer, die die Kleider durchnässen, und so die Gesundheit angreisen, dann Büchsensleisch, Stocksisch, Speck und Kartossellen: das ist's, was den Schiffsjungen erwartet, und dazu stehlen die Matrosen häusig noch dem Armen sein bischen Essen und widersetzt er sich, so gibt es Schläge.

Die "enbgültig Eingetragenen" sind zu einer siebenjährigen Dienstzeit verpflichtet, die aber gewöhnlich auf fünf Jahre und eine Reservezeit beschränkt wird. Während der letteren können die Leute nur durch Erlas bes Präsidenten der Republik eingezogen werden.

"Hors de service" (außer Dienst gestellt) sind diejenigen "Eingetragenen", die das 50. Lebensjahr erreicht haben ober ausgemustert sind.

Im Falle eines Krieges können bie "endgültig Eingetragenen" vom 18. Jahre ab ausgehoben werben und zwar für so lange, bis die Dientpflicht sie ohnehin ruft.

Bährend ber Reservezeit werben sie zweimal zu einer vierwöchigm Ubung einberufen.

### Borrechte der für den Seedienft eingetragenen Mannicaft.

Die für ben Seebienst eingetragenen Leute genießen eine Reihe wertvoller Borteile, die hier kurz aufgezählt seien: 1. Die Ausübung bes Seefischereigewerbes ift völlig unentgeltlich, und bie Ausbeutung ber Schätze bes Meeres ift ben Genannten vorbehalten.

Die zeitweilige Beschlagnahme gewisser Rüstenstreden zum Zwede ber Fischerei ift biesen Leuten, ihren Frauen ober Witten und ihren minbers jährigen Kindern ohne Entgelt gestattet.

2. Die Marinebehörbe unterftützt ben Dienstpflichtigen aus den ihr zustehenden Mitteln. Sie bietet ihm in den Seemannsschulen unentgeltlichen Unterricht, durch den er die Berechtigung zur Führung eines für große Fahrt oder für Küstenfahrt bestimmten Fahrzeuges erlangen kann.

Gehört er zur Befatung eines hanbelsschiffes, so findet er nötigenfalls im Militar-Rrantenhaus Aufnahme.

Seine Kinder werden in erster Reihe, gleich den Kindern der auf der Flotte Bediensteten, in die unter der Marineverwaltung stehenden Waisen-häuser aufgenommen.

Die Behörde forgt für Heimsendung bes in der Ferne hilflos Zurud= gebliebenen.

Sie unterftütt ihn felbst im Heimatslande gelegentlich mit Mitteln gur Reise nach seinem Aushebebezirk.

- 3. Der als "inscrit" Bezeichnete ift von Staats wegen von gewiffen Laften befreit: so 3. B. von jebem öffentlichen Dienste, außer von bem bes Seefolbaten.
- 4. Der Staat schützt, zum Zwed ber heranbilbung eines seemannischen Rachwuchses, ben Seemannsberuf gegen ben Wettbewerb bes Auslandes.
- 5. Die "Eingetragenen", ihre Witwen und Kinder, zuweilen selbst ihre Berwandten in aufsteigender Linie, erhalten Pensionen oder Unterstützungen aus der Anvalidenkasse.

Jeber für ben Seebienft "Eingetragene", ber bas 50. Lebensjahr erreicht hat und 300 Monate auf See gefahren ift, hat Anspruch auf bie Hälfte ber Löhnung, die er auf ber Kriegsflotte erhielt und hieraus leitet sich die Bezeichnung "Halbsold" (pension de demi-solde) her; ein folcher wird allen unseren Seeleuten gewährt und zwar seit ben Tagen Ludwigs XIV.

Nachstehend geben wir eine Berechnung über diese Benfionen, wie auch über die Lohnabzüge, benen sich die Seeleute unterwerfen, um zur Rutzniesung der angegebenen Borteile zu gelangen.

Bei ber Rustenfischerei "auf Anteil" find bie Abzüge wie folgt: Für ben Kührer bes Fahrzeuges monatlich . . . 1,50 free

" " älteren Matrofen bes Fahrzeuges monatlich 0,75 "

" jüngeren " " " " " 0,50

" Schiffsjungen " " " 0,25

Digitized by Google

15\*

Bei monatlicher Berheuerung betragen bie Lohnabzüge 0,08 fr. vom Frank.

Alle, beren Monatslöhnung im Staatsbienfte hochstens 25 frcs. betrug, erhalten einen "Halbsolb" von 17 frcs.

Bei Löhnung von 25,01 frcs. bis 40 frcs. beträgt ber Salbfold 21 frcs.

Dieser Halbsolb wird um 6 bis 7 fres. monatlich erhöht, sobalb ber Pensionsberechtigte 5 Jahre Staatsbienst hinter sich hat; er erhält monatlich 9 fres. mehr, sobalb er bas 60. Lebensjahr erreicht hat ober im Dienste bes Staates gebrechlich geworden ist, und außerdem noch 2 fres. für jedes in der Ehe geborene Kind unter 10 Jahren.

Die Witwen erhalten jenachbem eine lebenslängliche Benfion, von monatlich 16, 18, 21,50 ober 24 frcs. und außerbem 2 frcs. für jedes Kind unter 10 Jahren. Nach Ableben der Witwe wird ihre Benfion den Kindern so lange weiter ausgezahlt, die das jüngste von ihnen das Alter von 21 Jahren erreicht hat.

Es liegt auf ber Hand, baß bloße Einzahlungen ber Seeleute für biefe Pensionen nicht ausreichen.

Im Jahre 1900 3. B. betrugen die Einkunfte der Invalidenkasse 17867612 frcs.; davon war der größere Teil, nämlich 11859800 frcs., vom Staate zugeschossen. An rückständigen Zinsen auf die in ihrem Besitze besindlichen Wertpapiere besaß die Kasse 3641291 frcs. und nur 1900000 frcs. entstammten den Abzügen von den Löhnen der Matrosen der Handelsflotte.

Die Ausgaben ber Invalibenkasse machsen beständig. Der Grund hierfür liegt in ber stetigen Zunahme ber Seeleute, die an ben von ihr gewährten Vergünstigungen teilnehmen.

Die Wohltaten ber Kaffe wurden nach und nach auf die in der Küftenschiffahrt und Küftensischerei beschäftigten Seeleute ausgedehnt, entgegen der Absicht Colberts, der sie in erster Linie den Mannschaften der Kriegsslotte, sodann denen der Handelsschiffe für große Fahrt zugedacht hatte.

So hatten die in der Rüstenschiffahrt und Kustensischerei Beschäftigten zunächst keinen Anspruch auf Halbsold. Erst als infolge der Kriege des Kaiserreiches die Seeleute nach langer Gefängnishaft auf feindlichen Schiffen gealtert zurückkehrten und für die große Fahrt nicht mehr tauglich waren, erschien der Erlaß von 1828, der die auf der Küstenschiffahrt und Küstenssischerei verbrachte Zeit dei Auszahlung der Bension zur Hälfte in Ans

rechnung brachte. Spater tam man jur Ginficht, bag es toricht fei, von Leuten, bie an ber Grenze bes Alters ftanben, ju verlangen, baf fie hunderte von Monaten Fahrt hinter fich hatten, bevor fie Unspruch auf Benfion machen tonnten. Der Erlag vom Sabre 1828 bestimmte baber, bag bie auf ber Ruftenschiffahrt und Ruftenfischerei verbrachte Beit bei Berechnung ber Benfion zu brei Bierteilen in Ansat gebracht werben follte. Endlich feste eine Berordnung vom Jahre 1837 fest, bag allen wirklich Gingetragenen, b. b. benen, bie eine fechsjährige Dienstzeit auf ber Rriegeflotte hinter fich hatten, Die volle Beit ihres Dienstes auf Gee angerechnet werben folle. Auf einen Borfchlag Gambettas murbe biefe Berordnung burch ein Befet vom Sahre 1884 für Die Seeleute noch gunftiger gestaltet, inbem man bie Bedingung eines, ber Penfionsberechtigung voraufgegangenen fechsjährigen Dienstes auf ber Flotte fallen ließ. "Da bie Ruftenfischer," fagte ber Abmiral Beyron, "bie gleichen Pflichten haben wie alle übrigen Geeleute, fo ift es ungerecht, für fie bie brudenbe Ausnahmebestimmung ju treffen, baß fie feche Sabre auf einem Rriegefchiffe gebient haben follen, bevor man ihnen für bie Benfionsberechtigung geftattet, bie auf See verbrachte Zeit nach Maggabe ihrer mirklichen Dauer in Unfat zu bringen. Dft gehen aus ber Ruftenfischerei tuchtigere Seeleute hervor, als von ben Dampfern ber Sochfeefischerei tommen."

Eine andere Urfache noch hatte bazu beigetragen, die Anzahl ber Einsgetragenen zu erhöhen.

Das Grundgeset vom 3. brumaire bes Jahres IV hatte bie Aussübung der Schiffahrt auf hoher See von der Berpflichtung der Eintragung in die Musterrolle der Seeleute abhängig gemacht.

Dann war der Gesetzelaß vom 19. Marz 1852 gefolgt, welcher die Schiffsrolle einführte, mit bem Zwede, bas Verbleiben aller eingeschifften Seeleute und ihre Penfionsanspruche feftzustellen.

Aber indem dieser Erlaß die Schiffsrolle für jedes Schiff, für jedes kleine Fahrzeug innerhalb des Geltungsbereiches des Seemannsregisters einsführte, hatte er die Wohltaten des Halbsoldes auch allen denen zu teil werden laffen, welche die Schiffahrt nur als Zeitvertreib oder zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken betrieben.

So wurden die Borteile der Einrichtung auch solchen zu teil, die den Namen Seeleute nicht eigentlich verdienten, die auf geschützten Gewässern ein ruhiges Dasein führten, in Buchten, auf benen die Schiffahrt keine der Gefahren des offenen Meeres in sich birgt. Und somit standen sie sich ebenso gut, wie alle jene, die auf großer Fahrt, in der Hochsee- oder Küstensischerei beschäftigt sind, und deren Dasein ein fortwährender Kampf mit den Elementen ist.

### Das Gefet vom 21. Juli 1897.

Das Gefet vom 21. Juli 1897 bezweckte, bie Bewertung ber Dienkleistungen, welche bas Unrecht auf Halbsold gaben, abzuändern, um alle, bie einen Anspruch barauf erhoben, zu veranlaffen, ihr Gewerbe nicht mut zum Scheine zu betreiben.

Seitdem wird die Dauer der ausschließlich auf geschloffenen Gewässen, (auf häfen, Strömen, Flüssen, Beden, Seen, Lagunen) verbrachten Fahrei nur zur hälfte in Anrechnung gebracht, ebenso die auf der Kustenschiffen und Küstenschiffahrt verbrachte Zeit, falls es sich hierbei nicht um zugles bienft und berufsmäßige Tätigkeit handelte.

So sah ber in die Listen Eingetragene, ber lediglich auf geschlossenas Gewässern fuhr, ben Beginn seines Pensionsgenusses dis zum 55. ober 60. Jahre hinausgeschoben, und doch konnte er eine ebensolange Beit wie die, die er unter der Kriegsslagge verbracht hatte, als unverkürzbar in Anrechnung bringen.

Außerbem genoß er noch die übrigen Borteile ber Sintragung: Fischereiberechtigung, Befreiung von der Gewerbesteuer und Anrecht auf Aberlassung einer Barzelle der Staatsländereien.

• Um als "bienst und berufsmäßig" zu gelten, mußte ber Betrieb ber Schiffahrt während ber Gültigkeitsbauer ber Liste wenigstens an einem Tage von breien ausgeübt werben, ober besser gesagt: an 122 Tagen von ben 365 Tagen bes Jahres. Die mit ber Eintragung verbundene Bergünstigungen wurden somit nur den "dienst- und berufsmäßigen" Sceleuten zu teil.

Die auf ber Küftenfischerei verbrachte Zeit wurde ber auf großer Faler zugebrachten gleich gerechnet, so daß es den Fischern nicht schwer wurde, ihn 300 Monate Fahrt voll zu machen, während das den Schiffern bei gwise Fahrt nur schwer gelang. Jest werden den Fischern nur drei Vierteile der Zeit in Ansatz gebracht.

Als nicht berufsmäßige Tätigkeit werben fortab betrachtet:

- 1. Die Fahrt an Bord von Bergnügungsfahrzeugen, soweit es fich nick um zuvor eingetragene, bezahlte und zur Führung biefer Schiffe bestimmte Leute handelt;
- 2. die Schiffahrt, die die Ausbeutung von Uferländereien zu geweit lichen ober landwirtschaftlichen Zwecken verfolgt, soweit dabei nicht Frachverkehr in Betracht kommt;
- 3. Die Ausbeutung gepachteten Staatseigentumes, als ba find Fifchteiche, Pläte zum Fischen, Austern- und Muschelbanke;

4. Die Beschäftigung berer, die, ohne vorher eingetragen zu sein, an Bord weder mit der Fortbewegung, noch mit der Führung oder der Instandhaltung des Fahrzeuges zu tun haben.

Derart hinderte bas Gefet ben vorgeblichen und mißbräuchlichen Schiffereibetrieb, ber eine bebauerliche Ausbehnung erlangt hatte.

Am 1. Januar 1896 ftellte fich die Bahl ber Halbfölbner folgender- maßen:

Reference I for any 1 Ganger 1806 Ginacturament

| "Borläufig ( | Singetragene"   | im   | Alter | von  | 10   | bis  | 18         | Jak | ren .  | . : | 50 00 <b>0</b>   |
|--------------|-----------------|------|-------|------|------|------|------------|-----|--------|-----|------------------|
| "Endgültig   | ,,              | ,,   | "     |      | 18   | ,,   | <b>5</b> 0 | ,,  |        | 1   | <b>35 0</b> 00   |
| "Außer Dien  | ıft Befindliche | " "  | "     | H    | 50   | Jal  | þren       | u.  | barübe | r . | 50 000           |
|              |                 |      |       |      |      |      |            |     |        | 2   | 35 000           |
| •            |                 |      |       |      |      |      |            |     |        |     |                  |
| • •          | l ber Eingeti   | ager | ien m | it 2 | nrec | ht d | uf .       | Hal | bfold: |     | 80 000           |
| im Staatsbi  | •               |      |       |      |      | •    | •          | Баl | bfold: | •   | 80 000<br>80 000 |

Der Unterschied zwischen ben beiben Zahlen erklärt fich burch nach= ftebenbe Angaben:

3. Anzahl ber halbfölbner und fonstiger Benfionsempfänger (Witwen, Baifen u. f. w.):

| <b>2</b> 8 138 | Halbsöldner mit            |     |  | • |     | 10 475 880 | frcs. |   |
|----------------|----------------------------|-----|--|---|-----|------------|-------|---|
| 16 560         | andere Penfionsberechtigte | mit |  |   |     | 3 653 578  | "     |   |
| 44 698         | <del></del>                |     |  | 1 | mit | 14 129 408 | frcs. | _ |

Rurz und gut, unter 185 000 endgültig Eingetragenen von 18 bis 50 Jahren befanden sich 52 000 in Friedenszeit für den Dienst auf ber Staatsflotte nicht verwendbare Leute und 32 000, die in Kriegszeit nicht batten eingeschifft werden konnen.

Wie man sieht, war es bringend nötig, die Zahl diefer Leute badurch zu beschränken, daß man es den auf geschlossenen Gewässern (in Häfen, Flüssen, Salzwasserteichen) fahrenden Schiffern weniger leicht machte, ihre 300 Monate Fahrt zu erledigen und in bequemer Weise zum Anspruch auf ihre Pension zu gelangen.

Das Gesetz kam erst zur Annahme nach vielfachem Biberspruche, wie er vor allem von den Abgeordneten und Senatoren erhoben wurde, welche bie Flußhäfen vertraten und die Interessen ihrer Wähler verteibigten.

# IV. Seefischerei.

Die Zahl ber Seefischer ist sehr beträchtlich. Richt weniger als 90 000 Seeleute betreiben die Seefischerei auf 27 000 Booten, beren Ben sich auf annähernd 32 Millionen fres. beläuft; bazu kommen die Rete mit einem Werte von 21 Millionen fres.

Außer biesen 90 000 Fischern leben noch 50 000 Bersonen (Manne, Frauen, Kinder) von den Erträgnissen des Meeres und der Strandfischen

Die Fischerei zu Boot wirft im Jahre burchschnittlich 90 Millionen frcs. ab, die Strandfischerei 10 Millionen frcs.

Die Erträgniffe ber ersteren feten fich etwa wie folgt zusammen:

| Für | Dorsa                   |  | $14^{1/2}$ | Millionen |
|-----|-------------------------|--|------------|-----------|
| ,,  | Hering                  |  | 13         | • "       |
| ,,  | Matrelen                |  | 6          | ,,        |
| ,,  | Sarbinen                |  | 11         | "         |
| ,,  | frisch versandte Fische |  | 39         | "         |
| ,,  | Weich= und Schaltiere   |  | 11         | ,,        |
|     |                         |  |            |           |

Aus dem Erlös der verkauften Fische würden auf jeden unserer Fische etwa 1000 frcs. entfallen; aber dieser Gewinn gerät zum Teil in die Hände von Fischhändlern und anderen Mittelspersonen, sobald der Fische mit einem Anteil am Ertrage der Beute abgelohnt wird.

Längs bes größten Teiles ber französischen Kuste, besonders in der Bretagne und im Meerbusen von Biscaya, wird die Fischerei von fleinen Gewerbetreibenden ausgeübt, die sich mit ihrer Mannschaft auf einer Segelbarke, beren Besitzer sie sind, einschiffen.

Der Berkauf bes Fanges findet am Orte ber Landung statt und ber Ertrag wird zwischen Schiffseigentumer und Mannschaft geteilt. Das if bie Ablöhnung "auf Anteil".

Der Fischer muß sich, nachbem er kaum ben hafen erreicht hat, feiner Beute so schnell wie möglich entledigen, benn von allen Lebensmitteln ft keines ber Gefahr zu verberben so fehr ausgesetzt wie ber Fisch.

Bubem kann er seine Ware nicht selber vertreiben, benn in ben meisten Fällen würde sich am Hafenorte selbst nur ein sehr kleiner Teil bavon absehen lassen. Hier muß also ber Fischhändler eintreten. Es sinden sich beren in jedem Hafenorte zumeist eine gewisse Anzahl; ihr Geweit

erforbert ein kleines Rapital, Betriebsamkeit und Renntnis ber ferner gelegenen Markte. Durch ben Draht von ben Bebürfnissen jebes Absahortes unterrichtet, begeben sich die händler zur hafenstelle, an der der Fisch ausgelaben wird, und bringen mit wenigen Worten den Ankauf jedes einzelnen Fanges im ganzen zum Abschluß.

In ben meisten Fällen haben sie ber Mannschaft Lorschüffe zur Beschaffung ber Lebensmittel und selbst ber Ausrüstung gewährt und treiben beren Betrag burch Lieferungen auf Abschlag ein. Der Hanbel wird in ber Kneipe abgeschloffen, und ber Berkäufer erhält eine Zugabe an Wein ober häusiger noch Schnaps, ben er an Ort und Stelle, und nicht selten im Übermaß, trinken muß. Was bavon die Folge ist, läßt sich unschwer ermessen.

Durch die Spärlichkeit feiner Mittel gezwungen, den Fang sofort loszuschlagen und auf die Bedingungen des Händlers, der ihm Borschüffe geleistet
hat, einzugehen, und daher außer stande, die Konkurrenz unter mehreren Käufern auszunutzen, ist der Fischer dem händler auf Gnade oder Ungnade
preisgegeben. "Man müßte," so sagt der Marine-Oberkommissar Roussin 1,
"die menschliche Natur nicht kennen, um nicht von vornherein zu verstehen,
einer wie argen Ausbeutung der Fischer ausgesetzt ist." Die fast unglaublichen Preisunterschiede der Fangergebnisse im Hafen und auf den Märkten
bestätigen im übrigen die Richtigkeit dieser Annahme.

"Soll man etwa behaupten," fo foließt Rouffin, "bag bie Fifchandler unfere Digbilligung in befonders hohem Grade verdienten, daß ihre handlungsweife ftrenger ju beurteilen fei, als die von Bermittlern in anderen Gewerbezweigen? Bie bei jeber Art von Geschäften, so gewinnen auch hier bie Ginsichtigften und am meisten vom Glud Begunftigten ein Studden Gelb; boch icheinen fie fich im großen und gangen eines nur magigen Boblftanbes ju erfreuen. Gar manche verschwinden vom Schauplate, nachdem fie all ihr bifchen Gelb zugesett haben. Sollten fie fich nicht vor ben Schwankungen eines fo vielen Bufallen ausgesetzten Sanbels fichern? Bon allen Lebensmitteln halt fich teines fo fchlecht wie ber Fifch, beffen Bert von Stunde gu Stunde abnimmt. Die Entfernung ber hauptabsatpläte macht die Beförberung schwierig, zumal in Frankreich, wo man keinerlei Ginrichtungen getroffen bat, um ben Berfand biefer Art von Lebensmitteln ju verbeffern; ein Gewitter genügt, um einen gangen Gifen= bahnjug mit Seefischen ju verberben und unvertäuflich ju machen. jablreichen Fangorten eintreffent, konnen bie Ertrage einiger Fange, befonders

<sup>1</sup> Aus einer ber internationalen Ausstellung für Seefischerei in Dieppe im September 1898 vorgelegten Dentidrift.

von Wandersischen, die Märkte unvorhergesehener Beise derart übersällen, daß die Preise tiefer, als sich je befürchten ließ, sinken; so exleidet da Händler schlimme Berluste, ganz abgesehen von den Unkosten, die er utragen hat. Diese sind in allen Fällen mannigfacher Art und ziemlich boch; sie umfassen: Berpadung, An- und Absuhr der Ware, Bahnversand, städtische Steuer, Verkaufsankundigungen und Kommissonsgebühren.

"Wie kann man fich ba über die schnelle Preissteigerung eines Lebensmittels wundern, das, abgesehen von allen darauf entfallenden Unkoften, von so vielen Zufällen abhängig ift?"

Früher wurden die Seeleute allgemein mit der "Zahlung auf Anteil" abgefunden. Nuten ziehend aus dem ihnen zugestandenen Alleinbetriebe der Fischerei, setzen sie ihren Fang zu leidlichem Preise ab. Heutzutage mut in den meisten Häfen der Küstensischer dem Hochselfischer Plat machen, der, von einem Reeder bezahlt und mit den besten Geräten ausgerüstet, einem Gewerbe in den sischer und sozusagen unerschöpflichen Tiefen des offenen Meeres nachgeht.

Der kleine Küstensischer sieht sich zubem mehr und mehr von der steig wachsenden Menge derer bedroht, die sich in gleicher Lage besinden wie er selbst, von Leuten, die zurzeit, als unsere Handelsslotte blühte, Beschäftigung auf dieser fanden, heute aber auf den erbärmlichen Ertrag ihres täglichen Fanges angewiesen sind.

Im Jahre 1820 beschäftigte bie Küstenfischerei nur 25 700 **Renschen** auf 6000 Booten; im Jahre 1850 waren biese Zahlen auf bas boppelte gestiegen: 48 435 Matrosen und 11 422 Boote; heute zählt man: 90 000 Matrosen und 27 000 Boote.

Und mahrend die Zahl der Matrosen reißend schnell anwuchs, bemächtigten sich sindige Unternehmer des bis dahin den "eingetragenen Seeleuten" vorbehaltenen Fischereibetriebes; die Folge aber war, daß die Seeleute von Geschäftsteilhabern zu bloßen Lohnempfängern herabsanken. — Zwei Ersindungen trugen dazu bei, diesen Umwandlungsprozeß zu beschleunigen.

Die früheren Hanfnetze unserer Fischer, die diese selbst anfertigten und die ihre Frauen ausbesserten, waren schwer, im Wasser sehr sichtbar und teuer. Und doch hatte man sich neun Jahrhunderte hindurch dieser schweren, aus groben Fäden gefertigten Netze, der sogen. cachoutés, Cachouté-Retze, bedient. Gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts kam man in Schottland auf den Gedanken, sie durch baumwollene, fabrikmäßig hergestellte Retze zu ersetzen, die den dreisachen Borteil des niedrigeren Preises, größerer Leichtigkeit und geringerer Sichtbarkeit im Wasser haben. Trot der größeren

Bolltommenheit dieser Netze wurde es den Fischern schwer, die alten beiseite zu werfen, um andere dagegen einzutauschen, die sie nicht selber herstellen konnten, und die sie beim Einkauf sosort dar zu zahlen nicht in der Lage waren. — Es handelte sich tatsächlich um eine vollständige Umwandlung der Ausrüstung, und der Fischer war zu arm, um die Kosten dafür auszubringen.

Eine andere Neuerung war die Anwendung des Dampfes auf bas Gangfpill, das zum Heben ber Nete bient.

Diese Arbeit mit ber Handwinde auszuführen, war äußerst beschwerlich, benn es handelte sich oft um Netze von 6 km Länge. Da das Gangspill gewöhnlich eine fünfsache (Zahnrads) Übertragung hat, um die erforderliche Kraftanstrengung zu vermindern, so mußten die Matrosen mit Ausbietung aller Kräfte bei dieser Arbeit oft einen Weg von 30 km zurücklegen.

Die Reeber, die bis babin bem Fischer gegenüber nur die Rolle von Bermittlern und Gelbbarleihern gefpielt hatten, ließen fofort mit Dampfwinden und Baumwollnegen ausgeftattete Fahzeuge herftellen, und um bie Fifder zu veranlaffen, auf biefen Booten Dienfte zu nehmen, machten fie ihnen die lodenbften Borfcblage, die in dem Angebot gipfelten, ihnen ftatt bes bisherigen, vom Bufall abhängigen Gewinnanteils einen feften Monatslohn von 150 frcs. ju gablen. Als fich ber vorgeschlagene Bechsel vollzogen, und die Fischer von ihren alten Booten auf die der Reeber übergefiedelt waren, fant bie Löhnung von 150 fres. balb auf 90, auf 80, ja selbst bis auf 70 fres. herab, bamit hatte bie Entwicklung ber Dinge ihren Dazu tam noch, daß eine Menge von Matrofen, Abschluß gefunden. bie infolge bes Nieberganges ber Sanbeleflotte auf biefer keinen Blat mehr fanden, fich auf ben Fischereibetrieb fturzten und bas trug vollends bagu bei, bie Lage ber bie Fischerei "auf Anteil" betreibenben Seeleute unerträglich zu machen. Schlieflich hatten fie es noch mit bem Wettbewerb ihrer eigenen Rameraben im Dienfte ber bie Bochseefischerei betreibenben Reeber zu tun. Bon Jahr zu Jahr fieht fich ber kleine Fischer ber Normandie und ber Bretagne in feinem Gewerbe mehr und mehr von ber fteigenben Bahl ber Dampfer bebroht. Un feine alten Brauche gewöhnt, wird er nicht gewahr, bag unweit bes Bezirkes, ben er mit feinem befdeibenen Grundnete 1 abweibet, fich unerschöpfliche Grunde befinden, bie nur mit vervollsommneten Geräten und wetterharten Booten ausgebeutet werben tonnen. Er fällt ber neuen Erfindung jum Opfer.

1

¹ Chalut: ein Schlepp- ober Bugnet, bas ben Boben bes Meeres abstreift.

Will man sich eine Borstellung vom Gewinste bes Scefischers machen, so kann man die Fischer von Dieppe (bessen hafen zu den besten für Fischereibetrieb zählt) als Beispiel nehmen. In Dieppe wird der regelmäßige Fischereibetrieb nur durch die "Heringsfaison" unterbrochen.

Während bes gangen Jahres geben etwa zehn Dampfer mit bem Grundnege auf ben Fang aus.

Die ganze Mannschaft erhält einen festen Lohn: ber Schiffssührer 120 frcs., die Matrosen 70 frcs. monatlich. Leichtmatrosen werden nicht mit eingeschifft. Schiffsjungen bekommen eine Monatslöhnung von 30 frcs.; aber über diese Lohnsähe hinaus erhalten sämtliche Mitglieder der Mannschaft noch einen Anteil am Erlös des eingebrachten Fanges, wodurch das monatliche Einkommen sich für den Schiffssührer auf annähernd 300 frcs., für den Matrosen auf 130 frcs. und für den Schiffsjungen auf 60 die 65 frcs. erhöht. Die besten Leute fahren auf diesen Dampsern.

Die Seilsischerei wird von neun Dampfern betrieben. Auf zweien bavon erhalten die Mannschaften sesten Lohn, und zwar die Führer monatlich 125 frcs. und 3 v. H. vom Reingewinn des Fanges; ihr durchschnittliches Monatseinsommen steigert sich hierdurch auf 200 frcs. Die Matrosen bekommen 90 frcs., die Leichtmatrosen 60 frcs. und die Schissiungen 45 frcs., sind aber, im Gegensat zum Führer, sämtlich nicht am Gewinn beteiligt. Der Verdienst der Seilsischer uft je nach der Jahreszeit, der Art der gesangenen Fische u. s. w. sehr veränderlich. Im Durchschnitt verdient der Führer monatlich 150 die 200 frcs., der Matrose 100 frcs., der Leichtmatrose 70 frcs. und der Schissiunge 45 frcs.

Weit geringer als auf ben Dampfern stellt sich ber Berbienst ber Matrosen auf ben kleinen Booten. Mit diesen werben folgende Fangarten betrieben:

- 1. Der Fang mit bem breitmaschigen Netze (Folle) 1; er bauert von April bis Ende September. Die Anwerbungen werden "auf Anteil" gemacht, und es wirft der erzielte Erlös für den Führer monatlich etwa 70 bis 75 frcs., für Matrosen 35 bis 40 frcs. und für den Schiffsjungen 15 bis 20 frcs. ab.
- 2. Der Makrelenfang, mit nicht höherem Durchschnittsertrage als ber vorber genannte.
- 3. Der Heringsfang, betrieben auf 60 bis 65 mit je 4 bis 5 Matrofen bemannten Booten. Er dauert von Oktober bis Weihnachten. Der Eclos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Folle: ein langes sachartiges Ret, bas auf bem Meeresboben ausgebreitet wird und zum Fang ber Plattfische bient.

bes Fanges wird "auf Anteil" berechnet. Er stellt sich auf monatlich annähernb 120 frcs. für ben Führer, 70 bis 75 frcs. für ben Matrosen, . 50 bis 60 frcs. für ben Leichtmatrosen unb 30 bis 35 frcs. für ben Schiffsjungen.

Es handelt fich weiter um den Fischfang in fernen Meeren, b. h. um den Dorschsang an den Kusten von Neu-Fundland und Island, die von mehr als 8000 Personen zu diesem Zwede aufgesucht werden. Nach herrschender Ansicht ist der Fischsang bei Island weit beschwerlicher, als der in den Gewässern von Neu-Fundland.

Um Island braust und brandet das Meer gewaltiger, die Winde sind schneidender, die Stürme häusiger. Der Tag ist ohne Ansang und ohne Ende, und der Fischer, bessen Lohn im Anteil an dem von ihm gesangenen Dorsch besteht, verweilt stets so lange wie möglich auf Deck, um ein schweres Tau zu handhaben, das ihm die Finger zerschneidet, während er vom Nordostwind gepeitscht wird.

In Neu-Fundland bagegen haben bie Fischer nur ihre Fangleine zu spannen und bann wieder in die Jollen und kleinen Boote (Doris) zu ziehen. Freilich, zuweilen ist auch bas ein schweres Stück Arbeit; aber wenn bas Meer ruhig ist, können die Fischer balb zum Schiffe zurückkehren und von ihren Mühen ausruhen. Ihre Nächte gehören dem Schlaf.

Dagegen bauert ber Fang bei Neu-Fundland anderthalb Monate länger, als der um Island, und die hin- und Rückfahrt erfordern je 12 Tage mehr. Die Islandfahrten dauern zumeist 6 Monate, die Neu-fundländer Fahrten 8, ja zuweilen 9 Monate.

Tatsächlich ist es unmöglich, in St. Malo, Cancale und anderen Orten, an benen die Mannschaften für Neu-Fundland geheuert zu werden psiegen, Leute für Island anzuwerben. Nur die armen, wetterharten, an ein rauhes Dasein gewöhnten Bewohner der Nieder-Bretagne lassen sich zur Islandsahrt bereit sinden, und gleich ihnen die Leute von Dünkirchen, die nicht weniger arm und an ebenso harte Lebensbedingungen und Entbehrungen gewöhnt sind wie die Bewohner der Cotes-du-Nord.

Bei Reisen nach Neu-Fundland verheuern sich die Leute meist "auf Anteil" am Gewinn, ober auch auf ben "britten ober fünften Franc".

Bur Erflärung biefer Ausbrude ein paar Beifpiele:

Zunächst ber "britte Franc". Da haben wir ein Boot, bas währenb ber Fangzeit für 59 409 frcs. Dorsch, Rogen und Tran eingenommen hat. Von biefer Summe find zunächst abzuziehen:

| ber Breis bes gesalzenen Fleisches eines Pferbes,<br>bas zur Beschaffung bes für ben Dorfchfang |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| nötigen Köbers (bulot) bi.nt                                                                    | 40,— fms.  |
| verschiebenes Gerät zum Fange weiteren Köbers (boëtte)                                          | 2 400,— "  |
| Bermittlergebühr beim Berfauf 3 v. H                                                            |            |
| Bergütung an die Erften unter ber Mannschaft .                                                  | 9 800,91 " |

Bufammen: 14 088,18 frcs.

Nach Abzug vieser Summe vom Rohertrage verbleiben 45 320,82 frcs.; bavon fällt ein Drittel auf die Mannschaft mit 15 106,94 frcs. Bon diesen 15 106,94 frcs. sind aber noch abzuziehen die Bergütungen an die Bormänner der kleinen Boote (doris) (in unserem Falle 1954,01 frcs.), die stets von dem der Mannschaft zufallenden Drittel vorweg genommen werden. So verbleibt als zu verteilendes Drittel ein Nettobetrag von 13 152,93 frcs, der, entsprechend der angenommenen Mitgliederzahl der Mannschaft, in 36 Teile zerlegt wird, von denen jeder also sich auf 365,36 frcs. beläuft.

Der Kapitän, bem brei "Anteile" und 5 v. H. bes Berkaufspreises zufallen, erhält somit 4566,03 fres. und bazu kommt ein festes Sehalt, bessen höhe nicht näher bezeichnet ist. Ein Kapitän kann 9 bis 10 000 fres. verdienen.

| Der zweite Offizier hat 2 "Anteile" | 730,62 fres.      |
|-------------------------------------|-------------------|
| 3 v. T. von 123000 Dorsch           | 369,— "           |
| von 24 Faß Tran, 5 fres. aufs Faß   | 120,— "           |
| feststehenbe Bergütung              | 200,— "           |
|                                     | 1 419,62 frcs.    |
| Der Einfalzer hat 11/4 "Anteil"     | 456,70 frcs.      |
| 3. v. T. von 123 000 Dorfc          | 369,— "           |
| von 24 Faß Tran, 5 frcs. aufs Faß   | 120,— "           |
|                                     | 945,70 frcs.      |
| Auf jeden Proviantmeister entfallen | 1 <sup>1</sup> /s |
| "Anteile"                           | 558,04 frcs.      |
| feststehende Bergütung              | 150,— "           |
| 3 v. T. von 123 000 Dorfc           | 369,— "           |
|                                     | 1 077,4 frcs.     |

Doris find Kleine Boote, die jum Aufziehen und jum Berantern ber Seile bienen. — Sie können burchschnittlich einen Fangertrag von 10 bis 20000 Fischen aufnehmen.

| Jeber Doris = Führer hat 1 "Anteil" 365,36 fres.                |
|-----------------------------------------------------------------|
| 20 v. T. von 15000 Dorfd 800,— "                                |
| feststehende Bergütung 100,— "                                  |
| 765,36 frcs.                                                    |
| Chenfo hat 1 "Anteil" jeder Bormann ber Doris 365,86 frcs.      |
| 12. v. T. von 15 000 Dorfc 180,- "                              |
| 545,36 fres.                                                    |
| Run zum "fünften Franc". Wir nehmen an, daß wir es mit einem    |
| Boot zu tun haben, bas für 82 929,57 Dorfc, Rogen und Tran ver- |
| lauft hat.                                                      |
| Bon biefem Betrage find zunächst in Abzug zu bringen:           |
| 5 v. H. Bermittlergebühr beim Bertauf 4 146,48 frcs.            |
| Gerate zum Röberfang (boëtte) 2 400,- "                         |
| 89 000 kg (is 1000 kg — 95 fred) 9 870 —                        |
| Mutail had Panitand am Warfaufsmille 10 n & 8 909 05            |
| Staffar Glahalt 1000                                            |
| Dimblaithing has amaitan Officians 200                          |
| Safan Wallan unh Rationachühran 2 967 20                        |
| Geschäftsunkoften und Zinsen bes Betriebs=                      |
| fanitale 9.469.70                                               |
| untoften zu St. Pierre während des zweimaligen                  |
|                                                                 |
| Anlaufens im Juni und September 1700,— "                        |
| Berlorene Ausrüftungsgegenstänbe 59,40 "                        |
| Busammen: 25 979,84 frcs.                                       |
| Retto=Reftbetrag                                                |
| Der 5. Teil des Restbetrages, also 11 389,95 "                  |
| Bon diefen 11 389,95 frcs. find noch abzuziehen:                |
| bie Bergütungen (mit Ausnahme berer für                         |
| Rapitan und zweiten Offizier) 7 918,48 "                        |
| Monatslöhnung für an Bord verbliebene                           |
| Matrofen 710,66 "                                               |
| 8 629,14 frce.                                                  |
| 0 020,11   100.                                                 |

Diese Summe in 341/4 Anteile zerlegt, läßt auf jeben bavon ent= fallen: 80,02 frcs.

Berbleiben zur Berteilung . . . . . . 2 760.81 frcs.

Bei bieser Art ber Berteilung kommen auf ben Kapitan an Bergütungs= gelbern 9292,95 frcs. und als "Anteil" 240 frcs.

Der Doris-Führer erhält einen "Anteil" und 15 v. T. vom Fangergebnis seines Bootes, mithin ungefähr 800 frcs. Den Vormännern ber Doris fallen zu: 1 "Anteil" und 10 v. T. bes Fangergebnisses, etwa 630 frcs. Nicht einbegriffen in diese Ziffern ist das beim Abschluß des Heuervertrages gezahlte Handgeld, meist in Höhe von 15 bis 25 frcs., selten von 40 bis 50 frcs. Letztere hohe Summe erhalten jedoch höchstens 1 oder 2 Matrosen jeden Bootes.

Um es turz zu wiederholen: den auf den "dritten Franc" Angeheuerten fällt der Berkaufspreis des Fangergebnisses zu. (Abgezogen hiervon werden ein Drittel der Einkaufskosten für die Geräte zum Ködersang und der Sintaufskosten für weiteren Köder, ein Drittel der dem Berkaufsvermittler zustehenden Gebühr, ein Drittel der Bergütungen für den Kapitän, den zweiten Ofsizier, den Einsalzer, den Proviantmeister, den Führer der "doris" und die Gesamtsumme der Bergütungen an die Bormänner der "doris".)

Die ben Angeheuerten bei ber Abfahrt gemachten Borfcuffe find zurud- zuerstatten.

Den auf ben "fünften Franc" Angeheuerten gehört ber bei ber Abfahrt erhaltene Borschuß, "verlorener Borschuß" genannt, und hierzu kommt ber Fanganteil, d. h. ber fünfte Teil bes aus dem Verkauf bes Fanges erzielten Erlöses (unter Abzug von einem Fünftel ber Gebühr für ben Berkaufsvermittler, ber Lotsen- und Maklergebühren, ber Zinsen bes Betriebskapitals, bes Röbers ober bes Köbersanges, sowie ber Vergütungen auf das Tausend gefangener Dorsche).

Die Bebingungen bes "fünften Franc" gestalten sich günstiger für ben Fischer, sobalb es sich um weniger reiche Fänge handelt und zwar wegen ber "verlorenen Lorschüffe"; bei mittleren Fängen gestalten sie sich ben anderweitigen Bedingungen gleich, weniger günstig aber bei reichen Fängen.

Sobalb ber Preis bes Dorsches in Borbeaux, selbst bei reichem Fange, nicht unter 20 frcs. sinkt, gewinnt die Mannschaft nur gerade ihren Lebensunterhalt. In diesem Jahre ist ein leistungsfähiges Haus in St. Ralo, bei einem mittleren Preise von 22 frcs. und einer Zahlung von 8000 bis 9000 frcs. an jeden Kapitän, mit knapper Not auf seine Kosten gekommen.

In St. Malo, wo fast alle Leute sich auf ben "britten Franc" ansheuern lassen, steigen bie bem Fischer (in bem Augenblicke, ba er in Gegenswart bes Wasserschout ben mit bem Kapitan schon abgeschlossenen Bertrag unterschreibt) gemachten Borschüsse oft auf 450 bis 500 frcs. Diese Summen sind im Wachsen begriffen, infolge ber sich täglich steigernden Bebürsnisse ber angeheuerten Mannschaften.

Dem Fischer wird oft bie gesamte Summe, auf die er Anspruch hat, vorweggezahlt; er gibt fie sofort aus, und bei seiner Rücksehr erhält er nicht selten nur ein paar lumpige Pfennige.

Und mo bleibt er mit ben erhaltenen Borichuffen? Er verwendet fie junachst für seine Ausstattung 1. Stiefel . . . . . 36 frcs. 3mei Dlzeuganzüge (Beinkleiber, Blufe, Gubwester, zu je 15 frcs.) . . . . . . 30 Trifots (wollne hemben zu je 4 bis 8 frcs.) . 32 4 Beinfleiber aus Segeltuch (bas Stud zu 13 frcs.) **52** 4 Unterbeinkleiber. 16 Matrate (Wolle und Roßhaar) 80 Decte 15 Fries-Handschube (grober Flanell) . . . . . 10 221 frcs. Das macht annähernb: Dann heißt es bie Schulden gahlen, beim Bader etwa 110 Beim Rramer etwa 100

Der Mann hat also bei seiner Anheuerung sofort 400 bis 450 frcs. ju zahlen. Und so bleibt ihm nichts ober fast nichts, was er für die Haushaltung zurücklaffen könnte, und Frau und Kinder müssen während seiner Abwesenheit auf Borg leben.

Rusammen 431 frcs.

Der "Anteil". Die Leute erhalten tein feftes Gehalt, sonbern einen Teil bes Fangerlöses. Bom Bruttoertrag bes Fanges werben zunächst die unsvermeiblichen Seeschäben abgezogen. Nachdem das geschehen, behält der Reeber vier Ffinftel bes Nettoertrages, und die Mannschaft teilt fich in das lette Fünftel.

hat ein Schiff z. B. eine Besatzung von 30 Mann, so wird bie Durchschnittslöhnung sich etwa wie folgt stellen:

<sup>1</sup> Unter den Fischern von St. Malo befindet sich eine große Anzahl von sogen. Landratten (terriens); denn bei den Angeheuerten kommt es weit weniger darauf an, daß sie im seemännischen Berufe, als daß sie in der Fischerei ersahren sind.

54ritten CIII. 2. — Seeschissahrt II.

Bei ber Joland-Fischerei wird zumeift bie Bahl ber gefangenen Fijde ober beren Gewicht ber Löhnung zu Grunde gelegt. Diefe fcmantt also im bochften Grabe; fie fest fich aus folgenben Ginzelheiten zufammen:

| Zahlungen auf den Mann.                                                                                        |     |     |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|-------|
| 1. Handgelb bei der Anheuerung wechselnd von                                                                   | 80  | bis | 1 <b>3</b> 0 | ftcs. |
| 2. Vorschüffe bei ber Abfahrt, Ausnahmen vor-                                                                  |     |     |              |       |
| behalten, zwischen                                                                                             | 100 | unb | 200          | *     |
| 3. Rückstand, ber bei Beendigung ber Fahrt zur                                                                 |     |     |              |       |
| Auszahlung gelangt. Er ist je nach ber Anzahl ber                                                              |     |     |              |       |
| gefangenen Dorsche und je nach bem von Jahr zu Jahr                                                            |     |     |              |       |
| wechselnbem Preise sehr verschieben und schwankt                                                               | 000 |     | 420          |       |
| zwischen                                                                                                       | 200 | und | 450          | *     |
| 4. Beschäftigung zur Binterszeit sehr verschieben.                                                             |     |     |              |       |
| Biele gehen ber Küftenfischerei nach, ohne babei viel zu gewinnen; aber bie barauf verwandte Zeit wird bei ber |     |     |              |       |
| Pension in Anrechnung gebracht. (Zum Pensions=                                                                 |     |     |              |       |
| anspruch berechtigen 300 Monate Fahrt, und ba jebe                                                             |     |     |              |       |
| Reise 6 bis 7 Monate bauert, so wurben, um ben                                                                 |     |     |              |       |
| Penfionsanspruch zu erlangen, ungefähr 45 Reisen nötig                                                         |     |     |              |       |
| sein, b. h. ber betreffende mußte vom 15. bis jum                                                              |     |     |              |       |
| 60. Jahre fahren.)                                                                                             |     |     |              |       |
| Andere arbeiten als Segelmacher, Takler u. s. w.                                                               |     |     |              |       |
| an den Borbereitungen zur Ausrustung des Schiffes                                                              |     |     |              |       |
| und erhalten einen Tagelohn von 1,50 bis 2,50 frcs.                                                            |     |     |              |       |
| Wieber andere bebauen ihr Stückhen Land ober sind als Tagelöhner beschäftigt.                                  |     |     |              |       |
|                                                                                                                |     |     |              |       |
| Und manche wieder verbringen ihre Zeit in der Kneipe.                                                          |     |     |              |       |
| Den winterlichen Berbienst auch nur annähernd                                                                  |     |     |              |       |
| zu bestimmen ist fast unmöglich. Er kann 50 bis                                                                |     |     |              |       |
| 250 fres. betragen                                                                                             | 50  | bis | 250          | ,,    |
| Insgefamt                                                                                                      | 430 | bis | 1030         | ftcê. |

Sehen wir nun einmal zu, wie fich die Rechnung für ein von Paimpol auslaufenbes Fahrzeug ftellt.

```
I. Fahrt. — Bruttoerlos für ben Dorfch. . 11 370,85 frcs.
bavon abzuziehen nachstehende Untoften:
    Roften für ben _chasseur" (Be-
     zeichnung bes Schiffes, bas ben
      ersten Fang auffuct) . . . 1 725,— fres.
    Berficherungsprämie . . . . . 155,78 "
    Lieferungstoften . . . . .
                                    927,85
                        aufammen: 2806.63 frcs.
       II. Fahrt. — Bruttoerlös für ben Dorsch .
                                                19 674,40
                     Seezungen . . . .
                                                    371,20
                     Rogen . . . . . . . . .
                                                    358.35 "
                     960,35
                                      zusammen: 21 364,30 frcs.
bavon abzuziehen nachstehende Untoften:
   Reisetosten . . . . . . . 1 200,- frcs.
   Lieferungskoften . . . . . . 1 137,95
                für die Seezungen . 23,15 "Rogen . . . 75,—
                 " Tran
                           . . . 92,35 "
                        aufammen: 2 528,45 frcs.
       Gesamtsumme ber Einnahmen . . . . . . 32 735,15 frcs.
                     " Unfosten . . . . . . 5 335,08 "
       Gefamter Nettoertrag . . . . . . . . . . . 27 400,07 frcs.
   hiervon entfallen auf ben Reeber zwei Drittel, 18 266,75 frcs., als
bie Summe, welche bie Dedung feiner Auslagen für bie Ausruftung und
seinen Berdienst in fich faßt.
   Das verbleibende Drittel von 9138,36 frcs. fällt ber Mannschaft zu
und ift burch bie Bahl ber Anteilberechtigten zu teilen (b. h. in 26 Teile,
im vorliegenden Falle aber nur in 20). Es entfallen also auf jeben Anteil
348,60 fres, und hieraus laffen fich bie Einnahmen ber auf "Anteil"
Begahlten berechnen:
      So erhalten ber Rapitan . . . . 3,40 Anteile
                 die Offiziere . . . .
                                            1,50
                 ber Einsalzer
                                            1,10
```

 $848,60 \times 5,20 = 1464,12$  frcs. 9133,32 - 1464,12 = 7669,20 frcs.

16\*

So verbleiben für ben Reft ber Befatzung 7669,20 frcs., die nur bie 21 Fischer verteilt werben. Rapitan, Ginfalzer und Schiffsjunge sicht nicht; fie werben baher "auf Anteil" bezahlt und nicht "mit Dorsch".

Da die Zahl der gefangenen Fische fich auf 51 567 belief, so ift to zur Berteilung kommende Gelbbetrag durch die gesamte Zahl von Deise zu teilen.

$$\frac{7669,20}{51657} = 0,14171$$
 frcs.

Jeber ber Leute erhält also 0,14171 fres. für jeden von ihm pfangenen Dorsch. Und hieraus ergibt sich der Betrag, der jedem einzelner Manne zusällt. Ein Fischer, der 3466 Dorsche gefangen hat, erhält denmach 483,87 fres.; ein anderer, der nicht mehr als 2455 sing, wird 347,90 smillend ein Leichtmatrose, dessen Fang nur 1344 Stück betrug, nur 190,46 smillennehmen. Hinzuzussügen ist diesen Summen das dei der Anheuerung pgebene Handgelb, das dei der endgültigen Abrechnung nicht mitgahlt. Ei beträgt für den Mann ungefähr 80 bis 130 fres. und durchschnitzt

Bu bemerken ist, daß dieser Abrechnung ein sehr ungentigender Ses zu Grunde liegt, bei dem der Reeder sicher mit Verlust gearbeitet hat. De Ergebnis war gering und die Verkaufspreise sehr niedrig.

# Söhnung auf Grund eines vorher angenommenen Preifes für den Fifch.

In anderer Beise geschieht die Anheuerung in der Bucht we St. Brienc, nämlich unter Berechnung eines für den Dorsch williach festgesetzen und vom Markte unabhängigen Preises.

Der Fischer erhält für jeben gefangenen Dorsch 0,20 frcs. unter Laug von 10 v. H. für bie ganz kleinen Fische.

Er verfügt außerdem über die Summe, die er als "verlorenen Ber schuß" erhalten hat und die zwischen 100 und 150 fres. schwankt.

Diese Art ber Heuerung wird wohl balb abgeschafft werden; dem wenn bei einem Fange meist sehr kleiner Fische und bei niedrigem Preit ber Fischer einen sesten Lohn erhält, so muß der Reeder zuweilen Geld piece

### Lohnzahlung nach Gewicht (Laft).

Noch eine britte Art ber Anheuerung gab es, die noch bis in bie letten Jahre hinein in Dünkirchen im Gebrauche war, nämlich die Löhnmenach Gewicht.

Der Fischer erhielt eine Summe von 14 bis 15 fres. für jebe "Last" (1800 kg) ber ganzen Schisseladung; boch mußten sich die Leute einen staten Abzug auf die kleinen Fische gefallen lassen, die nur zu halbem Breise berechnet wurden. Man ist jedoch von dieser Art der Löhnung abzelommen, da von zwei Fischern, denen für die "Last" der ganzen Ladung der gleiche Breis gezahlt wurde, der eine vielleicht 3000, der andere nur 1200 bis 1500 Dorsche gefangen hat, und doch erhielten beide den gleichen Lohn. Der Unterschied zwischen den drei Löhnungsarten möge durch einige Beispiele erläutert werden.

Rehmen wir an, ein Schiff kehre von dem Fange mit 50000 Dorschen zurück, die mit Einschluß von Tran, Rogen und den verschiedenen anderen Fischarten 90000 kg wögen, und der Dorsch werde zum Preise von 25 fres. für den Zentner (55 kg) verkauft.

Die Teilung auf ben "britten Franc" würde sich für ben Fischer, ber 2000 Dorsche gefangen hat, wie folgt stellen:

90 000 kg burch 55 kg (Gewicht bes Zentners) geteilt, ergibt in runber Summe 1630 Zentner.

| 1. Dismin 2/2 v. v               | • | • |      |       | 1 420   | "     |
|----------------------------------|---|---|------|-------|---------|-------|
| 2. Bertaufsgebühr 2 v. H         |   |   |      |       | 786     |       |
|                                  |   |   | Su   | mme:  | 38 538  | frcs. |
| Rleine Bertaufsuntosten          |   |   | 200  | frcs. | 1       |       |
| Versicherung bes Fangergebnisses | • |   | 250  | ,,    | 5 250   |       |
| Rosten für ben "chasseur" .      |   |   | 1800 | ,,    | 3 2 3 0 | "     |
| Gehalt bes Rapitans              |   | • | 3000 | ,, ]  |         |       |

Nettoertrag: 33 288 frcs.

83 288 frcs. geteilt burch 50 000 (bie Zahl ber Dorsche), ergibt als Preis für den einzelnen Dorsch 0,665 frcs.; hiervon der dritte Teil macht 0,221 frcs.

Der auf ben "britten Franc" angeheuerte Fischer wird also für die auf ihn entfallenden 2000 Dorsche 442 frcs. erhalten und dazu das Handzeld von durchschnittlich 80 frcs., das er vom Reeder bei der Unterschrift des Vertrages empfängt. Sein Verdienst stellt sich demnach im ganzen auf 522 frcs.

| Bei Bahlung "mit Dorfch" wurde     | berfelbe | Fischer |           |
|------------------------------------|----------|---------|-----------|
| erhalten                           |          |         | 400 frcs. |
| Dazu 125 frcs. "verlorener Borschu | Б" · ·   |         | 125 "     |
| 50 fres. Handgelb                  |          |         | 50 "      |
|                                    |          |         | 575 frcs. |
| Hiervon ab 10 v. H. auf 400 frcs.  |          |         | 40 "      |
|                                    | Bleiben  | netto : | 535 fres. |

Endlich zur Lohnzahlung nach Gewicht; bei einem Fangergebnis von 90 000 kg wurbe ber Fischer einnehmen:

50 "Last" (je 1800 kg) zum Preise von 15 frcs. 750 frcs. welcher Summe abzuziehen find 20 v. H. mit . 150 "
Bleiben netto: 600 frcs.

# V. Die Seelente der Handelsflotte.

Die Handelsschiffahrt teilt fich in große Fahrt, internationale Ruftenfahrt und frangösische ober beschränkte Ruftenfahrt.

Als große Fahrt werden Reisen bezeichnet, die hinausgehen im Süden über den 30. Grad nörblicher Breite, im Norden über den 72. Grad nördlicher Breite, im Westen über den 15. Grad westlicher und im Osten über den 44. Grad östlicher Länge von Paris. Diese Linien ziehen sich außerhalb der Westlüsten Frlands und Spaniens hin, schließen das ganze Mittelländische und das Schwarze Weer ein, sowie im Norden die Ostse, die West- und Nordküsten von Norwegen und umfassen auch das Beise Weer in seiner ganzen Ausdehnung.

Die innerhalb biefer Grenzlinien betriebene Schiffahrt wird als Rüftenschiffahrt bezeichnet, und zwar als internationale, wenn es sich um Fahrten zwischen einem französischen ober algerischen Hafen und fremden Hafen handelt, als französische bei Fahrten zwischen zwei französischen Häfen. In letzterem Falle bürfen nur französische Schiffe benutt werden und baher die Bezeichnung beschränkte Rüsten fahrt.

Außerdem haben wir es noch mit der "bornage" zu tun, b. h. einer Küftenfahrt, die auf Fahrzeugen mit nicht mehr als 25 Tonnen Gehalt und zwischen höchstens 15 Seemeilen (83,333 km) voneinder gelegenen Höfen betrieben wird.

Bei Betrachtung ber großen Fahrt hat man zu trennen bie zur Beförderung ber Reisenben bestimmten Paffagierbampfer und bie zur Guterbeförderung bienenben Frachtbampfer.

Die ersteren sind schnellsahrende Schiffe, sie machen meist (wenigstens die französischen) 17 bis 20 Knoten (81 bis 87 km) in der Stunde und sind das Gigentum großer Aktiengesellschaften, wie der Compagnie Transatlantique, der Compagnie des Messageries maritimes u. s. w.

Die Paffagierbampfer haben 160 bis 180 m Länge, bei 16 bis 17 m Breite und 7 bis 8 m Tiefgang.

Mit bem Oberbefehle dieser Fahrzeuge sind Kapitane mit Patent für große Fahrt ober Offiziere ber Kriegsflotte betraut, Leutnants zur See, die auf Urlaub ohne Sold abkommandiert werden.

Die Rapitane für große Fahrt 1 erhalten ihr Patent, nachdem fie zwei Brufungen, eine theoretische und eine praktische, bestanden haben.

Bei ersterer kommt die Dauer der vorangegangenen Fahrten nicht in Betracht. Die jungen Leute, die mit Erfolg aus der Prüfung hervorgegangen sind, erhalten das Patent als Zöglinge der Handelsflotte (elèves de la Marine Marchande) und können als Offiziere an Bord von Handelsschiffen angestellt werden. Aber da es nach den geltenden Borschriften untersagt ist, Personen, die nicht mindestens ein Jahr Fahrt hinter sich haben, die Aussich einer Wache anzuvertrauen, so werden sie auf größeren Schissen, die Aussich mit dem Titel "pilotin" (Steuermannstandidat) eingestellt. Sie versehen dann, die sie die vorschriftsmäßige Fahrzeit vollendet haben, Dienst des Ofsiziers, jedoch ohne bessen Titel und ohne dessen Berantwortlichseit.

Die Böglinge ber hanbelsflotte (Eleven) brauchen nur ein Jahr an Bord eines Kriegsschiffes zu bienen, aber wenn sie mit 26 Jahren noch nicht im Besitze bes Patents als Kapitän für große Fahrt sind, so müffen sie bafür ein Jahr länger auf der Kriegsflotte bienen.

Die zweite, die praktische Brüsung, kann erst mit dem 24. Jahre absgelegt werden, nach voraufgegangener 60 monatiger Fahrt, wovon mindestens 30 Monate auf großer Fahrt oder im Staatsdienste zu erledigen sind. Es gibt zwei Arten von Kapitänen für große Fahrt, solche mit Batent zweiter und solche mit Batent erster Klasse, von denen die letzteren eine Ergänzungsprüfung zu bestehen haben.

Meift hat ber Befehlshaber eines Schiffes für große Fahrt noch einen zweiten Kapitän unter sich, ber "Zweite" genannt, ber ebenfalls bas Patent für große Fahrt haben muß, außerbem als Befehlshaber ber Wachen zwei ober brei Leutnants, die abwechselnd während einer Reihe von Stunden mit ber Aufsicht des Schiffes betraut sind, sodann die Obermaschinisten, einen Berwalter und einen Arzt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> G. Soé, Notions sur la marine.

An der Spitse der Mannschaft steht der Oberbootsmann und neben ihm die zweiten Bootsmanner (seconds mattres), letztere die Führer der einzelnen Bachen (chefs de quart), die abwechselnd Dienst tun, und eine große Menge Heizer, als welche auf den Orientfahrern meist Araber beschäftigt sind.

Die für Rüftenfahrt bestimmten Schiffe stehen unter einem Befehlshaber mit Patent für Rüftenschifffahrt (mattre au cabotage), ber an Borb ben Namen Rapitan führt, und ber sein Patent nach Bestehen einer theoretischen und einer praktischen Prüfung erhalten hat.

Für Island und Neu-Fundland verlangt man, obgleich die Bläte, an benen gesischt wird, außerhalb der Küstenschiffahrtslinie liegen, keine Kapitane für große Fahrt.

Die die Rüftenfahrt lediglich auf turze Entfernungen (bornage) betreibenden Fahrzeuge sind kleine Segelboote, zumeist nur mit zwei oder drei Leuten bemannt.

Sie fahren besonders ben Kuften ber Bretagne entlang, beren viele kleine hafen leichter auf dem Wasser- als auf dem Landwege miteinander in Berbindung treten können, und versehen einen ahnlichen Dienst, wie ihn der Frachtsuhrmann für die von der Eisenbahn entfernt liegenden Orte leistet.

Die Führer biefer Fahrzeuge sind mit dem Patent für kleine Kustenschiffahrt (bornage) ausgerüftet.

### Die Benerung.

Jeber Reeber verfährt bei ber Anheuerung nach eigenem Ermeffen; gewöhnlich aber betraut er einen Kapitan damit, und dieser verhandelt dam entweder unmittelbar mit dem Seemann selbst, oder er wendet sich an das Seemannsheim, an den Seemannsverband oder an den Heuerbaas.

Die erste Art ber Anheuerung kommt nicht oft vor, und nur bam, wenn man weiß, daß man es mit einem tüchtigen Matrofen zu tun hat.

Bom Seemannsheim wird die Stellenvermittlung koftenlos beforgt; aber nur wenige Reeber wenden sich regelmäßig an diese Art von Anstalten, die entweder Schöpfungen der Handelskammer sind oder doch von diesen, wie auch durch Beiträge von Wohltätern, unterhalten werden. Die Preise für Wohnung und Kost im Seemannsheim sind sehr bescheiden und belaufen sich täglich für den Deckofsizier auf 3,50 frcs., für den Matrosen auf 2 frcs. und für den Schiffsjungen auf 1,50 frcs. Da diese Summen zur Bestreitung der Unkosten nicht ausreichen, so werden die Verluste durch Beiträge der Ehrenmitglieder gebeckt.

Die Dauer bes Aufenthalts im heim ift eine beschränkte und barf im allgemeinen 20 Tage nicht überschreiten.

Die Rleidung wird hier bem Matrosen zum Selbstkoftenpreis geliefert, und man gewährt ihm selbst Barvorschuffe, wenn er sich in Geldverlegenheit befindet. Doch diesen Hausern haftet setwas von Wohltätigkeitsanstalten an, und nur zu häusig stehen sie unter dem bevormundenden oder konsessionellen Einfluß der Gönner, durch deren Beihilfe sie unterhalten werden.

Gelegentlich geschieht diese Anheuerung auch durch Vermittelung des Berbandes, und zwar kostenlos wie im Seemannsheim. Oft aber scheuen die Reeder, sich an den Verband zu wenden, da sie ihm kein unbedingtes Bertrauen schenken.

In den meisten Fällen wendet man sich immer erst bei Anheuerung der Seeleute an den heuerbaas. Dieser aber will den Seemann nur ausbeuten unter Zustimmung des Reeders und oft auch unter Beihilfe des Kapitans.

Benn man, fagt Ebouard Conte, burch bie volfreichen Stragen von Borbeaux ober Marfeille manbert, fo findet man nicht selten an biefem ober jenem Schaufenster Die Aufschrift: Gafthaus für Seeleute. Man betritt ben Laben und findet, bag bas Innere fich nicht wefentlich von ben gewöhnlichen Binkelkneipen unterscheibet, es sei benn burch ein paar Bapageien ober andere ausländische Bogel, Die in Räfigen ein schläfriges Dafein führen und burch einige verwaschene Schmierereien an ben Wanben, Szenen aus bem Seemannsleben barftellenb. Bei bem burch ben Gintritt bes Gaftes verursachten Geräusch erscheint bie Wirtin, eine Frau von 50 bis 60 Jahren. Ihr Außeres ift oft gerabezu abschredent, fie hat eine Stumpfnase, es fehlt ihr ein Muge, ober eine ihrer Schultern ift höher ale bie andere; ein paar vorstehende Haarbufchel erscheinen, je nach bem Lichte, balb weiß, balb rotlich: turg, bas Bilb einer Rupplerin niederster Art. Durch eine in ein zweites Gelag führenbe Tur erblict man bin- und berlaufenbe, lachenbe und fingende Madden mit Tellern und Glafern. Das ift bie "Damenbebienung" bes haufes. Das einzige mannliche Wefen unter ben bienenben Beiftern ift ein hubicher Rerl von 30 bis 35 Jahren, der Liebhaber ber Alten, ber aber nichtsbeftoweniger arbeitet, benn er verfteht fich barauf, bei gelegentlichen Raufereien tüchtig breinzuschlagen.

Solches Gefindel hängt sich an den Matrosen, sobald er den Fuß ans Land setzt, ja selbst noch vorher. Denn der "Spürhund" (Pisteur), wie er genannt wird, klettert auf das einlausende Schiff; kaum oben, geht er ins Zeug, nimmt einen Mann beim Widel, bemächtigt sich seines Bündels, das er selbst befördert, und damit ist abermals ein Fisch im Netze! Diesem

Menschen sagt ber Matrose: Ich habe kein Gelb, meine Borschüsse sind meigezehrt, aber in dei Tagen bekomme ich meine Löhnung vom Reeder. Du "Pisteur", der das ganz gut weiß, meint, sein Haus vertraue ehrliche Leuten. Und so langt man an. Bon nun an gibt es niemanden, der se gehätschelt würde wie der brave Matrose. Die Alte nennt ihn: mei Jüngelchen! und gibt Zweideutigkeiten gröbster Art zum besten. Der Ram, der mit der Faust zu wirken bestimmt ist, dietet Cigaretten an. De Schönen entdecken dei sich plöslich abgrundtiese Liebe für den Ankönnnling. Liebe, die nur ein Seemann befriedigen könne. Hat er Durst? De ganze Keller ist ja dazu da, ihm durch die Kehle zu laufen.

Die Schokolabe, die seine Schöne allmorgentlich vertilgt, um sich nuch ben überstandenen Anstrengungen zu stärken, ist ganz besonderer Art: bie Rechnung wird's ausweisen. Nach Berlauf einer Woche wird ihm diese vorgelegt. Ihre höhe erreicht beinahe den Betrag, den der Mann bei schührt: nur beinahe, denn es wäre allzu demütigend, reichte sein Geld nicht zur Begleichung der Schuld. Es ist nicht mehr als recht und billig, des man ihm noch 10 bis 15 frcs. läßt, damit er sich noch ein bischarühren kann.

Ah, sagt ber Seemann beim Erwachen, es ist Zeit, wieder an dot zu gehen! Was, jest schon wieder? erwidert die alte Heze, beren kommerksamkeiten, Lächeln und zarte Späße plöglich verschwunden sind, während die Schönen sich verschworen zu haben scheinen, eine Weile tugendhaft pein, um sich auszuruhen. "Ihr wollt wieder an Bord? Nun schon, hie ist euer Mann, der das besorgen wird" — dies mit Hinweis auf der straftigen Faust. — Der aber ist Stellenvermittle seines Zeichens, d. h. er tritt, sobald sein Kunde auß Trockene geraten ik, helsend ein, um ihn wieder flott zu machen. Dabei aber gilt es, en "Schnittchen" zu machen und der Vermittler ist an Ort und Stelle, wem der angeheuerte Matrose seinen Vorschuß ausgezahlt erhält. Er heimst wächst seine Gebühren ein und macht sich sodann für den Vorschuß bezahlt, den sein Haus großmütiger Weise dem leichtsinnigen und verliebten Sermanne gewährt hat. "Diese Spitzbuben," sagt die Wirtin, "setzte man ke nicht vor die Tür, sie blieben ihr Lebelang hier!"

Der Matrose ist ein guter Kerl, arglos, in sein Schickfal, sein Bahängnis ergeben. Er zahlt und schifft fich wieder ein . . . .

Immerhin gibt es einige, die sich über die hohe Rechnung erbosen und sich von dem Mann mit der fräftigen Faust nicht einschüchtern lassen. Da holt man denn die Polizei und die gibt, das versteht sich, dem Herbergewirk recht, mit dem sie auf du und du steht, und von dem sie sich alledei wer

bächtige Gefälligkeiten erweisen läßt. Und wenn ber Bestohlene sich wibers setzt, nun, ba stedt man ihn ein wegen Beletzung geheiligter Überlieferungen.

In manchen Städten sindet sich nur ein einziger Heuerbaas, so z. B. in Bordeaux, wo der Betreffende die ganze Kundschaft der übrigen an sich gerissen ober aufgekauft hat. Sein Name ist Marius und er beherrscht ben ganzen Blat.

Der Heuerbaas wird vom Reeber ober Kapitän beauftragt, die Förmlichsteiten (Aufnahme in die Schiffsrolle u. s. w.) zu erledigen und empfängt dassur eine Summe von 30 frcs. Außerdem erhebt er für jeden durch seine Vermittelung eingeschifften Mann eine im voraus sestgesetzte Gebühr und zwar:

| Für | ben | Schiffsjungen    |    |      |      |     |    |       |    |       |   |    | 3         | frcs. |
|-----|-----|------------------|----|------|------|-----|----|-------|----|-------|---|----|-----------|-------|
| ,,  | "   | Leichtmatrofen,  | M  | atro | sen  | un  | b  | Heize | r  |       |   | •  | 5         | ,,    |
| ,,  | ,,  | Quartiermeifter, | 3  | imn  | nern | nan | n, | Dber  | bе | izer, | R | оф | 10        | ,,    |
| ,,  | ,,  | Leuinant         |    |      |      |     |    |       |    |       |   |    | 20        | ,,    |
| "   | "   | zweiten Rapitär  | ι. |      |      |     |    | •     |    |       | • |    | <b>25</b> | ,,    |

Aber biese Sage können überschritten werben, und man erhöht fie auch in vielen Fällen. hier einer ber Runftgriffe, bie man anwendet, um bies zu bewerkstelligen:

Da erscheint ein Matrose, ber gezwungen ift, sich einzuschiffen. Er weiß, bag man im Begriffe steht, eine Besatzung zu bilben und erbietet sich, bie übliche Gebühr zu zahlen.

"Nein, Freunden," antwortet man ihm, "hier ist die Musterrolle, die Mannschaft ist, wie du siehst, vollzählig," man zeigt ihm eine untergeschobene Musterrolle. Man redet hin und her, und die Sache endet damit, daß der Matrose, dassur, daß er schließlich aufgenommen wird, 15 bis 20 frcs. zahlt.

Einen weiteren Verbienst weiß sich ber Heuerbaas zu verschaffen burch Gewinnanteil an ben Kleibungsstücken, bie ber Matrose in ben bem Baas bekannten Geschäften kauft.

Warum aber wendet fich ber Rapitan an ben Heuerbaas?

Run, einfach, weil dieser ihm häufig kleine Dienste zu erweisen Gelegenheit fand, und weil er stets Matrofen an der Hand hat.

Aberdies vermag der Baas einen Druck auf den Matrosen auszuüben und ihn zu veranlassen, daß er sich mit einer niedrigeren Löhnung, als der ortsüblichen, begnügt.

"Du erklärst bich," so sagt er ihm, "statt ber 80 frcs., die dir zu= kämen, gefälligst mit 65 frcs. zufrieden, oder ich heuere dich nicht an!" Da ist es benn zu verstehen, daß der Reeder oder vielmehr der mit ber Bemannung beauftragte Rapitan, fich nicht an ben Seemannsverbend wenbet, ber an ben einmal bestimmten Lohnfaten festhält.

Einer ber schwerften Borwürfe, ben. die Handelsmatrofen gegen be Reeber erheben, bezieht sich auf ihre ungenügende Beföstigung. Bei de Neineren Gesellschaften hat ber Kapitan für die Berpflegung der Mannschitzu sorgen.

Bei einer Befatjung von 20 Mann erhält ber Rapitan für beren & Biftigung von ber Gesellschaft nachstehenb verzeichnete Gelber:

|       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | Täglich für jeben ber 5 Schiffsoffiziere (Steuerleute)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|       | 3 frcs. macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,— ftts.  |
|       | Täglich für jeben ber 3 Decoffiziere (Quartiermeifter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|       | Oberheizer und Roch) 2,50 frcs. macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,50 .      |
|       | Täglich für jeden der 12 Mann 2 frcs. macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,— .      |
|       | Täglich für jeden ber 6 Heizer am Feuer eine Zulage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|       | an Wein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,25 .      |
|       | insgesamt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47,75 frcs. |
| bas m | acht im Monat 1432,50 frcs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Ą     | Bie ftellen sich bem gegenüber bie Unkosten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| _     | and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t |             |

Die Mannschaft erhält zu Mittag an 2 Tagen gebratenes Fleisch, an 2 Tagen Dorsch und an 3 Tagen Labskaus (Ragout). Es belaufen sie im Monat die Ausgaben:

| für | Fleisch au | f .   |       |       |     |       |       |    |   |   |   | <b>25</b> 0 | frcs. |
|-----|------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|----|---|---|---|-------------|-------|
| ,,  | Brot auf   |       |       |       |     |       |       |    |   | • |   | 150         | ,,    |
| ,,  | Wein (2    | Stüd  | faß   | ) au  | f   |       |       |    |   | • |   | 100         | ,,    |
|     | Gemufe a   |       |       |       |     |       |       |    |   |   |   |             |       |
| ,,  | Schmalz (  | (20   | kg)   | auf   |     |       |       |    |   |   |   | 40          | ,,    |
| ,,  | Nachtisch  | für 1 | ie (  | Schif | Ŧ80 | ffiai | ere   | au | f |   | • | 100         |       |
| ,,  | Dorich un  | b for | nftia | e Le  | ber | ıøm   | ittel | [  |   |   |   | 100         |       |

Busammen: 800 frcs.

Somit würde sich für ben Kapitan ein monatlicher Gewinn wa 632,50 fres. ergeben.

Nicht felten aber auch sieht man Matrosen, so oft sie an Land gestiegen sind, allerlei Borräte einkaufen, um während ber Fahrt nicht hungs zu leiben.

### Löhnungen.

Seit Beilegung ber letten großen Ausstände sind in Le Havre zwischen ben Schifffahrtsgesellschaften und ben Seeleuten und heizern feste Lohnster wereindart worben.

Die Leute werben je nach ihrer Beschäftigung nach einem einheitlichen Sate gelöhnt.

| Schiffsjungen  | erhalten | monatlich | • | • |   | 35 fr | cs. |
|----------------|----------|-----------|---|---|---|-------|-----|
| Leichtmatrofen | "        | "         | • |   | • | 50    | ,,  |
| Rohlenzieher   | ,,       | "         | • |   |   | 80    | ,,  |
| Bollmatrofen   | ,,       | "         |   |   |   | 80    | ,,  |

und eine Funktianszulage von 5 fres. für jede Dienftleiftung (als Untersteuerleute, Takelmeister u. f. w.).

| Heizer erhalten<br>Zweite Maschi<br>Obersteuerleute | niften erh | alten | einen Monats | lohn |     | 110,— frcs.<br>120,— " |
|-----------------------------------------------------|------------|-------|--------------|------|-----|------------------------|
| Dberheizer                                          | ,,         | ,,    | ,,           | ,,   | - í |                        |
| Oberbootsleute                                      | ,,         | "     | "            | "    | .   |                        |
| Schmierer                                           | "          | ,,    | ,,           | ,,   | .   | 400 70 6               |
| Bimmerleute                                         | "          | ,,    | ,,           | n    | . } | 132,50 frcs.           |
| Bäcker                                              | "          | ,,    | "            | ,,   | ٠.  |                        |
| Röche                                               | "          | "     | ,,           | "    | .J  |                        |

bagu für bie Stunde überarbeit 50 Centimes.

In Rouen ift man zu einheitlichen Lohnfagen nur für bie Bollmatrofen, Leichtmatrofen und Schiffsjungen gelangt.

| Der | Vollmatrose erhält |        | • |   |    | 80          | frce | 3.          |       |
|-----|--------------------|--------|---|---|----|-------------|------|-------------|-------|
| ,,  | Leichtmatrose "    |        |   |   | ٠. | 50          | "    |             |       |
| "   | Schiffsjunge "     |        |   |   |    | 80          | ,,   |             |       |
| ,,  | "Zweite" (Kapitan) | erhält | • |   | •  | 150         | bis  | <b>200</b>  | frcs. |
| ,,  | erfte Steuermann   | ,,     |   |   |    | 125         | ,,   | 150         | ,,    |
| "   | Dbermaschinift     | ,,     |   |   |    | <b>29</b> 0 | ,,   | 350         | ,,    |
| "   | zweite Maschinist  | ,,     | • |   |    | 150         | ,,   | <b>2</b> 00 | "     |
| ,,  | Heizer             | ,,     |   | • |    | 100         | *    | 110         | *     |
| ,,  | Oberbootsmann      | ,,     |   |   |    | 80          |      |             | ,,    |
| "   | Roф                | . "    |   |   |    | 100         | ,,   | 110         | ,,    |

Der Kapitän erhält monatlich 300 bis 350 fres. und außerbem an Berpflegungszuschuß für jeben eingeschifften Mann täglich 2 fres.

Der Rapitan wirbt bie gesamte Mannschaft an, mit Ausnahme bes Dbermaschiniften.

Diefen und ben Kapitan mahlt ber Reeber.

In Marseille regeln sich bie Berhältnisse ber auf ber hanbelsflotte Bebiensteten nach einem Abkommen vom 21. August 1900.

|           | Bei         | großer  | Fahrt    | erhalten | bie   | Oberheizer      | monatlic | 124 fms.     |
|-----------|-------------|---------|----------|----------|-------|-----------------|----------|--------------|
|           | "           | "       | "        | ,,       | "     | Quartiermeister | ,,       | 118          |
|           | "           | "       | "        | ,,       | "     | Matrosen        | ,,       | 1            |
|           | "           | "       | "        | ,,       | ,,    | Rohlenzieher    | ,,       | 83           |
|           | "           | "       | "        | ,,       | "     | Heizer          | ,,       | 100 "        |
|           | <b>B</b> ei | Rüften  | fahrt    | "        | ,,    | Oberheizer      | ,,       | 112          |
|           | "           | ,,      |          | "        | ,,    | Quartiermeister | ,,       | 106          |
|           | "           | ,,      |          | ,,       | ,,    | Matrofen        | ,,       | 1            |
|           | "           | ,,      |          | ,,       | "     | Rohlenzieher    | ,,       | } 77 .       |
|           | "           | ,,,     |          | **       | "     | Heizer          | "        | 95 ,         |
|           | Für i       | bie Ül  | berstund | e wird   | ge    | zahlt an Heiz   | er und   | Roblenzieber |
| <b>50</b> | Centime     | 8, an ! | Matrofe  | n 40 C   | entii | nes.            |          | , , ,        |
|           | O-11 O      |         |          |          |       |                 |          |              |

Für Borbeaur gelten ungefähr bie gleichen Lohnfage.

Die großen Gesellschaften (wie Compagnie Transatlantique, Chargeurs réunis, Messageries maritimes) zahlen nachstehende Säte:

| •                           | • • •   | •                |
|-----------------------------|---------|------------------|
| 1. Decibeja                 | ţung.   | monatli <b>ó</b> |
| Dem Kapitan                 |         | 500,— frcs.      |
| " "Zweiten                  |         | 900              |
| T ~.                        |         | 250,— "          |
| " II. Steuermann            |         | 250,— "          |
| TTT                         |         | 150,— "          |
|                             |         | 132,50 "         |
| " I. Zimmermann . ,         |         | 132,50 "         |
| " II. Zimmermann            |         | 120,— "          |
| " Quartiermeister           |         | 120,— "          |
| " Zimmermannsgehilfen .     |         | 80,— "           |
| " Segelmacher               |         | 80,— "           |
| " Untersteuermann (sechs an |         | 80,— "           |
| " Takelmeister (zwei) je .  |         | 80,— "           |
| " Matrofen (24) je          |         | 80,— "           |
| " Leichtmatrosen (zwei) je  |         | 50,— "           |
| " Schiffsjungen (vier) je   |         | 35,— "           |
|                             |         |                  |
| 2. Maschinen                | persona | I.               |
|                             |         | 500,— "          |
| " I. Maschinisten           |         | 300,— "          |
|                             |         | 250,— "          |
| " III. Maschinisten         |         | 200 —            |

|     |                                  |      | monatlich    |
|-----|----------------------------------|------|--------------|
| Dem | IV. Maschinisten                 | •    | 200,— frcs.  |
| ,,  | V. Maschinisten                  |      | 150, "       |
| ,,  | VI. Maschinisten                 |      | 150,— "      |
| ,,  | Hilfsmaschinisten (zwei)         |      | 140,— "      |
| ,,  | hilfsmafdiniften (zwei)          |      | 135,— "      |
| ,,  | Elettrotechniker                 |      | 140,— "      |
| "   | Elektrotechniker=Lehrling (brei) |      | 80,— "       |
| "   | Schmierer (fünfzehn)             |      | 132,50 "     |
| "   | Beizer (68)                      |      | 110,— "      |
| "   | Rohlenzieher (46)                | •    | 80,— "       |
|     | 3. Beiteres Berfon               | a l. |              |
| Dem | Arzt                             |      | 333,50 frcs. |
| "   | I. Wachmeister                   |      | 400, "       |
| ,,  | II. Bachmeister                  |      | 150,— "      |
| ,,  | Oberfteward                      |      | 200, "       |
| ,,  | II. Steward                      |      | 100, "       |
|     | Oberkoch                         |      | 200,— "      |
| "   | II. Roch                         |      | 150,— "      |
| ,,  | III. Roch                        |      | 125,— "      |
| ,,  | IV. Roch                         |      | 100, "       |
| "   | Rüchengehilfen (Rochsmaat) .     |      | 100, "       |
| "   | Rüchenjungen (vier) je           |      | 80,— "       |
| "   | Rellermeister                    |      | 90, "        |
| "   | Beinkellner                      |      | 70,— "       |
| "   | I. Bäcker                        |      | 110,— "      |
| "   | II. Bäder                        |      | 90, "        |
| ,,  | Bädergefellen                    |      | 70,— "       |
| "   | Ronditor                         |      | 125,— "      |
| "   | Konditorgehilfen (zwei) je .     | •    | 80,— "       |
| H   | I. Schlächter                    |      | 110,— "      |
| "   | II. Schlächter                   |      | 70,— "       |
| "   | Rrankenwärter                    |      | 90,— "       |
| "   | Stiefelwichser (vier) je         |      | 60 - 70 "    |
| ,,  | Friseur                          |      | 15,— "       |
| ber | Aufwärterin [Stewarbeß] (brei) j | e    | 40,— "       |
| bem | Quartiermeister                  |      | 125, "       |
| "   | Proviantverwalter                | •    | 150,— "      |

monatlico

bem Zwischenbecksmeister . . . . 100,— frcs. ben 56 Auswärtern, je nach ihrer Dienstzeit . . 40, 60 70 ober 90 frcs.

Immerhin können biese Angaben nicht für unumstößlich gelten; bie Deckoffiziere erhalten noch einen Zuschlag von 1 v. H. bes erzielten Geschäftsgewinnes, und ben Maschinisten werben Bergütungen gezahlt für Ersparungen an Rohlen und Maschinenöl. Gewisse andere kleine Gewinne gelangen unter ben übrigen Angestellten zur Berteilung, abgesehen von ben Trinkgelbern, die den Auswärtern, dem Obersteward und den Auswärterinnen zusließen.

## Die Prüfungen.

Das theoretische Examen zur Erlangung bes Kapitänpatentes für gwie Fahrt zerfällt in eine schriftliche und eine mündliche Brüfung. Zur schriftlichen Brüfung gehören: ein französischer Aussagen zwei arithmetrische Ausgaben und schriftliche Beantwortung von Fragen aus allen einschlägigen Fächern.

Die mündliche Brüfung umfaßt: Arithmetik, Algebra, ebene Geometrie und Geometrie im Raum, grablinige und sphärische Trigonometrie, Belbeunde, Schiffahrtskunde, allgemeine Maschinens und Dampfmaschinenlehn und Erobeschreibung.

Außerbem haben alle, bie ein höheres Patent zu erhalten wunschen, Kenntniffe aufzuweisen aus ben in einem Zusahlehrplan aufgeführten theoretischen Gebieten bes Schiffsbaues, ber Physik, Chemie und Geschichte.

Die praktische Brüfung setzt sich ebenfalls aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teile zusammen. Der erstere umfaßt einen Bericht über Meeresverhältnisse und eine Abhandlung über die Genauigkeit nautischen Berechnungen; der zweite erstreckt sich auf die Takelung, die Schissbewegung, auf Regeln für Steuerung und Kurs, Signale und Leuchtseux, Gebrauch der Rettungsgeräte, Globustunde, Schissbau, Danupsmaschinen, Gesetze und polizeiliche Anordnungen über das Seewesen, Seehandelsrecht, englische Sprache; dazu kommt eine Wiederholung vom rein praktischen Gesichtspunkte des im theoretischen Examen über die nautischen Berechnungen enthaltenen Stosses, sowie des Lehrstosses über Karten und Fernrohre und über die Regelung des Kompasses.

Außerbem haben bie bas Patent erster Klaffe erstrebenden Prüflinge bie in einem ergänzenden Lehrplane enthaltenen Fragen aus der Prazis, über Schiffsbewegung, Schiffsbau und Seehandelsrecht zu beantworten. Jeber Seemann, ber ben Ansprüchen ber theoretischen Prüfung zur Erlangung bes nieberen ober höheren Batentes als Rapitän für große Fahrt genügt hat, erhält ein Diplom als Zögling ber Hanbelsmarine (elève de la marine marchande). Bebingung ift, daß er nach Bollendung bes 16. Lebensjahres an Bord eines unter französischer Flagge fahrenden Dampfers für große Fahrt, wenigstens zwölf volle Monate in Ausübung seines Beruses gefahren sei, oder zum mindesten neun Monate auf einem Segelschiffe. Er muß überdies mit Erfolg eine praktische Prüfung bestanden haben über Takelung, Schiffsbewegung, Regeln für Steuerung und Kurs, Signale und Leuchtseuer, Gebrauch der Seekarte, des Sextanten und des Rompasses.

Um an Bord von Handelsschiffen für große Fahrt als "Zweiter" zugelassen zu werden, ist der Besitz des niederen oder höheren Kapitanpatentes für große Fahrt erforderlich; ein Inhaber des Batentes als Ofsizier der Handelsmarine aber muß nachweisen können, daß er seit Bollendung des 16. Lebensjahres mindestens 48 volle Monate in Ausübung seines Berufes unter französischer Flagge gesahren ist.

Bur Ausübung bes Dienstes als Schiffsleutnant an Bord ber eben bezeichneten Schiffe wird ber Inhaber bes niederen oder höheren Kapitänpatentes für große Fahrt zugelassen, ferner ber Inhaber bes Patentes als Dissier ber Handelsmarine, endlich auch von den Böglingen der Handelsmarine jeder, der sich über wenigstens 24 volle Monate berufsmäßiger Fahrt, zurückgelegt seit dem 16. Lebensjahre auf Schiffen für große Fahrt unter französischer Flagge, ausweisen kann.

Ausnahmsweise kann der Dienst als Leutnant auch einem Zögling der Handelsmarine, der zu solcher Stellung noch nicht berechtigt ist, anvertraut werden, doch nur für den Fall, daß noch ein anderer Offizier an Bord ist. Um das Batent als Ofsizier der Handelsslotte zu erlangen, muß der Answärter Franzose von Geburt sein, eine theoretische und eine praktische Brüfung bestehen und nachweisen, daß er 36 volle Monate berufsmäßiger Fahrt nach vollendetem 16. Lebensjahre unter französischer Flagge zurücksgelegt hat, davon mindestens 24 Monate auf Schiffen für große Fahrt.

Für die schriftliche Brufung wird ein Bericht über Meeresverhaltniffe und die Lösung zweier Reihen von Rechenaufgaben, wie sie ben geltenden Borschriften entsprechen, verlangt.

Die mündliche Prüfung umfaßt die Anfangsgründe ber praktischen Arithmetik und Geometrie, der praktischen Schiffahrtskunde, des Gebrauchs der Dampfmaschinen, serner Kenntnis von Takelung und Bewegung der Segels und Dampsschiffe, die hauptsächlichken Lehren der Erdphysik, die Schriften CIII. 2. — Seeschissatt II. Regeln für Steuerung und Kurs, für Signale und Leuchtfeuer, für Anwendung der Rettungsgeräte und die Gesetze und polizeilichen Berordnungen über die Seeschiffahrt.

Der Inhaber bes Patentes als Offizier ber hanbelsstotte bari bie Führung eines für die Küftenfahrt bestimmten Dampf- ober Segelschiffes übernehmen, und kann ohne weitere Prüfung das Patent als Kuftenbootführer erhalten.

Das Patent eines Küstenbootführers wird nur nach dem Bestehen von zwei Prüfungen, einer theoretischen und einer praktischen, erteilt. Zur Erlangung des Patentes sind ferner ersorderlich ein Alter von 24 Jahren und der Nachweis von 60 vollen Monaten berufsmäßiger Fahrt unter französischer Flagge nach dem 16. Lebensjahre, und zwar müssen mindestens 36 Ronate auf großer Fahrt oder auf Handelsschiffen für Küstensahrt zugebracht worden sein.

Die theoretische Brüfung erforbert als schriftliche Aufgaben einen Bericht über Meeresverhältnisse und zwei Arten von Berechnungen; in ben mündlichen Aufgaben verlangt sie ben Nachweis von Kenntnissen aus ber angewandten Arithmetik, ber Geometrie und ber praktischen Schiffahrtskimbe.

Das praktische Examen betrifft die Takelung, die Fortbewegung von Segelschiffen und kleineren Fahrzeugen, die Regeln für Steuerung und Kurs, Signale und Leuchtfeuer, Anwendung von Rettungsgeräten, Gesetze und polizeiliche Verordnungen für die Segelschiffahrt, Einfahrt in Häfen, Reereströmungen und Gezeiten. Die Bewerber um das höhere Patent müsserdies noch eine theoretische und praktische Ergänzungsprüfung bestehen.

Das Patent eines Maschinisten wird auf folgende Art erworben: Jeden Bewerber um das Patent als Maschinist zweiter Klasse muß mindestens 21 Jahre alt sein und den Nachweis führen, daß er wenigstens vier Jahr lang als Maschinenbauer oder Lehrling in diesem Fache, als Kesselschmied, Grobschmied oder Monteur gearbeitet hat. Auch kann er als Heiselschmied, Grobschmied oder Monteur gearbeitet hat. Auch kann er als Heizer des schäftigt oder mit der Führung, Ausbesserung und Instandhaltung von Kesseln und Maschinen betraut gewesen sein. Er muß ferner nachweisen, daß a innerhalb vier Jahre mindestens 12 Monate als Monteur oder Monteur-lehrling gearbeitet hat und ebenso lange bei der Bedienung der Dampscmaschinen auf einem seefahrenden Dampser tätig gewesen ist, und daß er die Hälfte dieser Zeit mit dem Titel eines Hilfsmaschinisten angestellt war; a muß in dieser Eigenschaft in der Schisserolle geführt und als ein bei der Schissermaschine regelmäßig die Wache versehender Maschinist mitausgezählt sein.

Jeber Bewerber um das Patent als Raschinist erster Klasse muß das 24. Lebensjahr vollendet haben und nachweisen, daß er mindestens fünf Jahre, sei es als Waschinenbauer oder Waschinenlehrling tätig und mit der Führung, Ausbesserung und Instandhaltung von Kesseln und Waschinen betraut gewesen ist.

Bahrend biefer fünf Jahre muß er zum minbesten volle 18 Monate als Monteur beschäftigt und wenigstens 3 Jahre lang an der Bedienung der Maschinen eines Seedampsers beteiligt gewesen sein. Außerdem muß er während dieser Fahrzeit mindestens ein Jahr lang neben dem ersten Raschinisten bezw. als Hilfsmaschinist, gearbeitet haben und muß in dieser Eigenschaft in die Schiffsrolle eingetragen sein. Daselbst ist überdies zu vermerken, daß er bei der Bedienung der Schiffsmaschine tatsächlich als Raschinist mit regelmäßigem Bachdienst betraut war.

Laut ben Bestimmungen genügt es übrigens auch, daß der Patentbewerber nur zwei Jahre auf See zugebracht hat, falls er sich über mindestens zweijährige Beschäftigung in einer Maschinenwerkstatt ausweisen und Zeugnisse über seine genügende Befähigung und Geschicklichkeit als Monteur beibringen kann.

Bur Erlangung bes Patentes zweiter Klaffe werben verschiebene schriftliche Arbeiten und bas Bestehen einer munblichen und einer praktischen Brufung geforbert.

Die schriftlichen Arbeiten bestehen in einem Brobeaufsat, verschiebenen Rechenaufgaben (Multiplikation und Division) und bem Ausziehen einer einfachen Kubikwurzel.

Die mündliche Brüfung erstreckt sich auf die Anfangsgründe ber Rathematik, auf das metrische System und auf Beschreibung, sowie Regeln für Führung und Bedienung von Maschinen.

Die praktische Brüfung endlich besteht in ber tatfächlichen Bedienung einer Dampfmaschine und eines Dampfkessels, in der Ausbesserung eines Gelenkes, im Setzen eines Wergpfropfens, Ausräumen des Resselsteins, Erneuern von Nieten, Bolzen, Sisenplatten, Röhren, im Herstellen einer Kuppelung, Zusammensetzen der Maschinenteile.

Die Prüfungen zur Erlangung bes Patentes erfter Rlaffe erftrecken sich gleichfalls über alle oben genannten Fächer, boch in eingehenberer Beise.

Die Umwandlung ber gefamten feemannischen Ausruftung hat bie Lage ber Offiziere ber Handelsflotte vollständig geändert. Ehemals war ber Kapitan ber Bevollmächtigte bes Reebers und an ben Unternehmungen bes

Digitized by Google

Schiffes beteiligt. Heutzutage ift bie Stellung bes Rapitans eine rein seemannische; er empfängt ein festes Gehalt, und ber taufmannische Teil wird burch Geschäftsvertreter erlebigt.

Früher konnte ber Kapitän auf einen Geminn von 5000 bis 8000 fres. rechnen. Es gab eine große Anzahl von Schiffen geringen Tonnengehaltes und er war sicher, Beschäftigung zu sinden. Plöglich aber bildeten sich große Schissaberstägesellschaften und ließen riesige Fahrzeuge vom Stapel. Diese Gesellschaften ernannten zu Besehlschabern vielsach Seeoffiziere aus dem Staatsdienste, die sich in ihrer Laufdahn durch die Berminderung der großen Schlachtschiffe, deren Zahl bei gesteigerten Größenverhältnissen abenehmen mußte, bedroht sahen. Und so sind die lohnenden Stellungen im Seewesen den Offizieren der Handelsstlotte verloren gegangen 1. Um dieselbe Zeit verringerte sich, bei Zunahme des Tonnengehaltes der einzelnen Schisse, deren Zahl.

Auch entstand eine wahre Krisis, der die Kapitane der Handelsslotte, zumal die von Schiffen für große Fahrt, zum Opfer sielen. Nachstehende Tabelle aibt hierüber Ausweis:

|      | Im ;   | }ahre | :   |          |    |     |         |     |         |       |         |        |       |       |   |
|------|--------|-------|-----|----------|----|-----|---------|-----|---------|-------|---------|--------|-------|-------|---|
| 1850 | zählte | man   | 407 | Anwärter | u. | 168 | Inhaber | bes | Patents | als s | lapitä1 | te für | große | Fahrt |   |
| 1860 |        |       | 500 |          | "  | 236 | ,       |     |         |       | "       |        |       |       | i |
| 1865 | *      | ٠,,,  | 524 |          | "  | 309 | , ,     | ,,  |         |       | "       |        | •     |       | 1 |
| 1875 | "      |       | 254 |          |    | 129 |         | ,   |         | ,,    | ,,      |        |       |       |   |
| 1890 |        |       | 125 | n        | ,, | 37  |         |     |         | "     | •       | #      |       |       |   |

Seither ift die Lage die gleiche geblieben, schlimmer konnte fie wohl nicht werden.

Die Ergänzung des Offizierstandes unserer Handelsflotte beruht, so sagt Ambroise Golin im vorher angeführten Werke, auf völlig fehlerhafter Grundlage. — Das Patent eines Zöglings der Handelsmarine wird auf Grund einer Prüfung über rein theoretische Kenntnisse erlangt und die großen Schiffahrtsgesellschaften gehen daher auch nicht gern an die Anstellung derartig ausgebildeter junger Leute.

Die dem Kapitan mit der Bezeichnung "Zweiter" beigegebenen Silfsträfte müffen bei fast allen seefahrenden Bölkern mit besonderen Patenten ausgerüstet sein. In Frankreich dagegen verlangt man von solchen Leuten nichts weiter als ein Alter von 21 Jahren und einige Monate Fahrt auf See, und die Folge ist, daß der erste beste Matrose sich unter Zustimmung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ambroise Eolin, La navigation Commerciale au XIX e Siècle. 1901. Rousseau éditeur.

bes Gesetzes als "Zweiter" auf einem beliebig großen, die französische Flagge führenden Fahrzeuge einschiffen kann. —

Die Anwärter auf das Rapitänspatent können der gesetlichen Anforderung einer sechzigmonatigen Fahrt, sowohl auf einem Fracht- als auch auf einem Bersonendampfer genügen. In allen anderen Ländern haben Ratrosen und Offiziere ihre Lehrzeit auf Segelschiffen durchzumachen, da die Fahrt auf solchen für den Seemann als am geeignetsten angesehen wird, um ihm das nötige Raß praktischer Renntnisse und Erfahrung zu geben. Der Staat besitzt nur ein Schulschiff, "la Melpomène", das ein Segelschrzeug ist.

Augenscheinlich hat die schlechte Lage unserer Handelsmarine ihren Grund in der Entmutigung, der sowohl die Anwärter auf die höheren Stellen, als auch die einfachen Matrosen zum Opfer gefallen sind. Denn sie haben sich alle überzeugen müssen, daß sie nicht mit Sicherheit auf Annusterung und auf ein Fortkommen bei der Handelsstotte rechnen können, da deren Schiffszahl, schon an und für sich nicht groß, von Jahr zu Jahr zusammenschmilzt.

#### VI. Gesetze zum Schutze der Seeleute.

Die Erträge ber Invalibenkaffe kommen benjenigen Seeleuten zu gute, die 800 Monate Fahrt zur See gemacht haben. Ein bloßer Zufall aber kann die Anwartschaft auf diese Pfründe verschwinden machen.

Niemand ist verantwortlich für die Folgen der Gefahren, die das beweglichste aller Elemente in sich birgt, Gefahren, die nun einmal im Berufe liegen. Wie ihnen begegnen?

Eine Reihe von Gesellschaften, die die Bersicherung gegen Gesahr bertrieben, versuchten Abhilfe zu schaffen. Die Gesellschaft "Securite Generale" war es, die im Jahre 1867 das Wagnis zuerst unternahm; aber der Berssuch mißlang und die Gesellschaft sah sich im Jahre 1872 gezwungen, dem Marineminister ihre mißliche Lage zu offenbaren.

Eine zweite Seeversicherungsgesellschaft, l'Étoile de la Mer", hatte teinen besseren Erfolg.

So blieb benn nichts anderes übrig, als ein staatliches Unternehmen ins Leben zu rufen und zu versuchen, durch bessen Ginwirkung die Gleiche gültigkeit der seemannischen Bevölkerung, mit Bezug auf das Versicherungs-wesen, zu besiegen. Und so versuchte man denn zunächst einmal, Wesen und Gedanken dieser interessanten Klasse von Arbeitern kennen zu lernen.

Aber die Auffichtsbehörde über das Berficherungswesen wandte ein, die Seeleute seien zweisellos jeder Teilnahme wert, infolge der allzugroßen Gesahren ihres Beruses jedoch würden die hilfsmittel der Bersicherungskasse nicht ausreichen und vorzeitig erschöpft werden. Somit sah man sich genötigt, eine berussliche Zwangskasse allein für die Seeleute zu gründen.

Und gleich wie das Gefet vom 9. April 1898 eine Fürsorgetaffe (caisse de prévoyance) für alle in der Industrie des Binnenlandes des schäftigten Arbeiter geschaffen hatte, so schuf das Geset vom 21. April 1898 eine ähnliche Einrichtung für die im seemännischen Beruse Tätigen.

Diese Rasse sollte unter der Bezeichnung "Invaliditäts-Halbsold" (demi-solde d'insirmité) eine Leibrente zur Auszahlung bringen an jeden "eingetragenen Seemann", der endgültig außer stande war, seinen Beruf zu betreiben. Bur Begründung seiner Ansprüche sollten gelten Berletzungen oder Krankheiten, die aus der Gefährlichkeit des Beruses oder aus einem darin erlittenen Unsalle herrührten, und die er sich während seiner letzen Fahrt auf einem französischen Schiffe zugezogen hatte.

War die Unfähigkeit zur Fortsetzung des Berufes keine endgültige, so sollte der Bersicherte eine zeitweilige Entschädigung erhalten, die von sechs zu sechs Monaten erneuert werden und an deren Stelle nach Ablauf der letzten Sechsmonatsfrist der "Invaliditäts-Halbsold" treten sollte.

Desgleichen wurde ben Witwen ber in ihrem Berufe ums Leben gekommenen "Eingetragenen" eine Pension bewilligt. Diese Pension wurde weiter gezahlt an die Waisen bis zu ihrem 16. Lebensjahre. Waren weder Witwen noch Waisen vorhanden, so kam die Unterstützung sonstigen Blutsverwandten, die das 60. Lebensjahr überschritten hatten, zu gute.

Das Gesetz schuf bemnach eine Art Kasse gegenseitiger Zwange versicherung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die durch Beiträge von beiben Seiten ins Leben gerusen und erhalten wurde. Der Staat sollte sich an dem Unternehmen nur durch zinsfreie Darleihen beteiligen, und im übrigen sollte die Kasse auf eigenen Füßen stehen. Der Fehler dieses Sesets lag darin, daß es dem zwischen der völligen Dienstuntauglichkeit und der zeitweiligen Arbeitsunfähigkeit liegenden Zustande, der offenbar am häusigsten in Frage kam, nicht genügend Rechnung trug.

Dazu kam, daß man eine bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit er neuerbare Entschädigung eingeführt hatte, die nach Berlauf von drei Jahren in eine Leibrente umgewandelt wurde; dadurch setzte man sich der Gesahr aus, die Ausgaben, die durch die Häusigkeit geringfügiger Unfälle ohnehm school der Gesahr aus, die Ausgaben, die durch die Häusigkeit geringfügiger Unfälle ohnehm school der Gesahr der Beihe den auf großer Fahrt beschäftigten Seeleuten Dienste leifen

sollte, kam nun vorzugsweise ben kleinen Kuftenfischern zu gute, die sich einmal an einem Fische geritt ober einen unbedeutenden Unfall erlitten hatten. Es hätte die Fälle teilweiser, aber andauernder Arbeitsunfähigkeit berücksichtigen, und für solche eine verminderte Pension vorbehalten sollen.

Die Beiträge ber "Eingetragenen" find auf die Hälfte ber Summen festgeset, die sie von ihrem Lohne an die Invalidentaffe zu zahlen haben; gleichhohe Beisteuer wird vom Arbeitgeber gefordert.

Eine Ausnahme ift zu Gunften berjenigen Arbeitgeber gemacht, die, als Schiffseigentumer die Ruftenfischerei, ben Lotsendienst ober die Ruftenschiffahrt betreibend, ihre Boote selbst führen. Für diese ist der Jahresbeitrag auf 3 oder 4 fres. festgesetzt, je nachdem ihr Gewerbe auf geschützte Gewässer ober auf die offene See verweift.

Stellen wir biefen Leistungen gegenüber bie Beträge an Invaliben= penfionen, auf welche, gemäß bem Gesetze vom 21. April 1898, bie Ein= getragenen ein Anrecht haben.

(Siehe Tabelle S. 264.)

Das Geset vom 21. April 1898 über Unfälle, die dem Seemanne bei Ausübung seines Berufes zustoßen, hat, wie andere allgemein gehaltene Gesetze, den Fehler, sich nicht in gleicher Weise den Bedürfnissen aller Seeleute unserer Rüste anzupassen.

Die Fischer bes Mittelmeeres z. B. wagen sich selten auf bas offene Meer hinaus und bleiben bei brohendem Unwetter im Hasen. So sind sie den Gefahren weniger ausgesetzt als die Fischer des Ozeans, und weniger noch als ihre Rameraden auf großer Fahrt oder in der Hochseesischerei. Sie sind indes, nach den Angaben des Kontreadmirals Besson, gezwungen, verhältnismäßig ebenso hohe Einzahlungen in die Rassen zu machen, wie ihre Berufsgenossen, und daher zu der Ansicht berechtigt, daß ihre Pensionsbeiträge den Fischern von der Westküste Frankreichs zu gute kommen, während ihnen selbst keine Pensionen zustließen.

Entspricht nun eine berartige Beurteilung des Gesetzes wohl auch der Bahrheit, so ist doch nicht weniger zu bestreiten, daß, wenn die Seeleute der Nordwestküste den Gesahren mehr ausgesetzt sind als die am Mittelmeer, diese dagegen an den Sinzahlungen für Ruhegehälter in die Invalidenkasse verhältnismäßig stärter beteiligt sind. Daraus aber ziehen vor allen die Leute von der Mittelmeerküste Borteil, die infolge der geringeren Gesahren, denen sie Trotz zu dieten haben, fast sicher sind, die Bedingungen zu ersfüllen, welche zum Genusse des Ruhegehaltes führen.

Es erschien baher ben Schöpfern bes auf bem Grundsatze ber Gegen- seitigkeit beruhenben Gefetzes vom 21. April 1898 nicht mehr als recht

|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Benfto<br>die "Einge<br>(Art. 5) | tragenen"           | Bitwenpen<br>jährliche<br>stühung ar<br>(Art. 6 u. 7 | Unter-<br>Baisen   | Jähr<br>Unterftüt<br>Blutsverwe<br>60 Je<br>(Art. 9) | ung an<br>indteüber<br>ihre | Jahrei<br>zuschußs<br>Kinde<br>unter<br>10 Jahr |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | nicht<br>einschließlich          | ein=<br>foließlic 1 | niot<br>einfoließlio                                 | ein=<br>foließlich | nicht<br>einschließlich                              | ein-<br>foließlic           | ( <b>A</b> rt. 8                                |
| Rapitäne für große<br>Fahrt, Maschinisten<br>L. u. II. Rlasse, bie                                                                                                                                                                                                           | fres.                            | fres.               | frcs.                                                | fres.              | fres.                                                | fres.                       | fres.                                           |
| während ihrer letten<br>Reise eine Maschine<br>von mindestens 300<br>indizierten Pserbe-<br>träften beaufsichtigt<br>haben.                                                                                                                                                  | 300                              | 150                 | 250                                                  | 125                | 125                                                  | 62,50                       | 36                                              |
| "Eingetragene" im Besitze bes Lotsenspatents eines Seesplates, Schiffssührer mit Patent für die Islandsahrt, Küstenfahrzeug - Führer, Maschinisten I. u. II. Rlasse.                                                                                                         | 270                              | 135                 | 220                                                  | 110                | 110                                                  | 55,00                       | 24                                              |
| "Eingetragene",<br>Richtinhaber eines ber<br>oben genannten<br>Patente, zuleht ge-<br>fahren als Offiziere<br>für große Fahrt, auf<br>Rüftenfahrt ober Doch-<br>feefischerei, ober als<br>Führer eines Schiffes,<br>bas bie kleine Fischerei<br>auf hoher See be-<br>treibt. | 240                              | 120                 | 200                                                  | 100                | 100                                                  | 50,00                       | 24                                              |
| "Eingetragene", auf<br>bie teine ber hier<br>aufgeführten Be-<br>zeichnungen paßt.                                                                                                                                                                                           | 204                              | 102                 | 192                                                  | 96                 | 96                                                   | 48,00                       | 24                                              |

und billig, die erheblichen Borteile, die die Seeleute im Süben mit Bezug auf die Alterspenfionen genossen, nun bei den Invalidenpenfionen auszugleichen durch Zugeständnisse entsprechender Borteile an ihre Rameraden im Norden, die so schwer zum Genusse der Alterspensionen gelangen.

Bon anberen Gegnern bes Gefetes wurde ber Einwand erhoben, bas es ja schon Einrichtungen gabe, bie gleiche Zwede verfolgten wie bie

<sup>1</sup> bes Betrages ber Invalibentaffe.

"Caisse nationale" und daß es daher auf eine doppelte Besteuerung für benselben Zweck hinauskäme. Sie dachten dabei an die Gesellschaften für gegenseitige Hilseleistung, die Bersicherungsgesellschaften, die Lotsenhilsslassen, die Brud'hommetassen (Prad'homies). Die Brudhommetasse von Martignes (Bouches-du-Rhône) besitzt ein Bermögen von 177800 frcs. und zahlt daraus Pensionen an Matrosen und deren Witwen. Die Fischer von Martignes waren nun der Ansicht, die staatliche Fürsorgekasse (Caisse de prévoyance) sei nichts anderes, als eine neue Auslage ihrer "Caisse de Prad'homies", obgleich letztere bei Unfällen keinerlei Entschädigung gewährt.

Groß war die Zahl derer, die gewünscht hätten, von ihrer Beitragspflicht befreit zu werden, ohne zu ahnen, daß sie damit nichts anderes verlangten, als daß daßjenige Gewerde, welches die größten Gesahren im
Gesolge hat und daher vor allen anderen der Sicherstellung bedarf, einzig
und allein von den Wohltaten fürsorglichen Beistandes ausgeschlossen würde,
wie sie das Gesetz doch allen Gewerden zu gute kommen lassen wollte.
Barum aber dann nicht das allen Gewerden gemeinsame Gesetz auch auf
das Gewerde der Handelsschiffahrt zur Anwendung bringen, und warum
nicht das Grundgesetz vom 9. April 1898 auch hier gelten lassen?

Der Haupteinwand ber "Eingetragenen" gegen bas Gesetz vom 21. April 1898 war, baß sie sich unter bessen Herrschaft weniger günstig stehen würden, als die zur See gehenden "Nicht-Eingetragenen (Arzte, Birtschaftsbeamte, Dienerschaft, Köche, Stewards, Stewardesses, Jahlmeister, Ladungsausseher und andere nicht zur Bemannung des Schiffes gehörende hilfsträsie).

Sezwungen 1½ v. H. ihrer Löhnung an die Fürsorgekasse abzugeben, um dagegen nur eine Pension von 200 bis 500 frcs. zu beziehen, beklagten sich die "Eingetragenen" darüber, daß Seite an Seite mit ihnen auf demselben Schiffe die "Nicht-Eingetragenen", obgleich benselben Gefahren auszgeset wie sie, keinerlei Kassenbeiträge zu leisten hätten, und durch einen Unfall arbeitsunfähig gemacht, doch zum Genusse einer Pension in Höhe von zwei Dritteilen ihres jährlichen Einkommens gelangten (d. h. einer Summe von 600 bis 1500 frcs.).

"Wollte man," so sagt Durassier, "bie Reeberei, wenn auch nur für einen Teil ber von ihr beschäftigten Arbeiter, unter bie Herrschaft bes Gesetes vom 9. April zwingen, so hieße bas ben sehr wefentlichen Unterschied verkennen, wie er zwischen bem Seegewerbe und ben an Land betriebenen Gewerben besteht. Man wurde baburch bem nachbrucklichst geäußerten Willen

Bericht von Duraffier, Direktor ber Handelsflotte, über etwaige Abanderungen bes Gefetes vom 21. April 1898.

bes Gefetzgebers wiberstreiten, ber mit ber Zustimmung zu bem fraglichen Gesetze (vom 21. April) biesen Unterschied in der Grundlage, wie auch die Notwendigkeit einer verschiedenartigen, der Gigenart des Seewesens besonders angepaßten Behandlung dieses Gewerbes klar und deutlich zur Geltung bringen wollte.

"Im übrigen," so fährt Durassier fort, "beweist die sachliche Unmöglichkeit, in der sich Reeder und Kapitan befinden würden, den Borschriften des § 11 des Gesetzes vom 9. April nachzukommen (soweit sie sich auf die Anmelbung von Unfällen beziehen), schon an und für sich, das dieses Gesetz auf das Seegewerbe keine Anwendung sinden kann." Dem läßt sich durchaus nicht widersprechen.

Auf einem Schiffe, einsam inmitten bes Meeres, sind Gesetze nicht zur Ausführung zu bringen, bie für gewöhnliche und leicht zu überwachenbe Gewerbe erlaffen wurden.

Es will baher ratsamer erscheinen, die "Richt-Eingetragenen" ben "Eingetragenen" gleichzustellen, als das Gegenteil zu tun und der Reederei neue Lasten aufzuerlegen. Geht doch überdies die allgemeine Ansicht dahin, daß unsere Flotte, um bestehen zu können, der Prämie und der Juschüsse bedarf. Alle an Bord Beschäftigten wären daher vom gleichen Gesichtspunkte aus zu behandeln und zu diesem Zwecke sämtlich unter das Flottengeset zu stellen.

Bie konnte man überdies ben Ruftenbootführern ber kleinen Fischen mit ihrem bescheibenen Berbienste bie Berantwortlichkeit für bie ihrer Mamfcaft zustogenden Unfälle aufburben? Das hieße einfach ihr Tobesurteil sprechen. Aber auch bie Mannschaft wurde nicht weniger schlimm baran fein, benn fie mare nicht imftanbe, fich an bie Schiffeführer zu halten, bie ja fast ebenso arm find wie fie felbst, und fie konnte ben Ginwand boherer Gewalt, die boch in ihrem Gewerbe eine fo große Rolle spielt. jenen gegenüber nicht erheben. Und endlich murbe ben Reebern als lettes Silfsmittel gegen brobenbe Anspruche, Die ihre Rrafte überfteigen, eine Berabsetung ber Löhne und Berminberung ber Mannschaft zu Gebote fteben, ober auch die Unwerbung frember, ju niedrigeren Löhnen arbeitender Sulfefrafte. So tam man benn bei genauer Überlegung zu bem Ergebnis, bas bie gange Schwere eines Gefetes, bas nicht für fie gemacht ift, ben armen Teufeln von Matrofen aufgeburbet murbe. Es gibt fein Gefet, burch bas bie Reeber verhindert waren, ihre Schiffe unter frember Flagge fahren pu laffen. — Bas für Borteile murben übrigens bei biefer Gleichmacherei für bie "Nicht-Gingetragenen" beraustommen?

Der Reeber würbe ihnen nur die Hälfte bes täglichen Lohnes, vom fünften Tage der Arbeitsunfähigkeit an gerechnet, zu zahlen haben, sowie die Auslagen für ärztlichen Beistand und Arzneien und nur einen Teil der Krankenhauskosten; aber er hätte sich auch nicht mehr um ihre Heimbeförderung zu kummern. Denn gemäß dem Artikel 2 des Gesetzes vom 9. April, welcher versügt, daß der Arbeiter sich keine Bestimmung zu nutze machen darf, die nicht aus dem genannten Gesetze herrührt, würde der "Richt-Eingetragene" auch von dem Artikel 262 des Handelsgesetzbuches keinen Borteil mehr haben können.

Im Falle bauernber und vollständiger Arbeitsunfähigkeit würde der "Richt-Eingetragene" besser baran sein als der "Eingetragene", dessen Bension, mitsamt der Invalidenpension, niemals die Höhe von 600 bis 1200 fres. erreichen würde. Da es sich aber meistens nur um zeitweilige Arbeitsunfähigkeit, um Nachwehen einer Krankheit oder eines Unfalles handelt, so liegt es sehr wesentlich im Borteile des "Nicht-Eingetragenen" gleichgestellt zu werden und wie dieser aus dem Artikel 262 Rupen zu ziehen.

Bei Anwendung des Grundgesetes vom 9. April über Arbeitsunfälle würden die "Richt-Eingetragenen" nur bei Eintritt von Unfällen, nicht aber bei ben so häufig auftretenden Krankheiten, schadlos gehalten werben, und tein Anrecht mehr auf heimbeförderung haben.

\* \*

Die Tatsache, daß bei der Verhandlung über das die Arbeitsunfälle betreffende Grundgeset der Gesetzgeber die Versicherung der im Seedienste Beschäftigten ausschloß und die Fürsorge für sie einem Sondergesetz zuwies, beweist, wie gut er erkannt hat, daß sich die auf die übrigen Gewerbe angewandte Art der Versicherung nicht ohne weiteres auf die im Seedienste oder bei der Fischerei beschäftigten Arbeiter übertragen läßt. (Bericht Durasser's.)

Es liegt auf ber Hand, daß zwischen bem Seegewerbe und felbst ben gefahrvollsten an Land betriebenen Gewerben ein himmelweiter Unterschied herrscht.

Die Sterblichkeit stellt sich bei ben Bebiensteten ber Eisenbahn auf 1,34 v. H., bei ben Bergleuten auf 2 v. H., bei ben Seeleuten bagegen auf 4,44 v. H. Wie entsetzliche Unfälle auch immer an Land vorkommen

<sup>1</sup> Dem Mafrosen werben bie Kosten für seine Unterkunft gezahlt, und er wird, salls er mährend ber Reise erkrankt ober sich im Dienste eine Berletung zuzieht, auf Rosten bes Schiffers behandelt und verpflegt. Hat man ihn irgendwo an Land zurücklaffen müssen, so wird er auf Schiffskosten heimbeförbert.

mögen: kann man fie mit bem Untergange ber "Bourgogne", ber "Bille be St. Nazaire", bei benen bie gesamten Besatzungen umkamen, irgendwie vergleichen?

Die Engländer haben in ihrem Unfallgefete die Reeder von jeder Berantwortlichkeit befreit, in Anbetracht der besonderen Lage des Schiffsgewerbes und der Fälle von höherer Gewalt, die fie als "Gottes-Altebezeichnen.

Endlich gibt es noch einen anderen Grund bafür, das Seegewerbe nicht mit den auf dem festen Lande betriebenen Gewerbszweigen auf gleiche Stuft zu stellen. Zu Lande ist die Berantwortlichkeit des Unternehmers auf die Arbeitszeit beschränkt; zur See ist sie unbegrenzt und gilt für die ganze Dauer der Fahrt

Braucht man noch hinzuzufügen, daß der Reeder laut Artikel 216 des Handelsgesetzbuches sich durch Preisgade des Schiffes und der Ladung von jeder auf ihm lastenden Berantwortlichkeit befreien kann? Und welche Hilfsmittel stehen dem Arbeitnehmer zu Gebote, um gegen den Unternehmer vorzugehen, zumal, wenn man bedenkt, daß von allen Zufällen, unter denen der Seemann zu leiden hat, der Verlust des Schiffes am häusigsten vorstommt? Mit dem Versinken des Fahrzeuges aber verschwindet auch die Verantwortlichkeit des Reeders. —

Noch manch andere ins einzelne gehende Einwendung hat man gegen bas Gefet vom 21. April 1898 gemacht. — Bunachft hat man für bie monatsweis Angeheuerten und bie "auf Anteil" arbeitenben Seeleute ein Gleichstellung ihrer Beitrage verlangt. Während 3. B. in Boulogne bit "auf Anteil" geheuerten Seeleute jährlich 4,50 fres. in bie Fürforgetaffe und 9 fres. in die Invalidenkaffe gablen, haben die monatsweis geheuerten. beren Jahreslöhnung fich auf nicht mehr als 900 frcs. beläuft, jährlich 18,50 fres. in die Fürforgetaffe und 27 fres. in die Invalidentaffe einzufchießen, b. h. 27 fres. mehr als jene. Gine berartige ungleiche Behandlung widerspricht bem Grundsate ber Gegenseitigkeit, auf bem die Berficherung aufgebaut fein follte, ba bie Gefahren für alle Beteiligten bie gleichen und bie Penfionen für alle gleichmäßig boch find. Warum aber einerfeits von Lohne ber monatsweis Abgelöhnten 3 v. S. erheben und andererfeits ben "auf Anteil" Fahrenben eine feste Gebühr (je nachbem 0,60 frcs. ober 0,375 frcs.) auferlegen? Recht und billig mare es, alle Seefahrer bie gleiche Gebühr gahlen gu laffen wie bie Ruftenfchiffer, nämlich jahrlich 4,50 fres. Dagegen konnten bie Rapitane für große Fahrt und bie fit Ruftenschiffahrt, sowie die Maschinisten mit Batent fortfahren, 1,50 v. S. ihres Gehaltes zu gablen.

Man hat die Befreiung von Beiträgen für diejenigen Führer ihrer eigenen Fahrzeuge verlangt, die die sogenannte kleine Schiffahrt (Küstensischeri und Küstensahrt) betreiben und Noote selbst befehligen. Sie müßten, das liegt auf der Hand, von der jährlichen Gebühr von 3 dis 4 frcs. sür den Mann befreit werden und nur sür sich selbst zu zahlen genötigt sein. Die Gebühr ist zu schwer sür sie, und nichts unterscheibet sie von ihrer Mannschaft; sie sind viel mehr Mitarbeiter und Genossen als deren Führer, denn ihr Gewinn ist nicht höher als der der Matrosen, mit denen sie alle Gesahren teilen.

Ein anderer Bunkt des Gesetzes vom 24. April 1898, gegen den sich lebhafte Beschwerben richten, ist der ungenügende Betrag der täglichen Unterstützungsgelder oder der Pensionen. Die Seeleute haben nicht gezögert, zwischen der Art der Behandlung, die den Arbeitern in den an Land bestriebenen Gewerben zu teil wird und der Behandlung, die man ihnen angedeihen läßt, einen Bergleich zu ziehen.

Gegenüber ben Penfionen von 600 bis 1500 frcs., die die ersteren erhalten, muß der Halbsold von 200 bis 300 frcs. geradezu lächerlich niedrig erscheinen. — Es wäre, so sagt Durassier, burchaus nötig, daß der Seemann, der außer stande ist, sich von seiner Hände Arbeit zu ernähren, für die volle Dauer seiner Arbeitsunfähigkeit genügende Unterstützung ershalte. Man müßte daher zwei Arten von Pensionen einrichten, die eine für völlige, die andere für teilweise Arbeitsunsähigkeit.

Dem von unheilbarem Siechtume Betroffenen wäre eine Benfion zu zahlen, bei beren Feststellung man von zwei Gesichtspunkten auszugehen hätte. Zunächst hätte man die Höhe ber Summe festzustellen, die zur Bestreitung ber bescheibensten Lebensführung notwendig ist; sodann müßte man die Beträge etwas erhöhen, die dem Seemanne infolge seiner Einzahlungen in die Invalidenkasse zustehen, mit Rücksicht darauf, daß er sein Anrecht auf Halbsold-Ruhegehalt verloren hat 1.

Der zwar nicht völlig arbeitsunfähige, aber boch unheilbare Invalibe wurde bagegen eine niedrigere Penfion zu erhalten haben, als zur Bestreitung ber notwendigsten Lebensbedurfnisse erforderlich ist; sie wurde aber andererseits, in Anbetracht ber Einzahlungen in die Invalidenkasse, boch auch wieder zu erhöhen sein.

Das bifichen Arbeit, bas er noch verrichten könnte, murbe ausreichen, um bas bescheibene Summchen, beffen er zum Unterhalte bedarf, voll zu

<sup>1</sup> Erft eine Sahrzeit von 300 Monaten gibt Anrecht auf Rubegehalt.

machen, bis er nach Vollendung des 60. Lebensjahres in die Reihe der völlig Arbeitsunfähigen einrückte. Zweifellos ist der tägliche Betrag der Invaliditätsrente zu niedrig; denn unmöglich kann der kranke oder wunde Seemann mit täglich 0,56 frcs. seinen Lebensunterhalt, sowie die Auslagen für Arzt und Apotheker, bestreiten.

Endlich erheben noch die Reeber ihrerseits Beschwerbe gegen das Geset vom 21. April 1898. Sie verlangen, daß ihre Verpflichtung zu Beiträgen an die Kasse durch die Gewähr völliger Verantwortungslosigkeit bezüglich der von Unfällen betroffenen Matrosen, ausgeglichen werde, so daß sie zum Genusse der gleichen Vorteile gelangen können, wie sie das Geset vom 9. April 1898 den Arbeitgebern für die zu Lande betriebenen Gewerbe zugesteht.

Sie glauben sich zu solchem Anspruch vollauf berechtigt, da sie, falls auf ihren Fahrzeugen Seeleute schon während der Einschiffung von Krant- heit oder Unfall betroffen werden, laut Artitel 262 des Handelsgesetzbuches gehalten sind, ihnen vier Monate lang denselben Lohn zu zahlen, als wenn sie die volle Arbeit verrichteten, und da sie sie obendrein auf ihre Kosten ärztlich behandeln und pstegen lassen müssen. So sind die Reeder genötigt, sich bei Privatgesellschaften zu versichern. Das Gesetz vom 21. April würde sie also zwingen, eine zweite Bersicherungsprämie zu zahlen für diesenigen Lebensgesährdungen, welche sich nicht unter Artisel 262 des Handelsgesetz buches einreihen lassen.

Tatsächlich bestimmt Artikel 11, daß die Verwaltung der Fürsorgekasse, unabhängig von Anträgen der Opfer von Unfällen oder ihrer Stellvertretet, den Grundsätzen des gemeinen Rechts entsprechend die Reeder entweder selbst oder in der Person der von ihnen Beauftragten oder an Bord Angestellten, verantwortlich machen kann für absichtliche Handlungen oder folgenschwere Unterlassungen, die den Tod, Verwundung, Krankheit oder Siechtum von Menschen im Gesolge gehabt haben.

So wurden an die Reeder härtere Anforderungen gestellt, als an die Arbeitgeber in den an Land betriebenen Gewerben. Letztere sind, ebenso wie ihre oberen Beamten, vor jeder Ersatleistung oder Vergütung eines Schadens geschützt, wenn sie sich nur genau an die Vorschriften des Gesets vom 9. April 1898 halten; benn da werden Ersat und Vergleichsgelder für Unfälle, was immer deren Ursache sei, sestgesetzt, und nur einige ausdrücklich angegebene Ausnahmen gemacht. Die Arbeitgeber auf dem seine Lande haben ihren Betrieb unter steter Aufsicht und können jederzeit Verzbesserungen an den Schutzvorrichtungen ihrer Maschinen und Geräte ans bringen. — Auf dem Meere dagegen steht all' Derartiges außer Frage, dem

mit bem Augenblicke, ba bas Schiff ben Hafen, in bem es ausgerüftet ift, verläßt, entzieht es sich jeber Aufsicht.

Es scheint, daß alle diese Einwendungen Gehör gefunden haben, und daß bas Geset vom 21. April 1898 balb eine durchgreifende Abanderung in dem von uns angedeuteten Sinne erfahren wird.

Das Berficherungsgefet vom Sahre 1898 wies ben Gefellichaften gu gegenfeitiger Silfeleiftung ihren genau abgegrenzten Birfungefreis an. Dierzu gehören bie Bahlung ber Roften für Arzt, Arznei und Begrabnis, und por allem bie Berficherung bes Fischereigerates. Mit bem Berlufte feines Bootes verliert ber Fischer auch fein täglich Brot. 3mar fteben bem Marineministerium Mittel ju Gebote, um bie Opfer von folden Unfallen fcablos zu halten; aber bie gemährten Gelbbewilligungen erfeten taum ein Fünftel bes exlittenen Schabens. So hat man benn baran gebacht, eine ftartere Sicherung gegen Gefahren ju treffen, welche in ihren Folgen für ben Seemann ben Berluft feines Arbeitsgerätes bebeuten, und man hat fich entschloffen, 4 v. S. auf die ber Sanbelsflotte bewilligten Bramien voraus ju erheben, um bie Brunbung von Gefellichaften ju gegenseitiger Silfeleiftung ju forbern, beren Ginrichtung und Betätigung bisber weit auseinanber liefen. Denn balb tamen bie Gefellschaften für bie völlige Erstattung ber zerftorten Werte auf, balb gewährten fie nur teilweise Entschäbigung; ein= mal verficherte ber Seemann lebiglich ben Schiffetorper, bas anberemal Schiff und Takelage, und zuweilen maren auch Nete und sonstiges Gerät in ber Berficherung einbegriffen. — Diese ift also febr verschiebener Art, und bie Ginichatung wechselt je nach Alter und Seetuchtigfeit bes Rahrzeuges und je nachdem es mehr ober weniger betakelt ift.

Als ein Muster solcher Art von Gefellschaften führen wir an bie "Association des Marins de Caen", die im Jahre 1895 gegründet wurde, und beren Zwede und Ziele aus nachstehendem ersichtlich find:

Die Gesellschaft will: 1. ben Eigentümern von Fahrzeugen, welche für Rüftensischerei und Rüftenschiffahrt bestimmt find (Abteilung A der Affoziation), und den Besitzern von Fischereigerät (Abteilung B), die durch Untergang von Schiffen oder durch erhebliche Beschädigung von Schiff oder Gerät entstandenen Berluste vermittelst einer Entschädigung mildern;

2. ben auf biesen Schiffen, durch unmittelbar bei beren Bedienung erlittene Unfälle schwer verletzten Seeleuten und folden, die sich außer stande befinden, ihr Gewerbe zur See weiter zu betreiben, durch besondere Unterstützungen zu hilfe kommen; besgleichen den Witwen und Waisen, und

falls solche nicht vorhanden, anderen Blutsverwandten der getöteten, ertrunkenen oder vermißten und zu diesen Booten gehörigen Seeleuten (Weteilung C).

Die Gesellschaft hat vom ersten Jahre bes Betriebes an ben bei ihr Versicherten 80 v. H. ihrer burch Untergang ober Beschädigung ber Fahrzeuge erlittenen Verluste ersetzt, soweit sie zur Abteilung A gehörten, und 38 v. H. ben zur Abteilung B Zählenben.

Offenbar haben sich die in seemannischen Gewerben Beschäftigten über die zum Schutze ber Arbeit erlassenen Gesetze nicht zu beklagen. Sie sind weit besser daran, als fast die gesamte Bevölkerung unserer Industriestädte. Was sie verlangen ist "Arbeit". Und wie in Zeiten geschäftlichen Stillstandes es sich darum handelt, um Arbeitöstätten zu eröffnen, koste es, wei es wolle, so handelt es sich hier barum, unsere handelsflotte von Grund ans neu auszubauen. Die in Frage kommenden Arbeiter verdienen es sicherlich, daß man ihnen Gelegenheit bietet, ihr Brot durch den Fleiß ihrer Hande pu perdienen.

Und so gelangen wir benn burch die vorstehende Untersuchung zu dem Ergebnis, daß Frankreich, will es sich seine trefflichen Seeleute erhalten, alles daran setzen muß, seine Handelsflotte zu verstärken und sie wieder auf die alte Höhe zu bringen. Die verauslagten Summen werden durch die Ausdehnung von Handel und Gewerbe reichlich ersetzt werden. Es genügt nicht, Waren zu erzeugen, die Erzeugnisse müssen auch Absatz sinden können, und dazu ist unumgänglich nötig — eine starke Flotte. Ran beginnt das zu begreisen. Es war hohe Zeit, aber noch ist nichts verloren, wenn mu Einigkeit und solgerichtiges Handeln an die Stelle jenes parlamentarischen Geistes treten, der, so verschiedenartig, so wechselnd, so launenhalt, die wirtsamste Ursache des Sinkens unseres Handels gewesen ist.

# Rostock—Warnemünde und Wismar.

Don

Dr. Nomus-Roftock.

18

# Stand der Seeschiffahrt.

Gegenwärtig, Anfang Oftober 1902, bienen ber Seefchiffahrt

|                      | ල      | egler                         | Da      | mpfer                         | Bus     | ammen                         |
|----------------------|--------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|-------------------------------|
|                      | Shiffe | Retto-<br>Register-<br>tonnen | Schiffe | Netto-<br>Register-<br>tonnen | Schiffe | Netto-<br>Register-<br>tonnen |
| in Rostod-Warnemunde | 8      | 4 921                         | 17      | 5 893                         | 25      | 10 814                        |
| in Bismar            | 1      | 137                           | 13      | 7 726                         | 14      | 7 863                         |

hochseefischerei wird in Medlenburg nicht betrieben.

Von biesen 39 Schiffen sind 5 Segler von 497 bis 1266 Netto-Registertonnen gewöhnlich in transatlantischer Fahrt beschäftigt, die übrigen Schiffe, 36 bis 960 Netto-Registertonnen groß, gewöhnlich in der Ostseeund Nordostseefahrt. 2 sind Postdampfer, die übrigen Frachtschiffe. Von diesen sind wieder 5 Dampfer in regelmäßiger Fahrt beschäftigt, 3 zwischen Rostod und Hamburg, 2 zwischen Rostod und Kopenhagen, alle andern in wilder Frachtsahrt. Die Postdampser sahren von Warnemunde, die Frachtschiffe von Rostod und Wismar aus.

Es entfallen auf

|              | in          | Rostod-A            | Barn         | münbe                            | in Wismar   |                     |              |                     |  |
|--------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
|              | Segler      | Register-<br>konnen | Dampfer      | Register:<br>Pegister:<br>tonnen | Segler      | Register-<br>tonnen | Dampfer      | Regifter-<br>tonnen |  |
| Einzelrecher | 1<br>7<br>— | 36<br>4885<br>—     | 2<br>10<br>5 | 278<br>3653<br>1962              | 1<br>-<br>- | 137<br>—<br>—       | 2<br>11<br>— | 471<br>7255<br>—    |  |

18\*

Die Rentabilität ber Schiffe ift außerordentlich verschieden gewesen. Sie muß notwendiger Weise bei den einzelnen Schiffen und in den einzelnen Jahren verschieden sein, je nach der Tüchtigkeit des Reeders, der Höhe des Bau- oder Kauspreises für das Schiff, der Größe und dem Alter des Schiffes, dem Frachtenstand, der Höhe der Betriedskosten, also besonders der Heuern und dei Dampfern noch der Kohlen, 2c. Um das günstigste und das ungünstigste Ergebnis anzusühren: ein Schiff (Partenschiff), 674 Retto-Registertonnen groß und 9 Jahre alt, hat in den ersten 8 Jahren von dem vollen Baukapital insgesamt 125 vom Hundert Dividende verteilt, ein anderes (Aktienschiff), 163 Retto-Registertonnen groß und 15 Jahre alt, in den ersten 14 Jahren insgesamt 12 vom Hundert. Zwischen diesen Grgebnissen hat sich die Rentabilität der Schiffe mährend des letzten Jahrzehnts bewegt, allerdings mehr nach der ungünstigen als nach der günstigen Seite.

Der Arbeitsmarkt.

| Im Jahre 1901 sin | find |
|-------------------|------|
|-------------------|------|

|                                                        | in Roftod in Wismar |             |             |             |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
|                                                        | angemustert         | abgemustert | angemustert | abgemustert |  |  |  |
| Matrosen, Leichtmatrosen }<br>Jungen, auch Megjungen } | 413                 | 320         | 151         | ?           |  |  |  |
| Heizer                                                 | 194                 | 154         | 76          | ?           |  |  |  |
| Trimmer                                                | 24                  | 2           | 3           | ?           |  |  |  |
| Aufwärter                                              | 35                  | 18          |             | ?           |  |  |  |
| Röche                                                  | 47                  | 43          | 14          | ?           |  |  |  |
| Sonftige Schiffsleute                                  | 22                  | 15          | 1           | . ?         |  |  |  |

Trimmer werben auf ben medlenburgischen Dampfern nicht gebraucht. Eigentliche Aufwärter haben nur die Postdampfer. Sonst dient ein Refijunge als Aufwärter.

Bei der Anmusterung ist meistens der Heuerbas zugegen, sonst der Kapitän. Der Heuervertrag, dessen einzelne Bestimmungen dem Schissmann bei der Anmusterung vorgelesen werden, wird mit Gültigkeit dis zum 31. Dezember des laufenden Jahres abgeschlossen. Doch kann die Rannschaft jederzeit ihre Entlassung im Heimatshafen verlangen, wenn sie in dem letzten Hafen, den das Schiss vor Rücktehr in den Heimatshafen anläuft, kündigt; für Rostock muß sofort dei Ankunft in Warnemunde gestündigt werden. Sollte das Schiss mit Schluß des Jahres den heimats-

hafen nicht erreicht haben, so ift die Mannschaft verpflichtet, so lange an Bord zu bleiben, bis dies geschieht. Bei Seglern in transatlantischer Fahrt wird der Heuervertrag auf 2 Jahre abgeschlossen, Abmusterung kann jedoch erst in einem europäischen Hafen verlangt werden.

Den Bedarf an Matrosen liefert in erster Linie die medlenburgische Küste östlich von Warnemünde und die pommersche Küste bis Stralsund, an zweiter Stelle steht Rostod mit Warnemünde, den letzten Platz nimmt Bismar ein. Aus dem Küstengebiet westlich von Warnemünde, mit Aus-nahme von Wismar, und aus dem Binnenlande kommen fast gar keine Natrosen. Für die Bevölkerung der an erster Stelle genannten Küstenstrede ist es gewissermaßen Familienüberlieferung, daß sie von Rostod aus zur See gehen, noch herstammend aus der Zeit, wo die Rostoder Kauffahrteisstet mit 300 bis 400 Seglern alle Meere besuhr, und jest mit gehalten dadurch, daß die Ravigationsschulen in Wustrow und Rostod den jungen Rännern die Möglichkeit geben, die höhere seemännische Laufbahn einzuschlagen.

Heizer, Aufwärter, Röche, Zimmerleute bagegen retrutieren fich zum großen Teil aus bem Binnenlande, in letzter Zeit namentlich aus Medlenburg felbst. Bohl zwei Drittel ber Heizer sind Maschinenbauer, Schlosser und Schmiebe, die die Maschinistenlaufbahn einschlagen wollen.

Die Tüchtigkeit ber Leute muß, da andere Kriterien in der Regel sehlen, nach der Fahrzeit bemessen werden, wenigstens bei dem Deckspersonal, den Zimmerleuten und Heizern. Bei den Auswärtern und vollends den Köchen ist es ziemlich gleichgültig, ob sie befahren sind. Unbefahrene Leichtmatrosen werden nicht genommen, wohl aber unbefahrene Zimmerleute und Heizer, die jedoch weniger Heuer erhalten als befahrene. Neben den Heizern von Beruf werden Maschinenbauer, Schlosser und Schmiede als Heizern von Beruf werden Maschinenbauer, Schlosser und Schmiede als Heizer des vorzugt. Ein besonderes Gewicht wird auf die Erlangung eines guten Kochs gelegt. Wenn er auch nicht die Seele vom Schiss ist, wie ein alter Ratrose mir gegenüber meinte, so hängt doch das leibliche Wohlergehen und damit die Zufriedenheit der Mannschaft in hohem Grade von seiner Tüchtigkeit ab. Im allgemeinen nimmt man gern Röche aus der Stadt.

Der Bedarf an Matrosen, überhaupt an Deckspersonal, kann schon seit mehreren Jahren nur mit Mühe gebeckt werben. Wie empfindlich ber Mangel zuweilen ist, dafür zwei Beispiele aus diesem Sommer: in dem einen Fall mußte der Heuerbas nicht weniger als 9 Mk. verdepeschieren, um einen Matrosen zu bekommen, und in dem andern Fall konnte eine Rannschaft nur dadurch vollzählig gemacht werden, daß ein alter Matrose, der schon seit langen Jahren nicht mehr fährt, sich aus Gefälligkeit gegen den Kapitän bereit erklärte, Heuer zu nehmen. Knapp sind auch gute Heizer.

Am meisten aber fehlt es an Zimmerleuten, so baß manches Schiff sich mit einem gelernten Hauszimmermann begnügen muß. Aufwärter und Röche sind ohne Schwierigkeit zu beschaffen.

Die allgemeine Lage bes Arbeitsmarktes tann natürlich auch auf bas Angebot von Schiffsleuten nicht ohne Ginflug bleiben. Bei Beigern , Aufwartern und Rochen, bie für ben Schiffsbienft nicht eigens vorgebilbet m werben brauchen, bebarf bas feiner befonderen Begrundung. Bei Matrofen befdrankt fich ihr Ginflug fo ziemlich auf frühere Matrofen, bie nach Aufgabe ihres Berufs Schauerleute geworben find und bei Mangel an Arbeit, wegen zu geringen Schiffsverkehrs, wieder zur See geben. Im übrigen muß ber Mangel an Matrofen in ber hauptfache auf ben Rudgang ber Segelschiffahrt gurudgeführt werben, woburch bie Belegenheit, als Schiffsjunge unterzukommen, fehr beschnitten ift. Biele geben baber als Defjungen auf Dampfer, mit ber ausgesprochenen Absicht, fich nebenbei bie notigen nautischen Renntnisse anzueignen und sich bann als Leichtmatrose zu verheuern. Daß unter folden Umftanden über Abnahme ber Brauchbarteit ber Matrofen getlagt wird, tann nicht Bunber nehmen. Die Schaffung von Schiffsjungen-Schulschiffen, wie fie ber Deutsche Schulschiffverein in Angriff genommen hat, entfpricht baber einem wirklichen Beburfnis.

#### Die Anhenerung.

Eine allgemeine Heuerstelle besteht nicht. Die Anheuerung geschieft burch die Heuerbase. In Rostock sind zwei, in Wismar einer. Jeder Heuerbas hat, wie das in der Natur der Sache liegt, seine bestimmten Reedereien, für die er tätig ist, genau so wie irgend ein anderer Gewerbetreibender seine bestimmte Kundschaft hat. Sie heuern die Mannschaft stels, hin und wieder auch Ofsiziere an. Die Reedereien zahlen für jeden angeheuerten Mann oder Ofsizier eine Heuergebühr von 2-3 Mt. Der Angeheuerte zahlt nach eigenem freien Ermessen, eine seste Heuergebühr besteht sür ihn nicht. Als Borschuß wird in der Regel auf lange Reise, also bei Seglern, eine ganze, auf kurze Reise, also bei Dampfern, eine halbe Monatsheuer gegeben. Und zwar sast immer in dar. Die Auszahlung in Form einer Borschußnote ist Ausnahme. Diese wird nur gegeben, wenn der Mann dem Heuerbas unsicher erscheint, oder wenn er ihm als leichtstnuig bekannt ist, also im wohlverstandenen Interesse des Mannes und seiner Angehörigen. Naturalien werden niemals in Borschuß gegeben.

Bwei heuerbase, ber eine in Wismar und ber andere in Rostock, haben Gaftwirtschaft und gewähren ben von auswärts tommenden Seeleuten auf Bunfo Untertunft, der in Rostod aber nur einer beschränkten Zahl alter Bekannter. Der andere der beiden Rostoder Heuerbase hat seine Gastwirtschaft vor drei Jahren nach Verlust seiner Frau und wegen hohen Alters aufgegeben. Alle drei sind ordentliche Leute, die in redlicher Weise ihr Gewerbe betreiben und zur Zufriedenheit ihrer Auftraggeber zu arbeiten bemüht sind, einerlei ob die Auftraggeber Reedereien und Kapitäne sind, die Mannschaft, oder Schisseleute, die Heuer suchen. Wie schon erwähnt, stammen die meisten in Rostock angemusterten Leute von auswärts. Diese pslegen sich nach der Abmusterung beim Heuerbas zu melden und ihm ihre Abresse anzugeben, damit er ihnen schreiben oder depeschieren kann, wenn er eine Heuer sür sie hat. Die am Ort besindlichen Leute such der Heuerbas in ihrem Quartier auf.

## Die Arbeitszeit.

Auf See wird Wache um Wache gegangen, die Wache zu 4 Stunden. Selbstwerständlich ist es der Wache niemals erlaubt, bei schlechtem Wetter unter Deck zu gehen. In Häfen, Docks und auf Reeden sindet von 8 bis 4 Uhr Nachtwache statt. Und zwar wird bei anstrengender Tagesarbeit ein Mann zum Wachtbienst bestimmt, der dann von der Arbeit am Tage befreit ist, während bei leichter Tagesarbeit die Leute sich in den Wachtdienst teilen müssen. In den medlenburgischen Häfen ist eine Nachtwache unnötig, da sich ein Zollwächter an Bord besindet.

Im Hafen wird von 6 bis 6 Uhr gearbeitet, in Roftock bis 7 Uhr, weil die Hafenarbeiter so lange arbeiten, doch muß, wegen der Rangierarbeiten der Eisenbahn, öfter schon bald nach 6 Uhr aufgehört werden. Davon entsfallen 2 Stunden auf die Mahlzeiten: um 8 Uhr eine halbe Stunde zum Frühstück, um 12 Uhr eine Stunde zum Mittagessen, um 3<sup>1</sup>/2 Uhr eine halbe Stunde zum Kaffee. Auf Seglern löscht und ladet die Mannschaft, auf Dampfern werden nur Winden und Donkepkessel von ihr bedient.

Dringende Arbeit, auch an Sonn- und Festtagen, sind alle Arbeiten, die nötig sind, um das Schiff seeklar zu machen, ferner alle Arbeiten, die durch Befehle der Hafenbehörde veranlaßt werden (wenn z. B. der Hasenmeister Berholen fordert), endlich unter Umständen Löschen und Laden. Doch ist in Medlenburg Löschen und Laden an Sonn- und Festtagen nur mit Genehmigung des Ministeriums des Innern erlaubt, die deshalb auch nur in Notfällen gegeben und erbeten wird.

Arbeiten an Sonn= und Festtagen, sowie vor 6 Uhr morgens und nach 6 Uhr abends werben als Uberstunden arbeit vergütet. Bachtbienst gilt jedoch nicht als Überstundenarbeit. Die Überstunden werden für die Decksmannschaft burch ben ersten Steuermann, für die Maschinenmannschaft burch ben ersten Maschinisten aufgezeichnet. Die Art der Aufzeichnung ist verschieden. Bald auf losen Zetteln, bald im Schiffstagebuch, bald in einem eigenen Aberstundenbuch. Und zwar gewöhnlich nach folgendem Schema: Name des Schiffsmanns, Bezeichnung der Arbeit, Arbeitszeit von . . . . . . bis . . . . , Anzahl der Aberstunden. Angefangene halbe Stunden werden für voll gerechnet.

Mehrarbeit bei Verringerung ber Befatung burch Defertion (bie übrigens selten vorkommt) ober Erkrankung wird nicht besonders vergütet. Ein Anspruch auf die dadurch ersparten Heuerbeträge ist durch eine besondere Berabredung in der Musterrolle ausdrücklich ausgeschlossen.

#### Der Arbeitslohn.

Der feste Arbeitslohn besteht außer freier Bohnung an Bord und freier ärztlicher Behandlung aus Heuer und Kost. Dazu kommen dann noch bie unregelmäßigen Bezüge, Überstundenlohn und Bergelohn. Ob Bergelohn gewährt wird, bleibt nach einer besonderen Berabredung in der Rusterrolle dem Ermessen der Reederei überlassen.

Bereinbarungen über die Lohnhöhe bestehen nicht, weber zwischen ben Reebereien untereinander noch zwischen ben Reebereien und ben Organisationen ber Schiffsleute.

#### Un Beuer erhalten

| Matrofer  | ı     |      |     |    |  | 60           | Mt. |
|-----------|-------|------|-----|----|--|--------------|-----|
| Leichtma  | trofe | n    |     |    |  | 35-50        | ,,  |
| Jungen    |       |      |     |    |  | 10-30        | ,,  |
| Beizer, ! | efah  | ren  | e   |    |  | 60           | ,,  |
| , 1       | ınbe  | fahı | :en | ie |  | <b>50—55</b> | ,,  |
| Яöфе.     |       | •    |     |    |  | 8085         | ,,  |
| Meßjung   | en    |      |     |    |  | 20 - 30      | ".  |
| Bimmerl   | eute  |      |     |    |  | 55—75        | ".  |
| Segelma   | фer   |      |     |    |  | 65           | ,,  |

Die Unterschiebe in ben Heuern ber Leichtmatrosen, Jungen, Meßjungen und Zimmerleute beruhen auf ihrer längeren ober kurzeren Fahrzeit.

Für die Rost besteht eine Speiserolle (auf der folgenden Seite), zu ber zu bemerken ist, daß auf den Dampfern kein Bier, sondern dast die höhere Ration Raffee verabreicht wird. Die Speiserolle wird fast regelmäßig überschritten. Der Mannschaft wird nur dann ihr Recht verkürzt, wenn der Koch sein Handwerk nicht versteht. Die Mannschaft erhält außer

|                                                                                 | Läglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tägliche Ration                                                        |                                                                                                               | 2008                | Wöchentsiche Ration                                         | tion               | Wöchentliche<br>Ration                                           | Wöchentliche Wöchentliche<br>Ration Ration | Angliche<br>Ration                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rind- oder<br>steisch oder                                                      | Reisch oder Comeine-<br>feisch oder feisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ober Sped                                                              | ober Sped ober Bild                                                                                           | Butter<br>oder Marg | Butter   Schmalz   Baumöl<br>oder Margarine erster Dualität | Baumdl<br>Dualität | Raffee                                                           | Rhee                                       | Waffer                                                                                      |
| 1                                                                               | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                                                      | 4                                                                                                             | 20                  | 9                                                           | 7                  |                                                                  | 6                                          | 10                                                                                          |
| 500 g<br>ober 375 g<br>ift nach fed<br>Salzsteich a<br>wöchentlich zuber 10 Köp | 500 g 375 g 250 g 375 g leboch nur an 220 g leboch nur an 2 angen 2 agen 2 agen 2 agen 2 and 2 agen 2 and 2 agen 2 and 2 agen 2 and 2 agen 2 and 2 agen 2 and 2 agen 2 and 2 agen 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 | 250 g<br>fervierted Fle<br>m alletnigen<br>gefalzenen<br>ben. — If bis | 375 g<br>jebog nur<br>an 2 Lagen<br>ber Woche;<br>ijd, dasselbe<br>Genuß von<br>Rindsteisches<br>e Wannschaft | 500 g<br>(Siehe at  | (Siehe auch die Anmerkung.)                                 | 0,5 l<br>(etfung.) | 150 (225) g<br>toher ober<br>120 (180) g<br>gebrannter<br>Kaffee | <b>3</b> 08                                | 6 l<br>(eine über<br>10 Köpfe<br>starke Wann-<br>schaft erhält<br>noch eine<br>Extraration) |

eine Extratation an Fierio over Filds.

Außerdem erhält jeder Mann wöchentlich 250 g Gemüse (Kartosseln, Sauerkraut oder sonstige Gemüse), 150 g getrocknete Früchte, an hartem Weizen- oder Roggenbrot und Dehl zusammen 4250 g, 250 g Zuder ober Sirup und 0,25 1 Effig. Ferner ift von dem Heimatshafen ausgehend) für die Mannschaft Bier mitzunehmen bis zu 50 1 für den Mann; wird kein Bier mehr gegeben, so erhält jeder 225 g rohen oder 180 g gebrannten Kaffee für die Woche statt 150 und 120 g. — Getrocknete Erbsen, Bohnen, Grüthe oder Graupen zur Sättigung. — Im hafen wöchentlich mindestens zweimal frischen Proviant, der nicht allein aus frischem Fleisch und frischen Fischen, sondern, wenn tunlich, auch aus frischer pftanzlicher Rost und frischem Brot zu bestehen hat. Drei Wochen nach ber Ausreise find für den Mann täglich 20 g Citronensaft zu verabreichen, zwecknäßig in Mischung mit 20 g Zucker, etwas Rum ungefähr 4/10 l Waffer. Qu T

Anmerkung: Butter oder Margarine ist mindestens auf 6 Monate mitzunehmen; als Ersts für Butter können auch, wenn Schmalz und Baumöl sehlt, für den Mann 250 g Fleisch oder 125 g Speck für den Tag mehr gegeben werden. Es ist Pflicht des Schisters, für guten Proviant und möglichst reines Trinkwasser sowie für einen hinlänglichen Vorrat an beiden nach Verhältnis der Resse zu sorgen.

warmem Mittageffen noch warmes Frühftud und warmes Abendbrot. Kapitan und Offiziere pflegen zu Mittag basfelbe zu effen wie die Mannschaft.

Der Einkauf bes Proviants geschieht bei ben Segelschiffen burch bie Reeberei, bei ben Dampfschiffen burch ben Kapitän. Mit Ausnahme einer Rostoder Reeberei zahlen die Reebereien dem Kapitän dafür eine feste Summe für den Mann und Tag. Die Wismarer Reebereien zahlen 1,10 Mt. sür die Mannschaft und 1,30 Mt. für die Offiziere, die Rostoder 1,00 Mt. und 1,40 Mt. Nur auf den Dampfern, die in regelmäßiger Fahrt zwischen Rostod und Hamdurg beschäftigt sind, erhält der Kapitän für Mannschaft und Offiziere die gleiche Summe: dis zum 30. September d. J. 1,20 Mt., seit dem 1. Ottoder wegen der Erhöhung der Fleischpreise 1,30 Mt. Ob der Kapitän an der Betöstigung Ersparnisse machen kann, hängt davon ab, ob er öfter Gelegenheit hat, billig einzukausen, in der Nordostseefahrt also hauptsächlich davon, ob er öfter in russische Hännt.

Auf ben zwischen Warnemunde und Gjebser (Danemark) fahrenden Postdampfern muß die Besatzung sich selbst beköstigen. Die Mannschaft erhält dafür 25 Mk. Heuer mehr.

Der Überftunbenlohn beträgt unterschiedslos 40 Bf. für ben Mann und bie Stunbe.

Heuer und Überstundenlohn werden stets an Bord ausgezahlt, die heuer burch ben Rapitan, ber Überstundenlohn gewöhnlich durch ben ersten Steuermann und den ersten Maschinisten.

Das Jahreseinkommen läßt sich genau nur für die Mannschaft ber Schiffe angeben, die wie die beiben Postdampfer das ganze Jahr hindurch in Fahrt sind. Sonst muß man sich damit begnügen, zu sagen: da die Schiffe in der Regel nur 2—3 Monate auflegen, so kann der Schisse mann, wenn er will, 9-10 Monate im Jahr Heuer haben. Dann würde, die angegebenen Monatsheuern zu Grunde gelegt und für die Kost monatlich 30 Mk. gerechnet, das Jahreseinkommen sich stellen

| für | einen | Matrosen auf             | 810-900                  | Mt. |
|-----|-------|--------------------------|--------------------------|-----|
| ,,  | ,,    | Leichtmatrosen auf       | <b>5</b> 85—800          | ,,  |
| ,,  | "     | Jungen auf               | <b>360</b> — <b>600</b>  | ,,  |
| ,,  | "     | befahrenen Heizer auf .  | 810-900                  | ,,  |
| "   | ,,    | unbefahrenen Beizer auf. | <b>72</b> 0— <b>85</b> 0 | ,,  |
| "   | "     | Roch auf                 | 990 - 1150               | *   |
| "   | ,,    | Meßjungen auf            | 450-600                  | ,,  |
| ,,  | ,,    | Zimmermann auf           | 765—1050                 | ,,  |
| ,,  | ,,    | Segelmacher auf          | 855950                   | "   |

Die Aberstunden können außer Ansat bleiben, da sie nur bei den Schiffen ber regelmäßigen Linie Rostock—Hamburg von Bedeutung sind. So groß kann, wie gesagt, das Einkommen der Leute sein, wenn sie Heuer haben wollen. Jedoch pstegen nicht wenige, namentlich unter den unverseirateten, wenn sie mehrere Monate gefahren haben, ein paar Wochen Bause zu machen, ehe sie wieder zur See gehen. Für diese stellt sich das Einkommen entsprechend niedriger.

#### Das Boltslogis.

Dasselbe befindet fich auf ben Segelschiffen in einem Aufbau auf Ded, Roof ober haus genannt, auf ben Dampfichiffen, mit Ausnahme von ein paar kleinen Schiffen, wo es vorne unter Ded ift, vorne unter ber Bad, und zwar für bie Decksmannschaft auf ber einen, für bie Dafdinenmannicaft auf ber anbern Seite. Es bient nicht als Durchgang ju anbern Räumen und liegt weber in ber Nahe ber Beigraume noch in ber Nahe von Farbenspinden, Lampenkammern ober Petroleumtanks. Es ift heizbar, hat gehörige Bentilation und Beleuchtung und Tageslicht. Die Größe ift je nach ber Breite bes Schiffs verschieben. Es sollen aber minbestens 65 Rubitfuß Luftraum auf ben Kopf tommen. Tatfächlich ift ber Luftraum größer. Die Rojen liegen gewöhnlich ju zweit übereinander, aber niemals mehr als zwei übereinander. Die Reinigung haben bie Leute felber zu beforgen. Die Aufficht barüber haben bie Steuerleute, Die bie Logisraume von Beit ju Reit grundlich reinigen und ftreichen laffen. Mittel gur Desinfektion befinden fich in ber Schiffsapothete. Ginen befonderen Raum fur Die fcmutigen Rleiber gibt es nicht. Einen besonderen Baschraum haben nur bie neuesten Dampfer. Der für bie Mannschaft bestimmte Abort ift geborig abgefonbert.

## Die fonftigen Berhältniffe an Bord.

Er trankt ber Schiffsmann, so wird er aus dem Bolkslogis herausgenommen und erhält einen eigenen Schlafraum. Auf den Dampsichiffen pslegt die Passagierkammer für solche Zwecke benutt zu werden. Da ein Arzt nicht an Bord ist, so wird der Kranke so bald wie möglich einem Krankenhaus übergeben, was sich in der Nordostseefahrt stets im Laufe von ein paar Tagen machen läßt. Leichtere Fälle können an Bord behandelt werden, wo stets eine ordnungsmäßige Schiffsapotheke vorhanden sein muß. Die von den Schiffen mitzunehmenden Arzneien und hilfsmittel zur Kranken-

pflege find burch Berordnung bes Großherzoglichen Ministeriums bes Innern vom 9. Februar 1899 genau vorgeschrieben. Der Reeber bat bie Schiffsapothete minbeftens einmal im Sahr burch einen von ber örtlichen Debiginal behörde für berartige Zwede bezeichneten beutschen Arzt ober Apotheter nachprufen und babei feststellen ju laffen, ob bie Ausruftung für bie nachftbevorftebende Reife genügt. Bleibt bas Schiff langer als ein Jahr im Ausland, fo hat ber Schiffer bie Rachprufung ju geeigneter Zeit im Ginvernehmen mit bem zuständigen beutschen Ronful burch einen Arzt ober Apotheker vornehmen zu laffen. Außer biefer amtlichen Nachprufung bat auf Schiffen, die auf ihrer Reise die räumlichen Grenzen ber kleinen Fahrt überschreiten, ber Schiffer vor Antritt einer jeben Reise von vorausfictlich mehr als vierwöchiger Dauer, minbeftens aber alle brei Monate ju prufen, ob die Arzneien 2c. für die weitere Reise in genügender Menge und Beschaffenheit vorhanden find, und beren Bervollständigung rechtzeitig zu veranlaffen. Das Ergebnis biefer Brufung ift in bas Schiffstagebuch eingutragen.

Fälle von Storbuterfrankungen ober anbern auffallenben Krankheiten, die auf unzureichenbe ober schlechte Ernährung schließen laffen, find feit langem nicht bekannt geworben.

Daß bie Reebereien ober bie Kapitäne als beren Bertreter jemals verfucht hätten, sich ber Kostenpflicht für Berpflegung und Heilung ber Kranken zu entziehen, hat man nie gehört. Auf Beitritt zu freien Hilfskassen wird nicht hingewirkt.

Berstöße gegen die Unfallverhütungsvorschriften der Seesberufsgenossenschaft kommen verhältnismäßig selten vor. Stellen sich aber bei den Überholungen Mängel heraus, so werden sie regelmäßig soson beseitigt. Schon der Selbsterhaltungstrieb, die Rücksicht auf seine eigene Sicherheit und die Erhaltung seiner Stellung, zwingen den Kapitän, hierauf zu halten. Ein Exemplar der Unfallverhütungsvorschriften liegt im Volkslogis aus, das ist Vorschrift der Seeberufsgenossenschaft. Diese hat den Reedereien erst neuerdings empfohlen, für die Ausbewahrung einen besonderen Kasten anzuschaffen. Sinen solchen habe ich schon auf mehreren Schissen angetrossen.

Bon Disziplinarstrafen pflegen die Kapitäne abzusehen. Racht sich ein Schiffsmann einer gröblichen Berletzung seiner Dienstpflichten schuldig, so wird er so bald wie möglich abgemustert und die Sache vord Seemannsamt gebracht. Willfürliche Mißhandlungen der Leute scheinen erfreulicherweise zu den Ausnahmen zu gehören. Ich habe aus den letzen Jahren nur zwei Fälle einwandfrei feststellen können, die vord Seemannsamt

kamen, weil ber mißhandelte Schiffsmann bem Rapitan auferlegt haben wollte, ihn abzumustern. Aus den Schöffengerichtsverhandlungen der letzen Jahre ift mir kein Fall bekannt geworden.

Seemannsamt ift in Roftod bas Gewett, eine städtische Behörde, ber das Schiffahrts- und Hafenwesen untersteht. In Wismar wird es aus vier von der Schiffergesellschaft gewählten und vom Magistrat bestätigten Schifferältesten gebildet, die bei Fällen von einiger Bedeutung einen Juristen hinzuziehen. Die von den beiden Seemannsämtern während der letzten Jahre verhängten Strafen sind Gelbstrafen bis zum Höchstbetrage von 40 Mt. gewesen. Etwa die Hälfte der Streitigkeiten wird gütlich ausgeglichen, indem der Schiffsmann sich einen Abzug von der Heuer, gewöhnlich 5 Mt., gefallen läst. Das Bersahren vor den Seemannsämtern ist landesgesetzlich nicht weiter geregelt.

Der Umgangston zwischen Offizieren und Mannschaft und unter ber Mannschaft selber ist ruhig, gemütlich-berb, mit einem Stich ins humoristische, wie das medlenburgische und pommersche Art ist. Ein Klassengeist innerhalb der Mannschaft, insbesondere zum Nachteil der heuerleute, kann kaum aufkommen, dazu sind die Schiffe zu klein und die Schiffsleute zu sehr aufeinander angewiesen.

# Sittliche Zuftände der Schiffsleute.

Die aus Medlenburg und Bommern ftammenben Leute, und bas ift bie große Mehrzahl, gelten als mäßig und sparfam. Daß fie gern ein Blas Bier trinten und auch einen Schnaps nicht verschmähen, haben fie mit andern Deutschen, und bag fie bem Geschlechtsgenug nicht abholb find, baben fie mit anbern gefunden Menfchen gemein. Ausschweifungen murben vielleicht häufiger fein, wenn die Leute feltener an Land tamen. Aber ba bie von Roftod-Barnemunde und Wismar fahrenden Schiffe, abgefeben von ben wenigen in transatlantischer Fahrt beschäftigten Seglern, gewöhnlich in ber Offee- ober Norboftfeefahrt beschäftigt, also späteftens jeben vierten Tag im hafen find, so haben bie Leute so oft Gelegenheit, an Land zu kommen, bag fie gegen bie Bergnügungen, bie ihnen bort minten, gleichgültig werben. Dagu tommt, bag in einer gangen Reihe von hafenplaten Seemannsheime ober wie in England, bas für bie medlenburgischen Schiffe in erfter Linie in Betracht tommt, Seemannsmissionen find, also Stätten, wo ber Schiffsmann ohne Trinkzwang fich aufhalten, Zeitungen lefen und Briefe schreiben tann. Rach bem, mas ich barüber gebort habe, werben gerabe bie Seemannsmissionen von Offizieren wie Mannschaften gern aufgesucht.

## Das hänsliche Leben der berheirateten Schiffslente.

Allgemein kann man fagen, baß sie burchweg in geordneten Berhaltniffen leben. Im übrigen ift zwischen Stadt und Land zu unterscheiben.

Die Bohnungen in der Stadt enthalten in der Regel 1 bis 2 Bohnstuben, 1 Schlafstube, Küche, Keller- und Bodenraum. Die Riete bewegt sich in Rostock zwischen 120 und 180, in Wismar zwischen 100 und 150 Mt., je nach Lage der Bohnung, Jahl und Größe der Räumlichkeiten. Man kann nicht sagen, daß es Regel oder üblich ist, daß die Frauen und Kinder miterwerben. Aber es wird nur zu leicht notwendig, wenn eine zahlreiche Familie da ist und ein Spargroschen fürs Alter zurückgelegt werden soll. Hinzu kommt, daß den Frauen der Miterwerb dadurch wesentlich erleichtert wird, daß sie, der Sorge für den Mann enthoben, weniger Hausstandsarbeit, somit mehr freie Zeit sur Erwerdstätigkeit haben. Freilich ist das Erwerdsgebiet nicht allzu groß: bei den Frauen beschränkt es sich im allgemeinen auf Waschen und Schneidern, und zwar meistens im Hause, bei den größeren Kindern auf Lausstellen.

Die auf bem Lande wohnhaften Matrosen haben gewöhnlich eine Bübnerei ober Häusterei, mit einer Kuh, ein paar Schweinen und etwas Febervieh. Die notwendigen Arbeiten werden, solange der Mann zur See ist, von Frau und Kindern besorgt. Ihre wirtschaftliche Lage ist günstiger als die ihrer Kameraden in der Stadt.

## Wohlfahrtseinrichtungen.

Die Reebereien haben teine eigenen Bohlfahrtseinrichtungen. Sonft find vorhanden

- 1. Die Krankenkasse bes Vereins ber Seeleute in Rostod. Der Verein zählt ungefähr 50 Mitglieber, nur Schiffsleute. Er erhebt ein Eintrittsgelb von 50 und einen monatlichen Beitrag von 30 Pf. Dasur erhalten kranke Mitglieber wöchentlich 1,50 Mk., jedoch nicht länger als 13 Bochen hindurch. Mitglieber, die ihre Krankheit selbst verschuldet haben, werden nicht unterstützt.
- 2. Die Seemanns = Unterstützung flaffe in Rostod, gegründet 1888. Sie steht unter städtischer Berwaltung. Sie ist bestimmt erstend zur Unterstützung hilfsbedürftiger Seeleute, die im Gebiet der Stadt Rostod wohnen und hier ihren Unterstützungswohnsitz haben, und entweder infolge von Krantheiten oder Unglücksfällen, die sie im Dienst eines in Rostod beheimateten Schiffes betroffen haben, oder infolge anderweitiger Krantheiten

mb Ungluckfälle sowie sonstiger Umstände, und nachdem fie minbestens 5 Jahre auf in Roftod bebeimateten Schiffen gefahren haben, gang ober teilweise erwerbsunfähig geworben find, sowie zweitens zur Unterftusung hilfsbebürftiger Witmen und Baifen von Seeleuten, Die entweber im Dienst eines in Roftod bebeimateten Schiffes geftorben find, ober boch minbeftens 5 Jahre auf in Roftod beheimateten Schiffen gefahren haben, unter ber Borausfetzung, bag folche Sinterbliebene im Gebiet ber Stabt Roftod wohnen und hier ihren Unterflützungswohnsit haben. Seeleute ober beren Binterbliebene, die burch die Unfallverficherung entschädigt werben, ober bie fich nicht im Befit ber burgerlichen Chrenrechte befinden, ober bie offenfictlich durch lafterhaften Lebenswandel in eine Notlage geraten find, find von ber Unterftutung ausgeschloffen. Diefe beträgt, je nach ber Silfsbedürftigfeit und Burbigleit und ber Bahl ber Bewerber, jahrlich 100 ober 50 Df. Sie wird gezahlt aus ben Binfen eines Rapitals, bas gegenwärtig rund 40 000 Mt. beträgt, erwachsen ift aus Geschenken, Legat, ben beim Seemannsamt eingegangenen Strafgelbern und ben überschuffigen Binfen, und burch bie beim Seemannsamt weiter eingehenden Strafgelber und bie überschüffigen Binfen ftanbig zunimmt.

- 3. Das Stift für Bitwen und Baifen zur See ver= unglückter Barnemünber in Barnemünbe, gegründet 1825, eine Unterftützungskasse für die hinterbliebenen solcher Barnemünder, die vor ber Einführung der Unfallversicherung zur See verunglückt sind. Das Ber= mögen beträgt reichlich 10000 Mk. Aus den Zinsen werden halbjährliche Unterstützungen von 5—10 Mk. verteilt, je nach der Bedürftigkeit.
- 4. Die Seemannskasse in Wismar, vor etwa 30 Jahren gegründet. Mitglieder sind nur Schiffsleute. Der jährliche Beitrag beträgt 3 Mt. Sie besitzt zur Zeit ein Vermögen von 5—6000 Mt., aus bessen Zinsen im Fall ber Bedürftigkeit dienstunfähige Mitglieder und hintersbliedene von Mitgliedern unterstützt werden. Wer unterstützt werden soll, entscheidet nach Anhörung des Vorstands der Kasse der Magistrat.

# Organisationen.

Außer bem schon erwähnten Verein ber Seeleute zu Rostock besteht in Rostock und Wismar eine Mitgliedschaft bes Seemanns- Verbandes in Deutschland.

Der Berein ber Seeleute zu Rostod besteht in seiner gegen= wärtigen Gestalt seit 1897. Nach ben Satzungen hat er außer ber Unterflützung kranker Mitglieber ben Zwed, "gemeinsame Interessen ber Mit= glieber zu vertreten". Dieser Zweck soll u. a. "burch Regelung und Aufrechterhaltung ber Arbeitslöhne und Sicherstellung gegen unbesugte Konkurenz" erreicht werben. Mitglieb kann jeder unbescholtene Seemann unter 50 Jahren werben. Die angesammelten Gelber dürsen nur zur Unterstützung kranker Mitglieder Berwendung sinden. "Bolitische Angelegenheiten sollen im Berein nicht erörtert werden." Den Beitritt zum Seemanns-Berband, zu dem er von der Rostocker Mitgliedschaft verschiedentlich aufgefordert ist, hat der Berein abgelehnt, weil er mit Politik nichts zu tun haben will, und weil seinen Mitgliedern, die größtenteils nicht mehr fahren, bei ihrem unregelmäßigen Berdienst der Beitrag zu hoch ist.

Die Rostoder Mitgliebschaft bes Seemanns-Berbanbes besteht seit 1899, die Wismarer ift 1900 von Rostod aus gegründet worden. Beibe Mitgliedschaften sind bisher wenig an die Öffentlichkeit getreten, von der Wismarer weiß man kaum, daß sie existiert. Das Berbandsorgan "Der Seemann" wird gehalten und liegt auch in mehreren Wirtschaften aus.

## Die allgemeine Lage der Schiffslente.

Es gibt wohl kein Gebiet ber Erwerbstätigkeit in Medlenburg, auf bem sich bie Lage ber Arbeiter mahrend bes letten Menschenalters so geändert hat wie in ber Seeschiffahrt.

Bergleicht man die heutigen Aussichten des Schiffsmanns, Kapitan zu werden, mit den früheren, so ist seine Lage sehr viel schlechter geworden. Bählt doch allein die medlenburgische Kauffahrteislotte gegenwärtig fast 400 Schiffe weniger als vor einem Menschenalter. Und wie in Medlendurg so hat auch im übrigen Deutschland der Übergang vom hölzernen zum eisernen Schiff, vom Segler zum Dampfer, also die Berdrängung des kleineren durch das größere Schiff, die Zahl der Schiffe und damit auch die Zahl der Kapitänsstellen ununterbrochen vermindert. Die Mehrzahl der Matrosen, die jeht die höhere Laufdahn einschlagen, muß darauf gefaßt sein, erst spät eine Kapitänsstelle zu erhalten, wenn nicht überhaupt mit dem Steuermann abzuschließen.

Sieht man aber hiervon ab, betrachtet man die Lage des Schiffsmanns nur während der Zeit, wo er Schiffsmann ist, so ist sie unendlich viel besser geworden. Die körperliche Arbeit ist immer mehr durch mechanische Arbeit ersett worden. Die Heuer (für einen Matrosen) ist von 40 Mk. vor 20 Jahren, von 50 Mk. vor 10 Jahren auf 60 Mk. gestiegen. Die groß-artigen Fortschritte in der Konservenindustrie sind der Kost an Bord, ins-

besondere auf den Schiffen in transatlantischer Kahrt, zu gute gekommen, ebenso wie die Fortschritte im Schiffbau ber Ginrichtung ber Logisraume. Die Silfsmittel zur Rrantenpflege find beftändig vervolltommnet. Seit brei Jahren ift die Gesundheitspflege auf Rauffahrteischiffen in ben Lehrplan ber Navigationsschulen aufgenommen. Und wie für die Gesundheit so sind auch bie Einrichtungen fur bie Sicherheit fortwährend verbeffert. Um bie Ledgefahr beim Auflaufen ober bei Grundberührungen zu vermindern, erhalten bie Dampfer jett einen Doppelboben. Bur Erhöhung ber Stabilität und gum Ausgleich ungleichmäßig schwerer Labungen in ben einzelnen Räumen zerfällt ber Doppelboben in mehrere Ballafttanks, bie nach Bebarf gefüllt ober ausgepumpt werben konnen. Schlingerkiele auf beiben Seiten bes Schiffs haben ben 3med, bas Schlingern auf ein möglichft geringes Daß gurudguführen. Die Tatelage ber beiben Bfahlmaften wird gewöhnlich wie bie eines Schoners eingerichtet, um burch Aussetzen ber Segel bei Sturm bas heftige Rollen bes Schiffs zu verhindern und bei Verfagen ber Maschine nötigenfalls bas Schiff ohne Dampftraft fortbewegen zu konnen. Trifft ben Schiffsmann aber ein Unfall, fo haben er ober feine hinterbliebenen Unfpruch auf Entschäbigung burch bie Seeberufsgenoffenschaft.

Nur die Rechtslage des Schiffsmanns ift 30 Jahre lang unverändert geblieben. Das Geset, das sie verbessern soll, die neue Seemannsordnung, ift aber bereits erlassen und wird am 1. April 1903 in Kraft treten.

# Stettin und Nachbarhäfen¹.

Don

Dr. R. Meifter, Stettin.

<sup>1</sup> Die Rachbarhafen find nur gestreift, ba fie als Reedereiplate so gut wie teine Bedeutung mehr haben.
19\*

#### Stand der Reederei.

A. Wie schon Fitger in seiner einleitenden Abhandlung über "Die wirtschaftliche und technische Entwicklung der Seeschiffahrt" nachgewiesen hat, ist der ungünstige Gang von Reederei und Schiffahrt ber beutschen Oftseeküste im letten Viertel des verstoffenen Jahrhunderts hauptsächlich durch politische Momente, insbesondere durch den Übergang Deutschlands zur Schutzollpolitik, veranlaßt worden.

Verstärkt wurde die Wirkung bieser Momente durch die Fortschritte ber Technik und ihre Nutharmachung für die Schiffahrt durch den Schiffsund Schiffsmaschinenbau sowie die Teilnahme Deutschlands am Welthandel und Weltverkehr.

Mitte ber 70 er Jahre brach über die Oftseereeberei bas Berhängnis herein, mahrend die Nordseereeberei, namentlich biejenige Hamburgs und Bremens, von da an einen unvergleichlichen Aufschwung erlebte.

Rach ber beutschen Reichsstatiftit's betrug ber Bestand ber beutschen Rauffahrteischiffe:

#### 3m Oftseegebiet:

| Am                                   |                                      | Segelschif                                          | ie.                                            | 9                              | ampfschi                                       | ffe                                       | .Zufammen                            |                                                     |                                                |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| 1.<br>Jan.                           | Zahl<br>ber<br>Schiffe               | Raum=<br>gehalt in<br>Retto=<br>Reg.=<br>Tons       | Zahl ber<br>regels<br>mäßigen<br>Besahung      | Zahl<br>ber<br>Schiffe         | Raums<br>gehalt in<br>Rettos<br>Reg.s<br>Tons  | Bahl ber<br>regel-<br>mäßigen<br>Bejahung | Zahl<br>ber<br>Schiffe               | Raum=<br>gehalt in<br>Retto=<br>Reg.=<br>Tons       | Jahl ber<br>regels<br>mäßigen<br>Bejahung      |  |
| 1.                                   | 2.                                   | 3.                                                  | 4.                                             | 5.                             | 6.                                             | 7.                                        | 8.                                   | 9.                                                  | 10.                                            |  |
| 1871<br>1873<br>1875<br>1877<br>1879 | 2006<br>2007<br>1985<br>1964<br>1880 | 439 089<br>434 270<br>438 366<br>434 584<br>413 513 | 17 316<br>17 092<br>16 907<br>16 356<br>15 326 | 76<br>102<br>124<br>141<br>170 | 10 734<br>20 646<br>32 548<br>35 973<br>42 545 | 994<br>1412<br>1770<br>1749<br>1937       | 2082<br>2109<br>2109<br>2105<br>2050 | 449 823<br>454 916<br>470 914<br>470 507<br>456 058 | 18 310<br>18 504<br>18 677<br>18 105<br>17 263 |  |

<sup>1</sup> Fitger, Die wirtschaftliche und technische Entwidlung ber Seeschiffahrt, Leipzig 1902, S. 15 ff.

Banbbuch für bie beutiche Sanbelsmarine. Herausgegeben im Reichsamte bes Innern. Berlin.

| Mm.                                                                  |                                                                 | Segelschif                                                                                     | ie                                                                               | 3                                                           | ampffci                                                                                       | ffe                                       |                                                                     | Zufamme                                                                                         | n                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.<br>Jan.                                                           | Zahl<br>ber<br>Schiffe                                          | Raums<br>gehalt in<br>Rettos<br>Regs<br>Tons                                                   | Zahl ber<br>regel-<br>mäßigen<br>Bejaşung                                        | Zahl<br>ber<br>Schiffe                                      | Raums<br>gehalt in<br>Rettos<br>Reg.s<br>Tons                                                 | Zahl ber<br>regels<br>mäßigen<br>Befahung | Zahl<br>ber<br>Schiffe                                              | Ranms<br>gehalt in<br>Nettos<br>Reg.s<br>Tons                                                   | Zahl ber<br>regel:<br>mäßigen<br>Bejahnng      |
| 1.                                                                   | 2.                                                              | 3.                                                                                             | 4.                                                                               | 5.                                                          | 6.                                                                                            | 7.                                        | 8.                                                                  | 9.                                                                                              | 10.                                            |
| 1881<br>1883<br>1885<br>1887<br>1889<br>1891<br>1893<br>1895<br>1897 | 1710<br>1493<br>1369<br>1200<br>921<br>863<br>760<br>630<br>509 | 388 063<br>341 795<br>315 508<br>275 922<br>205 575<br>186 032<br>160 950<br>118 912<br>76 703 | 14 023<br>12 113<br>10 966<br>9 895<br>6 737<br>5 979<br>5 042<br>8 747<br>2 514 | 201<br>253<br>321<br>331<br>342<br>378<br>392<br>390<br>389 | 55 202<br>82 445<br>118 660<br>120 744<br>120 102<br>149 130<br>156 658<br>158 992<br>142 818 | 3043<br>4100<br>4055<br>4069<br>4719      | 1911<br>1746<br>1690<br>1531<br>1263<br>1241<br>1152<br>1020<br>898 | 443 265<br>424 240<br>484 168<br>896 666<br>825 677<br>835 162<br>317 608<br>277 904<br>219 521 | 15 156<br>15 066<br>13 450<br>10 806<br>10 698 |
| 1899<br>1901<br>1902                                                 | 431<br>391<br>376                                               | 48 861<br>31 454<br>25 057                                                                     | 1 717<br>1 266                                                                   | 427<br>452<br>451                                           | 170 857.<br>192 315<br>200 639                                                                | 5502<br>5874<br>5917                      | 858<br>843<br>827                                                   | 219 718<br>219 769<br>225 696                                                                   | 7 219<br>7 140<br>7 028                        |

#### 3m Rorbfeegebiet:

| Jan.                                                                                                 |                                                                                                      | Segelschi                                                                                                                        | ffe                                       |                                                                                        | Dampffcif                                                                                                                                  | je                                                                                                                     |                                                                                      | Zusammer                                                                                                                             | 1                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Am 1. 3.                                                                                             | Zahl<br>ber<br>Schiffe                                                                               | Raums<br>gehalt in<br>Rettos<br>Reg.s<br>Tons                                                                                    | Zahl ber<br>regels<br>mäßigen<br>Bejahung | Zahl<br>ber<br>Schiffe                                                                 | Raum-<br>gehalt in<br>Netto-<br>RegTons                                                                                                    | Zahl ber<br>regel=<br>mäßigen<br>Besahung                                                                              | Zahl<br>ber<br>Schiffe                                                               | Raum:<br>gehalt in<br>Retto:<br>Reg.: Zons                                                                                           | Bahl bet<br>regel-<br>mäßigen<br>Befahung                                                                            |
| 1.                                                                                                   | 2.                                                                                                   | 3.                                                                                                                               | 4.                                        | 5.                                                                                     | 6.                                                                                                                                         | 7.                                                                                                                     | 8.                                                                                   | 9.                                                                                                                                   | 10.                                                                                                                  |
| 1871<br>1873<br>1875<br>1877<br>1879<br>1881<br>1883<br>1885<br>1887<br>1889<br>1891<br>1893<br>1895 | 2366<br>2304<br>2318<br>2527<br>2573<br>2536<br>2362<br>2238<br>2127<br>1964<br>1894<br>1982<br>1992 | 461 272<br>435 367<br>440 019<br>488 170<br>535 954<br>577 704<br>573 651<br>564 837<br>554 867<br>528 729<br>564 232<br>541 944 | 16 526<br>16 178<br>16 899                | 71<br>114<br>175<br>177<br>181<br>213<br>262<br>329<br>363<br>408<br>518<br>594<br>653 | 71 260<br>108 875<br>157 450<br>144 973<br>137 117<br>160 556<br>228 759<br>295 283<br>333 170<br>382 477<br>574 522<br>629 739<br>734 054 | 3 742<br>5 209<br>7 569<br>6 840<br>5 679<br>6 309<br>7 894<br>9 797<br>11 400<br>12 615<br>17 598<br>19 169<br>20 304 | 2437<br>2418<br>2493<br>2704<br>2754<br>2749<br>2624<br>2567<br>2490<br>2372<br>2412 | 532 532<br>544 242<br>597 469<br>633 143<br>673 071<br>738 260<br>802 410<br>860 120<br>888 037<br>908 217<br>1 098 251<br>1 193 971 | 21 165<br>21 785<br>23 747<br>23 789<br>22 715<br>23 289<br>23 875<br>24 845<br>25 571<br>25 452<br>29 751<br>31 649 |
| 1897<br>1899<br>1901<br>1902                                                                         | 2055<br>2058<br>2101<br>2120                                                                         | 524 942<br>522 268<br>562 269<br>561 917                                                                                         |                                           | 738<br>796<br>938<br>1012                                                              | 749 058<br>867 534<br>1 155 560<br>1 305 394                                                                                               | 20 304<br>21 324<br>23 609<br>30 987<br>34 494                                                                         | 2645<br>2798<br>2854<br>3039<br>3132                                                 | 1 275 998<br>1 274 000<br>1 419 802<br>1 717 829<br>1 867 311                                                                        |                                                                                                                      |

Aus biesen Tabellen ift zu ersehen, baß sich noch im Jahre 1873 die beiben Segelflotten bem Raumgehalte nach fast glichen: die Ostseeslotte mit 2007 Schiffen von 434 270 NRT. und 17092 Mann Besatzung, die Rordsetsstete mit 2304 Schiffen von 435 367 NRT. und 16526 Mann Besatzung.

Die Segelstotte ber Oftsee zeigt 1875 eine kleine Bermehrung, geht aber seit 1877 beständig zurück und hat 1902 nur noch 376 Schiffe mit 25 057 NRT. Die Segelstotte der Nordsee dagegen zählt 1892 2120 Schiffe mit 561 917 NRT., ift also an Raumgehalt um rund 125 000 NRT. größer als im Jahre 1873. Diese Zunahme ist durch die großen, eisernen Segelschiffe Hamburger und Bremer Reedereien zu erklären, die nur in transatlantischer Fahrt verwendet werden und immer noch lohnende Beschäftigung gewähren; sie wiegen den Berlust an kleinen und mittleren Segelschiffen, den auch die Nordseeslotte erlitten hat, also mehr als auf.

Die Zahl ber Schiffe ber Norbsee ist 1902 fast vier Mal so groß wie die der Oftsee und die Tonnage der Nordseeslotte übertrifft die der Oftseeslotte um mehr als das 8 fache.

Die geschilderten Verhältnisse, an denen die Oftseereederei unschuldig war, machten ihren unheilvollen Einfluß auf das gesamte deutsche Oftseeküstengediet geltend; in Stettin aber waren seit dem Anfang der 90 er Jahre noch eine Reihe von Ursachen lokaler Art am Werke, um dessen Verlehrselage überdies beträchtlich zu verschlechtern.

Es ist bekannt, daß in dem letzten Jahrzehnt verschiedene Kanäle durch Preußen resp. mit materieller Hilfe Preußens gebaut worden find, und diese haben zur Folge gehabt, den Berkehr, der bisher Stettin vermöge seiner Lage zu seinem Hinterlande zugefallen war und auch zufallen mußte, von unserem Platze abzulenken.

Ein Ausgleich für Stettin, obwohl bessen Rotwendigkeit in der Begründung der wasserwirtschaftlichen Borlage mit aller Deutlichkeit anerkannt wurde, ist durch die Schwächlichkeit der preußischen Staatsregierung den Kanalgegnern gegenüber bisher nicht zu erlangen gewesen und wird, wie die innerpolitische Lage in Preußen nun einmal ist, in absehbarer Zeit wahrscheinlich auch nicht zu erlangen sein.

Bertehrsminbernd mar refp. ift für Stettin:

- 1. Der Ober=Spree-Ranal, burch ben ihm ber größte Teil bes Berkehrs mit Schlefien zu Gunften hamburgs genommen ift;
- 2. der Nord-Oftfee-Ranal, durch ben Hamburg in verstärktem Maße in bie Oftfee eingebrungen ift;
- 3. der Elbe-Trave-Ranal, durch ben ihm der Berkehr ber beutschen und russischen Oftseehäfen mit Mittelbeutschland verloren geht.

<sup>1</sup> Bericht über Stettins hanbel, Industrie und Schiffahrt im Jahre 1900 refp. 1901. Rebst einer Überficht über ihre Wirksamkeit. Erstattet von den Borftebern ber Raufmannschaft zu Stettin, S. 1 resp. S. 3 ff.

Dazu kommt noch, daß in Stettin erdrückend hohe Seeschiffahrtsabgaben im Bergleich zu Hamburg und Lübeck erhoben werben, wovon die Wirkung ist, daß sich der Berkehr von Stettin immer mehr ab- und den genannten Hansestädten zuwendet, die ihn mit Freuden aufnehmen und begreiflicherweise durch alle nur benkbaren Erleichterungen, auf die hier nicht einzugehen ist, auch zu erhalten suchen.

Daß unter folchen Umständen Stettin nicht gedeihen kann, liegt klar auf der Hand. Und so hat denn auch in der Tat sein Seeverkehr von der in der Mitte der 90 er Jahre einsetzenden wirtschaftlichen Hochstut kaum einen Ruten gezogen, vielmehr stagniert er seit jener Zeit und kleine vorübergehende Hebungen sind immer nur zufälligen Beranlassungen zuzuschreiben gewesen.

Nicht burch eine abermalige Belebung unseres beutschen Birschafts-lebens wird Stettin neue Kraft zugeführt werben, wie man wohl fälschlich erwartet, sondern allein badurch, daß man ihm das gibt, was es braucht, um gegen seine Hauptkonkurrenten, Hamburg und Lübeck, bestehen zu können: zeitgemäße Wasserverbindung mit einem, vielleicht dem wichtigsten Teile seines natürlichen Hinterlandes durch entsprechenden Ausbau des alten Finowkanals, Berfolgung einer es fördernden Eisenbahntarispolitik und Herabsehung seiner bis zu unerträglicher Höhe gesteigerten Schiffahrts-abgaben.

Dann erft ist zu hoffen, daß eine Zunahme bes Stettiner Seeverkehrs und bamit auch ein Fortschritt ber Stettiner Reeberei einstreten mirb.

Die Entwidlung ber letteren veranschaulicht folgende Statiftit:

| Am                                                                   | Segelschiffe Segelschiffe                               |                                                                                        |                                                                  |                                              | Dampffci                                                                            | ffe                                                         | Zusammen                                             |                                                                                        |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.<br>Jan.                                                           | Zahl<br>ber<br>Schiffe                                  | Raums<br>gehalt in<br>Rettos<br>Reg.=Tons                                              | Zahl ber<br>regels<br>mäßigen<br>Besahung                        | Zahl<br>ber<br>Schiffe                       | Raum:<br>gehalt in<br>Retto:<br>Reg.=Tons                                           | Bahl ber<br>regel=<br>mäßigen<br>Besahung                   | Zahl<br>ber<br>Schiffe                               | Raum=<br>gehalt in<br>Retto=<br>Reg.=Tons                                              | Zahl ber<br>regels<br>mäßigen<br>Bejahung                            |
| 1.                                                                   | 2.                                                      | 3.                                                                                     | 4.                                                               | 5.                                           | 6.                                                                                  | 7.                                                          | 8.                                                   | 9.                                                                                     | 10.                                                                  |
| 1878<br>1875<br>1877<br>1879<br>1881<br>1883<br>1885<br>1887<br>1889 | 195<br>198<br>179<br>151<br>119<br>97<br>87<br>82<br>59 | 45 509<br>43 979<br>40 138<br>36 515<br>30 819<br>25 027<br>22 266<br>19 714<br>13 208 | 1849<br>1725<br>1556<br>1344<br>1058<br>838<br>729<br>642<br>422 | 33<br>38<br>43<br>40<br>48<br>53<br>68<br>73 | 8 108<br>12 294<br>8 522<br>9 167<br>14 248<br>18 653<br>25 630<br>24 232<br>25 201 | 605<br>734<br>551<br>511<br>653<br>764<br>940<br>899<br>918 | 228<br>236<br>222<br>191<br>167<br>150<br>155<br>155 | 53 617<br>56 273<br>48 660<br>45 682<br>45 067<br>43 680<br>47 896<br>43 946<br>38 409 | 2454<br>2459<br>2107<br>1855<br>1706<br>1597<br>1669<br>1541<br>1840 |

| Am                                                   |                                  | Segelschiffe                                               |                                             |                                  | Dampfschi                                                          | ffe                                                  | Zusammen                                      |                                                                    |                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| l.<br>Jan.                                           | Zahl<br>ber<br>Schiffe           | Raums<br>gehalt in<br>Rettos<br>Reg.=Tons                  | Zahl ber<br>regel=<br>mäßigen<br>Befahung   | Zahl<br>ber<br>Schiffe           | Raums<br>gehalt in<br>Rettos<br>Reg.=Tons                          | Bahl ber<br>regels<br>mäßigen<br>Besahung            | Zahl<br>ber<br>Schiffe                        | Raum=<br>gshalt in<br>Retto=<br>Reg.=Ton\$                         | Bahl ber<br>regel=<br>mäßigen<br>Befahung            |
| 1.                                                   | 2.                               | 3.                                                         | 4.                                          | 5.                               | 6.                                                                 | 7.                                                   | 8.                                            | 9.                                                                 | 10.                                                  |
| 1891<br>1893<br>1895<br>1897<br>1899<br>1901<br>1902 | 64<br>59<br>52<br>47<br>36<br>33 | 12 259<br>8 696<br>6 941<br>4 289<br>1 741<br>676<br>1 210 | 427<br>320<br>242<br>176<br>103<br>82<br>90 | 83<br>85<br>90<br>86<br>87<br>97 | 30 813<br>31 263<br>34 647<br>29 085<br>30 869<br>39 288<br>38 686 | 1041<br>1077<br>1148<br>1145<br>1162<br>1334<br>1306 | 147<br>144<br>142<br>133<br>123<br>130<br>129 | 43 072<br>39 959<br>41 588<br>33 374<br>32 610<br>39 964<br>39 896 | 1468<br>1397<br>1390<br>1321<br>1265<br>1416<br>1396 |

Daraus ergibt sich, baß die Seegelschiffsreederei im Jahre 1873 mit 195 Schiffen von 45 509 NRT. und 1849 Mann Besatung ihren höchsten Stand erreicht hatte; jett hat Stettin Segelschiffsreederei überhaupt nicht mehr; die 85, ansangs 1902 noch registrierten Segelschiffe mit durchschnittlich 40 NRT. Raumgehalt und 3 Mann Besatung sind Neine Küstensahrer, bei denen in der Regel der Schiffer zugleich Eigentümer des Fahrzeugs ist; sie tommen hier nicht in Betracht. Das letzte größere Segelschiff, welches die Stettiner Reederei aufzuweisen hatte, war die Barte "Fritz v. d. Lanken" mit 286 NRT., die 1900 nach Hamburg verlauft wurde.

Die nennenswerteste Segelschiffsreederei in Bommern hat noch der neuvorpommersche Harth; unter den dort beheimateten 47 Seglern sind
noch 4 größere, die sich meistens auf transatlantischer Fahrt besinden,
nämlich: 1 eiserne Barke von 1057 und 1 solche von 605 NRT., 1 hölzerner
Dreimastschoner von 232 und 1 hölzerne Brigg von 204 NRT.; die übrigen Schiffe sind für kleine und Rüstensahrt in Größen von 20—83 NRT.

Außerbem ift in Stralfund noch ein größerer Segler von 460 NRT., ber Reeberei C. A. Beug gehörig, zu verzeichnen?.

Diese größeren Segelschiffe find ältere Fahrzeuge; neue über 100 NRT. sollen in ben letzten 10 Jahren auf pommerschen Werften überhaupt nicht mehr gebaut sein, wohl aber kleinere, etwa zwischen 40 und 80 NRT.; aber burch Berkauf ber älteren Schiffe bieser Größe nach bem Auslande, hauptsächlich nach Schweben, ist die Anzahl berfelben trot ber hinzu-

<sup>1</sup> Rach ben Angaben der Reeberei von J. J. Wallis & Sohn in Barth.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Handelsmarine der Provinzen Pommern, Ofts und Westpreußen im Ansfange des Jahres 1902. Zusammengestellt von den Experten der Stettiner Seesversicherungsgesellschaften Th. Markwart & A. L. Köpte. XLVI. Jahrg. Stettin 1902, S. 45.

gekommenen Neubauten in dem verflossenen Jahrzehnt stark vermindert worden. Diese Berminderung wird vermutlich auch noch anhalten.

An Stelle ber von 1873 ab im Niebergange befindlichen und heute aus Stettin verschwundenen Segelschiffsreederei trat die Dampfschiffsreederei; diese nahm hier im Jahre 1856 mit 1 Dampfer von 104 NRT. ihren Anfang und belief sich zu Beginn dieses Jahres (1902) auf 94 Dampfer mit 38 686 NRT.

In der Dampfertonnage ist Stettin in den letzten Jahren von Flensburg wesentlich überslügelt worden; noch 1895 hatte die Stettiner Kauffahrteislotte eine Kleinigkeit an Raumgehalt mehr als die Flensburger (34 647 NRT. gegen 34 461), 1902 aber übertraf diese jene beinahe um 21 000 NRT. (59 605 gegen 38 686). Das kommt in der Hauptsache daher, daß sich in neuerer Zeit die Flensburger Reederei in verstärktem Maße an der hinesischen Küstensahrt beteiligt hat.

In bem eigentlichen Berkehregebiet ber Oftfeehanbeleflotte burfte unter ber beutichen Oftfeereeberei bie Stettiner aber immer noch pravalieren.

Die übrigen häfen Bommerns sind, wie untenstehende Übersicht zeigt, zu ziemlicher Bebeutungslosigkeit herabgesunken; Ersat an Dampfermaterial für das abgehende Segelschiffsmaterial hat sich mit Ausnahme von Swinsmünde und Stolpmünde in bemerkenswertem Umfange nirgends gefunden. 1874 war die Segelschiffsreederei des Städtchens Barth dem Fassungsvermögen nach noch größer, als heute die Dampsschiffsreederei Stettins ist (41114 NRT. gegen 38686), und der Schiffsbestand Stralsunds gab dem Stettins im Tonnengehalt nur wenige Tausende nach (50676 NRT. gegen 56385).

|              |                              | Bestand                 |                                     |                            |                         | davon<br>Segelschiffe   Dampfichiffe |                            |                  |                          |                      |
|--------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
|              | am<br>1. Januar              | an<br>Shiffen           | mit<br>N. RT                        | Be-<br>jagung              |                         |                                      | 1 60                       |                  | N. RT                    | - 31                 |
| 1.           | 2.                           | 3.                      | 4.                                  | 5.                         | 6.                      | 7.                                   | 8.                         | 9.               | 10.                      | 11.                  |
| Barth        | 1874<br>1884<br>1894<br>1902 | 217<br>200<br>106<br>52 | 41 124<br>38 226<br>21 028<br>3 834 | 1619<br>1421<br>654<br>193 | 217<br>199<br>103<br>47 | 41 124<br>38 197<br>20 804<br>3 651  | 1619<br>1416<br>639<br>165 | -<br>1<br>3<br>5 | 29<br>224<br>183         | 5<br>15<br>28        |
| Stralfund    | 1874<br>1884<br>1894<br>1902 | 270<br>219<br>114<br>72 | 50 676<br>33 834<br>10 986<br>3 058 | 2016<br>1370<br>506<br>207 | 269<br>217<br>110<br>69 | 50 419<br>33 496<br>10 511<br>2 890  | 2002<br>1351<br>479<br>190 | 1<br>2<br>4<br>3 | 257<br>338<br>475<br>168 | 14<br>19<br>27<br>17 |
| Greifswalb . | 1874<br>1884<br>1894<br>1902 | 51<br>40<br>12<br>9     | 12 583<br>9 017<br>1 830<br>535     | 487<br>356<br>76<br>73     | 51<br>38<br>9<br>4      | 12 533<br>8 845<br>1 556<br>148      | 487<br>338<br>55<br>10     | -<br>2<br>3<br>5 | 172<br>274<br>387        | 18<br>18<br>21<br>63 |

<sup>1</sup> Rach Handbuch für die deutsche Handelsmarine.

|              | 1                            | 90.0                     | 6                                    |                              |                       |                                    | dav                      | on                   |                                      |                            |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |                              | Beft                     | ano                                  |                              |                       | Segeljoji                          | ffe                      | Dampfichiffe         |                                      |                            |
|              | am<br>1. Januar              | an<br>Shiffen            | mit<br>N. BT.                        | Be=<br>fapung                | Zahl                  | N. RT.                             | Be=<br>fagung            | 8abi                 | N. BT.                               | Be-<br>jayung              |
| 1.           | 2.                           | 3.                       | 4.                                   | 5.                           | 6.                    | 7.                                 | 8.                       | 9.                   | 10.                                  | 11.                        |
| Bolgaft      | 1874<br>1884<br>1894<br>1902 | 62<br>34<br>18<br>17     | 12 328<br>6 024<br>1 756<br>518      | 514<br>266<br>75<br>42       | 60<br>31<br>17<br>16  | 11 964<br>5 570<br>1 701<br>478    | 490<br>238<br>71<br>37   | 2<br>3<br>1<br>1     | 364<br>454<br>55<br>40               | 24<br>28<br>4<br>5         |
| Swinemunbe.  | 1874<br>1884<br>1894<br>1902 | 97<br>32<br>15<br>12     | 7 006<br>4 461<br>1 885<br>5 488     | 282<br>200<br>99<br>130      | 35<br>27<br>11<br>4   | 6 910<br>4 236<br>1 505<br>188     | 268<br>170<br>64<br>11   | 2<br>5<br>4<br>8     | 96<br>225<br>380<br>5 300            | 14<br>30<br>35<br>119      |
| Stettin      | 1874<br>1884<br>1894<br>1902 | 235<br>148<br>147<br>129 | 56 335<br>43 244<br>41 885<br>39 896 | 2537<br>1555<br>1432<br>1396 | 199<br>90<br>58<br>35 | 45 081<br>23 108<br>7 976<br>1 210 | 1840<br>762<br>287<br>90 | 36<br>58<br>89<br>94 | 11 254<br>20 136<br>33 909<br>38 686 | 694<br>798<br>1145<br>1306 |
| Rammin       | 1874<br>1884<br>1894<br>1902 | 2<br>1<br>4              | 56<br>32<br>340                      | 5<br>2<br>27                 | _<br>2<br>1<br>1      | 56<br>32<br>41                     | 5<br>2<br>3              | _<br>_<br>_<br>3     | _<br>_<br>_<br>                      | _<br>_<br>_<br>24          |
| Rolberg      | 1874<br>1884<br>1894<br>1902 | 35<br>25<br>5<br>1       | 4 899<br>4 286<br>853<br>110         | 230<br>195<br>40<br>9        | 35<br>22<br>4<br>—    | 4 899<br>3 701<br>698              | 230<br>163<br>30         | -<br>3<br>1<br>1     | 585<br>155<br>110                    | 32<br>10<br>9              |
| Rügenwalbe . | 1874<br>1884<br>1894<br>1902 | 39<br>39<br>6<br>1       | 9 208<br>10 265<br>1 580<br>89       | 333<br>370<br>56<br>9        | 39<br>35<br>6<br>—    | 9 208<br>9 087<br>1 580            | 333<br>320<br>56         | -<br>4<br>-<br>1     | 1178                                 | 50<br>-<br>9               |
| Stolpmünde . | 1874<br>1884<br>1894<br>1902 | 26<br>8<br>8<br>6        | 2 409<br>927<br>2 157<br>1 810       | 134<br>46<br>78<br>72        | 26<br>7<br>3<br>—     | 2 409<br>716<br>392                | 134<br>36<br>17          | -<br>1<br>5<br>6     | 211<br>1 765<br>1 810                | 10<br>61<br>72             |

In Stettin gab es Anfang 1902 20 Reebereien 1; über bie Zahl und Größe ber Schiffe ber einzelnen Reebereien unterrichtet bie nachfolgende Tabelle 2:

<sup>1</sup> Unter diesen 20 befinden sich einige — Gesellschaft für Brauerei, Spiritusund Presthefesabrikation vorm. G. Sinner, Pommerscher Industriederein auf Aktien, Gebrüder Jacob —, die als Reedereien im eigenklichen Sinne nicht anzusehen sind, da sie ihre Schiffe nur zu ihrem eigenen Gebrauche, zum Transport ihrer Rohstoffe und Fabrikate resp. ihrer Handelsware verwenden. Gareis, Das deutsche Handelsrecht. 4. Aust. Berlin 1892, S. 788.

Die übrigen find entweber mit ihrer Firma in bas hanbelsregister eingetragen ober machen aus ber Guter- und Personenbeforberung ein Gewerbe, find also Reeber-Kansleute. Cosack, Lehrbuch bes beutschen handelsrechts. 5. Aufl. Stuttgart 1900, S. 163.

<sup>2</sup> Rad "Die Sanbelsmarine ber Provingen Bommern 2c.", G. 42 ff,

| Laufende<br>Nr. | Reeberei                  | Brutto:<br>Regifter:<br>Tous | Retto:<br>Regifter:<br>Zons |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1.              | 2.                        | 3.                           | 4.                          |
|                 | I. Reue Dampferkompagnie. |                              |                             |
| 1               | Dampfer Archimedes        | 313                          | 174                         |
| 2               | : Arcona                  | 496                          | 297                         |
| 3               | Berlin                    | 985                          | 592                         |
| 4               | # Breslau                 | 1 187                        | 724                         |
| 5               | : <b>R</b> ðln            | 1 143                        | 694                         |
| 6               | Direttor Reppenhagen      | 1 683                        | 1 036                       |
| 7               | : Elja                    | 816                          | 505                         |
| 8               | : Gertrub                 | 816                          | 504                         |
| 9               | - Ronigsberg              | 959                          | 593                         |
| 10              | Beipzig                   | 1 139                        | 694                         |
| 11              | = Libau                   | 803                          | 474                         |
| 12              | s Sondon                  | 1 227                        | 746                         |
| 13              | - Mostau                  | 653                          | 402                         |
| 14              | Dberburgermeifter haten   | 1 216                        | 748                         |
| 15              | Drpheus                   | 307                          | 162                         |
| 16              | = Preuße                  | 290                          | 157                         |
| 17<br>18        | * Reval                   | 695                          | 425<br>625                  |
| 19              | # Mhein                   | 1 023                        | 2 020                       |
| 20              | s St. Betersburg          | 3 157                        | 2 020<br>478                |
| 20<br>21        | s Stockholm               | 800                          | 692                         |
| -21             | : Wolga                   | 1 099                        |                             |
|                 | 21 Dampfer                | 20 807                       | 12742                       |
|                 | II. W. Runstmann.         |                              |                             |
| 1               | Dampfer Bavaria           | 1 785                        | 1 133                       |
| 2               | s Germania 1              | 2 067                        | 1 320                       |
| 3               | - Hammonia 1              | 1866                         | 1 179                       |
| 4               | s Hispania 1              | 2 211                        | 1 378                       |
| , <u>5</u>      | - Holiatia 1              | 1 817                        | 1 156                       |
| 6               | - Industria               | 2 217                        | 1 410                       |
| 7               | = Lund*                   | 153                          | 68                          |
| 8               | = Norbstern               | 149                          | 73                          |
|                 | 8 Dampfer                 | 12 265                       | 7717                        |
|                 | III. Rub. Chrift. Gribel. |                              |                             |
| 1               | Dampfer Alexandra         | 496                          | 288                         |
| 2               | = Amalia                  | 195                          | 106                         |
| 3               | : Arnold                  | 1 213                        | 735                         |
| 4               | e Christian               | 932                          | 573                         |
| 5               | = Eduard                  | 842                          | 507                         |
| 5<br>6<br>7     | : Arekmann                | 433                          | 248                         |
|                 | - Rurt                    | 413                          | 244                         |
| 8               | : Lina                    | 585                          | 348                         |
| 9               | = Olga                    | 699                          | 427                         |
| •               | Transport                 | 5 808                        | 3 476                       |
|                 | Lausputt                  | n one I                      | 0 110                       |

<sup>1</sup> In Swinemunde beheimatet.
2 Außer Betrieb gestellt; bient jest als Lagerichiff.

| Saufende<br>Nr.                                    | Reederei.                                                                                                                                                                                       | Brutto-<br>Regifter-<br>Tons                                                      | Retto-<br>Regifter-<br>Tons                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                 | 2.                                                                                                                                                                                              | 3.                                                                                | 4.                                                                          |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18 | Transport  Dampfer Renata  Rudolf  Sebina  Siegfrieb  Theober  Ulrfula  Biadra  Mipper                                                                                                          | 5 808<br>726<br>266<br>1 089<br>563<br>267<br>919<br>913<br>917<br>514            | 3 476<br>435<br>157<br>607<br>829<br>147<br>578<br>561<br>578<br>294        |
| ŀ                                                  | 18 Dampfer                                                                                                                                                                                      | 11 982                                                                            | 7 157                                                                       |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10    | IV. Albert Stenzel & Rolfe.  Dampfer Astania  Clara  Mathilbe¹  Bomexania¹  Rhenania  Saxonia  Stadt Stolp¹  Thuringia  Weftphalia¹  10 Dampfer  V. Robert Köppen  Mibert Köppen  Robert Köppen | 428<br>295<br>1 113<br>392<br>958<br>1 420<br>9 8<br>288<br>1 410<br>573<br>7 850 | 242<br>163<br>689<br>226<br>598<br>910<br>605<br>147<br>882<br>398<br>4 855 |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5                              | VI. F. Jvers.  Dampfer Britannia                                                                                                                                                                | 915<br>855<br>872<br>370<br>892                                                   | 558<br>504<br>502<br>220<br>531                                             |
| 1<br>2<br>3                                        | VII. Emil R. Replaff.  Dampfer Dora Replaff                                                                                                                                                     | 953<br>1 362<br>690<br>3 005                                                      | 2 315<br>582<br>848<br>440<br>1 870                                         |

<sup>1</sup> In Stolpmunde beheimatet.

| Laufenbe<br>Nr.  | Reeberei.                                                                                                | Brutto-<br>Regifter-<br>Tons      | Retto-<br>Register-<br>Tons |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1.               | 2.                                                                                                       | 3.                                | 4.                          |
| 1<br>2<br>3      | VIII. Stett. Dampfichiffsges. J. F. Braeunlich, G. m. b. H. Dampfer Freya Germania Jmperator  8 Dampfer  | 858<br>1 591<br>1 079<br>3 528    | 337<br>742<br>450<br>1 529  |
| 1<br>2<br>3<br>4 | IX. E. Haubuß.  Dampfer Curonia                                                                          | 521<br>512<br>412<br>264<br>1 709 | 307<br>287<br>239<br>152    |
| 1<br>2           | X. Oftsee-Dampfschiffahrts-Gesellschaft.<br>Dampfer Hellmuth                                             | 774<br>815<br>1 589               | 478<br>496<br>974           |
| 1                | XI. A. Brebt, Cotha.<br>Dampfer Deutscher Kaifer                                                         | 1 817                             | 890                         |
| 1<br>2<br>3      | Dampfer Doris                                                                                            | 535<br>513<br>304<br>1 352        | 324<br>299<br>177<br>800    |
| 1                | XIII. Rims & Henning.<br>Dampfer Hilba                                                                   | 994                               | 607                         |
| 1                | XIV. 2B. Sprenger.<br>Dampfer Luife                                                                      | 679                               | 406                         |
| 1                | XV. Gesellsch. für Brauerei, Spiritus- u.<br>Breghesen-Fabrikation vorm. G. Sinner.<br>Dampser Karlsruhe | 637                               | 371                         |
| 1<br>2<br>3      | XVI. W. Lübte & Co.  Dampfer Stadt Stralfund                                                             | 217<br>166<br>299<br>682          | 120<br>92<br>125<br>337     |

| Laufende<br>Nr. | Reeberei                                            | Brutto-<br>Register-<br>Tons | Retto-<br>Register-<br>Tons |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1.              | 2.                                                  | 3.                           | 4.                          |
|                 | XVII. Bommericher Industrie-Berein<br>auf Attien.   |                              |                             |
| 1               | Dampfer Senior 1                                    | 303                          | 187                         |
| 1               | XVIII. Th. Weber & Sohn.<br>Campfer Merkurius       | 228                          | 119                         |
| 1               | XIX. Gebrüder Jacob.<br>Dampfer Heinrich            | 78                           | 44                          |
| 1               | XX. Ferb. Bland.<br>Dampfer Bornholm früher Sequens | 121                          | 43                          |

#### Bujammenftellung.

| Lfbe.<br>Nr.                                                      | Reederei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zahl ber<br>Dampfer                                                    | Brutto-<br>Register-<br>Tons                                                                                                                                       | Retto-<br>Register-<br>Tons                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                                                                | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.                                                                     | 4.                                                                                                                                                                 | 5.                                                                                                                                               |
| II III IIV VIII VIII VIII XIX XIII XVIII XVIII XVIII XVIII XIX XX | Reue Dampferkompagnie B. Aunstmann Rub. Christ. Gribel Albert Stenzel & Rolle Robert Köppen F. Ivers Emil R. Rehlaff Stett. Dampfschiffsgef. I. F. Braeunlich, G. m. b. h. E. Haubuß Office-Dampfschiffahrts-Sefellschaft A. Brebt, Gotha Richard Lansert Rimz & Henning B. Sprenger Sefellschaft für Brauerei, Spiritus- u. Preßbefen-Fabrikation vorm. G. Sinner B. Küble & Co. Pommerscher Industrie-Verein auf Aftien. Th. Weber & Sohn Gebrüder Jacob. Ferd. Bland | 21<br>8<br>10<br>8<br>10<br>8<br>10<br>8<br>11<br>11<br>11<br>11<br>11 | 20 807<br>12 265<br>11 982<br>7 850<br>3 921<br>8 904<br>8 005<br>3 528<br>1 709<br>1 589<br>1 317<br>1 352<br>994<br>679<br>687<br>682<br>303<br>228<br>78<br>121 | 12 742<br>7 717<br>7 157<br>4 855<br>2 439<br>2 315<br>1 870<br>1 529<br>985<br>974<br>830<br>800<br>607<br>406<br>871<br>837<br>119<br>44<br>48 |
|                                                                   | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91                                                                     | 76 946                                                                                                                                                             | 46 327 2                                                                                                                                         |

<sup>1</sup> Das Schiff macht größtenteils Binnenfahrten; in 1902 ift teine Mannschaft angemuftert.

<sup>2</sup> Diefe Angabe über bie Connage weicht von ber auf S. 299 gemachten nicht un-

Die Größe ber in ben Oftseehäsen beheimateten Schiffe kann sich natürlich nicht entsernt mit berjenigen ber Hamburger und Bremer Ozeanriesen messen, von benen nicht wenige auf ber Werft bes "Bulkan" an den Usern ber Ober entstanden sind. Das größte Stettiner Schiff ist der der Neuen Dampferkompagnie gehörige, im Jahre 1900 auf der Reptumwerft in Rostock erbaute Dampser "St. Petersburg" mit 3157 RT. dr. und 2020 RT. n. Die Durchschnittsgröße der Stettiner Schiffe hat, da sich auch hier, wenn schon in erheblicher Beschräntung im Vergleich zu Hamburg und Vermen, das Bedürfnis nach Vergrößerung geltend machte, selbstverständlich im Lause der Zeit auch zugenommen: im Jahre 1873 betrug sie 246, 1883 352, 1893 368, 1902 412 NRT. Die Durchschnittsgröße der Stettiner Schiffe bleibt hinter der der Ostseeslotte etwas zurück. Diese bezissert sich im Jahre 1902 auf 445, die der Flensburger aber auf 775 und die der Nordseessotte sogar auf 1290 NRT.

Bon ben Reedereien werben betrieben in Form von:

Attiengefellichaften.

Die Neue Dampferkompagnie. Aktienkapital: 2 500 000 Mk. Die Oftsee-Dampfschiffahrtsgesellschaft. Aktienkapital: 450 000 Mk. "Kurland" Dampfschiffahrtsaktiengesellschaft. Aktienkapital: 409 500 Mk.

Rommanbitgefellschaften auf Aftien.

Die Stettin - Stolper Dampfichiffahrtsgeschellschaft. Aftienkapital: 1 500 000 Mf.

"Renata", Dampffchiffahrtsgesellschaft in Stettin Th. Gribel. Aftien- kapital: 1 000 000 Mk.

Die Aktien biefer Gesellschaften werben an ber Stettiner Borfe, bie der Neuen Dampferlompagnie auch an ber Berliner Borfe gehandelt.

Über die Rentabilität biefer Gefellschaften gibt die nachfolgende Tabelle Austunft:

beträchtlich ab und zwar aus dem Grunde, weil in vorstehender Zusammenstellung die in Swinemünde resp. Stolpmünde beheimateten Schiffe von W. Aunstmann resp. Albert Stenzel & Rolfe für Stettin mitgezählt find; die Handelsniederlassungen genannter Reedereigesellschaften befinden sich hier.

Richt mit aufgeführt find bagegen die ber Kaufmannschaft (in Semeinschaft mit ber Stadt) gehörigen Eisbrecher — Berlin mit 189, Stettin und Swinemund mit je 71, zusammen 331 N.R.T. —, beren Aufgabe es ift, bas Fahrwasser nach See zu bei Eis offen zu halten.

Aufgenommen find auch nicht die Seeleichter, die neuerdings in die hiefige Reederei Eingang gefunden haben; beide besitzt die Reederei W. Kunstmann: Rord-cap mit 299 und Rordpol' mit 300, aufammen 599 N.R.T.

Divibende in Brogenten.

| Jahr                            | Reue<br>Dampfer-<br>fompagnie | Renata<br>D. Ges.     | Office-<br>D. Gef.    | Rurl.<br>D. Aft. Gef. | StStolp.<br>D. Gej.   |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1892                            | 0                             | 8                     | 3                     | 0                     | 0                     |
| 1893                            | 0                             | 31/2                  | 1/2                   | ) 0                   | 2                     |
| 1894                            | 0                             | 3                     | 1/2<br>5              | 0                     | 2<br>5                |
| 1895                            | 0                             | 2<br>3<br>5<br>8<br>9 |                       | 2                     | 4                     |
| 1896                            | 2                             | 3                     | 8                     | 41/2                  | 6                     |
| 1897                            | 5                             | 5                     | 5                     | 41/2                  | 6                     |
| 1898                            | 7                             | 8                     | 4<br>8<br>5<br>8<br>8 | 5                     | 6<br>8<br>5<br>8<br>0 |
| 1899                            | 5<br>8                        | 9                     |                       | 31/2                  | 5                     |
| 1900                            | 8                             | 11                    | 10                    | 9                     | 8                     |
| 1901                            | 0                             | 2                     | 2                     | 0                     | _ 0                   |
| Im10jahrig. )<br>Durchichnitt } | 2,7                           | 4,95                  | 5,35                  | 2,8                   | 4,4                   |

Außer ben oben betrachteten find noch 6 Reebereigesellschaften (Aktiensgefellschaften ober Rommanbitgefellschaften auf Aktien) in Stettin bomiziliert; ihre Betriebsergebniffe stellt bie folgende Tabelle bar:

Divibenbe in Brogenten.

| Jahr                                                                 | "Lina"<br>Dampffciffs-<br>Gefellscaft<br>Th. Gribel,<br>L. G. a. A.        | "Arnold",<br>Dampfjdiffs-<br>Gejelljdaft<br>F. Gribel,<br>R. G. a. A.                                                          | Stettin=<br>Rigaer<br>Dampifchiffs-<br>Gefellschaft,<br>R. G. a. A.                | Rommeride<br>Dampfidiffs.<br>Gejellichaft<br>F. Jvers,<br>R. G. a. A. | Dampffdiffs-<br>Aftien-Gefeld<br>fdaft<br>Pojeibon | Dampfer<br>Pauline<br>Haubuh,<br>Aftiengefell-<br>fcaft |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1892<br>1893<br>1894<br>1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1899<br>1900 | 4<br>5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>6<br>5<br>6<br>6<br>8<br>5<br>6<br>4 | 0<br>4<br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>1<br>2<br>3<br>4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>12 | 10<br>5<br>12<br>13 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>15<br>15<br>20<br>10<br>10<br>6 | 1<br>2<br>1<br>3<br>2<br>3<br>5<br>4<br>8                             | 41<br>3<br>5<br>5<br>7<br>10<br>5<br>9             | 0° 11'/2° 3 41 2° 66 66 8                               |
| Im Durch-<br>ichnitt ber<br>10 Jahre                                 | 5,55                                                                       | 3,75                                                                                                                           | 11,65                                                                              | 3                                                                     | Im 9jährigen<br>Durchichnitt:<br>51/8              | Im Fjährigen<br>Durchfcnitt:<br>3,75                    |

Die Attien biefer Gefellschaften find nicht im Borfenhanbel.

Eine Reeberei, die Stettiner Dampfichiffegefellicaft 3. F. Braunlich, hat die Form einer Gefellicaft mit beschränkter haftung

<sup>1</sup> Der Betrieb begann erft im April 1893.

<sup>\*</sup> Die Gefellichaft befteht erft feit 1894.

angenommen. Das ursprüngliche Stammkapital betrug bei 2 Dampfern 500 000 Mk., dazu kommen noch 500 000 Mk. Obligationen; das jetzige Stammkapital beläuft sich bei 4 Dampfern auf 800 000 Mk. und außerdem sind 757 000 Mk. Obligationen vorhanden. Die Gesellschaft unterhält die Bostlinie Saßnitz-Trelleborg, sie empfängt von der Reichspostwerwaltung eine jährliche Subvention von 800 000 Mk. und hat die Berpflichtung, täglich zwei Doppeltouren mit Bostbeförderung auszussühren. Gewinn hat die seit 1896 bestehende Gesellschaft dieher nur einige Rale erzielt.

Über bie Rentabilität ber Ginzel= und Gefellichafts: reebereien habe ich nichts in Erfahrung bringen konnen.

Besondere Abschreibungsmethoben haben sich bei den Stettiner Reedereien nicht herausgebildet; es wird versahren, wie es wohl in jedem tausmännischen Unternehmen zu geschehen pflegt, daß in guten Jahren reichlicher abgeschrieben wird und daß da vielleicht auch noch Spezialreserven angelegt werden.

Start verbreitet ift in Stettin bie Bartenreeberei.

Die B. Kunstmannsche Reederei ist Partenreederei für die Dampser Bavaria, Germania, Hammonia, Hispania, Holsatia und Industria; sie zahlte im Gegensatz zu den Aktiengesellschaften wesentlich höhere Dividenden. An sich ist das dieser Reedereisorm ja eigentümlich, in diesem Falle ist aber die außerordentliche Höhe durch besondere Umstände — u. a. günstige Vercharterung auf Zeit — bedingt; nach einer Notiz in Nr. 148 der Ostsezeitung vom 29. März 1902 hat die Reederei B. Kunstmann nach reichlichen Kückstungen solgende Dividenden für das Jahr 1901 verteilt: Holsatia 35%, Germania 23%, Borussia 21%, Bavaria 20%, Jndustria 20%, Hammonia 18% und Hispania 10%.

Partenreeberei finbet fich ferner:

bei ber Reeberei von Rub. Chrift. Gribel für die Dampfer Rresmann, Alexandra, Amalia, Rubolf und Wipper;

bei ber Reeberei Robert Köppen für sämtliche Dampfer: Abele Köppen, Albert Köppen und Robert Köppen;

bei ber Reeberei Albert Stenzel & Rolle für ben Dampfer Clara;

bei ber Reeberei &. Jvers für ben Dampfer Sufanne;

bei ber Reeberei Emil R. Retlaff für die Dampfer Dora Retlaff und Uhlenhorft:

bei ber Reeberei E. Haubuß für ben Dampfer Stadt Memel;

bei ber Reeberei Richard Lansert für ben Dampfer Tilsit;

bei der Reederei Nimt & henning für ben Dampfer hilba;

bei ber Reeberei B. Lübke & Co. für fämtliche Dampfer: Stabt Stralfund, Stralfund I und Wilhelm Lübke.

Ich sehe bavon ab, weitere Mitteilungen über bie Erträgnisse ber Bartenreebereien zu machen; ich könnte boch nur Unvollständiges bieten, ba Ausklunfte barüber zum Teil nicht zu erlangen waren.

Bas die Arten der Fahrt Stettiner Schiffe anbetrifft, so sommen vor: lange und atlantische Fahrt, große und kleine Kuftenfahrt mit Frachtdampfern, große und kleine Kuftenfahrt auch mit Baffagierdampfern.

Die Neue Dampferkompagnie betreibt zur Zeit folgende regelmäßige Linien :

Stettin—Lonbon,
Stettin-Stodholm,
Stettin—Königsberg i. Br.,
Stettin—Danzig,
Stettin—St. Betersburg,
Stettin—Reval,
Rönigsberg i. Br.—Lübeck,
Rönigsberg i. Br.—Rotterbam;

fie unterhalt ferner unregelmäßige Fahrten zwischen ber Oftfee und England, Holland, Belgien, Frankreich, Spanien, Stalien und bem Schwarzen Meere.

Die Reederei von B. Kunftmann hat regelmäßige Berbindungen zwischen Stettin und Newcastle o. T., Lulea, Rotterdam und Bilbao und zwischen Reusahrwasser und Lulea eingerichtet; unregelmäßige Fahrten betreibt sie zwischen Stettin und Benisaf (Afrika).

Die Reeberei von Rub. Christ. Gribel hat regelmäßigen Berkehr mit Riga, Stodholm (Norrköping), Danzig, Rügenwalbe, Stolpmunbe, Belfingfors, Ropenhagen, Rotterbam und Antwerpen.

Die Reeberei von Albert Stenzel & Rolfe befährt mit einem Teil ihrer kleineren Dampfer regelmäßig die Linien Stettin—Stolpmunde und Stettin— Remel, mit dem anderen unternimmt sie unregelmäßige Fahrten in der Ostund Nordsee, mit ihren größeren Schiffen auch nach dem Mittelmeere.

Die Dampfer ber Reeberei von Robert Köppen fahren milb zwischen Oftfee und Norbsee und Mittelmeer (Spanien und Algerien).

Die Reeberei von F. Jvers macht mit einem Dampfer Tourfahrten zwischen Stettin und Königsberg i. Br., mährend sie die übrigen Dampfer unregelmäßig in Ost= und Nordsee, hauptsächlich zwischen Riga und Rotterdam ober London oder Dünkirchen, beschäftigt.

Die Schiffe ber Reeberei von Emil R. Replaff verkehren unregelmäßig amischen ber Oftsee und England, Spanien und Bortugal.

Digitized by Google

Die Reeberei Stettiner Dampfschiffsgef. J. F. Braunlich, G. m. b. h., unterhalt im Sommer regelmäßige Fahrten zwischen Stettin - Rügen und bas ganze Jahr hindurch zwischen Safnih - Trelleborg.

Die Reeberei von E. Haubuß läßt ihre Dampfer teils regelmäßig von Stettin nach Libau und Memel, teils wild in der Ofifee fahren.

Ein Dampfer ber Oftsee-Dampfschiffahrtsgesellschaft fährt regelmäßig zwischen Stettin und Riga, ber andere unregelmäßig nach Safen ber Oftund Norbsee.

Der Dampfer bes Reebers A. Brebt macht teine regelmäßigen Fahrten; für gewöhnlich fährt er zwischen St. Betersburg und Holland ober England.

Bon ber Reeberei Richard Lansert verkehrt ein Dampfer regelmäßig zwischen Stettin und Memel, die anderen find unregelmäßig zwischen Häfen ber Oft- und Norbsee in Fahrt.

Der Dampfer des Reeders W. Sprenger und berjenige ber Reederei Rims & Henning haben Beschäftigung in unregelmäßiger Fahrt in Ofts und Norbsee.

Der Dampfer ber Firma Gefellschaft für Brauerei, Spiritus- und Prefhefenfabrikation vormals G. Sinner fährt von Neufahrwaffer, Stolpmunde, Stettin nach Hamburg, Rotterdam und umgekehrt.

Zwei Dampfer ber Reeberei von B. Lübke & Co. fahren regelmäßig zwischen Stettin, Stralfund, Rostod, (Wismar,) Lübed, und einer verlehrt unregelmäßig hauptsächlich zwischen Königsberg, Rügenwalbe, Stettin, Rostod, Wismar, Lübed und anderen Häfen ber Oftsee.

Der Dampfer bes Pommerschen Industrievereins auf Aktien wird in regelmäßiger Fahrt zwischen Martinshafen (Rügen) und ben Fabriken ber Gesellschaft Lebbin und Wolgast verwendet.

Der Dampfer ber Firma Gebr. Jacob bient ausschließlich zum Transport lebenber Fische und ift größtenteils auf ber Fahrt zwischen ben banischen Inseln und ber Themse, zeitweise auch zwischen ben russischen Oftsechäfen und Stettin resp. Stralfund.

Der Dampfer bes Reeders Ferd. Blanck macht während bes Sommers regelmäßige Fahrten nach Rügen und Bornholm, in der übrigen Zeit unregelmäßige an der Küfte nach Bedarf.

Die Zahl ber vor bem Seemannsamte zu Stettin im Jahre 1901 angemusterten Seeleute und ber ihnen gezahlten Heuern geht aus folgender Rachweisung hervor:

| Bibe. Rt. | Stellung<br>der angemusterten<br>Seeleute                                                                    | Bu<br>einer<br>Ronats-<br>beuer<br>von<br>Rark | wurben<br>ange-<br>mustert<br>(Zahl<br>ber<br>Ber-<br>sonen) | Gefamt=<br>Fahrzett<br>ber ange=<br>musterten<br>Berfonen<br>(Zahl ber<br>Konate) | Gefamt-<br>betrag ber<br>auf biefe Beit<br>fallenben<br>Heuern<br>Bart | Bemertungen                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | 2.                                                                                                           | 3.                                             | 4.                                                           | 5.                                                                                | 6.                                                                     | 7.                                                                                       |
|           |                                                                                                              | •                                              | 5 dój i f f                                                  | e r.                                                                              |                                                                        |                                                                                          |
| 1         | Schiffer auf Paffagier-<br>dampfern in langer und<br>atlantischer Fahrt                                      | 450                                            | 2                                                            | 24                                                                                | 10 800                                                                 | 1/2—2°/0 Raps<br>laten fowie Woh-<br>nung und Bers                                       |
| 2         | Schiffer auf Paffagiers<br>bampfern in großer<br>Rüftenfahrt                                                 | 350                                            | 2                                                            | 24                                                                                | 8 <b>4</b> 00                                                          | pflegung an Bord.<br>(Unter Raplas<br>ten verfteht man                                   |
| 3         | Schiffer auf Paffagier-<br>bampfern in tleiner<br>Ruftenfahrt                                                | 300                                            | 8                                                            | 18                                                                                | 5 <b>40</b> 0                                                          | urspünglich eine<br>Bergütung an den<br>Kapitän zur Be=<br>} schaffung von               |
| 5         | Schiffer auf Fracht:<br>bampfern in langer und<br>atlantischer Fahrt                                         |                                                | 24                                                           | 288                                                                               | 100 800                                                                | Winterkleibern<br>(Rappe).<br>Heute bedeutet das                                         |
| 6         | Schiffer auf Fracht-<br>bampfern in großer<br>Küftenfahrt                                                    |                                                | 38                                                           | 456                                                                               | 91 200                                                                 | Bort eine in Bro-<br>zenten ber Fracht<br>ausgebrückte Zan-<br>tieme, welche ber         |
| 7         | Schiffer auf Fracht-<br>dampfern in kleiner<br>Rüftenfahrt                                                   |                                                | 38                                                           | 456                                                                               | 82 080                                                                 | Rapitan vom Ree-<br>ber empfängt).                                                       |
| 9         | Schiffer auf Segelschiffen<br>mit Bollschiff- ober<br>Barf-Tafelung in lan-<br>ger und atlantischer<br>Fahrt |                                                | 2                                                            | 24                                                                                | 3 <b>60</b> 0                                                          | 1/2—2º/0 Raplaten<br>fowie Bohnung und<br>Berpflegung an Bord<br>u. 2º/2º/0 Rajütsfrack. |
| 12        | Schiffer auf Segelschiffen in tleiner Ruftenfahrt.                                                           | 4001                                           | 37                                                           | 333                                                                               | 133 200                                                                | Sämtl. Schiffer find Eigentumer der Fahrzeuge.                                           |
|           | In tretuer sentenfager                                                                                       | 1 200                                          | 146                                                          | 1                                                                                 | 435 480                                                                | ber Andrhentte.                                                                          |
|           |                                                                                                              | S t                                            | euerl                                                        | eute.                                                                             |                                                                        |                                                                                          |
| 14        | erste Offiziere auf Bassa-<br>gierdampsern in langer<br>und atlantischer Fahrt                               |                                                | 5                                                            | 60                                                                                | 12 000                                                                 |                                                                                          |
| 15        | zweiteOffiziereaufPaffa<br>gierdampfern in langer<br>und atlantifcher Fahr                                   | 150                                            | 3                                                            | 36                                                                                | 5 400                                                                  | Freie Wohnung<br>und Berpflegung<br>an Borb.                                             |
| 16        | britte Offiziere auf Paffa-<br>gierbampfern in langer<br>und atlantischer <u>Fahr</u> t                      | :                                              | 5                                                            | 60                                                                                | 6 600                                                                  | ]]                                                                                       |
|           | Transport:                                                                                                   |                                                | 13                                                           |                                                                                   | 24 000                                                                 |                                                                                          |

<sup>1</sup> Schähungsweise.

| Libe. Rr. | Stellung<br>ber angemusterten<br>Seeleute                                                                                                     | Bu<br>einer<br>Monats-<br>heuer<br>von<br>Wart | wurden<br>anges<br>mustert<br>(Bahl<br>ber<br>Bers<br>sonen) | Gefants<br>Fahrzeit<br>ber anges<br>musterten<br>Versonen<br>(Bahl ber<br>Wonate) | Gefamts<br>betrag ber<br>auf biefe<br>Beit fallens<br>ben Heuern<br>Mark | Bemertungen                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.        | 2.                                                                                                                                            | 3.                                             | 4.                                                           | 5.                                                                                | 6.                                                                       | 7.                               |
| 18        | Transport:<br>erste Offiziere auf Bassa-<br>gierdampsern in großer<br>Küstensabrt                                                             | 125                                            | 13                                                           | <b>4</b> 8                                                                        | 6 000                                                                    | ) ·                              |
| 19        | zweite Offiziereauf Baffa-<br>gierbampfern in großer<br>Ruftenfahrt                                                                           |                                                | . 1                                                          | 12                                                                                | 1 140                                                                    |                                  |
| <b>20</b> | erfte Offiziere auf Baffa-<br>gierbampfern in tleiner<br>Kuftenfahrt                                                                          | 110                                            | 2                                                            | 24                                                                                | 2 640                                                                    |                                  |
| 23        | erste Offiziere auf Fracht-<br>bampfern von 4000 cbm<br>Brutto-Raumgehalt u.<br>barüber                                                       | 125                                            | 44                                                           | <b>528</b>                                                                        | 66 000                                                                   |                                  |
| 24        | aweite Offiziere auf<br>Frachtbampfern von<br>4000 cbm Brutto-<br>Raumgehalt u. barüber                                                       | 100                                            | 28                                                           | 336                                                                               | 33 600                                                                   | Freie Wohnung<br>und Berpflegung |
| <b>26</b> | erste Offiziere (auch Ein-<br>zelsteuerleute)auf Fracht-<br>bampfern von weniger<br>als 4000 cbm Brutto-<br>Raumgehalt                        | 120                                            | 133                                                          | 1596                                                                              | 191 520                                                                  | an Bord.                         |
| 27        | zweite Offiziere auf<br>Frachtbampfernbonwe-<br>niger als 4000 cbm<br>Brutto-Raumgehalt.                                                      | 95                                             | 15                                                           | 165                                                                               | 15 675                                                                   |                                  |
| 31        | erste Steuerleute (und<br>Einzelsteuerleute) auf<br>Segelschiffen von we-<br>niger als 3000 cbm<br>Brutto-Naumgehalt<br>aukerhalb der kleinen |                                                |                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                  |
|           | Rüftenfahrt                                                                                                                                   | 120                                            | 2                                                            | 20                                                                                | 2 400                                                                    | )                                |
|           |                                                                                                                                               |                                                | 242                                                          |                                                                                   | 342 975                                                                  |                                  |

Majdinisten

auf Dampfern in langer und atlantifcher Rabrt;

|    | ual zumplet                                         |     | uger un | o uttuitt | ticker Qua. | ,, |
|----|-----------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------|----|
| 34 | erfte (Ober=) Majchiniften<br>auf Paffagierbampfern | 360 | 5       | 60        | 21 600      | 1  |
| 35 | zweite Maschinisten auf<br>Bassagierbampsern        | 200 | 5       | 60        | 12 000      |    |
|    | Transport:                                          |     | 10      |           | 33 600      | 1  |

Freie Wohnung und Berpflegung an Bord.

|           | 1                                                                                                  |                                                |                                                                       |                                                                                   |                                                                          |                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2fbe. Nr. | Stellung<br>ber angemusterten<br>Seeleute                                                          | Bu<br>einer<br>Monats-<br>heuer<br>von<br>Mart | wurben<br>ange-<br>mustert<br>(Bahl<br>ber<br>Ber-<br>sper-<br>fonen) | Gefants<br>Fahrzeit<br>ber anges<br>musterten<br>Berfonen<br>(Zahl ber<br>Ronate) | Gefamts<br>betrag ber<br>auf biese<br>Beit fallens<br>ben heuern<br>Rark | Bemerkungen                      |
| 1.        | 2.                                                                                                 | 3.                                             | 4.                                                                    | 5.                                                                                | 6.                                                                       | 7.                               |
|           | Transport:                                                                                         |                                                | 10                                                                    |                                                                                   | 33 600                                                                   |                                  |
| 36        | britte Majchinisten auf<br>Vaffagierdampfern,<br>welche mit minbestens<br>vier Majchinisten fahren | 150                                            | 5                                                                     | 60                                                                                | 9 000                                                                    |                                  |
| 38        | vierte Majchinisten auf<br>Passagierbampsern                                                       | 110                                            | 1                                                                     | 12                                                                                | 1 320                                                                    |                                  |
| 39        | erste Maschinisten auf<br>Frachtbampfern                                                           | 220                                            | 39                                                                    | 468                                                                               | 102 960                                                                  |                                  |
| 40        | zweite Maschinisten auf<br>Frachtbampfern                                                          | 125                                            | <b>4</b> 8                                                            | <b>52</b> 8                                                                       | 66 000                                                                   |                                  |
| 41        | dritte Maschinisten auf<br>Frachtbampfern                                                          | 100                                            | 8                                                                     | 88                                                                                | 8 800                                                                    |                                  |
|           | auf Dampfer                                                                                        | n in gr                                        | oßer A                                                                | üstenfahr                                                                         | t;                                                                       |                                  |
| 43        | erste Majchinisten auf<br>Passagierbampsern                                                        | 200                                            | 4                                                                     | 48                                                                                | 9 600                                                                    |                                  |
| 44        | zweite Maschinisten auf<br>Passagierbampsern                                                       | 115                                            | 4                                                                     | 48                                                                                | 5 520                                                                    |                                  |
| 46        | erste Maschinisten auf<br>Frachtbampfern                                                           | 180                                            | 42                                                                    | 504                                                                               | 90 720                                                                   | Freie Wohnung<br>und Berpflegung |
| 47        | zweile Maschinisten auf<br>Frachtbampfern                                                          | 110                                            | .47                                                                   | 517                                                                               | 56 870                                                                   | an Bord                          |
| 48        | dritte Maschinisten auf<br>Frachtbampsern                                                          | 85                                             | 2                                                                     | 22                                                                                | 1 870                                                                    |                                  |
|           | auf Dampferi                                                                                       | n in tle                                       | iner Ri                                                               | iftenfahrt                                                                        | ;                                                                        |                                  |
| 49        | erste Maschinisten auf<br>Passagierbampsern                                                        | 160                                            | 2                                                                     | 24                                                                                | 3 840                                                                    |                                  |
| 50        | zweite Maschinisten auf<br>Bassagierbampsern                                                       | 100                                            | 3                                                                     | 36                                                                                | 3 600                                                                    |                                  |
| 51        | erste Maschinisten (und<br>Einzelmaschinisten) auf<br>Frachtbampfern                               | 150                                            | 31                                                                    | 841                                                                               | 51 150                                                                   |                                  |
| <b>52</b> | zweite Maschinisten auf<br>Frachtbampfern                                                          | 100                                            | 47                                                                    | 517                                                                               | 51 700                                                                   |                                  |
|           | auf Damp                                                                                           | fern in                                        | ber Wo                                                                | ıttfa <b>hr</b> t.                                                                |                                                                          |                                  |
| 54        | Majdinisten auf Fracht-                                                                            | 1,50                                           |                                                                       |                                                                                   | 40.000                                                                   |                                  |
|           | dampfern                                                                                           | 150                                            | 26<br>319                                                             | 286                                                                               | 42 900<br>539 450                                                        | ,                                |
|           |                                                                                                    | 1                                              | 919                                                                   | 1                                                                                 | 000 400                                                                  | ı                                |

| Afbe. Rr. | Stellung<br>ber angemusterten<br>Seeleute        | Bu<br>einer<br>Monats-<br>heuer<br>von<br>Mart | wurben<br>ange-<br>mustert<br>(Bahl<br>ber<br>Per-<br>sonen) | Gefamt-<br>Fahrzeit<br>ber ange-<br>musterten<br>Bersonen<br>(Zahl ber<br>Monate) | Gefamts<br>betrag ber<br>auf biefe<br>Beit fallens<br>ben Heuern<br>Mart | Bemerlungen                                          |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.        | 2.                                               | 3.                                             | 4.                                                           | 5.                                                                                | 6.                                                                       | 7.                                                   |
|           | 91 i                                             | ebere                                          | 8 Ded                                                        | !perjo                                                                            | n a L                                                                    |                                                      |
| 55        | erfte (und Ginzel-)Boots-<br>leute               | 75                                             | 125                                                          | 750                                                                               | 56 250                                                                   | 1                                                    |
| 57        | erfte (und Einzel-)Zim-<br>mexleute              | 75                                             | 75                                                           | 472                                                                               | 35 400                                                                   |                                                      |
| <b>59</b> | Beftmanner                                       | 66                                             | 10                                                           | 90                                                                                | 5 940                                                                    |                                                      |
| 60        | Steurer (Quartiermei-<br>fter)                   | 63                                             | 1                                                            | 10                                                                                | 630                                                                      | Freie Wohnung<br>und Berhflegung<br>an Bord und 5hie |
| 61        | Segelmacher                                      | 60                                             | 1                                                            | 10                                                                                | 600                                                                      | 20 Mart monat                                        |
| 63        | Bollmatrofen                                     | 60                                             | 1050                                                         | 4200                                                                              | 252 000                                                                  | lich an Überftus-<br>bengeld.                        |
| 64        | Leichtmatrofen                                   | 41                                             | 212                                                          | 784                                                                               | 32 144                                                                   | 3                                                    |
| 65        | Jungmänner                                       | 31                                             | <b>9</b> 8                                                   | 372                                                                               | 11 532                                                                   |                                                      |
| 66        | Halbmänner                                       | 25                                             | 38                                                           | 114                                                                               | 2 850                                                                    | J                                                    |
| 67        | Rochjungen, befahren                             | 20                                             | 87                                                           | 348                                                                               | 6 960                                                                    | 5 bis 10 Rad                                         |
|           | Jungen, unbefahren                               | 16                                             | 61                                                           | 366                                                                               | 5 856                                                                    | } Uberftundengelb.                                   |
|           |                                                  |                                                | 1758                                                         |                                                                                   | 410 162                                                                  |                                                      |
|           | Niebe                                            | res D                                          | la jeh i                                                     | nenpe                                                                             | rjonal.                                                                  |                                                      |
| 73        | Clettriter                                       | 120                                            | 1                                                            | 11                                                                                | 1 320                                                                    |                                                      |
| 74        | Majchinisten-Affistenten .                       | 67                                             | 91                                                           | 391                                                                               | 26 197                                                                   | 10 bis 20 Mark<br>monatlichanither                   |
| 75        | Oberheizer                                       | 80                                             | 1                                                            | 10                                                                                | 800                                                                      | ftunbengelb.                                         |
| 76        | Lagermeister                                     | 75                                             | 1                                                            | 11                                                                                | 8 <b>2</b> 5                                                             |                                                      |
| 78        | Heizer                                           | 62                                             | 913                                                          | 3287                                                                              | 203 794                                                                  | ) 5 bis 20 Mart<br>) monatlichanliber                |
| 79        | Rohlenzicher, Trimmer.                           | 51                                             | 119                                                          | 500                                                                               | 25 500                                                                   | ftunbengelb.                                         |
|           |                                                  |                                                | 1126                                                         |                                                                                   | 258 436                                                                  |                                                      |
|           |                                                  | Rüd                                            | enper                                                        | fon a L                                                                           |                                                                          |                                                      |
| 83        | Röche mittlerer Orbnung<br>auf Paffagierbampfern | 120                                            | 3                                                            | 33                                                                                | 3 960                                                                    |                                                      |
| 85        | Röche niederer Orbnung auf Baffagierbampfern     | .90                                            | 7                                                            | 70                                                                                | 6 300                                                                    |                                                      |
| 86        | Rochsmaate auf Paffa-<br>gierbampfern            | 35                                             | 18                                                           | 90                                                                                | 3 150                                                                    |                                                      |
|           | Transport:                                       |                                                | 28                                                           |                                                                                   | 13 410                                                                   | !                                                    |

| Libe. Rt. | Stellung<br>ber angemusterten<br>Seeleute                                              | Bu<br>einer<br>Monats-<br>heuer<br>von<br>Mark | wurben<br>anges<br>mustert<br>(Bahl<br>ber<br>Bers<br>sonen) | Gefamt-<br>Fahrzeit<br>ber ange-<br>musterten<br>Perfonen<br>(Zahl ber<br>Monate) | Gefamt=<br>betrag ber<br>auf viefe<br>Beit fallen=<br>ben Heuern<br>: Mark | Bemertungen                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.        | 2.                                                                                     | 3.                                             | 4.                                                           | 5.                                                                                | 6.                                                                         | 7.                                    |
| 87        | Transport:<br>erste (und Ginzel-) Köche<br>auf Frachtbampfern<br>außerhalb der kleinen |                                                | 28                                                           |                                                                                   | 13 410                                                                     |                                       |
|           | Rüftenfahrt                                                                            | 82                                             | 101                                                          | 606                                                                               | 49 692                                                                     |                                       |
| 90        | Röche auf Frachtbampfern<br>innerhalb ber kleinen<br>Küften- u. Wattfahrt .            | <b>7</b> 3                                     | 93                                                           | 577                                                                               | 42 121                                                                     |                                       |
| 91        | Röche auf Segelschiffen<br>außerhalb ber kleinen<br>Rüstenfahrt                        | 75                                             | 1                                                            | 10                                                                                | 750                                                                        |                                       |
| 92        | Röche auf Segelschiffen<br>innerhalb ber fleinen<br>Ruftenjahrt                        | 70                                             | 1                                                            | 9                                                                                 | 630                                                                        |                                       |
|           | ocupentuyer                                                                            |                                                | 224                                                          |                                                                                   | 106 603                                                                    |                                       |
|           | ,<br>Car                                                                               |                                                |                                                              |                                                                                   |                                                                            |                                       |
| 98        |                                                                                        |                                                | 11000                                                        | r [ 0 n a 1<br>  42                                                               | 3 360                                                                      | Bis 80 Mart Trint-<br>gelber.         |
| 97        | Stewards (Unterstew.)<br>auf Passagierdampfern                                         | 40                                             | 31                                                           | 310                                                                               | 12 400                                                                     | J                                     |
| 99        | Zwijchendeckflewards auf<br>Paffagierdampfern                                          | 60                                             | 7                                                            | 42                                                                                | 2 520                                                                      |                                       |
| 102       | Aufwäscher auf Passa-<br>gierdampfern                                                  | 30                                             | 11                                                           | 110                                                                               | 3 300                                                                      |                                       |
| 103       | Stewarbessen auf Passa-<br>gierdampfern                                                | 35                                             | 19                                                           | 95                                                                                | 3 325                                                                      | Bis 30 Mart Trint-<br>gelber.         |
| 105       | erfte Stewards (Einzel-<br>ftewards) auf Fracht-<br>dampfern                           | 44                                             | 88                                                           | 616                                                                               | 27 104                                                                     |                                       |
|           |                                                                                        | <u> </u>                                       | 163                                                          |                                                                                   | 52 009                                                                     |                                       |
|           | <b>6</b> 5                                                                             | onfii                                          |                                                              | erfona                                                                            | •                                                                          | •                                     |
| 108       | ••                                                                                     | 120                                            | 1                                                            | 12                                                                                | 1 440                                                                      | Berpflegung I. Rl.                    |
| 110       | Barbiere                                                                               | 30                                             | 1                                                            | 10                                                                                | 300                                                                        | ","," " " " " " " " " " " " " " " " " |
| 111       | Zahlmeister (Berwalter)                                                                | 80                                             | 3                                                            | 30                                                                                | 2 400                                                                      |                                       |
| 118       | Restaurateure                                                                          | 700¹                                           | 7                                                            | 42                                                                                | 29 400                                                                     | 1 Schähungsweise.                     |
| 116       | Båder                                                                                  | 35                                             | 4                                                            | 40                                                                                | 1 400                                                                      |                                       |
|           |                                                                                        |                                                | 16                                                           |                                                                                   | 34 940                                                                     |                                       |
|           | Sa.                                                                                    |                                                | 3 994                                                        |                                                                                   | 2 190 055                                                                  |                                       |

Bon ben 8994 in 1901 angemusterten Seeleuten — im Jahre zuwor waren es nur 1838 — entfallen also auf die einzelnen Gruppen:

| Schiffer            |     | •    |     |  | • |   | 146   |
|---------------------|-----|------|-----|--|---|---|-------|
| Steuerleute         |     |      | •   |  |   |   | 242   |
| Maschinisten        |     |      |     |  |   |   | 319   |
| Niederes Dectperfor | ıal |      |     |  |   |   | 1 758 |
| Niederes Mafdiner   | ipe | rfor | ıal |  |   |   | 1 126 |
| Rüchenperfonal .    |     | •    |     |  |   |   | 224   |
| Aufwartepersonal    |     |      |     |  |   | • | 163   |
| Sonftiges Berfonal  |     |      |     |  |   |   | 16    |

Ein Bilb von der Stärke sowie von den einzelnen Rategorien der Besatung der Stettiner Schiffe gewinnt man aus dieser Übersicht nicht; das erhält man erst aus der Tabelle unter M, nach der sich die Gesamtbesatung der hiesigen Flotte auf 1338 Mann einschließlich der Rapitäne bezisser. Die Zahl der vor dem Seemannsamte Stettin angemusterten Seeleute ist demnach im Jahre 1901 dreimal so groß gewesen wie der Bedarf, den die hiesigen Schisse daran haben. Das erkärt sich daraus, daß die Hamburg-Amerika Linie und der Norddeutsche Lloyd hier auch die Mannschaft sür ihre auf der Bulkanwerst erbauten oder umgebauten oder reparierten Schisse haben anmustern lassen. Aus dem Grunde sinden sich auch unter den anz gemusterten Seeleuten Rategorien, die auf Stettiner Schissen gar nicht vorkommen, weil letztere solche Fahrten nicht unternehmen oder derartige Stellungen überhaupt nicht haben wie Rapitäne, Offiziere und Maschinisten in langer und atlantischer Fahrt auf Passagierdampsern oder Elektrifer, Oberstewards, Zwissen, Arzte, Barbiere, Zahlmeister, Bäder u. s. w.

Auch bie heuern, die Durchschnittsheuern barftellen, treffen für Stettiner Berhältniffe nicht zu.

Abgemustert wurden vor bem hiesigen Seemannsamt 1901 3944 Bersonen gegen 4334 im Borjahre.

Die hohe Zahl ber Abmusterungen kommt baher, baß die Hamburg-Amerika-Linie und der Norddeutsche Lloyd die Mannschaft von benjenigen Schiffen, die der Bulkanwerft in Umbau ober Reparatur gegeben werden, vor dem hiesigen Semannsamt auch haben abmustern lassen.

Die Gesamtzahl ber hier an= und abgemusterten Seeleute erhält mat aber erft, wenn man auch die vor den auswärtigen Ronfulaten als Musterungsbehörden ihrer Staaten vorgenommenen An= und Abmusterungen mit berücksichtigt. Am Stettiner Schiffsverkehr waren 1901 dem Raumgehalt nach von der fremden Flagge am meisten beteiligt die englische mit 15%, die bänische mit 13%, die schweisen beteiligt die englische mit 15%, die bänische mit 13%, die schweisen beteiligt die englische mit 15%, die bänische mit 13%, die schweisen beteiligt die englische mit 15%, die bänische mit 13%, die schweisen beteiligt die englische mit 15%, die bänische mit 13%, die schweisen beteiligt die englische mit 15%, die bänische mit 13%, die schweisen beteiligt die englische mit 15%, die bänische mit 13%, die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die schweisen die s

bische mit 12% und die norwegische mit 8%. Die Zahl der vor dem englischen und dänischen Konsulat sowie dem schwedisch-norwegischen General-tonsulat im Jahre 1901 hier angemusterten Seeleute nebst den diesen gezahlten Heuern läßt die nachstehende Übersicht erkennen:

Siebe Tabelle auf Seite 816.

Im Jahre 1900 wurden vor dem englischen Konsulat 118 Seeleute angemustert, vor dem dänischen 63 und vor dem schwedisch-norwegischen Generalkonsulat 219.

#### Die Abmufterungen beliefen fich

|                            | 1901  | 1900 |
|----------------------------|-------|------|
| bor                        |       | auf  |
| bem englischen Ronfulat .  | . 151 | 105  |
| bem banifchen Ronfulat .   | . 65  | 58   |
| bem ichwebifch norwegische | n     |      |
| Generalkonfulat            | . 193 | 256  |

Die Bahl ber vor ben anberen fremdländischen Konfulaten an- und abgemusterten Seeleute kann ihrer Geringfügigkeit wegen unberücksichtigt bleiben.

Es ergibt sich bemnach, baß in Stettin im Jahre 1901 (1900) insgefamt 4875 (2238) Seeleute angemustert und 4858 (4758) Seeleute abgemustert worden sind.

In Pommern find außer in Stettin noch Seemannsämter in Stolpmunde, Rügenwalbe, Kolberg, Swinemunde, Uedermunde, Anklam, Bolgaft, Greifswald, Stralsund, Barth und Sagnig.

Es wurden im Jahre 1901 (1900) Seeleute

| iı           | 1 |   |   |  |   | ange | mustert    | abger | nustert |
|--------------|---|---|---|--|---|------|------------|-------|---------|
| Stolpmünde   |   |   |   |  |   | 54   | (30)       | 43    | (32)    |
| Rügenwalbe . |   |   |   |  |   | 5    | <b>(2)</b> | 6     | (7)     |
| Rolberg      |   |   |   |  |   | 11   | (22)       | 11    | (21)    |
| Swinemunbe.  |   |   |   |  |   |      | (495)      | 627   | (489)   |
| Uedermunbe . |   | , |   |  |   | 8    | (14)       | 9     | (13)    |
| Anklam       |   |   |   |  |   | 11   | (5)        | 9     | (6)     |
| Wolgaft      |   |   |   |  |   | 35   | (20)       | 21    | (16)    |
| Greifswalb . |   |   |   |  |   | 29   | (32)       | 11    | (36)    |
| Straljund    |   |   |   |  |   | 105  | (95)       | 95    | (83)    |
| Barth        |   |   |   |  |   | 73   | (61)       | 66    | (68)    |
| Sahnih       |   | • | • |  |   | 120  | (116)      | 142   | (131)   |
|              |   |   |   |  | _ | 1083 | (892)      | 1040  | (902)   |

Somit find vor ben pommerschen Seemannsämtern im Jahre 1901 (1900) 4477 (2780) Seeleute an= und 4984 (5286) ab=gemuftert worden.

| Seeleute.     |
|---------------|
| angemufterten |
| Ronfulaten    |
| vor hiefigen  |
| über die v    |
| überficht     |

|                                                   |                    | 0 60431                                 | 9.1.6               |             | THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P |            |                                     | 7                                                                                            | 10,100                     |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                   |                    | Englisches konjust                      | miniat              | அம்ப்பாரு   | Santiages Konjular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capmeory   | Comeolig-normegiiges Generalwilliat | ges wenera                                                                                   | toniniat                   |
| Rategorie der Seeleute                            | najzəgi<br>uəjzəgi | Betrag ber<br>Nonatsheuer<br>mit        |                     |             | Betrag<br>ber Monatse<br>Benere in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bahl ber M | Bahl ber Angemufterten              | Betrag ber Monatsheuer                                                                       | ionatsheuer 1<br>larf      |
|                                                   | nmə8<br>13q        | Belöstigung in                          | Betöftigung in<br>L | gemufferten | Kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schweben   | Rorwegen                            | Schweben                                                                                     | Rorwegen                   |
| 1                                                 | 8                  | 8                                       | 4                   | 5           | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L          | 8                                   | 6                                                                                            | 10                         |
| Schiffer                                          | 9                  |                                         | 2 5 -               | _           | -001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          | -4                                  | 119                                                                                          | 120                        |
| Ottomer II.                                       | * *                |                                         |                     | '           | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • 63       | ٠ ۱                                 | 85-95                                                                                        | 1                          |
| III.                                              | 4                  | 1                                       | ;<br> -             | 1           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 '        | 1,                                  | 1                                                                                            | 1                          |
| Raschinisten I.                                   | 4 4                | 1 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 | 2004<br>570<br>1    | 1 1         | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 44      |                                     | 135—210<br>110—120                                                                           | <b>3</b> 8                 |
| III                                               | 4                  | <br> <br> <br>                          | 1 2                 | ,           | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          | ١.                                  | <b>8</b>                                                                                     | 1                          |
| Majchinisten-Affistenten<br>Wieheres Decknersons! | ກ                  | 9                                       | 1                   |             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١          | 1                                   | ı                                                                                            | l                          |
| Simmerfeute.                                      | 4                  |                                         | 1 12 -              | တ           | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١          | ١                                   | ı                                                                                            | i                          |
| Bootsleute                                        | 4.                 | 10.00<br>10.00                          |                     | 10          | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | φ,         | ∞.                                  | 86<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25             | <b>3</b><br>5<br>5<br>3    |
| Reichtmatrosen                                    |                    | •                                       | <br>     <br>       |             | 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 S        | 52                                  | 88<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 85<br>- 85<br>- 45         |
| Jungen                                            | 1                  | ı                                       | 1                   | -           | 15—30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b> 6 | 9                                   | 27 - 38                                                                                      | 20-35                      |
| perfonal                                          | 9                  | 5 -                                     | -                   | f 15        | 12—30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63         | 83                                  | 65—75                                                                                        | 65—80                      |
| Stewards und anderes ve-<br>dienungspersonal      | 6                  | 6 5 -                                   | <br>                | 4           | 10-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63         | တ                                   | 65-70                                                                                        | 90-100                     |
| Heizer                                            | <b>46</b>          | 4 10 -                                  | 1 10 —              | 16          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 901<br>    | 82                                  | 20 - 03<br>88<br>88                                                                          | 88<br>- 88<br>- 50<br>- 50 |
| .guf.                                             | 152                | 1                                       | 1                   | 67          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8          | 88                                  | ı                                                                                            | 1                          |

1 Der Geldwert ber Raturalien ift 1 a 4 d bis 1 a 6 d pro L's Die Heuer wird stels, wenn ohne Betdstigung, pro Woche bere Einschliebiich Betdstigung.

## Lohnverhältniffe.

B1. Die Gage- resp. Lohnverhältnisse ber Kapitane, Offiziere, Bootsleute, Zimmerleute und Röche unterliegen hier in jedem einzelnen Falle freier Bereindarung.

Kapitäne erhalten von 200 bis zu 350 Mt. Monatsgage; sie haben ebenso wie die Steuerleute und I. Maschinisten Jahrestontraft; nur fällt für alle diese Chargen mährend des Aufliegens der Schiffe die Betöstigung resp. die Bergütung für dieselbe weg.

Maschinisten bekommen je nach ber Größe und den Reisen der Schiffe als I. bis zu 220 Mt., als II. bis zu 180 Mt., als III. bis zu 120 Mt., Waschinisten-Afsistenten 58—65 Mt. für den Monat.

Für erste Steuerleute mit Schifferexamen beträgt die monatliche Heuer 120 Mt., für solche mit Steuermannsexamen 110 Mt., für zweite Steuer-Leute 80—90 Mt.

Bootsleute und Zimmerleute verheuern sich mit 70-75 Mt., auch mit 80 Mt., Leichtmatrosen mit 35-45 Mt. und Jungen mit 15-25 Mt.

Röche bekommen 75—100 Mt., Stewards 30—58 Mt.

Bezüglich ber Heuer und bes Überftundenlohnes für Da-

Der Punkt 5 ift praktisch nicht recht burchführbar; am letten Enbe ift es immer ber Führer bes Schiffes, ber für Zollbefrauben zu haften hat; bie Rr. 5 wird daher häufig gestrichen, aber auch, namentlich bei Reisen nach Rußland, ausbrücklich aufrecht erhalten, um gewissermassen vorbeugend zu wirken.

Diese Bedingungen werben inbeffen, wie oben schon angebeutet, nicht immer getroffen; es tommt 3. B. vor, bag u. a. ausgemacht wirb:

"Die Mannschaft verzichtet auf Silfs- ober Bergelohn zu Gunften ber Reeberei. Die Kundigung muß von feiten ber Mannschaft spatestens im vorleten Abgangshafen geschen. Bei Berminberung der Mannschaft wahrend der Reise haben bie Zurudgebliebenen teinen Anspruch auf die ersparten heuerbetrage."

<sup>1</sup> Für Stettiner Schiffe werben bie Seeleute meiftens unter ben nachftebenben besonderen Bebingungen berbeuert:

<sup>1)</sup> Die Heuer beginnt mit Dienstantritt und endet mit der Entlassung von Bord. 2) Die Mannschaft muß auf Berlangen in allen Hafen, Docks und Reeden Wache gehen, ohne dafür eine Bergütigung zu beanspruchen. 3) Die Leute sind verpstichtet, auch außer der gesehlichen Arbeitszeit, beim Laden und Löschen zu arbeiten und es werden ihnen hierfür 40 Pfg. pro Mann und Stunde vergütet. 4) Ein etwaiger Anteil an Hilfs- und Bergelohn wird von der Reederei bestimmt. 5) Sollte jemand der Mannschaft durch Schmuggel oder Berheimlichung zollpslichtiger Gegenstände dem Schiffe Gelbstrafen oder sonstige Untosten verursachen, so sind dieselben in Zutunft von allen Leuten resp. der Decks oder Maschinenmannschaft zu gleichen Teilen zu tragen, je nachdem der Schmuggel von Leuten der einen oder der andern Mannschaft begangen. — Rapitan und Steward sind für die Kajüte verantwortlich. — 6) Die Kündigung ist gegenseitig und muß spätestens auf dem Wege von Swinemünde nach Stettin ersolgen.

trosen und Heizer ist unterm 12. Juli 1900 mit Gültigkeit vom 1. Juli besselben Jahres ab, zwischen bem Berein Stettiner Reeber und dem Borstande ber Mitgliebschaft Stettin des Seemannsverdandes in Deutschland unter Zustimmung des Zentralvorstandes abgemacht worden, daß die Heuern für diese beiden Kategorien 58 Mt. pro Monat und die Aberstunden 40 Pfg. pro Stunde betragen sollen. Der Borstand der Mitgliedschaft Stettin hat sich unter Zustimmung des Zentralvorstandes daraushin verdürgt, daß diese vereinbarten Sätze dis zum 1. Juli 1902 in Kraft bleiben, und sich verpslichtet, dassur zu sorgen, daß während dieser Zeit in keinerlei Lohnbewegung eingetreten werde. Der Berein Stettiner Reeder hat dagegen garantiert, daß diese Sätze seinerseits dis zum gedachten Termin nicht heruntergesett werden.

Dieser Tarisvertrag ist genau eingehalten worden und hat sich somit gut bewährt; er ist bisher nicht erneuert worden, obwohl dies von der Organisation der Seeleute angestrebt wurde; der Verein Stettiner Reeder hat aber dieser die Erklärung abgegeben, daß er an den bestehenden Verhältnissen trot der Ungunst der Zeiten nicht rütteln wolle und gegen Ansang Januar 1908 mit den Vertretern der Arbeitnehmer in dieser Angelegenheit aufs neue zu verhandeln beabsichtige, womit diese einstweilen auch zufrieden gestellt sind.

Unterschiebe in Bezug auf die Heuersätze ber Matrosen und Heizer bestehen in keiner Beise: weber nach Art ber Fahrt ober ber Schiffe, noch mit Rücksicht barauf, ob ber Dienst im ersten, zweiten ober einem späteren Jahre geleistet wird, noch zwischen ben einzelnen hiesigen Reebereien.

In ben übrigen pommerichen hafen find die heuern gum Teil biefelben, zum Teil weichen fie nur unwefentlich bavon ab.

Uniformen werden auf einzelnen Bassagierschiffen ohne Anrechnung auf die Heuer, wenigstens bei Matrosen und heizern, geliefert.
Schissofsiziere tragen meist einen Teil zu den Kosten der Uniformen bei. Auf den Vergnügungs- und Bostdampfern der Stettiner Dampsschissgesellschaft J. F. Bräunlich, G. m. b. H., erhalten die Kapitane die Halfte
der Kosten für Uniformen ersetzt, die Offiziere bekommen Unisormen und
die Mannschaften Müßen und Treuer geliefert.

Gegenwärtig herrscht Überangebot an Arbeitskräften; hier überschüssige tüchtige Seeleute finden aber leicht Unterkommen in Hamburg und Bremen, wo sie gern angeheuert werden. Effektiver Mangel macht sich in Stettin nur an Steuerleuten geltend; Schiffe, die sonst stets 2 Steuerleute an Bord haben, fahren jest mitunter mit nur einem. Dieser Mangel soll, wie mit von glaubwürdigster Seite versichert wurde, die Folge ungulänglicher Be-

foldung der Steuerleute auf Stettiner Dampfern i fein: der Dienst auf Hamburger und Bremer Schiffen sei einträglicher (für I. Steuerleute auf Frachtdampfern in transatlantischer Fahrt 120—220 Mt.) und werde darum auch
von dieser Rategorie dort vorgezogen. Die allgemeine Lage der Industrie
und des Arbeitsmarktes wirkt zweisellos auf Angebot und Nachfrage auch
bei den Seeleuten, was u. a. schon daraus hervorgeht, daß nach dem Berichte
des Vorstandes des hiesigen Heuerbureaus vor zwei Jahren, als das Erwerbsleben noch in Blüte stand, Leute oft kaum aufzutreiben gewesen sind.

Die Tüchtigkeit wird keineswegs nur nach der Fahrzeit bemeffen, vielmehr kommt dafür auch die Berson des Seemanns und seine Leistungen in Betracht; in der Regel wird aber die längere Fahrzeit und die durch sie erlangte reichere Ersahrung mit größerer Tüchtigkeit zusammenfallen.

Unbefahrene Leichtmatrofen u. f. w. werben auf Stettiner Schiffen fo gut wie gar nicht angemustert; es geschieht bies höchstens, wenn befahrenes Bersonal nicht zu haben sein sollte, was sich aber ungemein selten ereignet.

Außer und neben ben Heuern werben Bergütungen für Überftunden bem nieberen Ded- und Maschinenpersonal gewährt; bewährte Offiziere und Maschinisten erhalten auch häufig Gratifikationen; für Bergnügungs-

<sup>1</sup> Der Berein Bommericher Seefteuerleute petitionierte bei bem Berein Stettiner Reeber im Mary 1898 um Gewährung bes Gehalts jur Beit ber Wintertage; er erhielt barauf gwar feine bindende Bufage, aber boch bie Berficherung, bag feinen Bunichen nach Möglichkeit entsprochen werben murbe; gleichzeitig erklarten fich eine Angahl Reeber bereit, Die Minimalheuer für Steuerleute bom 1. April 1898 ab bon 100 auf 110 Mart monatlich (wobei überftunden extra nicht vergutert werden) feft-Bufegen. - Anfang Januar 1900 beantragte ber Berein ber Steuerleute beim Berein ber Reeber bas Monatsgehalt für Steuerleute bis auf 150 Mart zu erhöben; ber Berein ber Reeber lebnte bas Gefuch ab, zeigte fich inbeffen geneigt, in Fallen, in benen fich Steuerleute burch Tuchtigfeit und langere Dienftzeit ausgezeichnet haben, entsprechende Bulagen, nach Bereinbarung, ju bewilligen; ber Berein ber Steuerleute gab fich, wenn auch unter bem Musbrude bes Bebauerns, bag feinen Bunichen nicht weiter entgegengetommen fei, bamit gufrieben. - Anfang Januar 1901 erneuerte er feine Bitte um Erhöhung bes Gehalts ber Steuerleute, worauf bin benienigen erften Steuerleuten, Die im Befige bes Schifferpatents für große Fahrt find, 120 Mart pro Monat jugeftanben wurden. Dit biefer Aufbefferung war ber Berein ber Steuerleute nicht beruhigt; er wechselte mit bem Berein ber Reeber noch mehrere Briefe über bie Befoldungefrage, wobei auch ber Genug ber Überftundengelber mit erörtert murbe. Berausgetommen ift babei aber nichts, insbefonbere murbe die Forberung, für Steuerleute ein nach bem Dienftalter abgeftuftes Gehalt einjuführen, nicht berüdfichtigt.

fahrten an Sonntagen werden zuweilen Extravergutungen, je nach ber Gehalts- ober Lohnklaffe fteigend, gezahlt.

Bergelohn wird meist bewilligt; berselbe wird von ber Reeberei bestimmt. Anheuerungen mit Selbstbeköstigung sinden nicht statt. Die Selbstbeköstigung ist aber von dem Seemannsverdand bereits gefordert, von dem Berein Stettiner Reeder jedoch verweigert worden, weil ihre Einführung mit den geltenden gesehlichen Bestimmungen nicht in Einklang zu bringen sei und weil durch sie die Disziplin an Bord gefährbet werde 1.

Der Geldwert ber Koft wird für Mannschaften auf 1,25 Mt., auch 1,85 Mt. und für Offiziere und Kapitane auf 1,65 Mt., auch 1,75 Mt. pro Mann und Tag bemeffen.

Landgage wird während ber Dauer bes Aufenthaltes in häfen nicht gewährt, ebenso wenig Stundenlohn für gewöhnliche Arbeit in häfen; für Sonntags- und Nachtarbeit wird wie für Überstunden unterschiedslos 40 Pfg. pro Stunde bezahlt; die Überstundengelder machen bei dem niederen Deckund Maschinenpersonal 5—20 Mt. monatlich aus.

Die gesamte Mannschaft wird nur abgemuftert, wenn bie Schiffe außer Dienst gestellt werden. Während dieser Beit wird bas untere Ded- und Maschinenpersonal auch zum Reinigen und Instandsetzen ber Schiffe gegen ben ortsüblichen Tagelohn von 2,50 Mt. verwendet; ein Teil zieht es aber vor, im Winter nach Hause zu gehen, wo der Seemann häufig eine kleine Wirtschaft besitzt und sich wohl auch mit Fischerei beschäftigt.

Blieben die Schiffe das ganze Jahr in Fahrt, so würde sich das Jahre deinkommen aus den baren Heuereinnahmen und dem Geldwert der Kost bei Matrosen und Heizern auf rund 1 150 Mk. und bei Bootsleuten und Zimmerleuten — mit in der Regel 70 Mk. Monatsheuer — auf rund 1 300 Mk. stellen. Aber wohl auf wenigen Stettiner Schiffen wird die Mannschaft das ganze Jahr hindurch ununterbrochen in Fahrt beschäftigt. Man kann vielmehr sagen, daß im Durchschnitte etwa 10 Monate Fahrzeit herauskommen. Auch bei der Einkommensteuereinschäftung wird dies angenommen. Bei dieser wird nach Ersahrungssätzen, die im Lause der Zeit gesammelt worden sind, bei Matrosen eine Heuer

Das trifft nach Perels, Das allgemeine öffentliche Seerecht im Dentichen Reiche, Berlin 1901, S. 76, nicht zu, vielmehr steht nach ihm einer besonderen Abrede, welche austatt der Raturalverpsiegung eine entsprechende Gelbentschädigung gewährt, nichts im Wege.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Teil der hiefigen Seeleute fahrt auf ben nach hier kommenden englichen Lourbampfern, weil auf diesen außer durch höhere Heuern durch bas Selbstbeköftigungsspftem die Möglichkeit weitester Ersparnisse gewährt wird.

von monatlich 45-55 Mt., bei Beigern von 60-75 Mt., bei Stewards und Schiffetochen von 60-70 Mt., bei Daschiniften und Steuerleuten je nach bem Grabe bes von ihnen abgelegten Examens 125-200 Mt. und 100-150 Mt. in einzelnen Fallen fogar noch barüber ju Grunde gelegt. Der Gelbwert ber Roft wird bei ber Mannicaft mit 860 Mt., bei ben Offigieren mit 500 Mt. angefest. Ueberftundenverdienft wird bei Matrofen 2c. mit in Berudfichtigung gezogen. Nach bem oben über bie Lohn- und Gehaltsverhältniffe Mitgeteilten ift bie Beuer für Beiger und Steuerleute ju boch, für Matrofen und Roche ju niebrig angesett, für Dafdiniften burfte fie im gangen gutreffen. Beldwert ber Belöftigung entspricht ben tatfachlichen Berhältniffen. gunftigften Falle wird bas Sahreseinkommen betragen ber Dafchiniften I. Rlaffe 8140 Mt., II. Rlaffe 2660 Mt., III. Rlaffe 1940 Mt., ber I. Steuerleute mit Schifferegamen 1940 Mf., mit Steuermannsegamen 1820 Mt., ber II. Steuerleute 1580 Mt., ber Booteleute und Bimmerleute 1405, ber Röche 1360 Mf. und ber Matrofen und Beiger 1185 Mf. 36 bebe nochmale ausbrudlich bervor : im gunftigften Falle maren bies bie Einkommensverhältniffe ber hauptkategorien ber Schiffsleute. Offiziere find, wie bereits ausgeführt, auf bas ganze Jahr engagiert; fie beziehen aber teine Uberftundenvergutung; bie obigen Ginkommensangaben fonnten baber bochftens noch burch Gratifitationen beeinflußt merben. Bei ber Rannschaft ift 10 Monate Fahrzeit, 125 Mf. 1 Überftundengelb und 120 Mf. 2 Berbienft burch Reinigen bes Schiffs mahrend einer 2 monatigen Winterlage in Rechnung gestellt. Die Raturalbezüge find in allen Fällen mit 500 Mf. für bie Offiziere und 860 Mt. für bie Mannichaften bewertet. Für Rapitane fann bas Einfommen ichmer angegeben werben. Rach ber bier ben Rapitanen gezahlten Maximalheuer murbe bas Einkommen an bar und Beköftigungs= wert 4700 Mf. für bas Jahr betragen, hinzu tommen noch bei ben meiften bis zu 2 % Raplaten von ber Bruttofracht und außerbem bismeilen bie Erträgniffe aus ber Bartenreeberei. Im übrigen find gablreiche Kapitane recht gut fituierte Leute, fo bag ihr Gintommen auch noch aus anderen als birett mit ber Schiffahrt jusammenhängenben Quellen fließt.

Die Schiffe liegen hier fast immer am Lanbe; sollten fie sich auf bem Strome befinden, so wird bie Mannschaft mit den Schiffsbooten frei hinüber befördert.

Fischereifahrzeuge und Seefclepper gibt es hier nicht; auf ben Bergungsbampfern find bie heuern meift biefelben wie auf ben Frachtbampfern.

21

<sup>1 10</sup> Monate Überftundengelb mit 12,50 Wt. pro Monat angenommen = 125 Mt.

<sup>2 2</sup> Monate Winterlage ober 8 Arbeitswochen gegen einen Tagelohn von 2,50 Mt. = 120 Mt.

## Arbeitszeit.

C. Die Arbeitszeit auf See ergibt sich aus bem Bachenspstem. Bon ber Decksmannschaft wird meist Bache um Bache (je 4 Stunden) gegangen; indessen kommen auch andere Einteilungen vor. Die Beizer haben in der Regel 8 Bachen. Auf kleineren Küstendampfern sind für die gesamte Mannschaft gewöhnlich nur 2 Bachen üblich.

Die Arbeitszeit am Land ist die Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends; für Arbeiten außer dieser Zeit werden Überstunden, wie schon gesagt, mit 40 Pfg. pro Stunde ohne jeden Unterschied gezahlt. Der Überstundenlohn wird entweder bei der Abmusterung oder monatlich mit der Heuer entrichtet.

Unter "bringenber bezw. Notarbeit" wird zunächst jebe Arbeit verstanden, die bei Seegefahr zur Sicherung von Schiff und Ladung erforderlich ist; sodann gehört aber auch dazu: Befestigung der Gegenstände an Deck bei Unwetter, Sicherung der Luken, Festmachen und Einholen der Seegel, Berholen des Schiffs im Hafen, Seeklarmachen des Schiffs u. s. w.

Da auf See bezüglich ber Arbeitseinteilung zwischen Sonn= und Berktagen nicht unterschieben wirb, so ist bringende Sonntagsarbeit basselbe wie bringende Arbeit an Wochentagen.

Ein Unterschied zwischen ber Einteilung bes Tages von 24 Stunden in Bachen für Zwecke ber Journalführung und bem wirklichen praktischen Wachbienst sindet auf Stettiner Schiffen nicht statt.

Die Ruhepausen (auf See vierstündige Freiwache nach vierstündiger Wache; im Hafen die Nachtruhe von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens und die Sonntagsruhe) werden eingehalten, sofern sie nicht durch dringende rejp. Not= und Überstundenarbeit in Anspruch genommen werden.

Für Mahlzeiten sind im allgemeinen angeset:  $^{1/2}$  Stunde Frühstüf  $(8-8^{1/2} \text{ Uhr})$ , 1 Stunde Mittag (12-1 Uhr),  $^{1/2}$  Stunde Bespa  $(4-4^{1/2} \text{ Uhr})$ , so daß also eine 10 stündige Arbeitszeit heraussommt: Abendbrot wird um 7 Uhr gegessen.

Bei schlechtem Wetter, b. h. wenn Gefahr im Verzuge ist, wird natürlich nicht erlaubt, unter Deck zu gehen; ist bas aber nicht ber Fall, so wird nur die Wache auf Deck zu bleiben haben.

Wachen werden in Häfen während der Nacht nur dann gegangen, wenn es erforderlich ist, und das ist der Fall, wenn Güter an Land liegen; dann wird Wachegehen auch als Überstunden gerechnet, während das sonst nickt

geschieht; die Nachtarbeit befreit meist von der Arbeit am Tage. Offizieren werben auf Stettiner Schiffen Überstunden überhaupt nicht vergütet. Das Bachenspstem wird durch Tagelöhnerei nicht durchbrochen.

Kann für einen erkrankten Seemann, ber an Borb zurückgelassen werden muß, Ersat nicht beschafft werden, so wird den verbleibenden Schiffsleuten für die entstandene Mehrarbeit meist Entschädigung (durch Verteilung der ersparten Heuerbeträge) gewährt; ebenso wenn die Mannschaft durch Dessertion vermindert ist und die Effekten des entwichenen Seemanns an Bord zurückgeblieben sind (§ 40 S.D.).

Zum Berholen und Bertäuen wird die Mannschaft stets herangezogen, zum Laden und Löschen nur zeitweise und auf gewissen Küstenfahrten; aber auch auf weiteren Touren mussen die Matrosen häufig die Dampswinde bedienen und beim Gin- und Auszählen der Ladung behilflich sein.

Für Vergnügungsbampfer gibt es eine fest begrenzte Arbeitszeit nicht; vielmehr gilt, daß sich die Dauer ber Arbeit nach Bebarf regelt.

# Anhenerung.

D. In Stettin gibt es g. Bt. 4 Seu erbaafe, von benen bis vor furgem 2 zugleich Gaft- und Schantwirtschaft betrieben; Diefe letteren gemahren refp. gemährten ben Seeleuten gegen mäßige Bezahlung Roft und Logis. Gine Tare für die Beuerbaafe besteht nicht. Es läßt fich schwer feststellen, welche Beuergebühren von ben Beuerbaafen tatfächlich erhoben werben. Die Gebühren follen betragen für Bermittelung von Schiffsjungen 1-3 Mf., Stewarbs und Leichtmatrofen 2-8 Mf., Matrofen 3-4 Mf., Bootsleuten, Segel= machern, Oberstewards, Zimmerleuten, Röchen und britten Steuerleuten 4-5 Mf., zweiten Steuerleuten 7-8 Mf., Beigern und Trimmern 2-4 Mf., Mafdinistenaffistenten 3-5 Mf., vierten und britten Maschinisten 5-8 Mf., ameiten und erften Mafchiniften 8-10 Mf. Es wird aber behauptet, bag Diefe Gate auch überschritten wurben; bie Beuerbaafe nahmen, mas fie betommen konnten; namentlich verlangten fie bei Befetung von als gut befannten Stellen von vornherein eine höhere Gebuhr; vielfach werde jeboch auch ben Beuerbaafen für Beforgung folder Stellen von ben Seeleuten eine Extraprovision angeboten.

Vorschuß wird von den Heuerbaasen in bar nicht gegeben — wohl aber von manchen Reedereien —, dagegen sehr häusig in Form von Noten und dann in der Regel in der Höhe einer halben Monatsheuer.

Die Borfchufnoten feben meift wie folgt aus:

| <b>Nr.</b>                             | }                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum 190<br>Schiff Rapitän            | Rr                                                                                                                                                                                                           |
| Rame Seburtsort.                       | Lieferung dieses Scheines eine halbe Monatsgage des (Charge) (Rame)                                                                                                                                          |
| Wohnort                                | borausgefest, daß berfelbe bei Abgang biefes Schiffel                                                                                                                                                        |
| 1/s Monatsgage<br>Freiwillige Gebühren | mit Mart  g g mit Mart  g g fich an Bord befand.  G tettin, ben 190  Aug. Hildebrandt.  Geuer-Agent. |

Naturalien, Ausrustungsgegenstände und andere Baren werben, soviel ermittelt werben konnte, nur ausnahmsweise vorgeschoffen.

Die Vorschußnoten werben ganz vereinzelt in Geschäften an Zahlungs Statt angenommen. Ob und welche Preisaufschläge babei gemacht werben, barüber war nichts Bestimmtes zu ersahren. Daß es aber ohne Preisausschläge nicht abgehen wird und eigentlich ohne solche auch garnicht abgehen kann, unterliegt kaum einem Zweisel; benn diejenigen Geschäftsleute, die Vorschußnoten in Zahlung nehmen, gehen stets ein nicht geringes Ristle ein, da sich der Heuerbaas durch die Klausel in der Vorschüßnote: "voransgest, daß derselbe (d. h. der Angeheuerte resp. Angemusterte) bei Abganz diese Schiffes sich an Bord befand" von jeder Verbindlichseit zur Ginlösung frei macht, falls der Seemann seinen Dienst nicht angetreten hat.

Anheuerung findet auch direkt auf Schiffen und besonders häufig im Frühjahr statt. Gerade diese Art der Anheuerung wird von der Organisation der Seeleute gern gesehen, weil sie den Arbeitsuchenden in jedem Falle Rosten erspart und vermutlich auch weil sie diese den Heuerbaasen, den sogen. "Landhaien", die aber nicht selten, da sie früher fast ohne Ausnahme selbst Seeleute waren, dem Seemannsverdande angehören, entreißt. Der Seemannsverdand erstrebte ja vollständige Beseitigung des Heuerbaasentums bereits dei der Entstehung der am 1. April 1908 in Kraft tretenden Seemannsordnung vom 2. Juni 1902.

Die Anheuerung erfolgt im Frühjahr bei Beginn ber Fahrten für bas ganze Jahr; die Mannschaft kann also bis zur Beendigung der Fahrten im Gerbst an Bord bleiben; gegenseitige Kündigung ist jedoch meist vorgesehen und sie muß spätestens, wenn nichts anderes ausdrücklich verabrebet ist, auf dem Wege von Swinemunde nach Stettin ersolgen.

Bei ber An= und Abmusterung vor bem Seemannsamt ist ber Kapitän ober sein Vertreter zugegen.

Die hiefigen Seuerbaafe halten teine "Runner".

Die Anheuerungen gehen überwiegend in Birtschaften vor sich; ein Heuerbaas hat sein Bureau in einer Birtschaft, beren Inhaber selbst Heuerund auch Schlafbaas ift.

Beibes ift nach ben Borfchriften 1 bes Minifters für Sandel und Gewerbe über ben Umfang ber Befugniffe und Berpflichtungen, fowie über ben Geschäftsbetrieb ber Gefindevermittler und Stellenvermittler - ju benen auch die Beuerbaafe gehören - mit Ausschluß der Stellenvermittler für Bühnenangehörige (Theateragenten) vom 10. Auguft 1901 nicht mehr erlaubt. Denn nach Biffer 14 in Berbinbung mit Riffer 21 biefer Borichriften ift Stellenvermittlern ber Betrieb bes Gaft- und Schantwirtschaftsgewerbes, sowie ber Rleinhandel mit Bier, Branntwein und Spirituosen vom 1. Oftober 1902 ab unterfagt; und icon vom 1. Oftober 1901 ab burfte ber Geschäftsbetrieb weber in Raumen, welche ber Gaft- ober Schantwirtschaft bienen, noch in Räumen, welche mit folden Räumen in Rufammenhang fteben, betrieben werben. Wenn es hier tropbem noch gefchieht, fo ift bies wohl baraus zu erklaren, bag bie Betreffenben barum eingekommen find, ihnen auch unter ber Berrschaft ber neuen Verordnung ben Betrieb ihrer Geschäfte in ber bisherigen Beife zu belaffen, worüber bie Berhandlungen noch nicht abgeschloffen find.

Die zitierten Bestimmungen finden auf Stellenvermittelungen keine Anwendung, die von Berufsvereinen 2c. eingerichtet und nicht gewerbsmäßig betrieben werden, hier also nicht auf die Stellenvermittelung des Bereins pommerscher Seesteuerleute und des Seemaschinistenklubs.

Letzterer hat im Jahre 1901 26 Maschinisten Stellen vermittelt; bie Gebühr beträgt 10% vom Barlohn (bes Monats); ber Bermittler hat bavon auch alle Unkosten zu tragen, die sich aus der Vermittelung ergeben.

Beinahe alle Heuer- und Schlafbaase stehen untereinander in Beziehung. Feste Diskontabzüge auf die Vorschußnoten sollen weder Schlafbaase noch Händler machen; wenn sie auch nicht gerade darauf ausgehen, besonderen Gewinn bei Abnahme der Vorschußnoten einzustreichen, so ist doch klar,

<sup>1</sup> Sonderbeilage jum Amtsblatt ber Rönigl. Regierung zu Stettin. Stud 39. Ausgegeben den 27. September 1901.

g von Rohricheibt, Die Gewerbeordnung für bas Deutsche Reich, Leipzig 1901, G. 187.

baß fie fich in irgend einer Weise schadlos zu halten wiffen, zumal fie in ber Mehrzahl zu ben gewieftesten Geschäftsleuten gehören 1.

Heuerbaafe find hier nicht Inhaber ober Mitinhaber von Geschaften von Ausruftungsgegenftanben.

Die Heuerbaase ziehen unbefahrene Leute nicht vor, sie suchen auch nicht auf häufigen Bechsel der Schiffsbesahung um ihres Borteils willen hinguwirken (was früher vereinzelt vorgekommen sein soll) und fremde Seeleute zur Desertion zu verleiten.

Einzelne Heuerbaase sind, mit einer Ausnahme, für einzelne Reebereien hier nicht tätig; einen Teil ber Heuergebühren tragen wohl die meisten Reebereien; die Hamburg-Amerika-Linie 3. B. 1 Mk. pro Mann.

Heuern und Ueberstundenlöhne werden burch Heuerbaafe nicht ausgezahlt, sondern durch die Kapitäne.

Die Heuerbaase nehmen auch Unteroffiziere und Offiziere an (Die Regel ift allerdings, daß sich biese Chargen bei den Reedereien birekt und person-lich melben); besondere Bedingungen bestehen, soviel ich hörte, dabei nicht.

Gegen bie hiesigen heuerbaafe lagt sich im allgemeinen nichts Rachteiliges anführen.

Bei Annahme von Heizern wird nicht barauf gesehen, ob fie als Trimmer gefahren haben; Trimmer kommen auf Stettiner Schiffen überhaupt sehr wenig vor (im Jahre 1901 nur 10); mit Borliebe werben Schlosser, Schmiebe und bergleichen Handwerker als Heizer eingestellt.

In den kleineren pommerschen Häfen wird das Gewerbe als Heuerbaas allgemein nur nebenher betrieben, denn die Anheuerungen sind, wie aus den Mitteilungen unter A zu ersehen ist, nicht so zahlreich, das sich ein Mann ganz davon ernähren könnte. Die Heuerbaase sind dort auch nicht häusig: in Barth ist einer, auch in Stralsund und in Greifswald soll einer sein, aber selbst in Swinemunde, wo nach Stettin die meisten Anheuerungen vorkommen, ist keiner. Swinemunde wird von Stettin aus versorgt. Der Heuerbaas in Barth hat eine kleine Schankwirtschaft; Logis gewährt er nicht. Die Heuergebühren, die der Schissmann allein trägt, belaufen sich für Bestmänner und Matrosen auf 8—5 Mk., für Leicht matrosen auf 1,50—2 Mk. und sür Jungen auf 1 Mk. Borschuß gibt der Heuerbaas nicht, auch liesert er keine Naturalien, Ausrüstungsgegenstände x.

In Stettin besteht seit Anfang Juni 1898 eine Beuerftelle bes Bereins Stettiner Reeber; ba biesem jest sämtliche Stettiner Reeber an-

<sup>1</sup> In der Regel werden die Borichufinoten bei Gastwirten verfilbert, die mit ber Zeit, da fie vielfach ichon hineingefallen, aber auch fehr vorsichtig geworden find.

gehören, so werben alle Mannschaften, welche Stettiner Schiffe brauchen, burch biefe Heuerstelle vermittelt.

Sie ist auf Anregung und Betreiben bes pommerschen Seemannsvereins vom Reeberverein errichtet worben.

Bunächft konnte sich biefer auf Grund ber angestellten Erhebungen zwar nicht bavon überzeugen, baß hier erhebliche Mißstände im heuerbaaswesen, wie sie vom Seemannsverein behauptet worden waren, Eingang gefunden hätten, und sodann erschien ihm sehr fraglich, ob sich eine solche Einrichtung aus sich selbst heraus existenzsähig erhalten würde.

Man brachte beshalb ein Provisorium in der Weise zustande, daß der Hausvater des Seemannsheimes die Anmeldungen der stellesuchenden Seesleute entgegennahm und ebenso die Nachfragen der Kapitäne; letztere wurden von den Reedern angewiesen, die Angedote im Seemannsheim vorzugsweise zu berücksichtigen, ohne daß sie jedoch des Rechts verlustig gingen, auch durch die Heuerbaase Leute anheuern zu lassen, wenn passende im Seemannsheim nicht gemeldet waren, oder die sich direkt an Bord anbietenden anzunehmen.

Der Matrofe hatte ebenso wie der betreffende Kapitan 1 Mf. für die Beforgung einer Stelle zu zahlen; falls nach Besolbung des Hausvaters Aberschusse verblieben, flossen diese ber Kasse des Seemannsheims zu.

Sollte sich bieser Versuch als ersprießlich erweisen und sollten bie Gesschäfte so zunehmen, daß der Hausvater sie nicht mehr allein beforgen könnte, so bliebe die Schaffung eines Heuerbureaus in eigenen Räumen weiterer Erwägung vorbehalten.

Diese Außerung bes Reebervereins erfolgte an ben pommerschen Seemannsverein am 20. Mai 1898; bieser erklärte sich am 31. besselben Monats damit einverstanden, nur wünschte er noch, daß diesenigen Leute, die wieder an Bord ihres disherigen Schiffes gingen, 1 Mt. an die Unterstützungskasse Seemannsvereins auszahlen sollten, desgleichen auch die vom Bereinsbureau angeheuerten Leute, worauf sich indessen der Reederverein nicht weiter einließ. Bielmehr entschloß er sich bereits am 1. Juni 1898 zur Einzichtung einer Heuerstelle nach dem Borbilde der Hamburger, Bremer und Lübeder im Seemannsheim und erließ für diese die nachstehenden Satzungen, die auch die Zustimmung des Seemannsvereins fanden:

- "§ 1. Die Heuerstelle besorgt die Anheuerung von Schiffsmannschaften in berfelben Weise, wie bisher von den Heuerbaasen geschehen, für diezienigen Reedereien, welche der Einrichtung beitreten; dieselbe ist befugt, die Anheuerung auch für andere Reedereien zu besorgen.
- § 2. Die Reebereien, welche ber Einrichtung beitreten, verpflichten fic, fofern bie Heuerstelle geeignete Leute in genügenber Zahl stellen kann,

ihre sämtlichen Schiffsmannschaften, welche sie für alle ihre Schiffe ober für einen Teil berfelben in Stettin annehmen, ausschließlich burch die Heuerstelle anheuern zu lassen, sofern die Leute sich nicht direkt ohne Bermittelung bei dem Kapitän verheuert haben.

Ausscheibenbe Reebereien haben zu ben Roften für bas laufenbe Jahr, minbeftens aber für 6 Monate, beizutragen.

§ 3. Die Rosten ber Heuerstelle, soweit sie nicht burch bie heuergebühren (§ 5) gebeckt werben, werben am Schlusse jeben Kalenberjahres auf die an der Einrichtung beteiligten Reedereien nach Berhältnis der Kopfzahl ber geheuerten Leute umgelegt.

Im Januar jeben Jahres wirb famtlichen beteiligten Reebereien eine Abrechnung ber Heuerstelle für bas verflossene Jahr und eine Aufstellung über ben hiernach auf sie entfallenden Beitrag zugestellt. Der Beitrag ist innerhalb 14 Tagen nach ber Zustellung an die Kasse ber Heuerstelle bes Bereins Stettiner Reeber einzuzahlen.

Sollte sich ein Uberschuß ergeben, so fließt berselbe in die Raffe bes Seemannsheims.

§ 4. Der Vorstand bes Bereins Stettiner Reeber übt bie Aufsicht über bie Geschäftsführung ber Heuerstelle.

Er stellt die Beamten an, bestimmt beren Gehalte und die etwa von ihnen zu hinterlegenden Rautionen und erteilt ihnen ihre Dienstanweisungen.

Bur birekten Ausübung ber Aufficht über die Geschäftsführung ber Heuerstelle kann ber Borftand für jebes Kalenberjahr einen ober mehrere Bertreter von bem Berein Stettiner Reeber angehörenden Reebereien ernennen.

- § 5. An heuergebühren werben von ben angeheuerten Seeleuten erhoben:
  - 1. von ben Schiffeleuten pro Mann . . . . . . Rf. 1.-
- 2. von den Steuerleuten und Maschinisten pro Mann . Mt. 3.— außerdem bezahlen die Reedereien, welche der Einrichtung beigetreten sind, für jeden durch die Heuerstelle angeheuerten Mann 1 Mark, die übrigen Reedereien  $1^{1/2}$  Mark. Für Besorgung der Rusterrolle bezahlt der Kapitän jedes Mal 1 Mark.
  - § 6. Heuervorschuffe werben von ber heuerstelle nicht gegeben 1."

Die Heuerstelle ift am 8. Juli 1898 in Wirtsamkeit getreten. Der Geschäftsführer berfelben, welcher ein festes Gehalt bezieht, ift ein ehemaliger Steuermann.

An der Heuerstelle hat der Seemannsverein, obgleich er ihre Errichtung widerspruchslos geschehen ließ, bald auszusetzen gehabt. Im April 1899 bereits beantragte er, die Mitwirkung eines von ihm selbst gewählten Mit-

<sup>1</sup> Aber ber Gefcafteführer ber Beuerftelle gibt Boricunnoten aus.

gliedes an der Heuerstelle zuzulassen. Bei dem bekannten Streben der organisierten Arbeiterschaft nach paritätischen Arbeitsnachweisen ist der Antrag ja begreislich; ihm ist aber damals und die heute noch nicht stattgegeben worden. Im September 1900 erneuerten die Seeleute ihren Antrag, sie bei der Heuerstelle mitwirken zu lassen; abermals erfolglos. Um indessen die dabei vorgebrachten Klagen wegen nicht pünktlicher Erledigung aller Anträge von seiten des Heuerbureaus verstummen zu machen, wurde das Personal desselben um einen ebenfalls gegen festes Gehalt angestellten "Runner" verstärkt und Telephonanschluß beschaftt.

In Bezug auf die Stettiner Schiffe ist ber Bunsch der Seemannsorganisation, daß die Anheuerungen den Heuerbaasen entzogen und die Gebühren dafür auf ein erträgliches Maß herabgesett werden möchten, erfüllt,
nicht aber in Bezug auf die kleineren Fahrzeuge, d. h. Küstensahrt treibenden
Segelschiffe, und die fremden Schiffe, von denen hauptsächlich englische,
dänische und schwedisch-norwegische in Betracht kommen, sowie die von hier
nach New York verkehrenden Dampfer der Hamburg-Amerika-Linie und alle
in anderen deutschen Häsen beheimateten Schiffe; die auf allen diesen Schiffen
benötigten Seeleute werden zum allergrößten Teile noch durch private
Heuerbaase angeheuert, wenngleich ihre Anheuerung auch von der Heuerstelle statutenmäßig besorgt werden könnte.

Die Tätigkeit ber Heuerstelle bes Bereins Stettiner Reeber seit ihrem Bestehen vom 8. Juni 1898 bis jum 31. August 1902 geht aus folgender Tabelle hervor:

| Jahr                                 | Zeitraum                                  |                                                    | Steuerleute              | Bootsleute                 | Simmerleute                | Roche                      | Stewarbs                   | Ratrofen                        | Letatmatrofen              | Jungen                     | Majdiniften | n. Mffit.              | Belger     | Trimmer                    | Summa                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|
|                                      | von                                       | bis                                                | eten.                    | <b>3900</b>                | Stmn.                      | ø,                         | G tr                       | e e                             | Let <b>a</b> tu            | 8                          | Maja        | Rafctn                 | Ğ          | 뷺                          | 8                                 |
| 1898<br>1899<br>1900<br>1901<br>1902 | 8./6.<br>1./1.<br>1./1.<br>1./1.<br>1./1. | 31./12.<br>31./12.<br>31./12.<br>31./12.<br>31./8. | 9<br>15<br>14<br>21<br>6 | 12<br>17<br>12<br>22<br>16 | 26<br>28<br>30<br>20<br>12 | 30<br>37<br>50<br>50<br>34 | 23<br>46<br>32<br>37<br>27 | 273<br>377<br>395<br>329<br>237 | 22<br>70<br>73<br>83<br>84 | 36<br>36<br>45<br>45<br>29 | 6 1 2 -     | 13<br>3<br>9<br>6<br>4 | 411<br>307 | 42<br>46<br>15<br>16<br>10 | 836<br>1083<br>1089<br>939<br>690 |
| Zotal :<br>18 <b>9</b> 8/1902        |                                           |                                                    | 65                       | 79                         | 116                        | 201                        | 165                        | 1611                            | 332                        | 191                        | 11          | 35                     | 1676       | 129                        | 4637                              |

Die Heuerstelle hat in ben ersten Jahren ihres Bestehens in Einnahme und Ausgabe balanziert; mit ber Vermehrung bes Personals und ber balb banach infolge ber wirtschaftlichen Depression eintretenden Abnahme ber Anheuerungen wurden Zubußen erforberlich; im Jahre 1901 erstmalig im Betrage von 1526 Mt.

Wie viel von ben einzelnen Heuerbaasen im Jahre 1901 Seeleute angeheuert worden sind, vermag ich nicht anzugeben; die Zahlen, die mir genannt wurden, erschienen mir nicht glaubwürdig. Bergegenwärtigt man sich, das 1901 im ganzen 4875 Seeleute vor dem Seemannsamt und den bedeutendsten fremdländischen Konsulaten hier angemustert und von der Heuerstelle des Bereins Stettiner Reeder nur 989 Seeleute angeheuert sind, so muß, selbst unter Berücksichtigung des Umstandes, daß Anheuerungen auch direkt aus Schissen und in anderen Häsen, namentlich Hamburg und Bremen, statzgefunden haben, die Zahl der von hiesigen Heuerbaasen geheuerten Seeleute immer noch eine recht erhebliche gewesen sein.

### Berpflegung.

E. Die Koft wird jum Teil gelobt, jum Teil wird fie getadelt; im großen und ganzen kann man aber sagen, baß die Kost auf Stettimer Schiffen die Leute mohl zufrieden stellen könnte.

Es besteht nachfolgende Mindestspeisetage, die jedoch vielfach über- schritten werben foll:

"Täglich a. 1 Pfund frisches ober gesalzenes Rindsleisch ober 1/2 Pfund frisches ober gesalzenes Schweinefleisch, und zwar abwechselnd an 4 Tagen in der Woche Rindsleisch, und an 3 Tagen in der Boche Schweinefleisch; b. 1 Pfund Hart- (Schiffs-) Brot; c. abwechselnd an Gemüse: Erbsen, Bohnen, Graupen, Kartoffeln, Reis und Mehl, und zwar so viel als zum Satwerden des Schiffsmannes mittags und abends erforderlich ist. Ist in den Häfen zu nicht übermäßigen Preisen frisches Fleisch und frisches Gemüse zu haben, so erhalten die Mannschaften solches wöchentlich mindestens dreimal.

Wöchentlich a. \*\strans-\text{8/4 Pfund Butter und wenn biese, wie im Mittelsmeer und anderen süblichen Gewässern nicht zu haben ist, statt dessen \(^{1/4}\) Pfund Speiseöl. b. \(^{8/8}\) Pfund Kaffee. Auf Bier und Branntwein haben die Schiffsleute für gewöhnlich keinen Anspruch, jedoch bleibt es dem Ermessen des Schiffers überlassen, ob und wieviel er von diesen Getränken oder statt dessen Wein, auf der See dei schlechtem Wetter und in den Häfen beim Laden und Löschen den Schiffsleuten verabreichen will. Auf transatlantischen Reisen ist den Mannschaften zum Vermischen des Trinkwassers Essig oder eine diesen ersehende Substanz, namentlich Fruchtsaft, zu gewähren. Sämtliche der Schiffsmannschaft zu verabreichende Speisen, Getränke und Mundvorräte müssen von guter, untadelhafter Veschaffenheit sein."

Warme Mahlzeiten werben zwei, auch brei und vier verabreicht. Die Zubereitung ber Speisen wird von Zeit zu Zeit burch ben Kapitan

tontrolliert; auf manchen Schiffen wird für die ganze Besatung gemeinsschaftlich getocht, so daß Rapitan, Offiziere und Mannschaften das gleiche Effen erhalten; daß für erstere beiben etwas bessere Bissen abfallen, ist selbst- verständlich, und sie haben ja auch ein Recht darauf.

Leichtere Koft wird in wärmerem Klima verabreicht.

Anspruch auf Branntwein, Bier und Wein haben, wie aus ber Speisetaxe ersichtlich ist, die Leute nicht; zeitweise, befonders bei schlechtem Wetter oder nach schwerer Arbeit, wird jedoch Branntwein verabfolgt. Zuweilen steht den Offizieren Bier zu; bei Berzicht darauf wird ihnen der Geldwert besselben vom Kapitan erstattet.

Für etwaiges Verberben bes Proviants sowie für Erfat bes frischen Bassers wird Borsorge getroffen.

Daß Proviant knapp geworben ware, ift auf Stettiner Schiffen wohl noch nicht vorgekommen.

Die Kapitäne erhalten, wie schon oben mitgeteilt wurde, an Kostgelbfür sich und die Ofsiziere 1,65 Mf., auch 1,75 Mf. und für die Leute 1,25 Mf., auch 1,35 Mf. pro Mann und Tag.

Es dürfte nicht in Abrebe zu stellen sein, daß die Kapitäne an der Beköstigung unter Umständen sparen können, zumal sie sonst keinerlei Aufwand für Bereitung der Speisen zu tragen haben; Feuerungsmaterial, Geschirr und Bedienung, sowie den Koch stellt die Reederei; hinzu kommt der Borteil des Einkaufs im Großen. Ob, wenn ein Kapitän an der Beköstigung spart, es gerechtsertigt ist, daß er die Ersparnis in seine Taschesteckt, möchte zu bezweiseln sein. Da dei Berechnung des steuerpstichtigen Einkommens der Geldwert etwaiger Naturalbezüge in Ansah zu bringen ist 1, die Beköstigungsgelder, die der Kapitän sur Schisseleute und Ofsiziere erhält, also einen integrierenden Bestandteil des Einkommens der Schissebesahung bilden, so müßten dieser auch die Ersparnisse daran m. E. von rechtswegen anteilig zusallen.

Proviantmeister gibt es auf hiefigen Schiffen nicht; daß Röche ben Leuten ihr Recht zu verkurzen suchen, ist in Verhandlungen vor bem Seemmannsamte hier wiederholt schon festgestellt worben.

### Unterfunft.

F. Die Beschaffenheit bes "Bolkslogis" ist für bas niebere Deckund Maschinenpersonal gang biefelbe.

<sup>1</sup> Fernow, Gintommenfteuergefet vom 24. Juni 1891, 5. Aufl., Berlin 1902, S. 139, Anm. 3 c.

In Preußen muß nach § 26 bes Gesets, betr. bie Rechtsverhaltniffe ber Schiffsmannschaft auf ben Seeschiffen, vom 26. März 1864 ber Logisraum, mit Ausnahme bes Kojenraumes, minbestens 4 ½ Fuß hoch und so groß sein, daß auf jeben Schiffsmann einschließlich seines Kojenraumes minbestens 65 Kubikfuß kommen. Diese Borschrift ist in der Dienstanweisung für die preußischen Musterungsbehörden vom 24. Februar 1878 unter Nr. 45 ausdrücklich bis auf weiteres aufrecht erhalten 1.

Die Mannschaftsräume befinden sich auf den hiefigen Schiffen zum größten Teil im Borberteil der Schiffe unter ber Back, zum kleineren mitschiffs und im Maschinenraum.

Die Leute muffen ihr Logis selbst reinigen; mit frischem Anftrich werben bie Logis gewöhnlich im Winter mahrend bes Stilliegens ber Schiffe versehen.

Besondere Räume zum Ablegen der schmutzigen Kleider gibt es nicht, auch nicht besondere Waschräume für die Mannschaft; auf neueren Schiffen werden solche wohl angedracht, indessen wenig oder garnicht benutzt. Baderäume für die Mannschaft werden selbst auf den Neubauten nicht eingerichtet. Klosetts werden in sauberem Zustande gehalten und sind für die einzelnen Kategorien abgesondert.

Für Bekanntmachung ber Unfallverhütungsvorschriften (ebenso wie für Bekanntschaft mit ber Musterrolle) ist gesorgt; boch ist es vorgekommun, daß diese Vorschriften, wie sich bei Untersuchungen vor dem Seemannsamt herausgestellt hat, in chikanöser Weise beseitigt worden sind, um dem Kapitan Unannehmlichkeiten zu bereiten.

Als Krankenftuben werben Logis nicht benutt; fie bienen nicht zum Durchgang; fie haben Tageslicht, gehörige Bentilation und Beleuchtung und find heizbar. Farbenfpinde und Lampenkammern befinden sich meist im hinterteile der Schiffe.

Zwischenraum ist zwischen ben Kojen, und biese felbst find in nicht mehr als zwei Etagen übereinander.

### Fürsorge.

G. Stettiner Schiffe haben Arzte nicht an Bord, arztliche Behandlung erkrankter Seeleute kann baher an Bord auch nicht stattsinden. Medikamente find auf jedem Schiffe nach den Borschriften der Seeberufsgenoffenschaft vorhanden, sie werden alljährlich von dem Areisphysikus und einem Apotheker revidiert. Kranke werden an Land einem Arzte, nötigenfalls auch einem Hospitale übergeben.

<sup>1</sup> Perele, Das allgemeine öffentliche Seerecht im Deutschen Reiche, Berlin 1901, S. 77.

Hefige Reebereien refp. die Kapitane als beren Bertreter haben sich ber Rostenpflicht für Verpstegung und Heilung ber Kranken nicht zu entziehen gesucht. Auf den Beitritt zu freien Hilfskassen wirken sie nicht hin. Storbut- oder andere Erkrankungen, die auf unzureichende oder schlechte Berpstegung schließen lassen, sind hier nicht vorgesommen. Ständige Borkehrungen gegen Insektionen sind auf Stettiner Schiffen, weil nicht erforderlich, nicht getrossen, sonden werden nur eingerichtet, wenn sie von den zuständigen Behörden aus besonderer Beranlassung angeordnet werden. Geschlechtsekranke werden in der Regel an Land entlassen und einem Arzt oder Krankenhause anvertraut; im Auslande soll letzteres immer der Fall sein. Die Sterblichkeit ist auf hiesigen Schiffen sehr gering; Krankheiten, welche als Todesursachen seemännischer Arbeiter in ausstallender Beise vorkämen, sind nicht zu nennen.

Boote und Rettungsgeräte find nach den von der Seeberufsgenoffenschaft barüber erlaffenen Bestimmungen vorhanden und werden alle Jahre won den Beauftragten der Seeberufsgenoffenschaft kontrolliert.

Bootsmanover werben gemacht (auf ben Passagierbampfern ber Reeberei Stettiner Dampfschiffgesellschaft J. F. Braunlich, G. m. b. H., alle 4 Wochen) und im Schiffsjournal vermerkt.

### Rechtsverhältniffe.

H. Die Rechtsverhältnisse ber Schiffsleute werben hauptsächlich durch die Seemannsordnung geregelt. Nachdem eine neue Gesetz geworden ift, erübrigt es sich, auf die Unzulänglichkeit der alten einzugehen. Die Bewährung der neuen, mit dem 1. April 1903 in Wirksamkeit tretenden Seemannsordnung muß erst abgewartet werden.

In Preußen fungieren die Seemannsämter als Musterungsbehörben. Sie haben die Aufgabe, die von den Schiffsleuten zu führenden Seefahrtsbücher auszufertigen, die zwischen den Schiffsleuten und dem Schiffer getroffenen Abreden über Dienstantritt und Mustritt zu verlautbaren (Ans und Abmusterung), Streitigkeiten zwischen beiden zu schlichten und vorbehaltlich des Rechtsweges zu entscheiden, auch Übertretungen der Schiffseleute zu untersuchen und mittelst vorläufiger Festsehung zu bestrafen. Nach 12 des preußischen Gesetzes vom 26. März 1864, betr. die Rechtswerhältnisse der Schiffsmannschaft auf den Seeschiffen, wird für jeden Hafen eine besondere Musterungsbehörde eingesetzt. Die Mehrzahl der Mitglieder berselben soll aus Versonen bestehen, welche der Seeschiffahrt kundig und im Schiffsdienste erfahren sind. Wo die Einsehung einer solchen Musterungsbehörde nicht erfolgen kann, gilt als Musterungsbehörde die Hafenpolizeibehörde.

<sup>1</sup> Sue be Grais, Sanbbuch, Berlin 1900, S. 585.

Das Verfahren bei ben Seemannsämtern ist in ber Dienstamweisung bes Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten für bie preußischen Musterungsbehörben vom 13. Februar 1873 wie folgt geregelt:

"55. Das Untersuchungsverfahren beginnt mit der Ausfüllung des Abschnittes I des zufolge des Schemas in Anlage J anzulegenden Altenbogens und mit dessen Bollziehung. Der Altenbogen erhält dieselbe Rummer, unter welcher der betreffende Untersuchungsfall in dem Berzeichnisse (vgl. unten Nr. 57) aufgeführt wird.

Gleichzeitig hat die Musterungsbehörde, wenn der Beschuldigte zur Stelle ist, und Beweismittel entweder mit Rücksicht auf ein umfassendes Schuldbekenntnis überhaupt entbehrlich erscheinen oder, soweit erforderlich, ebenfalls zur Hand sind, in der Regel auf der Stelle die Untersuchung zu führen und den Bescheid zu erteilen, andernfalls aber — unter Ausfüllung des Abschnitts II des Aktendogens — zum mündlichen Bersahren und zur Entscheidung der Sache einen möglichst nahen Termin anzuberaumen und dazu den Beschuldigten — mittelst einer dem gesamten Inhalt des Aktendogens genau entsprechenden Borladung gegen Behändigungsschein vorzuladen. Zum Termin sind die Zeugen, deren Abhörung die Musterungsbehörde für für notig erachtet, sowie die sonst erforderlichen Beweismittel herbeizuschassen.

In dem Termine wird zunächst der Beschuldigte über die ihm nochmals mündlich vorzuhaltende strafbare Handlung verantwortlich vernommen, darauf, soweit dies noch erforderlich, der Tatbestand im Wege der Beweisaufnahme summarisch sestgestellt, wobei jedoch eine Vereidigung der etwa vernommenen Zeugen und Sachverständigen unterbleibt, hiernächst der Beschuldigte zum Schlußwort verstattet und nach Abschluß der Untersuchung der Bescheid erteilt und mit Gründen verkündet.

Erscheint ber Beschuldigte ber gehörig erfolgten Vorladung unerachtet in dem Termine nicht, ober verweigert er seine Auslassung über die Beschuldigung, so wird der Beweis aufgenommen und nach Anhörung des sur Beschuldigten etwa erschienenen Verteidigers der Bescheid erteilt.

Dem ausgebliebenen Beschuldigten ift ber Bescheid gegen Empfangsschein in Aussertigung zuzustellen.

Über ben Hergang im Termine wird ein Protokoll aufgenommen, in welches der wesentliche Inhalt der Erklärungen der Beteiligten, der Aussagen der Zeugen und der sonst etwa stattgehabten Beweisverhandlungen, sowie der Bescheid nebst Gründen aufzunehmen ist. Die anwesenden Mitglieder der Musterungsbehörde haben dieses Protokoll zu vollziehen.

Der Minbestbetrag ber Gelbstrafe ift 1/8 Thir. (1 Mart). Der hochst

betrag ber haft ist, wo bie betreffende gesetzliche Strafbestimmung ihn nicht etwa ausbrudlich geringer bestimmt, sechs Wochen, ihr Minbestbetrag ein Tag.

Wird in dem Bescheibe eine Gelbstrafe festgesett, so ist zugleich die Dauer der für den Fall des Unvermögens an die Stelle der Gelbstrafe tretenden Haft zu bestimmen. Dabei wird — je nach den Umständen — der Betrag von <sup>1</sup>/8 bis zu 5 Thlrn. (1 bis 15 Mark) einer eintägigen Haft gleichgeachtet.

Mit ber Verurteilung bes Beschuldigten zu einer Strafe ist zugleich bie Verpflichtung besselben zum Ersatze ber baren Austagen bes Verfahrens auszusprechen. Besondere Kosten kommen nicht zum Ansatz.

56. Gegen ben Bescheid kann ber Beschuldigte innerhalb einer zehntägigen Frist von der Verkündigung oder der Zustellung des Bescheides ab — diesen Tag selbst nicht mitgerechnet — auf gerichtliche! Entscheidung antragen. Der Antrag ist zu Protokoll oder schriftlich bei der Musterungsbehörde anzubringen, und von dieser mit sämtlichen Verhandlungen im Driginal an denjenigen Polizei-Anwalt abzugeben, in dessen Bezirk die Musterungsbehörde ihren Sit hat.

Insoweit es sich um die Beitreibung einer Gelbstrafe handelt, kann ber Bescheid noch vor Ablauf der zehntägigen Frist und selbst, nachdem bereits auf gerichtliche Entscheidung angetragen ist, vollstreckt werden. Regelmäßig hat dies dann zu geschehen, wenn anzunehmen ist, daß andernfalls die Bollstreckung erschwert oder erheblich verzögert werden würde.

Die Beitreibung ber Gelbstrafe erfolgt nach benjenigen Borschriften, welche für die Exekution ber im Berwaltungswege festgeseten Gelbstrafen erteilt find.

Die Gelbstrafen fließen ber Seemannstaffe und in Ermangelung einer solchen ber Ortsarmenkaffe bes Heimatshafens bestenigen Schiffes zu, welchem ber Täter zur Zeit ber Begehung ber strafbaren Handlung angehörte (§ 107).

Die Abführung borthin kann mit Genehmigung ber vorgesetzten Dienstebehörde ein für allemal in der Art geregelt werden, daß sie — unter vorläusiger Affervation der eingezogenen Beträge in einer anderweit dazu geeigneten Kasse — erst aus dieser, und zwar in regelmäßigen festbestimmten Terminen erfolgt.

Die Vollstreckung von Freiheitsstrafen und die Einziehung barer Auslagen bürfen erst erfolgen, nachdem die zehntägige Frist abgelaufen ist, ohne daß der Berurteilte auf richterliche Entscheidung angetragen hat.

Die Freiheitsstrafen find im Bolizei-Gefängniffe zu vollftreden.

57. Die Musterungsbehörbe hat über bie samtlichen bei ihr zur Einleitung gelangenben Untersuchungsfälle ein Berzeichnis nach bem unter Anlage K beigefügten Formulare zu führen. Die laufenden Rummern desfelden beginnen mit dem Anfange und schließen mit dem Ende jedes Kalenderjahres. Die Eintragungen beginnen gleichzeitig mit der Ausfüllung des Aktendogens, und werden nach Maßgabe des Fortganges der Verhandlungen bergestalt fortgesetzt, daß der Inhalt des Verzeichnisses unausgesetzt mit der jeweiligen Lage dieser Verhandlungen in Übereinstimmung bleibt.

Bu § 103.

58. Der Schiffsmann, welchen ber Schiffer wegen einer mit schwerer Strafe bebrohten Hanblung (§ 57 Rr. 3) festgenommen hat, soll ber Regel nach an bassenige Seemannsamt, bei welchem es zuerst geschehen kann, abgeliefert werben, — und zwar unter Mitteilung ber gemäß § 102 aufgenommenen Verhanblungen. Wenn ber Schiffer gegen biese Bestimmungen gesehlt hat, so ist die bemnächst angegangene Musterungsbehörde verpslichtet, nicht nur die Ahndung der Unterlassung in Erwägung zu nehmen (§ 99 Nr. 5 und § 101), sondern insbesondere auch die etwa sehlenden Verhandelungen, soweit dies ohne Verzug möglich ist, tunlichst zu ersetzen.

Die Übernahme bes festgenommenen Schiffsmannes barf indes weber hierburch, noch aus anderen Gründen verzögert werden. Zur einstweiligen Aufnahme bient bas polizeiliche Gefängnis und nur bei deffen Unzulänglichteit erfolgt die sofortige Ablieferung in das gerichtliche Gefängnis.

Alls die erste und nächste Aufgabe ihres weiteren Berfahrens hat bie Musterungsbehörde die genaue Erfüllung berjenigen Bestimmungen bes Gefetes vom 12. Februar 1850 (Gefet: Sammlung S. 45) anzufeben,

wonach fpätestens im Laufe bes folgenden Tages entweber ber Festgenommene in Freiheit gesett ober boch bas Erforberliche veranlagt werben foll, um ihn bem Staatsanwalt vorzuführen.

Die Musterungsbehörbe selbst hat die Freilassung nur bei offenbaren Migverständnissen und in sonst völlig zweifelöfreien Fällen zu verfügen, übrigens auch alsbann die Verhandlungen unverzüglich bem Staatsanwalt, in bessen Bezirke die Ginlieferung bes Festgenommenen erfolgte, mitzuteilen.

In allen anderen Fällen ist die Verfügung über den Festgenommenen bem Staatsanwalt des eben bezeichneten Bezirks zu überlassen und zu diesem Zwecke demfelben, sofern der Festgenommene nicht etwa ausdrücklich auf perfönlicher Vorführung besteht, zunächst nur — bei Zusertigung aller einsichlagender Verhandlungen — von den Vorgängen sofortige Anzeige zu machen.

Bu § 104.

59. Die Berpflichtung ber Musterungsbehörben, eine gutliche Ausgleichung ber zwischen bem Schiffer und bem Schiffsmanne bestehenden

Streitigkeiten zu versuchen, stand bisher mit der Abmusterung in einer Berbindung, die nunmehr — zum Teil wenigstens — aufgegeben ist. Borzugsweise wird allerdings auch fernerhin der mit der Abmusterung befaßten Rusterungsbehörde die Gelegenheit zu solchen Güteversuchen sich dieten. In diesen Fällen ist der Gegenstand sowie das Ergebnis solcher Bersuche in die Abmusterungs-Berhandlung aufzunehmen, und zwar genügt, wenn die Ausgleichung mißlingt, ein hierauf beschränkter kurzer Bermerk, während bei etwa zu stande kommendem Bergleich derselbe vollständig niederzuschreiben, auch das Protokol den Parteien zur Unterschrift vorzulegen und auf Ersfordern in Abschrift oder Aussertigung kostenfrei mitzuteilen ist.

In anderen Fällen ift eine besondere Berhandlung aufzunehmen, für welche im übrigen aber biefelben Bestimmungen gelten.

Gine Berpflichtung ber Mufterungsbehörben, von Amts wegen ben etwa bestehenben Streitigkeiten zum Zwede ber gutlichen Ausgleichung nachzusforschen, besteht nicht. Die Beranstaltung eines Guteversuches bleibt vielsmehr auf diejenigen Fälle beschränkt, in welchen minbestens einer ber Besteiligten die Streitigkeit zur Kenntnis ber Musterungsbehörbe bringt."

Bor bem hiefigen Seemannsamt wurden zufolge § 101 ber Seemannsordnung im Jahre 1891 28, 1892 24, 1893 14, 1894 9, 1895 1, 1896 3, 1897 8, 1898 24, 1899 35, 1900 64, 1901 44 und 1902 (bis 1. 10.) 18 Untersuchungen eingeleitet.

Berufungeinftang ift in Breugen bas Amtsgericht.

Die Disziplinarstrasen bestehen vorwiegend in Gelb- und Freiheitsstrasen. In den letzten Jahren sind Gelbstrasen von 8—20 Mt. und Freiheitsstrasen von 1—5 Tagen Haft verhängt worden.

Billkurliche Mighandlungen ber Leute burch ihre Borgesetten find nicht gur Renntnis bes Seemannsamtes gebracht worben.

### Wohlfahrtseinrichtungen.

I. Als Boblfahrtseinrichtung ift hier in erfter Linie bas Seemannsheim, Krautmarkt 2, zu bezeichnen.

Dasselbe ist im Jahre 1886 von einem Komitee, bem Geistliche, Kausselteute und Reeder angehörten, gegründet worden. Zunächst wurde in dem jetzigen Heim eine Etage als Lesezimmer gemietet. Dieses stand den Seeleuten den ganzen Tag zu freier Benuthung offen. Politische, sachmännische und belletristische Zeitschriften und Bücher mannigsacher Art lagen aus; auch Schreibmaterial wurde unentgeltlich gewährt. Speisen wurden aus dem dem Wirt gehörigen, im Erdgeschoß gelegenen Lotale zu billigerem Preise, als sie in der Wirtschaft selbst zu haben waren, geliefert. Ein großer Übelstand war der, Schritten CIII. 2. — Seeschissart II.

baß fich ber Wirt bas Zimmer 80 Tage im Jahre zu freier Benutung vorbehalten hatte. Un biefen Tagen fanden vielfach Beranftaltungen ftatt, bie fich mit bem Charafter bes Seemannsheims gar nicht in Abereinstimmung bringen ließen. Deshalb entschloß fich im Sahre 1891 bas Romitee, bas bisber mietsweise benutte Saus (für 60 000 Mt.) anzukaufen. Gine namhafte Summe für ben Antauf fteuerte ber evangelifch-tirchliche Silfsverein bei. Größere Beiträge ergaben Sammlungen bei hiefigen Reebern und Raufleuten, fo bag 14 300 Mt. an ben Borbefiger ausgezahlt werben konnten, mabrend 45 700 Mf. auf bem Grunbftude fteben blieben; von biefer Summe find später noch 8 000 Mf. gelöscht worben. Als hausvater wurde ein früherer langjähriger Seemann, ber von ber hamburger Seemannsmiffion empfohlen war, angestellt. Der hausvater bekommt 500 Mf. und freie Station für fich und seine Familie. In bem Saufe befindet fich im Erdgeschof ein Gaftzimmer, in bem bie Seeleute alle Speifen und Getrante mit Ausnahme von Branntwein gut und verhaltnismäßig billig erhalten. Es toftet Rittageffen 0,50 Mf. Die Bortion (Braten mit Rartoffeln, Fleifch mit Gemufe), Raffee am Nachmittag 0,20 Mt. und Abendbrot 0,40 Mt. 3m mittleren Stod befinden fich bie Schlafraume, von benen einer für Steuerleute zc. beftimmt ift. Es find 21 Betten aufgestellt, 6 werben noch in Referve gehalten. Für Übernachten wird pro Bett und pro Nacht 0,40 Mf. berechnet, für Morgen taffee (Raffee nach Belieben, Mild und Buder fowie 3 Semmeln) 0.30 MR. Im oberen Stod ift bie Wohnung bes hausvaters und ein Saal, ber als gottesbienftlicher Raum und als Lefefaal benutt wirb. Sonntags findet regelmäßig Gottesbienft ftatt. Derfelbe wird in ben verschiedenen Sabres zeiten fehr verschieben befucht. Die Bahl ber Besucher foll zwischen 8 und und 30 fcwanten. Un einzelnen Sonntagen muß er auch gang ausfallen. Morgens und abende halt ber hausvater eine hausanbacht, naturlich mit vollftanbig freiwilliger Beteiligung.

Das Seemannsheim erfreut sich fortgefett fteigenben Berkehrs. Ge wurde besucht:

| 1887 (1. April bis 31. Dezember) | von | 2936         | Personen. |
|----------------------------------|-----|--------------|-----------|
| 1888                             | =   | 7572         | =         |
| 1889                             | =   | <b>5</b> 816 | s         |
| 1890                             | =   | 7231         | =         |
| 1891                             | =   | 8086         |           |
| 1892                             | =   | 5042         | =         |

Bom Jahre 1893 ab werben in ben Berichten ber Stettiner Stadtmission, benen ich bie vorstehenben Zahlen entnommen habe, nicht mehr bie Gesamtbesuchsziffern angegeben, sonbern bie folgenben:

```
1893 logierten im Seemannsheim 550 Seeleute an 1940 Tagen,
1894
                              687
                                           = 3133
1895
                              660
                                           = 3424
1896
                              807
                                           . 9171
1897
                              700
                                           = 3888
1898
                              800
                                           4227
1899
                              906
                                           = 3915
1900
                              890
                                           = 4302
1901
                              730
                                           = 4688
Mittagsaafte maren im Seemannsheim:
      1893: 1360.
                                       1898: 3504,
      1894: 2532.
                                       1899: 3318,
      1895: 3108.
                                       1900: 3337.
      1896: 2710,
                                       1901: 4347.
Abendbrotgafte verkehrten bort:
      1893: 1273.
                                       1898: 3261.
      1894: 2197,
                                       1899: 3115,
      1895: 2769.
                                       1900: 3126.
      1896: 2344.
                                       1901: 3954.
      1897: 2721,
```

Eine große Anziehungstraft übt bas Seemannsheim auf bie Seeleute zur Beibnachtszeit aus.

Seit etwa 12 Jahren wird bort alljährlich eine Weihnachtsfeier veranstaltet, bei ber ber etwa 200 Personen sassen Saal bis auf ben letten Plat beseit. Die Einlabungen bazu erfolgen burch ben Seemannsmissionar und ben Hausvater bes Seemannsheims auf ben um biese Reit im Hafen liegenden beutschen Schiffen.

Die Feier, bei ber bie Kerzen eines mächtigen Christbaums ben eines frischen Anstricks sehr bedüftigen Saal hell erleuchten, wird mit Gesang der Bersammlung und Ansprachen von Geistlichen eingeleitet. Rachdem beginnt die Bescherung. Die Gaben, die verteilt werden, und von denen jeder Teilnehmer reichlich erhält, bestehen in allerhand nütlichen Dingen, die der Seemann gut ge- und verdrauchen kann, wie warmem Unterzeug (Beinkleidern, Armelwesten), Handschuhen, Strümpsen, Zigarrentaschen, Tabaksbeuteln, Zigarren, Tabak, Kalendern, Büchern u. s. w. Spender dieser Gaben ist mit anderen Freunden der Seeleute Herr Geh. Rommerzienrat Schlutow. Er selbst bewegt sich mit der ihm eigenen Leutseligkeit unter den Seeleuten, und wer einer solchen Weihnachtsseier mit beizuwohnen Gelegenheit gehabt hat, der freut sich mit den Fröhlichen; dem Geber aber sieht man es an, daß er

Digitized by Google

nicht bloß mit ben händen, sondern auch mit dem herzen gibt, und darin liegt die nicht hoch genug anzuschlagende Bedeutung, wenn sich ein solcher Mann an einer solchen Beranstaltung mit ganzer Seele beteiligt. Rach Beendigung der Bescherung werden die Seeleute mit Speise und Trank bewirtet, und die Feier, bei der herren vom Komitee dis zum Ende derselben anwesend sind, ist nie mit einem Niston ausgeklungen.

Der Hausvater bes Seemannsheims bemüht sich auch, ben Seeleuten, befonders den jüngeren, ihr sauer erwordenes Geld zu erhalten, und es sind recht bedeutende Summen, die so im Laufe der Jahre an die Angehörigen geschickt oder in die Sparkasse gelegt worden sind, nämlich:

| 1898 |  |   | • |  |  | 2000 | M |
|------|--|---|---|--|--|------|---|
| 1894 |  | • |   |  |  | 2375 | = |
| 1895 |  |   |   |  |  | 1980 | = |
| 1896 |  |   |   |  |  | 4897 | # |
| 1897 |  |   |   |  |  | 6584 |   |
| 1898 |  |   |   |  |  | 6087 |   |
| 1899 |  |   |   |  |  | 7859 | = |
| 1900 |  |   |   |  |  | 5510 | £ |
| 1901 |  |   |   |  |  | 6336 | = |
|      |  |   |   |  |  |      |   |

Das Seemansheim ist eine Einrichtung, die sich für die Seeleute als sehr ersprießlich erwiesen hat; allerdings legt es den Freunden der Seemannssache nicht geringe Opfer auf, denn es hat seit seinem Bestehen alljährlich einen Zuschuß von mehreren Tausend Mark erforbert.

Berficherung gegen Rrantheit haben hiefige Reeber nicht eingeführt.

In Bezug auf bie Invalibitats- und Altersverficherung ift man vielfach ber Anficht, baß fie in ihrer jetigen Form ben Seeleuten nicht ben rechten Ruten bringt. Invalibität tame bei Seeleuten faft nur infolge von Unfällen vor, wofür bie Unfallversicherung eintritt. Ein Alter von 70 Jahren erreichten nur wenige Seeleute, und bie bann gezahlte Unterftütung fei zu unbebeutenb. Es fei barum auch icon öfter vorgefchlagen worben, die Invalibitäts- und Altersverficherung ber Seeleute von ben übrigen Betrieben zu trennen und mit ber Unfallverficherung ber Seeleute au vereinigen, um ben Seeleuten bie von ihnen und ben Reebereien aufgebrachten Beiträge zu erhalten, welche jest jum größten Teile für andere Betriebe aufgingen. Die Invalibitats- und Altersverficherung konnte aud erheblich an Berwaltungstoften fparen, wenn bie Beitrage, anstatt mubfam nach ben Mufterrollen aller beutschen Seemannsämter berechnet zu werben, nach Art ber Unfallverficherung für jebes Schiff je nach ber Große besselben veranschlagt wurben, unter Gewährung einer entsprechenben Rudgabe für bie Beit ber Winterlage.

Effektenversicherung en und andere Hilfstaffen bestehen hier nicht. Der Seemannsverband hat im Jahre 1900 den Bersuch gemacht, eine Effektenversicherung ins Leben zu rufen; dieser Bersuch ist aber an der Gleichgültigkeit der Seeleute gescheitert; er soll demnächst erneuert werden. Auch der Berein Stettiner Reeder hat die Frage der Effektenversicherung in seinem Kreise in 1901 erwogen, ohne aber zu einem greisdaren Resultat gekommen zu sein. Und schon früher, anfangs der 60 er Jahre, waren von den vereinigten Seeschiffern Anstrengungen zur Einrichtung einer Effektenversicherung für alle Seeseute gemacht; sie waren damals aus denselben Urstachen unwirksam, aus denen es dem Seemannsverdand die heute nicht geslungen ist, zum Ziele zu kommen.

Für verloren gegangene Effekten entschädigen die Reebereien die Seeleute meistens. Auch der Seemannsverband leistet seinen Mitgliedern beim Berluft von Effekten event. Hilfe.

Pensionsberechtigungen sind hier unbekannt, ebenso Witwen- und Waisenfürsorge; eigene Seemannskassen haben die Reebereien nicht.

Für unterstützungsbedürftige Seeleute und beren Hinterbliebene gibt es hier 2 Seemannsarmenkaffen. Die eine ist aus der 1614 gegründeten Schifferkompagnie als gegenseitige Hilfs- und Unterstützungskasse hervorgegangen; ihr sließen auch die vom Seemannsamt verhängten Gelöstrafen zu; am Ende des Jahres erhalten bedürftige Schiffer und Schifferwitwen 16 Mt., Steuerleute und deren Witwen 13 Mt., die übrigen Seeleute und deren Witwen 18 Mt., die übrigen Seeleute und deren Witwen 8,50 Mt., manchmal etwas mehr, manchmal auch etwas weniger. Die andere Seemansarmenkasse ist im Besitz und in der Verwaltung der Vorsteher der Kaufmannschasst; aus den Jinserträgen des Kapitals werden meist Seemannswitwen Unterstützungen bewilligt.

Um Wohlfahrtseinrichtungen in noch weiterem Umfange zu erlangen, sehen fich die Seeleute aller Chargen auf den Weg ber Selbsthilfe verwiesen; fie haben ihn benn auch alle betreten.

Bunächst ist zu nennen die Unterstützung staffe ber ehemaligen Schiffertompagnie. Diese Kompagnie ist im Jahre 1614 gegründet und burch "Reglement und Ordnung, so bei den Schiffern zu Alten Stettin gehörig beobachtet werden soll" vom 4. Februar 1756 von Friedrich dem Großen reorganisiert worden; sie hat sich dis gegen Ende des vorigen Jahr-hunderts erhalten; durch Berfügung des hiesigen Regierungspräsidenten vom 15. Dezember 1895 wurde sie geschlossen und nur die von ihr errichtete Unterstützungstasse blieb als selbständige Kasse mit den Rechten einer juristischen Berson weiterbestehen; diese Kasse hat zu Unfang dieses Jahres (1902) neue, vom Bezirksausschuß bestätigte Sahungen erhalten.

Nach diesen ist der Zweck der Kasse, die Unterstützung hilfsbedürftiger Mitglieder und deren Familienangehöriger sowie Familienangehöriger verstordener Mitglieder. Mitglieder der Kasse sind natürlich in erster Linie die Mitglieder der ehemaligen Schisserkompagnie. Reu aufgenommen werden kann jeder Deutsche, der sich im Besitze der bürgerlichen Sprenrechte und eines deutschen Schisserpatents für große Fahrt besindet, zur Zeit der Aufnahme in Stettin und bessen Schisservier seinen Wohnsitz hat oder zu derselben Zeit ein Schiss führt, das seinen Heimatschasen in Stettin hat. Das Eintrittsgeld beträgt 36 Mt., der jährliche Beitrag 0,50 Mt. Die Aufnahme eines Mitgliedes erfolgt durch Beschluß der Generalversammlung; deren Beschlußfassung unterliegt auch die Bewilligung von Unterstützungen.

Sollte die Raffe durch Majoritätsbeschluß ber Generalversammlung ober auf andere Beise aufgelöst werden, so fällt das Bermögen der Stadt Stettin mit der Maßgabe zu, die Erträgnisse zum sahungsmäßigen Zwede zu verwenden.

Der Vermögensbestand der Kasse belief sich Ende 1901 auf 138300,17 Mt. Eine weitere Wohlfahrtseinrichtung ist die "Seeschiffer-Aspl-Stiftung", die ihr Dasein dem Seeschifferverein verdankt. Aus den Mitteln dieser "für sich bestehenden unabhängigen milden Stiftung", deren Statut vom 7. September 1894 datiert, soll ein Aspl für in Not geratene Schiffskapitäne und deren Witwen gegründet werden. Solange das Kapital der Stiftung noch nicht ausreicht, ein eigenes Haus zu beschaffen, können von den Zinsen nur in dringenden Notfällen Unterstützungen an in Bedrängnis geratene Kapitäne, welche Mitglieder des Stettiner Seeschiffervereins sind, oder deren Witwen und Waisen gegeben werden, z. B. zur Beerdigung oder bei sonstigen Unglücksfällen.

Wenn die Stiftung im Besitze eines zum Schifferasyl bestimmten Hauses ist, können Schiffskapitäne, welche der Stiftung eine größere, später durch eine Generalversammlung zu bestimmende Summe einzahlen, sich dadurch das Recht auf freie Wohnung und Verpflegung für die Zeit vom Eintritt ins Aspl bis zu ihrem Tode erwerben.

Orbentliche Mitglieber biefer Stiftung find alle Schiffstapitane, welche bem Stettiner Seefchifferverein als Mitglied angehören; es können aber auch andere Schiffstapitane bebingungsweise Mitglied werben.

Jebem Mitgliebe muß es Ehrensache sein, bas Bermögen ber Stiftung nach Kräften vergrößern zu helfen, sei es burch Annahme einer Sammelbüchse, sei es auf andere Art.

Jebes Mitglieb ber Stiftung, bas nicht Mitglieb bes Stettiner See schiffervereins ift, zahlt zur Stiftung jährlich einen freiwilligen Beitrag von

5 Mt., es ermirbt baburch für sich und seine Witme bie Ansprüche zur Aufnahme ins Uspl.

hat bas gesammelte Kapital bie Summe von 200 000 Mt. erreicht, so ift ein bem Zwede ber Stiftung entsprechenbes haus zu erwerben.

Die Stiftung hat außer ben burch die Sammelbüchsen aufgebrachten Beträgen, die sich gegen Ende 1901 auf ca. 1700 Mt. beliefen, im selben Jahre eine reiche Zuwendung erhalten; eine Kapitänswitwe, Gaß mit Namen, hat ihr 20000 Mt. mit der Bestimmung vermacht, daß dieselben nach ihrem Tode für die Unterhaltung des Asyls resp. die Unterstützung hilfsbedürftiger Kapitäne und deren Witwen verwandt werden soll.

Früher schon, und zwar vom Jahre 1845 bis zum Jahre 1892 hatte eine Schifferwitwenkasse bestanden; sie wurde im zuletztgenannten Jahre aufgelöst und in eine Rentenversicherung mit der hiesigen Lebensversicherungsgesellschaft Germania umgewandelt; diese hat von der Schifferwitwenkasse total 82 842,50 Mt. erhalten und damit die Verpstichtung übernommen, an die zur Zeit der Auslösung der Kasse vorhandenen Kassenmitglieder lebenslängliche Renten im Betrage von je 150 Mt. zu zahlen; gegenwärtig beziehen noch einige 40 Witwen diese Kente.

Auch ber Berein pommerscher Seefteuerleute hat "gegenfeitige Unterstützung in Ausnahmefällen und eine einmalige Beihilfe an bie hinterbliebenen verstorbener Mitglieber" zu seiner Aufgabe gemacht.

Raheres ift mir trot mehrfacher Bemühungen barüber nicht bekannt geworben.

Ferner hat der Seemaschinistenklub u. a. "Gegenseitige Unterstützung in außergewöhnlichen Fällen" auf seine Fahne geschrieben. Hilßsbedürftigen Mitgliedern sowie Witwen und Waisen gestorbener Mitglieder kann auf ihren schriftlichen Antrag beim Borstande nach Prüfung der Sachslage durch die Unterstützungskommission Unterstützung aus Mitteln der Kasse gewährt werden. Witwen oder Kindern zur See gebliedener Mitglieder werden 15 Mk., die sonst zur Ausschmückung des Sarges verwendet werden, übersandt. Weiter wird beim Ableben eines Mitgliedes an die hinterbliedenen eine Unterstützung gezahlt, die sich aus einer Grundtage von 50 Mk. zusammensetzt, vermehrt um den Jahresbeitrag von 11,40 Mk. mal Anzahl der vollendeten Mitgliedsjahre, so daß z. B. die hinterbliedenen eines Mitglieds, das 10 Jahre dem Bereine angehörte, 164 Mk. erhalten würden. Hierbei gilt eine Wartezeit von 2 Jahren, innerhalb der nur die erlegten Beiträge zurückgezahlt werden.

Das Bereinsvermögen bezifferte fich am Enbe bes Jahres 1901 auf 10112,87 Mt.; es geht bas Bestreben bes Bereinsvorstandes bahin, bas

Bermögen durch alljährlich zu vergrößernde Überschüffe auf die Höche zu bringen, welche nötig ist, um die Wohlfahrtseinrichtungen immer weiter auszubauen 1.

Endlich such der Seemannsverband burch Unterftützunger bie Lage seiner Mitglieber zu verbeffern. Im hiefigen "Volksboten", bem Organ für die arbeitende Bevölkerung Bommers, kann man in ben Berichten über die Sitzungen der Mitgliedschaft Stettin öfter lefen, daß "Rollegen" Unterstützungen gewährt worben sind.

## Allgemeine Lebensverhältniffe.

K. Die fittlichen Buftanbe ber Seeleute find bier nicht bie fclechteften.

In Bezug auf Trinken, geschlechtliche Ausschweifungen und Geldvergeudung ist das Schiffsvolk sicher nicht schlimmer als andere ihm gleichstehende Bevölkerungsklassen, und das gilt in der Hauptsache auch nur für jüngere, unverheiratete Seeleute. Die älteren sind sogar zum weitaus größten Teile recht solibe und sparsame Männer, die, wenn sie freie Beit genug bekommen können, es vorziehen, nach Hause zu den Ihrigen zu gehen, als sich in den Wirtshäusern herumzutreiben und ihren Berdienst leichtsunig zu verschwenden. Viele senden ihre ganze Monatsheuer an ihre Familie, und es genügen ihnen für ihre geringen Bedürfnisse an Tabak und Spirituosen die verdienten Überstundengelder.

Das heuer- und Schlafbaaswesen übt in biefer Beziehung hier wohl gar keinen Ginfluß aus.

Die Seemannsmission wird m. E. biejenigen Seeleute, bie zu einen leichten Lebenswandel neigen, von diesem kaum abzubringen im stande sein. Zur Seemannsmission selbst sollen sich, wie mir von dieser mitgeteilt wurde, die größeren Reeder durchaus freundlich stellen; die Rapitäne und Offizier aber ignorierten mit wenigen Ausnahmen ihre Arbeit und hätten ein geringes Bewußtsein von der Wichtigkeit derselben für das sittliche Bohl der Leute. Der Seemannsverband nimmt hier zur Seemannsmission eine ausgesprochen feindliche Haltung nicht ein; ihm scheint diese Institution ziemlich gleichgültig zu sein; für diese Annahme spricht auch, daß im "Seemann" Angrisse gegen die hiesige Seemannsmission nur vereinzelt zu sinden gewesen sind. Wenn ich recht beobachtet habe, so glaube ich das auf die beiden an der Spitze stehenden Bersonen — den Leiter der Seemanns-

<sup>1</sup> Es befteht hier noch ein Berein ber See-, Flug- und Sandmafchiniften, von bem aber Austunft nicht zu erlangen war.

mission, herrn Baktor Thimm und ben Vorsitzenden der Mitgliedschaft Stettin vom Seemannsverbande in Deutschland, herrn Reinhold Müller —, zurückführen zu sollen, die bei aller Entschiedenheit, mit der sie ihre Sache vertreten, im Grunde doch versöhnliche Naturen sind.

Für Lektüre an Bord ist von seiten ber Reeber nicht gesorgt; Lesematerial beschafft nur die Seemannsmission durch Berteilung von Büchertaschen, die auf den Schiffen meist gern entgegen genommen würden; diese Büchertaschen werden auch zum Teil in anderen häfen umgetauscht.

Gine Gefelligkeit zwischen Offizieren und Mannschaften befteht nicht und ift im Intereffe ber Disziplin an Bord wohl auch nicht gut möglich.

Der Umgangston ist im allgemeinen nicht schlecht, sowohl von seiten ber Borgesetzten als auch zwischen ben Leuten; er wird schließlich auch, soweit ihn Borgesetzte anzugeben haben, in nicht geringem Maße von der Führung der Leute selbst mit abhängen und daß sich diese zusehends besierte, ist von niemand behauptet worden; im übrigen haben die Borgesetzten selbst das größte Interesse daran, auf ein gutes Berhältnis mit den Leuten hinzuarbeiten, und das ist natürlich leichter, wenn die Behandlung eine gerechte und wohlwollende ist; hierfür ist aber wieder Boraussezung ein entsprechendes Betragen.

Die einzelnen Kategorien ber Schiffsleute scheiben sich zweisellos von einander ab; sie werden darauf auch schon durch die Berteilung in die versschiedenen Logis hingeleitet; daß durch diesen Klassengeist gerade für die Feuerleute ein besonderer Nachteil entstände, ist auf den hiesigen Schiffen kaum wahrzunehmen; allerdings gehören die Heizer nicht durchweg zu dem besten Material, und sie sind nach den Ersahrungen des hiesigen Seemannsamtes von der Mannschaft derjenige Teil, der am meisten wechselt.

Ein Bewußtsein gemeinsamer Interessen behnt sich auf die einzelnen Klassen der Schiffsbesatung ohne Frage aus. Den deutlichsten Beweis dafür liefert das Bestehen der bereits unter I. genannten Bereine, die hauptsächlich zur Bertretung der gemeinsamen beruflichen Angelegenheiten dienen:

Seeschifferverein Stettin E. B. (Rach ben Satzungen bes Bereins vom 25. März 1901 ist Zweck besselben gegenseitige Belehrung und Förberung ber Seeschiffahrtsinteressen im allgemeinen sowie ber Interressen bes Stanbes ber Seeschiffer im besonderen);

Berein pommerscher Seefteuerleute (nach bem Statut vom 16. Februar 1893, das aber bemnächst abgeändert werden soll, ist u. a. 3wed bes Bereins: Schut und Förberung ber Rechte und Interessen seiner Mitglieber); Seema fcinistenklub (bas Statut vom 6. Februar 1893 bezeichnet als Zweck zwar nur, die allgemeine sowie die berufsmäßige Bildung seiner Mitglieder zu fördern und gegenseitige Unterstützung in außergewöhnlichen Fällen zu gewähren, tatsächlich aber vertritt und fördert der Berein auch die Interessen seiner Mitglieder);

Mitgliebschaft Stettin vom "Seemannsverbanbe in Deutschland" (nach bem revibierten Statut vom 1. Juli 1901 hat ber Berband, ber seinen Sit in Hamburg hat, ben Zwed, für die Interesses ber Seeleute zu wirken und baburch die Lage berselben nach jeder Richtung hin zu heben). —

Rapitäne sind hier nicht selten Schiffspartner; nach dem Schiffsregister bei folgenden Schiffen: Germania, Hispania, Holsatia, (Reederei W. Runstmann); Kreßmann und Amalia (Reederei Rud. Christ. Gribel); Abele Köppen und Albert Köppen (Reederei Robert Köppen); Clara (Reederei Albert Stenzel & Rolle); Susanne (Reederei F. Joers); Dora Replaff (Reederei Emil R. Replaff); Stadt Memel (Reederei E. Haubuß); Tilsit (Reederei Richard Lansert); Stadt Stralsund und Stralsund I (Reederei B. Lüde & Co.).

Außerbem find die Kapitane Gefellschafter bei ben Dampfern Freya und Imperator ber Stettiner Dampfschiffsgesellschaft J. F. Braunlich, G. m. b. H.

Das häusliche Leben verheirateter Schiffsleute, Die vorwiegend aus ber Gegend am Saff und an ber Rufte ftammen, ruht zumeift auf guter Bafis. Den Winter über, mabrend bie Schiffe aufliegen, geben, wie bereits früher ausgeführt wurde, viele Seeleute nach haufe, "um nach bem Rechten au feben". Richt wenige haben in ihrem Beimatsort ein fleines Anwefen, bas bie Frau mit ben Rindern und fonftigen Angehörigen mahrend ber Abwefenheit bes Mannes bewirtschaftet und aus beffen Bewirtschaftung nicht felten ber Lebensunterhalt ber Familie zu einem guten Teile mit bestritten wirb; bie fo situierten Seeleute konnen von ber Beuer noch etwas erübrigen und auf biefe Beife zu einem bescheibenen Boblftanbe gelangen. find freilich nicht fo gestellt; ein Teil muß fich auch fein Leben lang mit Pachtland behelfen; ein anderer bringt es burch wibrige Berhältniffe auch nicht einmal babin und lebt lebiglich aus ber Sand in ben Mund; tropbem ftanben fich biefe babei immer noch beffer, wenn fie gur See fuhren, als wenn fie als Arbeiter auf bem Lande blieben; aber bas gange Sinnen und Trachten orbentlicher Seemannsfamilien foll auf ben Erwerb einer fleinen Birtichaft gerichtet fein, auf ber fie bann ihre alten Tage forglos verbringen fonnen.

Die Bohnungen find fast burchweg einfach, aber behaglich und sauber, und es herrscht Ordnung in ihnen.

Der Seemann, ber sein eigenes Häuschen hat, soll nie ohne Farbentopf heimkehren; in der Ruhezeit streicht er die Türen und Fenster seines Heims und die Zäune seines Gartens, so daß die Behausungen der Seeleute einen äußerst freundlichen und schmucken Eindruck machen und schon von außen erkennen lassen, wen sie beherbergen.

Mietwohnungen bestehen größtenteils aus 2 Stuben, Kammer und Küche nebst Zubehör und kosten 60, 75—100 Mt. pro Jahr für Matrosen und Heizer; Maschinisten und Steuerleute pflegen auch mehr 110—145 Mt., Kapitäne 2—300 Mt. aufzuwenden.

Rapitane und Offiziere haben biefe Orte in ben letten Jahrzehnten baufiger verlaffen und find aus Rudficht auf bie Erziehung ihrer Rinder in größere Städte gezogen.

Die Frauen gehen in ben Schifferorten, ba fie in ber Regel burch ihre eigene Wirtschaft in Anspruch genommen sind, keinem besonderen Erwerbe nach; im übrigen fänden sie dazu, außer in der Landarbeit, auch gar keine Gelegenheit; basselbe gilt auch für die Kinder.

Ein schönes Stud Gelb verdienen so nebenher namentlich lettere, aber auch öfter Frauen durch Sammeln von Beeren in den ausgebehnten Waldungen der Umgegend der Schifferorte.

Um sich eine Borstellung bavon machen zu können, wie einträglich bas Beerenlesen in günstigen Jahren ist, gebe ich einen in Rr. 482 ber Oftseezeitung vom 15. September 1902 enthaltenen, aus Köslin vom 14. bes Ronats batierten Bericht hier wieber:

"Während ber in bieser Gegend nunmehr beendeten Blaubeerenernte find aus den diesseitigen Waldungen an 5000 Ztr. dieser Frucht
nach Hamburg, meistens für London bestimmt, und an 600 Ztr. nach
Berlin mittelst der Bahn versandt und außerdem nach Kolberg durch Fuhrwerke mindestens 150 Ztr. besördert worden, was ein Ausschhrquantum von
5750 Ztr. ergibt. Bezahlt wurden die Beeren durchschnittlich mit 9 Mt.
der Zentner an Ort und Stelle schon, wo sie gepflückt waren, so daß hierdurch eine Einnahme von 51 750 Mt. erzielt worden ist. Hier in der
Stadt und der nächsten Umgedung sind vom Markte gekauft worden minbestens an 350 Ztr., die etwa mit 12—15 Pf. das Liter bezahlt sind, die
also weitere 420 Mt. eingebracht haben, so daß also das nur auf wenige
Wochen beschränkte Blaubeerenpstücken der ärmeren Bevölkerung in hiesiger
Gegend an 55 750 Mt. eingebracht hat, wovon für den Stadtsäckel an
1050 Mt. abgesallen sind für Erteilung von Pflück-Erlaubnisscheinen, welche
10, 20, 50 Pf., 1 Mt. und mitunter sogar 1,50 Mt. kosten."

Gang anders liegen bie Berhältniffe in Stettin.

Hier wohnen hauptfächlich Kapitane, dann Steuerleute und 1. Daschinisten; die übrigen Rategorien seltener; sie können mit ihren Einkunften in der Großstadt wegen der teueren Lebensweise daselbst auch nicht auskommen; manche, die von ihrem Heimatsborf hierher übergesiedelt sind, sind aus dem Grunde wieder weggezogen.

Frauen und Rinder des unteren Deck- und Maschinenpersonals muffen hier mit verdienen helfen; die Frauen waschen, plätten, nehmen Auswartebienste an, tragen Zeitungen aus u. s. w.; die Kinder suchen sich gleiche ober ähnliche Beschäftigungen wie die beiden zuletzt genannten.

Wohl höchst selten kommt es vor, daß die Frau ein Geschäft betreibt. benn das setzt doch schon etwas, wenn auch nicht gerade viel Kapitalvermögen voraus; bei meinen Nachforschungen ist mir nur von einem Matrosen die Mitteilung geworden, daß seine Frau ein Geschäft — einen Grünkram — habe, allerdings lebten diese Leute in kinderloser She, sont wäre die Sache vielleicht auch nicht durchzusühren gewesen.

Die Wohnungspreise stellen sich in Stettin für eine Wohnung von zwei Stuben mit Küche und Zubehör im Hinterhause, wie sie von Ratrosen und Heizern bezogen werden durften, auf monatlich 18—25 Mf.; im Botberhause koften Wohnungen von dieser Größe schon bedeutend mehr: 20—40 Mt., je nach dem Hause.

Steuerleute wenden nicht fehr viel mehr als 30 Mt. an; 1. Dafciniften können etwas weiter geben.

Rapitane geben für die Wohnung, jedenfalls ganz nach ihren Gintommensverhältniffen, 800, 900, 1000 und mehr Mart-aus.

### herfunft und Berbleiben.

L. Die auf Stettiner Schiffen fahrenden Seeleute rekrutieren fich nach Schätzung zuverlässiger Sachverständiger — statistische Rackweisungen barüber existieren nicht — zu <sup>8</sup>/4 aus der Bevölkerung am Haff und an der Küste, <sup>1</sup>/4 stellt das Binnenland und mit etwa 2 <sup>0</sup>/0 von der Gesamtsumme ist das Ausland beteiligt.

Die Seemannsfamilien in den Ortschaften am Haff und an der Küfte sind ungemein seßhaft. In Stepenis z. B., wo die Rirchenbücher dis zum Jahre 1739 zurückeichen — die früheren sind bei einer Feuersbrunst vernichtet worden —, sind eine ganze Anzahl von Seemannssamilien wie Lieckseldt, Riefer, Kann, Westphal, Post und andere um diese Zeit schon verbreitet gewesen und haben sich dort dis auf den heutigen Tag erhalten. Bon den Familien Lieckseldt, Kiefer und Kann hat der Pastor zu Stepenis, Herr Freze, Stammbäume angesertigt, nach denen diese Familien im 6. und 7. Gliede

Schiffstapitäne aufweisen und viele Angehörige berfelben ben Tob in ben Wellen gefunden haben.

Ahnliche Berhältnisse mögen auch in anderen Orten wie Pölit, Röpit, Alt= und Neuwarp, Groß-Ziegenort, Uedermunde u. f. w. bestehen.

So große Unterschiebe entbedt man hier in ber Hertunft ber verschiebenen Kategorien ber Mamschaft nicht. Wie die Matrosen und Heizer, so gehen auch die Maschinisten, Stewards und Köche aus der seemannischen Bewölkerung hervor; Maschinisten liefert viel die Stadt Stettin und auch bas Binnenland trägt sein Teil dazu bei; die Maschinisten kehren oft in Beschäftigung an Land zurück.

Bu ben Maschinisten und Feuerleuten stellen Schlosser, Schmiebe, überhaupt alle Eisenarbeiter bas stärtste Kontingent.

Die Mehrzahl ber Seeleute foll in ber Rriegsmarine gebient haben.

In ber handelsmarine halten die Seeleute bis in die 50er Jahre aus; es spielt dabei das Seh- und hörvermögen eine bestimmende Rolle; läßt biefes nach, so erachtet es ber Seemann für gekommen, die Fahrt einzustellen.

Nach Aufgabe ber Seefahrt wenden sich die Seeleute verschiebenen Berufen zu. Abgesehen von dem Teil, der sich eine kleine Birtschaft erworben hat und von dem Betrieb resp. Ertrage berselben leben kann, gehen welche auf Fischfang, andere werden Hafenarbeiter, andere betreiben Gastwirtschaft, andere suchen sich Stellen in städtischen Diensten u. s. w.

Der Entwidlungsgang vom Matrofen zum Kapitan bürfte auch heute noch bestehen, zwingen boch schon die geltenden Bestimmungen über die betreffens ben Prüfungen dazu. Die sämtlichen Kapitäne der Neuen Dampferkompagnie haben ihre Laufbahn als Schiffsjungen begonnen; bei dieser Schiffahrtssgesellschaft rücken die Steuerleute nach dem Dienstalter zum Kapitan auf.

Die Qualität als Reserveoffizier ber Kriegsmarine wirkt im allgemeinen auf die Beförderung nicht ein; mitunter wird indes darauf bei ber Besetzung von Stellen auf größeren ober benjenigen Schiffen, die Bassagiere mit befördern, Rücksicht genommen.

Defertionen find gur Renntnis bes hiefigen Seeamtes gelangt:

1898: 8 (3 Matrofen, 4 Beizer, 1 Junge),

1899: 11 (5 Matrofen, 6 Heizer),

1900: 20 (5 Matrosen, 1 Leichtmatrose, 2 Jungen, 10 Heizer, 2 Maschinisten),

1901: 30 (9 Matrofen, 3 Leichtmatrofen, 4 Jungleute, 1 Junge, 1 Koch, 1 Steward, 11 Heizer).

Die Ursachen ber Desertionen sind nicht bekannt geworden; die höheren Löhne, die in fremden Safen gezahlt werden, mögen aber wohl auch mit barauf eingewirkt haben.

Sogenannte Übergeber werben in fremben hafen auf Stettiner Schiffen nicht angenommen, ebenso nicht farbige Beizer und Kulis.

Man kann nicht sagen, daß sich hier ein besonderer Beruf des unteren Maschinenpersonals (Feuerleute) ausgebildet hätte; Schlosser 2c. treten als Feuerleute ein, und wenn ihnen der Schiffsdienst zusagt und sie das nötige Zeug dazu besitzen, streben sie weiter und suchen die vorgeschriebenen Prüfungen als Maschinisten abzulegen

Selbstmorbe bes Schiffsvolls sind beim hiefigen Seeamte noch nicht gemelbet worben.

### Ausbildung und Befatung.

M. Mit ber Verbrängung ber Segelschiffahrt burch bie Dampfschiffahrt scheinen sich die Seeleute auch mit besonderer Borliebe bem Dienste auf Dampfern hinzugeben und wohl hauptsächlich aus dem Grunde, weil die während der Reise auf Dampfern auszuführenden Arbeiten nicht so schwierig und so vielseitig sind, wie auf Segelschiffen. Auch die bessere Kost, die auf Dampfern veradreicht werden kann, mag mit dazu beigetragen haben, daß der Seemann dem Dienste auf Dampfern den Borzug gibt.

Auf die Disziplin und die Berufsfreudigkeit hat die Verdrängung der Segelschiffahrt durch die Dampschiffahrt sicherlich keinen günstigen Einfluß ausgeübt. Früher bildete auf Segelschiffen die Besatung eine Familie, und der Seemann hing an seinem Schiff; es ist dies wohl auch heutigen Tages noch auf Segelschiffen mehr oder minder der Fall. Anders jedoch auf Dampschiffen; auf diesen ist die Mannschaft viel flüssiger geworden; es kommt aber auch heute noch vor, daß namentlich Matrosen eine ganz respektable Anzahl von Jahren auf demselben Schiffe oder doch auf Schissen berselben Reederei fahren. Übrigens ist die große Mehrzahl der verheirateten Seeleute aus der Umgegend bestrebt, ausschließlich auf Dampsern zu sahren, die regelmäßig hierher zurücktehren, so daß es manchmal schwer wäre, für Schisse, welche im Auslande verkehren, die wenigen Leute, die außer einem alten Stamm noch gebraucht werden, zu erhalten. Abgesehen von diesen

<sup>1</sup> Das wird auch bestätigt burch eine Mitteilung in Rr. 518 ber Oftsegeitung vom 4. November 1902:

<sup>&</sup>quot;Ein Jubildum seltener Art beging am 1. Robember b. 33. ber Bootsmann August Rapräger aus Grabow, ber an diesem Tage 25 Jahre bei ber Reeberei And. Christ. Gribel hier tätig war. Es beweist bies, daß der gute Geist, der die pommerschen Seeleute von jeher beseelte, noch nicht ausgestorben ist. Der Jubilar hat sich stets durch große Pflichttreue und Tüchtigkeit in seinem Beruf ausgezeichnet und hat die ihm von seiten seiner Reeberei gewordene Anextennung redlich verdient."

Falle kann aber, wie schon früher ausgeführt wurde, in normalen Beiten über Knappheit an Matrofen und Heizern hier nicht geklagt werben.

Maschinelle Einrichtungen haben bie wenigen in pommerschen Safen (Barth und Stralsund) beheimateten Segelschiffe, die für transatlantische Fahrt noch in Frage kommen, nicht.

Fälle von Überlabungen find vom hiefigen Seeamt noch nicht festgestellt worden; immerhin mag es sich ereignen, daß Schiffe hin und wieder — burch besondere Berhältnisse veranlaßt — mehr Ladung einnehmen, als wohl zu verantworten wäre.

Die Reeber und die Kapitäne versprechen sich von der Einführung der Tiefladelinie nicht viel und zwar aus denselben Gründen, die Perels aus bezüglichen Erkenntnissen der Seeämter und des Oberseeamtes dagegen anführt: Das Ergebnis der Vermessung sei für die Ladungsfähigkeit nicht undedingt maßgebend, sondern auch die Bauart des Schisses und desse Größe, sowie das größere oder geringere spezisische Sewicht des Baumaterials seien dafür von Bedeutung; die wirkliche Ladungsfähigkeit übersteige die durch die Vermessung festgestellte Tonnenzahl, und zwar werde im allgemeinen als Regel angenommen, daß ein Schisse britische Registertonnen zählt; im übrigen sei hauptsächlich das Verhältnis des Tiefganges des Schisses zur Ausswässerung entscheidend; daneben komme aber auch die Eigenartigkeit des Gegenstandes der Ladung, deren spezisisches Gewicht, dessen Kapaztiät zur Aufnahme von Feuchtigkeit 2c. in Betracht.

Der Seemannsverband dagegen hält bafür, daß durch Einführung ber Tieflabelinie Überladungen vorgebeugt und dadurch das Leben der See-leute beffer geschützt werde.

Schiffsjungen-Schulschiffe gibt es bier nicht.

Die Ausbildung des Deckpersonals auf Segelschiffen ist dringend erwünscht, wenn sie auch für die ganze Besatzung nicht unbedingt nötig ist. Die Arbeit der Matrosen kann auf Dampsschiffen durch ungelernte Arbeiter auf See nicht verrichtet werden und an Land nur teilweise. Nachdem die Segelschiffahrt hier ganz ausgestorben ist, fährt ein Teil der jüngeren Leute auf hamburgischen und auch amerikanischen Segelschiffen, besonders aus Borpommern.

Gelernte Arbeit wird durch ungelernte nicht verdrängt, vielmehr um= gekehrt ungelernte, soweit sie überhaupt vorhanden ift, durch gelernte, benn



<sup>1</sup> Perels, Handbuch bes allgemeinen öffentlichen Seerechts im Deutschen Reiche, Berlin 1884, S. 89 ff.

|                   | 002                            |                                                                                |         |                   |                         |           |              |        |                          |            | ,          |                  |          |                     |                               |         |                         |          |           |                  |            |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------|-----------|--------------|--------|--------------------------|------------|------------|------------------|----------|---------------------|-------------------------------|---------|-------------------------|----------|-----------|------------------|------------|
|                   |                                | Bemerkungen                                                                    | 80      |                   |                         |           |              |        |                          |            |            |                  |          |                     |                               |         |                         |          |           |                  |            |
|                   |                                | beforbert und eventi.<br>für wieviel Kaffa-<br>giere ift es ein-<br>gerichtet? | 19      |                   | Reine Baffaglereinrich. | Rajüte 12 | 1 1          | 1      |                          | Rajüte 6   | . 1        | 1                | 11       | I. Rajüte 16<br>11. |                               |         | Reine Baffagiereinrich- | Rajute 4 | . 17      | 1                | Rafilte 22 |
|                   | gun <b>ğ</b> a<br>Hilğ<br>Çilğ | defamaled<br>sildelnis<br>tiqaR                                                | 18      |                   | 13                      | 31        | 12           | 17     | જ્ઞ                      | 91         | 91         | 17               | 17       | 16                  | 21                            | 18      | 13                      | 16       | 18        | 27               | 5 <u>8</u> |
| ä                 | 191                            | umirX                                                                          | 17      |                   | 1                       | 丄         |              | 1      | İ                        | 1_         | 11         |                  | <u> </u> | 1_                  | 1_                            | 1       | 1                       | 1        |           |                  | 11         |
| 2                 | 1:                             | əfiə&                                                                          | 16      |                   | ~                       | က၀        | ა 4.         | *      | J.                       |            | ာ တ        |                  |          | တ                   | 4                             | -22     | 22                      | ဘ        | 4         | 9                | <br>∝ 4    |
| Befahung und zwar | -9€                            | edramst3<br>esrsdna<br>qepnunsid                                               | 15      | Dampfertompagnie. | 1                       |           |              | _      | 1                        | F-1 F-     | <b></b>    |                  |          | 1                   | Stemarb 1                     | 1       | -                       | 1        | Stemarb 1 | Otemutore 1      |            |
| æ                 | gezegu<br>Jouoj:               | dnu swöR<br>Rüchenper                                                          | 14      | nfert             | 1                       | , F       |              | _      | 1                        | <b></b> -  |            |                  | <b></b>  | Junge 1             | Junge 1                       |         | _                       | Junge 1  | 2 pax     |                  | Junge 1    |
|                   | əşnə                           | 3immer                                                                         | 13      | a                 | -                       |           | <b></b>      | _      | _                        |            |            |                  |          | -                   | _                             | _       | _                       | -        | _         | -                |            |
|                   | u                              | Jung                                                                           | 12      | ٦                 | 1                       |           | 11           | ī      | 1                        | T          | 11         | ī                | 1 1      | ī                   | 1                             | 1       | ı                       | 1        | 1         | 1                | i !        |
| l i               | nsloz                          | Leichtmat                                                                      | 11      | %eue              | T                       | Ī         | 11           | T      | 1                        | Ī          | 1 1        | T                |          | ı                   | ı                             | 1       | 1                       | •        | 1         | i                | 11         |
|                   | uə                             | OrtoM                                                                          | 10      | ຶ                 | ေ                       | 4.        | 4 7O         | n      | 9                        | τĊ π       | 0 70       | 20.              | 4 v      | 4                   | 2                             | ဘ       | တ                       | 20       | 20        | ∞.               | 4·c        |
|                   | əţn                            | ol&too&                                                                        | 6       |                   | 1                       |           |              | _      | Ī                        |            |            | 1.               | 7        | -                   | -                             | 1       | -                       | _        | -         | -                |            |
|                   | #.                             | Miliftenten                                                                    | 00      |                   | -                       | T         | 11           | 1      | _                        | 1          | 1 ]        | 1                | 1 1      | i                   | _                             | 1       | 1                       | 1        | ı         | -                | 11         |
|                   | Rafchinisten                   | , III                                                                          | 7       |                   | T                       | 1         | 11           | 1      | I                        | 1          | 1 1        | T                | 1 1      | ı                   | 1                             | ١       | Ī                       | 1        | ı         | -                | 11         |
|                   | a ja                           | .II.                                                                           | စ       |                   | ī                       |           |              | _      | _                        |            |            |                  |          | -                   |                               | _       | _                       | -        | -         |                  |            |
|                   | <b>\$</b>                      | ·ī                                                                             | رب<br>- |                   | 1                       |           |              | _      | _                        | <b>—</b> - |            | <b>—</b> -       |          | -                   |                               | _       | _                       | -        | -         |                  |            |
|                   | Steuer=<br>leute               | .II.                                                                           | 4       |                   | Ī                       | ı         |              | 1      | _                        | Ī          |            | -                | <u> </u> | 1                   |                               | 1       | Ī                       | I        | 1         | -                | 11         |
|                   | Steuer,<br>feute               | .I.                                                                            | အ       |                   | -                       | щ.        |              | _      | _                        |            |            | <del>, -</del> - |          | _                   |                               | _       | _                       | -        | -         | ۳,               |            |
|                   |                                | Statute des Capilles                                                           | 2       |                   | Archimedes              | Artona    | Breslau      | Solm   | Urettor Reppen-<br>hagen | Œlfa.      | Röniasbera | Leipzig          | Sonbon   | Mosfau              | Oberbürger-<br>meister Haken. | Drobeus | Breuße                  | Reval    | Rhein     | St. Betersburg . | Wolfga     |
| 23                | mmuK                           | Laufende                                                                       | -       |                   | -                       | 87        | ა <b>4</b> . | ۍ<br>د | ٥                        | -          |            | 9;               | 112      | 13                  | 14                            | 15      | 16                      | 17       | 18        | 61               | 32         |

|                                                                                   | Outru                             | ano mayon                                               | quien.                               |                              | •                                        | 999               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---|
| Dieser Bampser ist<br>außer Berrieb gesest<br>und dient als Lager-                |                                   |                                                         |                                      |                              |                                          |                   | _ |
| 1111111 1                                                                         | I                                 | I. Rajūte 12                                            | I. Rajūte 12<br>II. * 16<br>II. * 24 | <br>Rajüte                   | -1111                                    | . 1               |   |
| =====================================                                             | 132                               | 4.67174                                                 | 14 15 15                             | 15<br>10<br>19               | 113<br>116<br>16                         | 16<br>14<br>256   | } |
|                                                                                   | 1                                 |                                                         | 11 1                                 | 111                          | 1111                                     |                   | _ |
| 200001 1                                                                          | 88                                | 0-0400                                                  | 01 sp sp                             | & <b></b> 4                  | <b>ಬ⊢4</b> ಬ                             | 4 s 6             | 7 |
|                                                                                   | 6<br>E.                           |                                                         | 11 -                                 | 1100                         | 11                                       | =                 | ī |
|                                                                                   | —  6   7 <br>Rud. Chrift. Gribel. |                                                         | <del></del>                          |                              | ненн                                     | 18                | 7 |
|                                                                                   | 6  <br>G                          | 11-11-                                                  | 111                                  | 111                          | 1111                                     | 1   07            | - |
| 1111111                                                                           | — i                               | -11-11                                                  | 11 -                                 | 2   -                        | 11                                       | 1100              | , |
|                                                                                   | - 85 <u>-</u>                     | -   -                                                   | <del>-</del> 1 1                     | 111                          | 11                                       | 67   69           | - |
| 44444 0                                                                           | 56                                | ათ <del>ა 4</del> 4 თ                                   | ස <b>ා</b> 4                         | 400                          | क्ष <del>या या</del>                     | <del>ස 4</del> ලි | - |
|                                                                                   | 9 -                               | -                                                       |                                      |                              | -                                        |                   |   |
|                                                                                   | <del></del> -                     | - - -                                                   | 1 1                                  | 1-1                          | 1-1-                                     | 116               | - |
|                                                                                   | ī                                 | 11111                                                   | 111                                  | 111                          | 1111                                     | 111               | - |
|                                                                                   | 9                                 | -                                                       | -1-                                  | -1-                          | -                                        | 2                 | - |
|                                                                                   | -                                 |                                                         |                                      |                              |                                          | <u>   8</u>       | ; |
| 111111 1                                                                          | 1                                 |                                                         | 11 1                                 | 11-                          | 1111                                     | 11-               | • |
| <del></del>                                                                       | 12                                |                                                         |                                      |                              |                                          | 120               | ? |
|                                                                                   | լ<br> -jnն                        |                                                         |                                      |                              | • • • •                                  | in i              | - |
|                                                                                   | €0                                |                                                         |                                      | • • •                        |                                          |                   | 3 |
| Bavaria .<br>Germania<br>Hamonia<br>Hispania .<br>Holfatia .<br>Zubufiria<br>Lund |                                   | Anglia .<br>Arnold<br>Christian .<br>Eduard<br>Aresmann | Rurt<br>Lina<br>Olga                 | Renata<br>Rubolf<br>Sedina . | Siegfried.<br>Stolp<br>Theodor<br>Urfula |                   | - |
| <b></b>                                                                           |                                   | -01024706                                               | r-                                   | 1212                         | 58<br>24756                              | 181               |   |
| Schriften CIII. 2. — Se                                                           | eschiffahrt II.                   |                                                         |                                      |                              | 23                                       |                   |   |

W. Runftmann.

|                   | 8                                                             |                                                       | 20 |                         |         |           |                |               |              |           |            |     |   |                |                                                    |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------------------------|---------|-----------|----------------|---------------|--------------|-----------|------------|-----|---|----------------|----------------------------------------------------|---------|
|                   | Werden auf dem<br>Schiffe Kaffagiere<br>befördert und eventl. | für wieviel Paffa-<br>giere ist es ein-<br>gerichtet? | 19 | ,                       | ı       | l         | 11             | 1             | 1 1          | i         |            |     |   |                | 111                                                | 1 1     |
|                   | gauğoja<br>Gilğai<br>Ağlı                                     | dimalsO<br>ildelnis<br>iqaR                           | 18 |                         | 12      | 11:       | 2=             | 11            | <u> </u>     | 29        | 25         | 147 |   |                | 112<br>171<br>18                                   | 2 22    |
|                   |                                                               | mirX                                                  | 17 |                         | ī       | 1         | N              | ı             | 1 1          | T         | 11         | 22  |   |                | 0                                                  | 102     |
| oare              | 398                                                           | is&                                                   | 16 | Ì                       | 2       | 07 0      | N 00           | 4.            | 44           | -         | 40         | 88  |   |                | <b>∞</b> 4 α                                       | Þ       |
| Besatung und zwar | -&gnunsids                                                    | dramatS<br>198 korodna<br>1920q                       | 15 | Albert Stenzel & Rolle. | 1       | 1         | 1 1            | 1             | 7 ]          | I         | 1 1        |     |   | ppen.          |                                                    | 8       |
| ₽Ž                | anderes<br>erfonal                                            | inu swäR<br>gnschüR                                   | 14 | tenzel                  | -       | <b></b> . | <b>-</b>       | <del></del> - |              | <b></b> . | <b></b>    | 10  | • | Rovert Roppen. |                                                    | 88      |
|                   | etuelre                                                       | emmi&                                                 | 13 | စ်                      | 1       | ı         | 11             | 1.            | - I          | 1.        | <b>-1</b>  | 67  | , | 206            |                                                    | 60      |
|                   | นอชิ                                                          | gnu                                                   | 15 | et                      | _       | ,,,       | ٦              |               | - 03         | 17        |            | 6   | 8 | Ĕ              | 111                                                | Tī      |
|                   | nsforta                                                       | mt <b>p</b> is2                                       | 11 |                         | Ī       | ١٩        | 7 -            | 22            | 1 82         | 19        | 7          | 2   |   |                | 277                                                | E       |
|                   | nəjo:                                                         | rtnÆ                                                  | 10 |                         | ဓာ      | 2,        | 0 0            | 60 m          | ာ တ          | တ -       | 40         | 32  |   |                | <del>244</del>                                     | E       |
|                   | ențe                                                          | ētoo&                                                 | 8  |                         | -       | _         | -              | _             | -            | -         | -          | F   |   |                | 111                                                |         |
|                   | ıen                                                           | motnothif   18                                        | 8  |                         | 1       | 1-        | <u>- 1</u>     |               | <u>- 1</u>   | 1:        | -          | 4   |   |                | 111                                                | L       |
|                   | )inif                                                         |                                                       | 2  |                         | 1       |           | 11             |               | 1 1          | 1         | 11         | L   |   |                | 111                                                | 1       |
|                   | Maschinisten                                                  | ,II                                                   | 9  |                         | _       |           |                |               |              |           |            | 2   |   |                |                                                    | E C     |
|                   |                                                               | I.                                                    | 2  |                         | _       |           |                |               |              | -         |            | 텯   |   |                |                                                    | <u></u> |
|                   | Steuer-<br>leute                                              |                                                       | 4  | ļ                       |         | <u> </u>  | 1 1            | <u> </u> -    | <del>-</del> | 1.        | - 1        | 67  |   |                | 1                                                  | 2       |
|                   |                                                               | I.                                                    | 8  |                         | _       |           |                |               |              |           |            | 른   |   |                |                                                    | -       |
|                   | Rame de&Schiff&                                               |                                                       |    |                         | Mekania | Clara     | Bomerania      |               | Saronia      |           | Beftvbalia | _   |   |                | Abele Röppen<br>Robert Röppen .<br>Albert Röppen . | Jne     |
| 122               | mmuse sda                                                     | eaufer                                                | -  | ı                       | -       | 010       | 2 <del>4</del> | ro c          | ٥.           | 000       | <u>۾</u>   |     |   |                | <b>6</b> 00                                        |         |

|           |                                                       |      |                  |                                           |       |                                                                | *Auherbem im Som,<br>merwährend bes Boll-<br>betriebes noch ca. 10                             |             | *Außerbem im Com-<br>mer währenb de Boll-<br>betriedes noch ca. 10<br>Mann Refaurations-<br>perional. |                |         |                    |                     |      |
|-----------|-------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------|---------------------|------|
|           |                                                       | 1    |                  | 111                                       | I     | Ġ                                                              | ca. 1000 Paffagiere   *Außerdem im Soms<br>  mer måtyrend bes Boll.<br>  betriedes noch ca. 10 | I           | ca. 1000 Paffagiere                                                                                   | 1              |         | 34 Paffagiere      | 16 Paffagiere       |      |
|           | 91<br>16<br>18<br>19<br>19                            | ш    |                  | 15<br>14<br>14                            | 47    | m. 6.                                                          | <b>5</b> 7                                                                                     | ŧ           | 32                                                                                                    | 48             |         | 15                 | 220                 | 49   |
|           | 1111                                                  |      |                  | 00                                        | 2     | ම                                                              | 1                                                                                              |             | 1                                                                                                     | Ī              |         | I                  | 111                 | 1    |
|           | ~~~~~                                                 | 5 14 |                  | 11 3 - 8 - 8                              | 2 10  | nlid                                                           | 1 8                                                                                            | •           | ω<br>«                                                                                                | 3 16           |         | 7                  | - 55                | 2 7  |
| v. Juers. |                                                       | 5    | Emil R. Rehlaff. | 111                                       | 8     | Stettiner Dampsicissgesellschaft 3. F. Braeunlich, G. m. b. H. | 1 Stewarbef * 1                                                                                | '.<br>      | *                                                                                                     | 2              | Haubuß. | 1 Stemarb 1        |                     | 4    |
| S         |                                                       | _    | ::<br>::         | 111                                       | -     | Haft                                                           |                                                                                                |             | 1                                                                                                     | _              | 9<br>9  | <del>-</del>       |                     | -    |
|           |                                                       | Ť    | H S              | 111                                       | 1     | efell                                                          | 1                                                                                              | <del></del> | <u> </u>                                                                                              | =              | 9       | $\frac{\cdot}{1}$  | 111                 | Ė    |
|           | 111                                                   | 2    |                  | 1-09                                      | 8     | iffå                                                           |                                                                                                |             | <del>i</del>                                                                                          | =              |         | 2                  | 111                 | 4    |
|           | 44545                                                 | 22   |                  | 440                                       | 10    | tpffd                                                          | 3 1                                                                                            | 1           | 9                                                                                                     | 6              |         | 8                  | တ္ တ                | 12   |
|           |                                                       | 2    |                  | 111                                       | 8     | ĕ                                                              | 2 1                                                                                            |             | -                                                                                                     | 82             |         |                    |                     | 4    |
|           | 111-1                                                 |      |                  | 1-1                                       | 1     | iner                                                           |                                                                                                |             | 07                                                                                                    | 4              |         | 1                  | 111                 | 1    |
|           | 1111                                                  | 1    |                  | 111                                       | 3     | Stett                                                          |                                                                                                |             | <u> </u>                                                                                              | <del>-</del> 2 |         | <u></u>            | 111                 | 4 -  |
|           | =====                                                 | 2    |                  | 111                                       | 3   8 |                                                                | _                                                                                              |             |                                                                                                       | 3 2            |         | _                  |                     | 4    |
|           | 11111                                                 | T    |                  | 111                                       | -     |                                                                |                                                                                                | <u> </u>    | <del>-</del>                                                                                          | 2              |         | $\overline{1}$     | 111                 | -    |
|           |                                                       | 2    |                  |                                           | 3     |                                                                | _                                                                                              | <u>-</u> -  | -                                                                                                     | 2              |         | =                  |                     | 4    |
|           | • • • • • •                                           | 3ml. |                  | f.<br>Blaff                               | 9nį.  |                                                                | $\overline{\cdot}$                                                                             | •           | :                                                                                                     | Juf.           |         | $\overline{\cdot}$ | iuß                 | gul. |
|           |                                                       | _    |                  | Fraff<br>Ret                              | ,~    |                                                                |                                                                                                | •           |                                                                                                       | ~              |         | :                  | Haul<br>emel        |      |
|           | Britannia<br>Hispania<br>Italia<br>Susanne<br>Eusanne |      |                  | Dora Reklaff<br>Emil V. Rek<br>Uhlenhorst |       |                                                                | g                                                                                              | nania       | Imperator                                                                                             |                |         | mia                | Kurland             |      |
|           | Britann<br>Hispanic<br>Stalia<br>Sufanne<br>Svionia   |      |                  | Borc<br>Emil<br>Uhler                     |       |                                                                | Freya .                                                                                        | Gern        | dung.                                                                                                 |                |         | Curonia            | Kurl<br>Bau<br>Stat |      |
|           | -0304r                                                | -    |                  | -00                                       |       |                                                                |                                                                                                | 67          |                                                                                                       |                |         | 23                 | 02 to 44            |      |
|           |                                                       |      |                  |                                           |       |                                                                |                                                                                                |             |                                                                                                       |                |         | 25                 | •                   |      |

|                   |                                          | Semetrungen                    |    |                                       |              |                             |        | _                                                                                                     |                 |                 |          |                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Werben au<br>Schiffe Paf<br>beförbert un |                                | 19 |                                       | Rajüte       | <br>I. I.                   | <br>   | l                                                                                                     |                 | 111             | <b>[</b> | 1                                                                                              |
|                   | gauğuja<br>də i l i də i<br>n y i        | dimals©<br>Iplais<br>iqaR      | 18 |                                       | 15           | 13                          | 22     | 12                                                                                                    |                 | 212             | 88       | - 8   14                                                                                       |
| 2                 |                                          | mirA                           | 17 | #1                                    | T            | 1                           | T      | 83                                                                                                    |                 | $\overline{HI}$ | ī        | Ī                                                                                              |
| are               | 198                                      | isg                            | 16 | <b>.</b>                              | 4            | 4                           | 20     | 8                                                                                                     |                 | 207             | -        | 6                                                                                              |
| Befahung und zwar | -gbunuəiq:                               | romstම<br>9& &srsdna<br>1}739q | 15 | Dfflee. Dampffdiffahrts. Gefellicaft. | ਜ<br>        | Stewarb 1<br>Stewarbeffen 2 | 4      | Sotha).                                                                                               | Ricard Lanfert. |                 | Ī        | Senning.                                                                                       |
| ₩ <b>8</b> ₹      | erfonal<br>erfonal                       | Aöche und<br>Kückenp           | 14 | ffabı                                 | -            | -                           | 67     | A. Bredt (Gotha).<br>-  1   1                                                                         | 28.0            |                 | 8        | & 15<br>10                                                                                     |
|                   | əşnəja                                   | ommi&                          | 13 | , de                                  | ī            | ı                           | T      | 8 .<br>1 _                                                                                            | do a r          | 111             | T        | 92 tm \$ & 1 1                                                                                 |
|                   | นอธิเ                                    | unÇ                            | 12 | d u                                   | T            |                             | F      | 뷺丅                                                                                                    | <b>35</b>       | -11             | F        | 8 I                                                                                            |
| ii l              | nejoza                                   | mtþiss                         | Ξ  | ୍ଷ ଚ                                  | =            | ı                           | =      | =                                                                                                     |                 | -1-             | 22       | Ī                                                                                              |
|                   | uəjo.                                    | rtnÆ                           | 2  | 9                                     | 60 1         | <del>.</del>                | 8      | 5                                                                                                     |                 | 0000            | <b>F</b> | 4                                                                                              |
|                   | əşnəj                                    | ētoo&                          | ြ  | ) <del>[</del> ]                      | -            | -                           | 8      | ī                                                                                                     |                 |                 | တ        | -                                                                                              |
|                   | u                                        | Militenten                     | ∞  | _ ~                                   | 1            | 1                           | ī      | -                                                                                                     |                 | 111             | T        | 1                                                                                              |
|                   | Mafchinisten                             | III.                           | -  |                                       | T            | 1                           | Ī      | ī                                                                                                     |                 | 111             |          | 1                                                                                              |
|                   | lafdj                                    | .п.                            | 9  |                                       | =            | -                           | 22     | =                                                                                                     |                 |                 | 30       | -                                                                                              |
|                   |                                          | I.                             | 2  |                                       | _            | -                           | 8      | =                                                                                                     |                 |                 | œ        | -                                                                                              |
| ll i              | Steuer-<br>leute                         | .II                            | 4  |                                       |              | 1                           |        | =                                                                                                     |                 | 111             |          | 1                                                                                              |
|                   | <u> </u>                                 | .I                             | အ  |                                       | _            | -                           | 2      | Ξ                                                                                                     |                 |                 | 80       | -                                                                                              |
|                   | Name bes Schiffs                         |                                |    |                                       | 1   Hellmuth | Dstse                       | ·jne · | A. Bredt 1   Deutscher Ratser   1   1   1   1   -   1   -   5   1   -   1   1   1   1   1   1   1   1 |                 | Doris           | Jme      | 92 tm \$ 1 1-8 tba 1 1 1 -   1   1   -   1 + 4   -   1   1   -   1   1   -   1   1   -   1   1 |
| 331               | mmuK ədr                                 | Saufer                         | -  |                                       |              | 8                           | Γ      | 1                                                                                                     |                 | <b>→</b> 0100   | Γ        | -                                                                                              |

|              | 1             |
|--------------|---------------|
|              | 4             |
|              | _             |
|              | - 8 - 14      |
| m. Sprenger. | _             |
| e<br>Si      | Ī             |
|              | 8             |
|              | 3  -   3  -   |
|              | <u> </u>      |
|              | _             |
|              | _             |
|              | -             |
|              | $\frac{1}{1}$ |
|              |               |
|              | _             |
|              | _             |
|              | . 11  -  1    |
|              | _             |
|              | -             |
|              |               |
|              | •             |
|              | :             |
|              | e e           |
|              | Butse         |

G. Sinner.

| =                                                                          | ٠                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Đ                                                                          |                                                         |
| න                                                                          | 1                                                       |
| weleiligaft fur Brauerei, Spiritus. und prebgefen-gabrifation vorm. G. Gin |                                                         |
| <br>==                                                                     | _                                                       |
| 5                                                                          | - 2 - 13                                                |
| =                                                                          | •                                                       |
| _                                                                          | $\overline{}$                                           |
| <b>=</b>                                                                   | <u>'</u>                                                |
| <u> </u>                                                                   | Ø                                                       |
| ,<br>D                                                                     | T                                                       |
| =                                                                          | •                                                       |
| 5                                                                          |                                                         |
| 6                                                                          |                                                         |
| 2                                                                          | _                                                       |
| 2                                                                          |                                                         |
| 0                                                                          | _                                                       |
| Ę                                                                          | _                                                       |
| _                                                                          | ı                                                       |
| Š                                                                          | _                                                       |
| Ξ                                                                          | _                                                       |
| =                                                                          | -                                                       |
| <del>-</del>                                                               | ~                                                       |
| ย                                                                          | _                                                       |
|                                                                            | -                                                       |
| Ĕ                                                                          | $\overline{}$                                           |
| <b>=</b>                                                                   | _                                                       |
| <u>.</u>                                                                   | -                                                       |
| S                                                                          | _                                                       |
| ¥                                                                          | $\equiv$                                                |
| =                                                                          | -                                                       |
| ≓                                                                          | $\overline{}$                                           |
| g<br>A                                                                     | _                                                       |
| =                                                                          | _                                                       |
| =                                                                          | $\overline{}$                                           |
| =                                                                          |                                                         |
| ව                                                                          | · · · ·   1   -   1   1   -   -   1   8   1   1   -   1 |
|                                                                            | Rarlsruhe                                               |
|                                                                            |                                                         |

|                                                                                                 |                                 | Beine Mannichaften                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 111                                                                                             | 1                               | ł                                        |
|                                                                                                 |                                 | rein auf Aftien.                         |
| Stadt Straffund   1   -   1   -   -   -   -   2   -   -   1   1   3   3   3   3   3   3   3   3 | 9nt   3  - - - - -  9  - - -  3 | Prommers (der Industrie-Berein auf Mit.) |
| - 02 22<br>- 03 25                                                                              | -                               | <u> </u>                                 |

Th. Beber & Cobn.

|   | 10                                                                                        |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | $\frac{1}{5}$                                                                             |  |
|   |                                                                                           |  |
| ) | _                                                                                         |  |
|   | _                                                                                         |  |
|   | _                                                                                         |  |
| • | _                                                                                         |  |
| ì | <u></u>                                                                                   |  |
|   | -                                                                                         |  |
|   | 2                                                                                         |  |
|   | _                                                                                         |  |
|   | <u>+</u>                                                                                  |  |
|   | 1                                                                                         |  |
|   | <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> |  |
|   | ī                                                                                         |  |
|   | _                                                                                         |  |
|   | _                                                                                         |  |
|   | _                                                                                         |  |
|   | _                                                                                         |  |
|   | •                                                                                         |  |
|   |                                                                                           |  |
|   | Merturius                                                                                 |  |

| + Cinzelf  |  |
|------------|--|
| 1          |  |
| <u>  1</u> |  |
| . —        |  |
| <u></u>    |  |
| 1 2        |  |
| • - 1 1    |  |
|            |  |
| 1   Seinri |  |

| 9 Nuf Biuffen 452 Kasfag. Außerbem in ber<br>Nut bem Haff 883 - Robelfilon noch 4<br>Auf Gee 284 - Ronn Refaunations- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\overline{1}$                                                                                                        |
| 2                                                                                                                     |
| T                                                                                                                     |
| ornholm   1     1     3                                                                                               |
|                                                                                                                       |

# Bufammenftellung.

| 19U                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                              |                                                    |                                              |       |                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8</b> 6                 | ngo   | ng v                                            | Besakung und zwar                            | war                                |                                                                                                                      |                                                                 |                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| imuse s                                                    | Rame der Reederei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Steuer,<br>leute                              | Steuer.<br>Ieute                             | l                                                  | Rafchiniften                                 | nifte |                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |       |                                                 | lanol                                        | -sids                              | 1                                                                                                                    | 39                                                              | gungi<br>gungi                                             |                                      |
| gusinvz                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 'I                                            | .II                                          | .I.                                                | .II                                          | .III  | Mistenten                       | s)ātoo&                            | Jostp M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rtnmt&is&                  | Innge | Jrsmmi&                                         | n dnuschöR<br>regenger                       | Stewards<br>R Sorodna<br>Progsperi | ısgis&                                                                                                               | mmirA                                                           | olodimaļsW<br>Psilplnis<br>BijanR                          | Bemerkungen                          |
| -                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                             | 4                                            | 5                                                  | 9                                            | 7     |                                 | 6                                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | 12    | 13                                              | 14                                           | 15                                 | 91                                                                                                                   | E                                                               | 18                                                         | 19                                   |
| 128.429.00 0 128.439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Neue Dampferkompagnie W. Kunstmann Nud. Christ. Exibet. Albert Stepnel & Holte. Nobert Köppen. F. Zvers Smis N. Reylass Ent. Opnsigner. F. Zvers Smis N. Reylass Ent. Opnsigner. F. Zvers Frence. Frence Compsigner Frence Compsigner W. Bredt (Golda) Nichard Lanser M. Drenger W. Sprenger Gelellschen-Fabritation vorm. G. Sinner W. Libte & Co. Pommerscher Industrie. Levitius und Prehhefen-Fabritation vorm. G. Sinner W. Libte & Co. Pommerscher Industrie. Levitius und Prehhefen-Fabritation vorm. G. Sinner W. Bober & Co. Pommerscher Industrie. Levitius und Frehhefen-Fabritation vorm. G. Sinner W. Webert & Co. Pommerscher Industrie. Levitius und Frehhefen-Fabritation vorm. G. Sinner W. Webert & Co. Pommerscher Industrie. Webeliber Sacob | 212 811 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0 | D   1-00     0     1     1     1   1   1   1 | 22 23 24 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 | 89 98 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |       | 4004   114   11   1   1   1   1 | 802r   28048   811   1   1   1   1 | 880811221<br>122128<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230<br>1230 | 18601428141123   1   1   1 |       | 22 22 22 24   1   1   1   1   1   1   1   1   1 | 27 28 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 89111823888488                     | 25<br>28<br>28<br>28<br>28<br>29<br>20<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | 8     8   8   9   1   8   1   9   1   1   1   1   1   1   1   1 | 351<br>2582<br>247<br>377<br>489<br>489<br>489<br>10<br>10 | Reine Mannichaf-<br>ten angemuftert. |
|                                                            | (88 bemannte Schiffe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88                                            | 18                                           | 15 88 75                                           | _                                            | 1     | 181                             | <u>=</u>                           | 6H   8US   47   24   42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47                         | 178   | 43                                              | 91                                           | 19                                 | 270                                                                                                                  | 2                                                               | 270 10 1938                                                |                                      |

das beffere Material wird stets bevorzugt werden; das trifft auch für die Raschinenarbeit zu.

Dritte Steuerleute find auf hiefigen Schiffen, mit einer Ausnahme, nicht vorhanden; der Dienst der 2. Steuerleute nähert sich aber nicht dem der Matrosen, da erstere die letzteren doch anzuweisen und zu beaufsichtigen haben; ebensowenig kann bei den Maschinistenassistenten von einer Ansnäherung nach unten gesprochen werden.

Wie viel Mann Befatung auf die Registertonne kommen, läßt sich schlechthin nicht angeben, benn die Befatung ist nach ber Größe und Bauart ber Schiffe und ber Technik bes Betriebes so überaus verschieben, daß eine Durchschnittszahl nur irreführend sein würde.

Die vorstehenden Tabellen zeigen, wie viel Mann der Besatung bei ben einzelnen Stettiner Schiffen auf die verschiedenen Mannschaftsgattungen entfallen.

Rach bem Bericht bes Seemannsverbandes ift die Besatung zu schwach, ba z. B. beim Verholen die ganze Besatung (Roch, Steward, Heizer u. s. w.) helsen müßte, was oftmals Unglücksfälle zur Folge gehabt hätte, da diese Leute die Deckarbeit gemeinhin nicht genügend verständen. Es mag dahingestellt bleiben, inwieweit diese Behauptungen richtig, besonders aber ob sie allgemein zutreffend sind; allein, wenn man odige Tabelle mit der unter dem Abschnitt A über die Größenverhältnisse der hiesigen Schisse vergleicht, so wird sich selbst der Laie der Einsicht nicht verschließen können, daß die Besatung auf manchen Dampsern im Verhältnis zu ihrer Größe recht knapp bemessen ist.

Berfuche mit Ölfeuerung find hier noch nicht gemacht worben.

### Organisation.

N. In Stettin besteht eine Organisation von Seeleuten seit bem 1. Januar 1897 unter ber Bezeichnung "Pommerscher Seemannsverein". Seit bem 1. Juli 1899 hat sie sich als Mitgliedschaft Stettin bem "Seemannsverband in Deutschland" angegliebert. Sie hat sich nach ben Angaben bes Borsitzenden der Mitgliedschaft, Herrn Reinhold Müller, gut entwickelt und zählt z. Zt. ca. 1000 eingeschriebene resp. ca. 800 zahlende Mitglieder. Die Mitgliedschaft fluktuiert stark. Außer dem Borsitzenden, dem eben erwähnten Herrn Reinhold Müller, gehören dem Borstande an die Herren B. Kurth als Kassierer, C. Lünser als Schriftsührer, F. Conrad

<sup>1</sup> Dritter Jahresbericht bes Seemannsverbandes in Deutschland, Geschäftsjahr 1900, S. 90.

und Otto Schulz als Beifiger. Die Zeitschrift "Der Seemann" wird gehalten und auch außerhalb bes Bereins gelesen. Reeber, Kapitane, Offiziere, Maschinisten sowie die außerhalb stehenden (nicht organisierten) Arbeiter verhalten sich zur Organisation indisserent.

Ein Ausstand der hiesigen Seeleute hat im Jahre 1899 stattgefunden. Schon im April genannten Jahres hatten die Stettiner Seeleute ihre Forderungen dem Berein Stettiner Reeder unterdreitet, waren aber damit abschlägig beschieden worden; da die Reeder auch einer Einladung zu einer Borstandssssung des Pommerschen Seemannsvereins, die auf einen früher geäußerten Bunsch an sie erging, keine Folge leisteten, beschloß eine Bersammlung von Seeleuten am 2. Mai einstimmig, die Forderungen vom April aufrecht zu erhalten und die geeignete Zeit zur Durchbringung diese Forderungen abzuwarten. Die Zeit dazu schien im letzten Drittel des Mai gekommen zu sein, und, da sich die Reeder immer noch ablehnend verhielten, faßte die außerordentliche Generalversammlung des Pommerschen Seemannsvereins am 24. Mai den Beschluß, die Arbeit sosort einzustellen

Die Forberungen bes Bommerfchen Seemannsvereins lauteten:

- "I. Die Heuer rechnet vom Tage der An- bis zum Tage der Abmusterung, bei Berschickungen vom Tage der Abreise vom Anheuerungshafen, dieselbe beträgt für Zimmermänner und Köche 75 ML, Bootsmänner 70 ML, Heizer, Matrosen sowie volle Stewards 55 ML.
- II. Benn die Zahl der Mannschaft sich während der Reise vermindert, so ist der Schiffer verpslichtet, in dem ersten Hafen, welcher erreicht wird, resp. in dem, in welchem sich das Schiff z. It. befindet, ohne Rücksicht auf die dort ortsübliche Heuer, dieselbe zu ergänzen. Falls dies nicht geschem kann, so ist die dadurch ersparte Heuer unter die so geschwächte Kategorie der Mannschaft zu verteilen.
- III. Die Mannschaft hat Anspruch auf 1/4 Bergelohn und ist bieser gleichmäßig zu verteilen.
- IV. Wenn die Verhältnisse es erfordern, ift die Mannschaft verpflichtet, im hafen Bachen zu gehen, jedoch sind diese als Aberstunden zu bezahlen. Ankerwachen sind hiervon ausgeschlossen. Vorzuziehen bleibt aber, der Sicherheit wegen, die Einmannswache.
- V. Überstunden werden mit 0,40 Mt. und jebe angefangene Stunde für voll bezahlt. Als Überstunden gelten die Arbeitsstunden vor 6 Uhr morgens und nach 6 Uhr abends im Hafen, ebenso Arbeit auf der Freiwache.
- VI. Als Überstunden werden auch Sonntagsarbeiten, als ba find: Berholen des Schiffes, Deckslast zurren, Deck waschen, Lösch- und Lade- geschirr auf- und abbringen, gerechnet.

VII. Heizer ber Freiwache, welche beim Sinlaufen bes Schiffes in ben hafen an ber Umsteuerung stehen muffen, haben hierfür Überstunden zu verlangen, ebenso wird Rohlentrimmen auf ber Freiwache als Überzeit gerechnet.

VIII. Die Kündigung ift gegenseitig und hat innerhalb 24 Stunden nach Andunft bes Schiffes in beutschem hafen zu erfolgen.

IX. Die Mitglieder des Pommerschen Seemannsvereins beantragen die Mitwirkung eines, von ihnen selbst gewählten Mitgliedes an der Heuerstelle."

Die Seeleute begingen nun allerbings ben Fehler, die Arbeit ohne Einhaltung ber vereinbarten Kündigungsfrist niederzulegen und sich so auf einen ungesehmäßigen Beg trot ber Warnung ihrer Führer zu begeben.

Der Ausstand mar bereits am Nachmittag bes 27. Mai beenbet.

Die Reeber hatten sich bereit erklärt, in eine Erhöhung ber Heuer um 3 Mt. für Matrosen und Heizer zu willigen und von einer Strafverfolgung ber kontraktbrüchigen Arbeiter abzusehen, sofern die Arbeit unverzüglich wieder aufgenommen werden würde.

Die Ausftandigen verhielten fich vollftandig rubig.

Die Seeleute haben burch ihre Organisation erreicht, daß die Heuer und der Überstundenlohn, die bei der Gründung Anfang 1897 für Matrosen und Heizer 45 Mt. resp. 0,20 Mt. betrugen, im Laufe der Jahre auf 50, 53, 55 und 58 resp. 0,80 und 0,40 Mt. hinaufgingen.

Die Organisation steht z. It. auf bem Boben bes unter B geschilberten Tarifvertrags und ist bem Gewerkschaftstartell, in bem sie burch 2 Delegierte vertreten ift, angeschlossen.

Ihre Bunfche find g. B. folgenbe:

Einführung bes paritätischen Arbeitenachweises;

Einführung ber wöchentlichen Entlohnung mit Selbstbeköstigung auf ben Tourschiffen mit turzer Fahrt (sogen. Beekly-System);

im übrigen Durchführung ber Forberungen vom Jahre 1897.

Ich bin nicht in der Lage, die im "Seemann" von Stettin aus gegebenen Berichte über Zustände an Bord und Land zu kontrollieren; der Bertreter ber hiesigen Organisation behauptet aber, daß sie noch niemals widerlegt seien, während nach der Aussage des Seemannsamtes diese Berichte stark an übertreibung litten und sich die darin enthaltenen Anschuldigungen bei Untersuchung vor dem Seemannsamte in den meisten Fällen als den Tatsachen gar nicht oder doch nur äußerst wenig entsprechend erwiesen hätten.

Die Anfichten über die fittlichen Birfungen ber Seemannsorganisation gehen natürlich sehr auseinander, je nachbem man die eine ober andere Seite darüber hört. Auf der einen Seite meint man, daß durch ihren Einfluß die Disziplin gelodert und die Unbotmäßigkeit gefördert, daß durch die häufigen Zusammenkünste die Gelegenheit zum Geldausgeben erweitert werde und daß außer einigen Lohnerhöhungen, die so wie so getommen wären, disher nichts von ihr erreicht worden sei. Auf der anderen Seite schlägt man dagegen diesen Erfolg schon hoch an und bestreitet, daß die Organisation an der Disziplin rüttele, ohne die es auf dem Schisse, wie man wohl wisse, nicht gehe; man trete nur, indem man das Selbstewußtsein des einzelnen Seemanns durch den Zusammenschluß aller stärke, Willkürlichseiten der Reeder und Borgesetzten entgegen und gerade die Abwehr dieser werde als gegen die Zucht gerichtet ausgelegt; das sei aber salsch, und auch die Reeder und Borgesetzten des Schissvolks begännen sich bereits mit der Organisation als einer berechtigten Einrichtung abzussinden und sich ihrem Wirken anzupassen.

Die Seemannsorganisation ist eine verhältnismäßig neue Schöpfung, und man wird ihre weitere Tätigkeit noch abzuwarten haben.

Daß sie nicht immer wählerisch in ihren Mitteln gewesen ist, und daß sie es in ihrem Organ auch nicht immer mit der Wahrheit allzugenau genommen hat, kann ihr allerdings zum Borwurf gemacht werden. Man wird sich aber an Arbeiterorganisationen in der Schissahrt wohl gerade so gut wie in anderen Erwerbszweigen gewöhnen, ja gewöhnen müssen, und mit der Zeit doch erkennen, daß solche Organisationen im Interesse nicht nur der Arbeitenehmer sondern eben so sehr in dem der Arbeitgeber liegen, weil das Bershältnis zwischen beiden durch sie nicht verschlechtert sondern vielmehr gebessert werden wird, wie die Ersahrungen anderwärts sast regelmäßig gelehrt haben.

# Die Cage der Schiffahrt und der Schifferbevölkerung im Emsbezirk.

Don

Mavigationslehrer Spillmann in Papenburg.

### Stand der Seefchiffahrt am Ende 1902.

Im Emsgebiete haben wir die auffallende Erscheinung, daß sich zur Zeit die Hauptsitze der Reedereien nicht in den Seehandelsplätzen befinden. Emden, Papenburg und Leer haben zusammen nur 48 Seehandelsschiffe, d. i. etwa 1/7 der Schiffszahl des ganzen Emsgebiets. Dagegen sinden wir in einzelnen Fehnen und Flußdörfern noch eine verhältnismäßig große Schiffszahl.

(Siehe Tabelle I.)

Es hängt biefes jusammen mit bem Niebergang ber Segelschiffahrt. Davon wurden in erster Linie die mittelgroßen Segelschiffe betroffen. gang großen und bie kleinen Schiffe hielten es langer aus. bank ber Rapitalkraft ihrer Reeber, bie letteren infolge ber fparfamen Wirtschaft und ber Anpaffungsfähigkeit ihrer Mannschaft. baber überall im Emsgebiete bie Bahl ber Seefchiffe reigend fcnell abnehmen fieht, machen die beiben Rhauberfehne und bas kleine Flußborf Barffel bavon eine Ausnahme. Dort hatte man nämlich mehr kleine Schiffe befessen und bie Ruftenschiffahrt betrieben. Auf biefen fleinen Schiffen konnte bie Arbeitskraft bes Schiffers, ber meistenteils auch haupt= reeber mar, viel höher verwertet werben; auch tonnte ber gange Betrieb viel intenfiver ausgeübt und auch viel fparfamer geftaltet werben als auf ben größeren Schiffen, wo man mehr mit fremben Rraften arbeiten mußte. Diefe kleinen Fahrzeuge konnten auch überall bie kleinen Safen, manchmal weit ins Land hinein, aufsuchen. Bei bem fleinen Betriebstapital konnte man auch eher längere Zeit auf Fracht warten und fich auch mit Teil= ladungen begnügen. Alles diefes trug bazu bei, bag in ber Ruftenfahrt Die Segelschiffe noch immer mit ben Dampfern konkurrieren konnten. Das ift eben ber Grund ber auffallenden Erscheinung, bag trot bes allgemeinen Niebergangs ber Segelschiffahrt die Rahl ber Segelschiffe in ber Rhauberfehne und in Barffel nicht gurudgegangen ift.

Tabelle I. Bahl der Seefdiffe Ende Oftober 1902.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                          | Segel             | ſφi                                                                                                                                                                       | Ŧе            |                                              | ଛ          | mp                            | ſфi            | ffe       | Fah                                      | rtgr                                                       | enz                                                                                              | en              | ampf.<br>en                                | Be.                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heimatshäfen         | Fractschiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a) Herings to parting fang | b) Fridfild= maga |                                                                                                                                                                           | Elfen ober En | Busammen                                     | Fracticife | Paffagterschiffe in Battfahrt | Schleppdampfer | Busammen. | in, Battfahrt ober<br>Keiner Ruftenfahrt | in großer Rüffen-<br>fahrt                                 | in Atlantifder gabrt                                                                             | in langer Fahrt | Segelschiffe und Damps<br>schiffe zusammen | Bersonen ber sammen                                                                               |
| Emben                | 10 5 12 2 1 3   3 1 1 2 1 45 2 4 90 8 1 2 1 2 2 3 5 3 9 1 6 1 1 1 2 2 2 2 5 1 4 1 2 2 3 5 5 3 9 1 6 1 1 1 2 2 2 2 2 5 1 4 1 2 2 3 5 5 3 9 1 6 1 1 1 2 2 2 2 2 5 1 4 1 2 2 3 5 5 3 9 1 6 1 1 1 2 2 2 2 2 5 1 4 1 2 2 3 5 5 3 9 1 6 1 1 1 2 2 2 2 2 5 1 4 1 2 2 3 5 5 3 9 1 6 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 1 4 1 2 2 3 5 5 3 9 1 6 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 1 4 1 2 2 3 5 5 3 9 1 6 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 1 4 1 2 2 3 5 5 3 9 1 6 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 1 4 1 2 2 3 5 5 3 9 1 6 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 1 4 1 2 2 3 5 5 3 9 1 6 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 1 4 1 2 2 2 2 2 2 5 1 4 1 2 2 2 2 2 2 5 1 4 1 2 2 2 2 2 2 5 1 4 1 2 2 2 2 2 2 5 1 4 1 2 2 2 2 2 2 5 1 4 1 2 2 2 2 2 2 5 1 4 1 2 2 2 2 2 2 5 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 5 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 5 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 66                         | 2 1               | 68 3 12 2 2 3 3 2 1 1 1 2 1 4 3 2 2 2 8 2 5 5 3 9 1 1 6 1 1 2 2 2 8 2 1 6 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |               | 75122531311214524982081212235559161112422816 |            | 42                            | 6 8            | 10 8 5    | 10<br>38<br>55<br>33<br>21<br>           | 70 3 10 2 1 1 1 15 11 15 11 10 2 3 3 3 1 1 1 2 3 3 5 1 1 1 | 1<br>1<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |                 | 80733111214524908121223539161122422926     | 1069 <sup>1</sup> 68 90 89 86 62 16 85 7 5 137 62 224 66 17 8 4 2 5 5 19 20 15 82 81 66 7 87 4 66 |
| Im ganzenEmsgebiete: | 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66                         | 50                | <b>3</b> 50                                                                                                                                                               | 50            | 380                                          | 1          | 14                            | 14             | 29        | 218                                      | 1.79                                                       | 6                                                                                                | 6               | 409                                        | 2115                                                                                              |

<sup>1</sup> Es find mir noch 10 Schiffe angegeben, die nicht als Seelchiffe registriett find, die aber häufig Seereisen machen. Die Schiffshahl für Barffel murbe fich bamit auf 55 und die Zahl der Besatungen auf 157 steigern.

2 Davon 924 auf den Heringsloggern.

Tabelle II.

|                                                |                | Shiffszahl im Jahre |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                | 1875           | 1880                | 1885           | 1890           | 1895           | 1902           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Westrhaudersehn .<br>Ostrhaudersehn<br>Barssel | 37<br>17<br>34 | 55<br>30<br>39      | 65<br>35<br>35 | 71<br>28<br>36 | 79<br>33<br>37 | 90<br>28<br>45 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aber auch hier scheinen die Tage der Seeschiffe gezählt zu sein. Gegen die Konkurrenz der Seeleichter werden auch die kleinen Tjalkschiffe mit ihren so anspruchslosen, arbeitsgewohnten Besatzungen nicht aushalten können. Alle diese kleinen selbständigen Existenzen werden wahrscheinlich verschwinden müssen 1.

In den nachfolgenden Tabellen findet fich eine Überficht über bie Größe ber Schiffe, beren Alter und die Zahl ber regelmäßigen Befatungen.

Der große Borzug des Seglers vor dem Dampfer ist, daß sein Betriebskapital und seine Betriebskosten viel geringer sind als bei den Dampsern. Er braucht daher auch nicht soviel zu verdienen, auch kann er, wenn es nötig ist, längere Zeit hindurch im Hafen still liegen, um auf eine günstige Fracht zu warten. Das alles trifft auch auf Seeleichter zu und daher würden sie nicht bloß die kleinen Segelschiffe, sondern auch die Frachtbampser arg ins Gedränge bringen, wenn diese letzteren ihnen nicht in der Firigkeit über wären und beshalb von den Kausseuten bevorzugt würden.

Daß bistang die Seeleichter-Gefellschaften noch keinen Ruten erzielt haben, vielmehr noch im Minus steden, das sind bie Kinderkrankheiten. Nur Geduld, der Junge wird sich schon auswachsen!

<sup>1</sup> Der Seeleichter vereinigt bie Borguge bes Dampfers und bes Seglers miteinanber. Rabesu wie bei einem Dampfer tann ber Enwfanger ber Labung auch bie Beit bes Gintreffens bes Seeleichters in bem hafen auf ben Tag bestimmen; ausgenommen im Berbft, wenn fturmifches Better ben Seeleichter notigen tann, einen Schuphafen aufzusuchen, wodurch die Reise gar leicht bis 8 Tage und barüber verzögert mirb. 3m hafen felbft tann er bie Sabung aus bem Seeleichter raich berausbetommen. Dampfer und Seeleichter haben feine Labefrift; ber Segler muß von ber Raje bolen, um bem Dampfer ober Seeleichter Blat jum Laben ober Lofden ju geben. Für bie Labung ift im Seeleichter gerabe wie beim Dampfer nur eine geringe Berficherungsprämie zu gablen: 1 % für bie Labung im Raume und 3 % für Deds-Iabuna (8/s ber Labung wird im Raume und 1/s auf Ded perstaut), bei Dampfern 1 % gleichmäßig im Raume und auf Ded. Dagegen auf Segelschiffen 4 % für Raum- und Dedlabung. Dampfer und Seeleichter tonnen große Dedslabung mitnehmen, bis gu 1/s ber Gesamtlabung. Die Schiffsabgaben, als hafengelb, Tonnen-, Bater- und Leuchtfeuergelber, werben aber nur für ben Raum unter Ded, ber für Labung verfügbar ift, bezahlt. Segelschiffe haben bavon weniger Borteil, ba fie bochftens 1/s der Gesamtladung an Deck verstauen konnen.

Tabelle III.

Seimat&

|                                                                                                           | & Emben                                                     | Seet                                                       | R Rapenburg                                      | R Rorben |            | n Greetsiel<br>n Digum                  |    | Sempum<br>Go. | 1             | Lingen Barffel                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------|----|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | e. 8.                                                       | e. 90.                                                     | S. 20.                                           | 8. 8.    | <b>6</b> . | 5. 6.                                   | 6. | 6. 6          | 5. <b>6</b> . | €. €. €.                                                                 |
| Größe ber Schiffe in Netto-Register-Tonnen 1.  Schiffe unter 20 Tonnen                                    | 1 2 2 2 1 2 30 — 35 1 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 1<br>1<br>2<br>1<br>8 1<br>                                | - 6<br>- 1<br>2 - 1<br>1 - 2<br>4 - 1<br>1 - 1   |          | 3          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |    | 1             | 1 -           | 2 1<br>- 13 -<br>- 12 -<br>1 3 -<br>1 7 1<br>- 7 -<br>- 1 1 -            |
| Alter der Schiffe.                                                                                        |                                                             |                                                            |                                                  |          |            |                                         |    |               |               |                                                                          |
| Unter 1 Jahr alte Schiffe                                                                                 | 1 1 1 1 2 1 6 1 8 2 6 2 1 1 6 — 1 1 1 1 — 1                 | 1 —<br>1 —<br>— —<br>— — 1<br>— 2<br>— — 1<br>— 2<br>— — 1 | 1 —<br>1 2 —<br>2 —<br>1 2 1<br>1 2 1<br>1 2 4 1 | - 1<br>  | - -<br>1 - | 1                                       | 2  |               | 1 1           | - 1-<br>- 6 1<br>- 4-<br>- 2-<br>1 3 -<br>- 10-<br>- 4-<br>- 9-<br>- 6 1 |
| Zahl ber regelmäßigen Be-                                                                                 |                                                             |                                                            |                                                  |          |            |                                         |    | ļ             |               | 1                                                                        |
| fatung ber Schiffe. Schiffe mit einer Besatung von 2 Mann (einschl. Schiffer).  4 bis unter 6 Mann  6 8 8 | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$       | 1 —<br>4 —<br>2 — 1                                        | 2 2 4 3 2 5                                      | 2<br>- 5 | 2          | 3 1                                     | 3- | 1             | 1 1           | 23 1<br>- 7-<br>1 15 1                                                   |

<sup>1</sup> Bei Schleppbampfern ift zur Ermittelung bes Netto-Raumgehalts ben Borfdriften bes § 14 ber Schiffsvermeffungsorbnung entsprechend bie Salfte bes Brutte-Raumgehalts in Abzug gebracht.

häfen.

| 3defegn                              | a Westrhauderfebn                             | ļ                                         | 9 Phaudermoor                   | n Polterfebn |                                 | Rtofterfebn                |    |                                 | &                | Reermoor | Marfingsfehn                         | Boetgetelerfehn |                                      | Reuefehn                   |                                      | & Carolinenftel | Reuharrlingerfiel          |    | 9 Benjerftel     | Westeraccumerfiel               |                            | Langeoog |       |                                       | . Rorderney |    | ning.       | Rorfum                               | Busammen im                                             |                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----|---------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|----|------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|-------|---------------------------------------|-------------|----|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>S</b> .                           | €.                                            | €.                                        | €.                              | €.           | €.                              | €.                         | €. | €.                              | €.               | €.       | 6.                                   | €.              | €.                                   | S.                         | €.                                   | €.              | €.                         | 6. | <b>3</b> D.      |                                 | 6.                         | 0.       | Б.    | 6.                                    | Ð.          | 9. | <b>2</b> 0. | 6.                                   | €.                                                      | 90.                                  |
| -<br>-<br>1<br>-<br>-<br>-           | 19<br>33<br>7<br>8<br>14<br>4<br>—            | 6<br>15<br>2<br>4<br>-<br>-<br>1<br>-     | -6<br>-3<br>-1<br>              | 34 - 1       | -<br>1<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 1  | -<br>1<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 1                |          | 1<br>-<br>1<br>-<br>2<br>-<br>1<br>- |                 | 31   122   -   -                     | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>1<br>-<br>1<br>3<br>-<br>1 | 1               | -<br>-<br>-<br>1<br>-<br>- | 1  | <br><br><br>     | -<br>1<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 4                          |          | 4 1   | 25<br>3<br>                           | 1           | 1  | 1           | 5<br>1<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 84<br>87<br>26<br>56<br>63<br>18<br>19<br>7<br>2        | 1 4 2 1 3 4 4 1                      |
| -<br>1<br>1<br>1<br>-<br>1<br>-<br>1 | 1<br>3<br>4<br>8<br>19<br>18<br>25<br>71<br>4 | -<br>4<br>1<br>2<br>8<br>6<br>5<br>1<br>1 | 2<br>-<br>4<br>-<br>1<br>2<br>1 | 1 1 - 4 2 -  | 1                               |                            |    |                                 | -<br>1<br>-<br>1 |          | -<br>-<br>1<br>-<br>3<br>1           | 1 2             | -<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>3<br>1 |                            | 1 3 2                                |                 | 1                          |    | 1                | -<br>-<br>1<br>-<br>1           | -<br>1<br>-<br>1<br>1<br>1 | 2        | 1 3 1 | -<br>1<br>-<br>2<br>5<br>11<br>9<br>- |             |    | 1 -         |                                      | 5<br>16<br>18<br>20<br>28<br>62<br>80<br>95<br>106<br>7 | 2<br>1<br>1<br>1<br>4<br>5<br>3<br>- |
| 2 1 1 1 -                            | 51<br>19<br>17<br>—                           | -                                         | 7 2 1 -                         | 7<br>1       | 1 CII                           | 2<br>                      | 1  | 1 1                             | 1                | 3        | 1<br>1<br>2<br>1                     | 3               | 4 1                                  | 1                          | 1<br>3<br>2                          | 1               | 1                          | 1  | _<br>1<br>_<br>_ | 1 1 -                           | 4                          | 2        | 2 3 3 | 5<br>22<br>1<br>—                     |             | 1  | 1           | 2 4                                  | 148<br>78<br>55<br>18<br>4<br>72                        | 1<br>2<br>4<br>7<br>3<br>3           |

Diese Tabelle in Berbindung mit den Fahrtgrenzen aus Tabelle I zeigt so recht klar, wie, abgesehen von der aufblühenden Heringssischere in Emben, die selbständige Seeschiffahrt des Emsgebiets auf den kargen Rest einer Rüstenschiffahrt mit alten Schiffen heruntergesunken ist.

### Ursachen des Niedergangs der Schiffahrt im Ems= aebiete.

Es ist hier wohl ber Ort, die Ursachen ber auffallend schnellen Abnahme der Seglerslotte des Emsgebiets zu besprechen. In erster Linie ist die Ursache der Niedergang der Schiffsfrachten. Die Eisenbahnen, die Telegraphen und, last not least, die Dampfer waren es, die die Schiffsfrachten immer tiefer herabbrückten. Es seien hier einige Frachtsätze für Segler aus alter und neuer Zeit zusammengestellt.

#### Tabelle IV.

|              | Papenburger Schiffe haben an Fracht gehabt: 19                                 | 02 wurde dafür be <b>zahl</b> t: |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 18 <b>64</b> | für Korn vom Schwarzen Meere nach bem Kontinent 9 sh. per Quarter              | 2 sh.                            |
| 1865         | für Wolle von La Plata nach dem Kontinent 50 sh. per Tonne (40 cbf.)           | 10 sh.                           |
| 1868         | für Blauholz von Laguna nach dem Kontinent 50 bis 60 sh. per Tonne             | 27 sh.                           |
| 1871         | für Steinkohlen von England nach Rio de Janeiro<br>30 sh per Tonne             | 10 sh.                           |
|              | für Holz von Geffle nach deutschen Rordsechäfen 33 ./ per Last (80 cbf.)       | (165 cbf.).                      |
| 1876         | für Holz von Christiania nach beutschen Nordsechäfen<br>22 Aper Last (80 cbf.) | 22 M per Stanbard<br>(165 ebf.). |

Bei diesen niedrigen Frachten ber Jetzeit konnten die kleinen Segelschiffe nicht mehr bestehen. Der einzige Ausweg ware gewesen, zu großen eisernen Seglern, zu Dampfern überzugehen. Elssteth und Flensburg haben gezeigt, wie dieses unter günstigen Berhältnissen möglich gewesen ware. Hier im Emsgediet lagen die Berhältnisse für eine solche Umwälzung aber zu ungünstig. Daß sich früher hier unter einer armen Bevölkerung, in kleinen Flußdörfern und Torfsehnen eine so große Segelschisserederei entwickeln konnte, hing in erster Linie damit zusammen, daß die Schisse in den Ortschaften selbst erbaut wurden.

Im Jahre 1858 befaß ber Emsbezirk 76 Schiffsmerften.

Davon in Bapenburg 20, in Emben 3, in Leer 4 und 49 in ben kleinen Flugbörfern und Fehnen.

Die Schiffsbaumeister forgten bafür, bag ihre Belgen nicht leer ftanben. Bar tein Bauauftrag ba, so murbe in ben reichen Marschbörfern Oftfries. lands, in ben mobihabenden Bauernborfern bes Emelandes und Runfter-Landes nach Reebern gefucht. Gin gewiffer Stamm von Reebern mar von vornherein porhanden. Das maren die sogenannten Lieferanten, bas maren Tauschläger, Segelmacher, Blodmacher, Schmieb, Bittualienhanbler u. a. Rand fich bann ein tüchtiger Rapitan, ber vielleicht noch felbft bares Gelb aufweisen konnte ober eine wohlhabende Bermandtschaft befaß, fo mar bamit für bas neue Schiff fogulagen ber Riel icon geftredt. Diefe felben Schiffsbaumeister konnten aber nicht fo leicht vom Holgschiffbau gum Gifenschiffbau Für größere Schiffe maren die Ranäle, woran ihre Werften lagen, auch nicht tief genug; auch bie Schleufen, bie bie Seetore biefer Ranale bilbeten, hatten zu geringe Abmeffungen. Run bie Schiffsbaumeifter Die neuen Schiffe felbst nicht bauen konnten, fehlte ber Anreig zu bem großen Bagnis, ihr Gelb in eifernen Schiffen ober in Dampfern anzulegen, im Sanbel und in ber Induftrie suchten fie neuen Erwerb. Die auswärtigen Gelbreeber hatten bei ben holgernen Schiffen bereits zu viel Lehrgelb bezahlt. Den Rapitanen, Die ihr Bermögen in ben alten bolgernen Schiffen fteden hatten — nur ihr bifchen Erspartes mar in haus- und Landbefit angelegt ging biefes mit ben Schiffen verloren. Go mußten bie größeren Segelschiffe bes Emsgebiets allmählich immer weniger werben: bie alten gingen verloren ober wurden schulbenhalber vertauft und neue murben nicht wieder zugebaut.

Ein Bergleich mit früheren Jahren wird biefes noch beffer klarftellen.

Tabelle V.

|              |                                                           | 18                                                          | 78                                                      |                                                           | l                                       | 19                                                             | 102                                                 |                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Heimatshafen | Babl ber                                                  | Größe in<br>RegTons<br>a. 1 Schiff                          | Zahl ber Befahung<br>defahung<br>d. 1 Chiff             | Zahl ber<br>Befahungen<br>zujammen                        | Bahl ber<br>Schiffe                     | Größe in<br>RegTons<br>a. 1 Schiff                             | Zahl ber<br>Befahung<br>k 1 Shiff                   | Rahl ber<br>Befahungen<br>zusammen                 |
| Rapenburg    | 184<br>44<br>74<br>23<br>54<br>19<br>24<br>22<br>21<br>81 | 140<br>110<br>80<br>80<br>87<br>65<br>66<br>62<br>110<br>69 | 6,7<br>6,3<br>4,7<br>4,3<br>4,7<br>4<br>4,3<br>6<br>4,4 | 1235<br>278<br>527<br>99<br>255<br>77<br>100<br>94<br>121 | 18<br>9<br>22<br>4<br>8<br>10<br>3<br>6 | 147<br>113<br>269<br>212<br>104<br>66<br>110<br>66<br>97<br>24 | 5,5<br>8<br>6,8<br>7<br>4,7<br>8,7<br>5<br>8,7<br>5 | 99<br>72<br>150<br>28<br>88<br>37<br>16<br>22<br>5 |

Bufammen 1: früher im Jahre 1873, 496 Schiffe mit 2923 Berfonen Befagung

jest im Jahre 1902 82 Schiffe mit 469 Berjonen Befasung.

<sup>1</sup> Die hier benusten gahlen find bem Handbuch für die beutsche Sandelsmarine entnommen; babei find für Emden die Fischerfahrzeuge nicht mitgerechnet.

In ben 10 Sauptreebereiplaten bes Emsgebiete bat fich alfo in ben 29 Jahren von 1878 bis 1902 bie Bahl ber Seebanbelefciffe verminbert um 414 Schiffe mit runb 2454 Berfonen Befatuna.

# Berbleib der Schifferbevöllerung im Emsgebiete im Sabre 1902.

Für die sozialen Fragen ift es gewiß lehrreich, zu untersuchen, wie die Schifferbevölkerung bes Emsgebiets bie für fie fo unbeilvolle Ummalauna im Schiffahrtsbetriebe überftanben und wie fie fich neuen Erwerb gefucht, auf welche Planken fie fich fozusagen gerettet bat.

Davon maren Bahl ber Seeleute am 1. Oftober 1902 am Lanbe möhnliche Seeleute großer unb Seimatsort fleiner Arbetter in Induftel obne Befchäftigung Dafdiniften ejdäftsinhaber Angesteute Panbarbeiter Steuerleute Rapitane auf | Fahrt ufammen Panbmirte Fahrt 68 37 34 124 263 26 28 30 Bapenburg 169 37 3 13 270 492 33 42 232 88 5 64 Westrhauderfehn 44 57 87 236 425 10 10 34 6 5 65 Fehne der Leba Oftrhauberfehn. . . 9 9 34 96 148 20 2 4 11 Rhaubermoor, Rhaube, Solte, Collinghorft, Bafemoor. Schatteburg u. Rlofterfebn 29 52 106 25 14 11 8 12 3 Solterfebn u. Soltermoor . 8 82 109 4 21 4 5 13 2 Warfingefehn . 3 42 28 86 159 7 25 6 42 Iheringsfehn 34 16 12 54 116 1 36 6 22 Boetzetelerfehn. 8 8 20 36 1 12 13 Reuefebn . . . 20 7 2 35 64 1 3 1 19 14 1 Stiefelfamperfehn 22 3 12 5 30 1 11

Tabelle VI.

55 32 Emben, Bapenburg, bie Febne ber Leba und bie bes Olberfumer Tiefs

2

21 110

Großefehn.

Die Rhauberfebne und Barffel find, weil bort die Berhaltniffe nabezu unperanbert geblieben find, nicht mitgegablt.

Die alten Schifferfamilien hatten ja meistenteils ihr Vermögen zugleich mit ben Schiffen verloren. Es war für sie ein Glück, daß im ganzen Emsgebiete immer ein enger Zusammenhang zwischen Schiffahrt und Land-wirtschaft bestanden hatte. Nahezu jeder Kapitän, jeder alte Steuermann und Matrose hatte ein eigenes Heim, ein Haus mit Ländereten. Das half jett bei dem allgemeinen Zusammendruch über viele Fährlichkeiten hinweg; die älteren Seeleute wären sonst wohl rettungslos dem Armenhause verfallen. Bon den jüngeren Seeleuten wanderten anfangs viele nach Amerika aus. Allmählich fand man sich aber in den neuen Berhältnissen zurecht und suchte auf den Schiffen der Weser und der Elbe Unterkunft. Dort wurden die arbeitsgewohnten, sparsamen Oftsriesen gerne genommen. Zur besserven Klarstellung folgt ein Nachweis über den Berbleib der Schifferbevölkerung in den Hauptschifferorten des Emsgebiets im Jahre 1902.

Tabelle VI.

befdaftigt im Sabre 1902

| al                | š R                                   | apit             | än                 | als               | Stev                                  | ierm              | ann                |                  |                   | ls ge<br>Seem                         | wöhr<br>änne      | r.                 |            |                     |                     | ere                                | unp                                  | ij.                                | _                                          |          |     |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----|
| von Segelfcliffen | pon Fracht- ober<br>Paffagierbampfern | auf Bifcbampfern | auf Heringsloggern | von Segelichiffen | von Fracht- ober<br>Paffagierbampfern | auf Fijchbampfern | auf Heringstoggern | als Maschinisten | auf Segelschiffen | auf Fracht- ober<br>Paffagierdampfern | auf Fischbampfern | auf Heringsloggern | als Heizer | auf Gluß- und Batt- | auf Schleppbampfern | auf Baggern und Bagger-<br>prahmen | auf Schleppfähnen un<br>Seeleichtern | auf Baffagierbampfern<br>Battfahrt | auf Lootsenfahrzeugen<br>und Feuerschiffen | 3ufammen |     |
| 4                 | 10                                    |                  | 17                 | 11                | 5                                     | _                 | 5                  |                  | 25                | 8                                     | 1                 | 17                 | _          | 20                  | 1                   | 11                                 | _                                    | _                                  | 44                                         | 179      |     |
| 22                | 3                                     | 3                | -                  | 23                | 20                                    | _                 | -                  | 10               | 37                | 54                                    | 4                 | -                  | 3          | 30                  | 8                   | 6                                  | 37                                   | -                                  | -                                          | 260      | и.  |
| 47                | 2                                     | 5                | -                  | 22                | 17                                    | 2                 | _                  | -                | 71                | 48                                    | 5                 | -                  | -          | 87                  | 2                   | 14                                 | 27                                   | =                                  | 9                                          | 360      | Y   |
| 15                | -                                     | -                | -                  | 4                 | 5                                     | 7                 | -                  | -                | 18                | 26                                    | 3                 | -                  | -          | 41                  | -                   | 3                                  | 5                                    | -                                  | 1                                          | 128      | I   |
|                   |                                       |                  |                    |                   |                                       |                   |                    |                  | 77                |                                       |                   |                    |            | (1)                 |                     |                                    |                                      |                                    |                                            | 117      | 65  |
| 10                | _                                     | _                | 1                  | 9                 | 4                                     | 1                 | _                  | _                | 20                | 6                                     | 3                 | _                  | 1          | 21                  | _                   | 1                                  | 5                                    | -                                  | -                                          | 83       |     |
| -                 | -                                     | _                | _                  | 2                 | 1                                     | 1                 | -                  | -                | 21                | 35                                    | 5                 | -                  | 1          | 16                  | -                   | -                                  | 3                                    | -                                  | -                                          | 88       | 1   |
| 10                | 1                                     | 1                | -                  | 1                 | 9                                     | 1                 | -                  | -                | 1                 | 9                                     | 15                | 1                  | -          | 10                  | 10                  | 31                                 | 9                                    | 8                                  | -                                          | 117      | 1   |
| 11                | 1                                     | 7                | -                  | 3                 | 7                                     | 1                 | -                  | -                | 7                 | 11                                    | 10                | 2                  | -          | 3                   | 8                   | -                                  | 6                                    | -                                  | 3                                          | 80       |     |
| 8 2               | 1                                     | _                | -                  | 3                 | -                                     | -                 | -                  | -                | 4                 | 4                                     | 1                 | 1                  | -          | -                   | 1                   | -                                  | -                                    | -                                  | -                                          | 23       | 35  |
| 2                 | 1                                     | 3                | 1                  | 2                 | -                                     | -                 | -                  | -                | 8                 | 3                                     | 9                 | 4                  | -          | -                   | 1                   | 5                                  | 6                                    | -                                  | -                                          | 45       | 100 |
| 8                 | 2                                     | 1                | -                  | 1                 | -                                     | -                 | -                  | -                | 3                 | -                                     | -                 | -                  | -          | -                   | 3                   | -                                  | -                                    | -                                  | -                                          | 18       |     |
| 9                 | 4                                     | 2                | 1                  | 14                | 14                                    | 2                 | -                  | -                | 11                | 5                                     | -                 | 1                  | -          | 4                   | 1                   | 3                                  | 2                                    | 2                                  | -                                          | 75       |     |

haben im Jahre 1902 alfo noch 1456 Seeleute für ben Schiffsbienst gestellt.

### Die Reedereien und Schiffahrtsgesellschaften des Emsgebiets.

Die allgemeine Form bes Eigentums an Schiffen war von altersher bie Partenreeberei mit einem Korrespondentreeder an der Spite. Als Einheit der Parten lag der 1/82 Anteil und bei größeren Schiffen der 1/84 Anteil zu Grunde. Der Kapitän war regelmäßig Mitreeder, auch war vielsach ein großer Teil der übrigen Parten in seiner Familie untergebracht. Rur bei kleinen Schissen war der Schisser alleiniger Eigentümer. Diese Berbältnisse bestehen auch noch jetzt unverändert fort. Nur dei einigen größeren Dampferreedereien und bei der Heringssischerei in Emden hat man die Form der Aktiengesellschaften gewählt. Diese sind:

| Şeimatshäfen             | Rame ber Aktiengefellschaft                                                         | Aftienfapital<br><i>M</i> | Bahl ber dazu ge-<br>hörenden Schiffe                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                          | 1. Embener Heringsfischereis<br>Aftiengesellschaft.<br>2. Heringsfischereis Aftiens | 600 000<br>400 000        | 30 Logger und 1<br>Schleppdampfer.<br>11 Logger.          |
| Emben {                  | gefellschaft "Dollart".<br>3. Fischerei Attiengefellschaft<br>"Reptun".             | 600 000                   | 25 Logger.                                                |
| Emben u. Leer. Papenburg | Altiengesellschaft Ems.<br>Papenburger Schleppbampf-<br>rheberei.                   | 350 000<br>100 000        | 4 Paffagierdampfer.<br>4 Schleppbampfer.                  |
| Größere Re               | ebereigefellschaften sind außerbe                                                   | m nody:                   |                                                           |
| Norben                   | Dampfichiffsreederei Norden.<br>A. Hemmes & Stadtlander.                            | 462 000                   | 5 Paffagierdampfer. 3 Segelichiffe und 2 Frachtbampfer 1. |
| Papenburg . {            | R. H. Meyer.<br>H. Klafen.                                                          |                           | 3 Segelschiffe.<br>3 Schleppbampfer.                      |

# Die An= und Abmusterungen bei den Seemannsämtern des Emsgebiets im Jahre 1901/1902.

Da der eigene Bestand an Seeschiffen im Emsgebiet ein recht kleiner geworden ist, der Schiffsverkehr in den drei Häfen Emben, Leer und Papenburg sich auch trot des Dortmund-Emskanals erst wenig entwickelt hat, muß natürlich die Zahl der An- und Abmusterungen dei den Seemanns- ämtern recht klein sein. Nachsolgend die Nachweise für das Jahr 1901/02. (Siehe Tabellen VII—X.)

<sup>1</sup> hemmes hat fich erft in jungfter Zeit mit Stadtlander-Bremerhaven zu einer Dampfichiffahrtsreederei affoziiert.

Die Mannschaften ber Heringslogger laffen sich unter bie Rauffahrteisfeeleute nicht einreihen; es sind baher auch beren Heuersätze in vorstehenden Nachweisen nicht mit aufgenommen, sondern folgen nachstehend:

ber Bestmann erhält 12 Mark wöchentlich und eine Extraheuer für die ganze Saison von 831/2 Mark,

ber Bollmatrofe erhalt 12 Mart wöchentlich,

ber älteste Leichtmatrose erhält 9 Mark wöchentlich,

ber jüngste Leichtmatrofe erhalt 6,75 Mark wöchentlich,

ber Reepschießer erhalt 4,50 Mart wöchentlich,

ber Abholer erhält 3 Mart möchentlich.

Die Mannschaft erhält außerbem noch sogenanntes Tonnengelb für jebe handelsüblich aufgepactte Tonne Hering, und zwar:

ber Bestmann und jeber Bollmatrose 20 Pf., ber älteste Leichtmatrose 15 Pf., ber jüngste Leichtmatrose 11½ Pf., ber Reepschießer 7½ Pf. und ber Abholer 5 Pf. Hat ber Fang mehr als 100 Tonnen betragen, so erhält auch jeber Schiffsmann ½ ober ½ Tonne Heringe.

Den Gesamtverdienst ber Fischerleute auf einem Heringslogger kann man also veranschlagen:

für ben Bestmann 650 Mark, ben Matrosen 550 Mark, ben ältesten Leichtmatrosen 360 Mark, ben jüngsten Leichtmatrosen 270 Mark, ben Reepschießer 200 Mark und ben Abholer 150 Mark.

Nach ber Seemannsordnung kann ber Heuervertrag für eine Reise ober auf Zeit abgeschlossen werden. Hier im Emsgebiete wird meistenteils auf Zeit, nämlich für das Kalenderjahr abgeschlossen. Es kommen aber auch unbestimmte Formen vor, so 3. B. "für Fahrten in der Nord- und Oftsee" oder "für eine Reise nach England und weiter".

Heuervorschuß, heuer auf hand wie ber Seemann sagt, wird regelmäßig gegeben und zwar bei Reisen in der Rord- und Oftsee 1 Monatsheuer, bei atlantischen Reisen, überhaupt in der großen Fahrt, werden 2 Monatsheuern gegeben. Dieser heuervorschuß wird auf den einheimischen Schiffen direkt vom Kapitan bei der Anmusterung ausbezahlt.

In den vorstehenden Rachweisen ift die große Berschiedenheit der Heuern wohl auffallend. Es hängt dieses damit zusammen, daß für den Schiffsmann die persönliche Tüchtigkeit gar zu viel ausmacht. Auf kleinen Schiffen wird darauf mehr Rücksicht genommen als auf den großen Schiffen, wo der einzelne im großen Haufen leicht mitläuft. Ein kräftiger Junge wird daher beim Anheuern mehr Heuer bekommen als ein schwächlicher

Tabelle VII.

An- und Abmufterungen, wobei an Bord

|                   | Einz                            | . Steuc                 | rleute                  | 28                              | eftmän                                     | ner                    | Bo                                 | Umatro                                                         | fen           |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Seemannsamt       | Zahl der An- beg. Abmufterungen | Nonatsheuer Ronatsheuer | Durchschnitts-<br>heuer | Zahl ber An- beg. Abmusterungen | Ronatsheuer                                | Durchfcnitts-<br>heuer | Zahl ber An- beg.<br>Abmusterungen | Ronatsheuer -                                                  | Durchfchitts- |
|                   |                                 |                         |                         |                                 | •                                          | uf @                   | . d. l.a.                          | n n # # 1                                                      | hnen          |
| Emben             | 3                               | 90                      | 90                      | 9                               | ${55 \brace 85 \cr 90 \cr 95 \cr}$         | 88                     | 16                                 | 75<br>82<br>85                                                 | 82            |
| &eer              | 2                               | 85                      | 85                      | 7                               | { 90 }<br>{ 95 }                           | 93                     | 7                                  | $\left\{ egin{smallmatrix} 82 \\ 85 \end{smallmatrix}  ight\}$ | 83            |
| Papenburg         | _                               | -                       | -                       | 20                              | ${80 \ 90 \ 95}$                           | 90                     | 39                                 | { 75 }<br>80 }<br>85 }                                         | 81            |
|                   | ı                               | ı                       | 1 1                     | ı                               |                                            | 1                      | l auf                              | <br>  ≪ ሐ                                                      | lepp          |
|                   | ]                               | i                       |                         |                                 | l                                          |                        | " "                                |                                                                |               |
| Emben             | _                               | -                       | _                       | 9                               | $\begin{cases} 60 \\ 70 \\ 90 \end{cases}$ | 72                     | 4                                  | 45                                                             | 45            |
| Seer              | _                               | _                       | _                       | 5                               | 80                                         | 80                     | _                                  |                                                                |               |
| Papenburg         | 1                               | -                       | _                       | 1                               | 90                                         | 90                     | -                                  | -                                                              | _             |
|                   | a u                             | f PBa                   | i fag                   | ierb                            | ampf                                       | ern                    | in 283                             | attf                                                           | ahrt          |
| <i>~</i> .        |                                 |                         |                         | 80                              | otsmär                                     | mer                    |                                    | (75)                                                           | •             |
| Emben             | 2                               | 110                     | 110                     | 7                               | ${100} \\ {110}$                           | 102                    | 23                                 | { 75 }<br>80 }                                                 | 80            |
| Leer              | 5                               | {110}<br>120}           | 116                     | 6                               | { 90\<br>{100}                             | 95                     | 28                                 | { 75 }<br>80 }                                                 | 79            |
| Papenburg         | 1                               | _                       | _                       | 8                               | 95                                         | 95                     | 15                                 | 75                                                             | 75            |
| Rorben            | 4                               | 100                     | 100                     | 10                              | { 95\<br>{100}                             | 99                     | 26                                 | { 70 } 75 } 80 }                                               | 76            |
| Westeraccumerfiel | 2                               | 105                     | 105                     | _                               | _                                          | _                      | _                                  | _                                                              | _             |

nur die hener aber feine Roft gemahrt ift.

| 0-14                               | Aur - 1       |                         | ۰ م ا                              | .: G >=            | 2.4                     | 10-                                | Jan "                                                |                |                                    | 110           | OVIE A                  | _                                  | G -!                                                  |                        |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
|                                    | tmat          |                         |                                    | hiffst<br>i        |                         |                                    | teymä                                                |                |                                    | inisten:      | zijiji.                 |                                    | Heizer                                                |                        |
| Bahl ber An- beg.<br>Abmufterungen | Monatsheuer . | Durchschnitts.<br>heuer | Babl ber An- beg.<br>Abmufterungen | Ronatsheuer .      | Durchschnitts.<br>heuer | Zahl der An- bez.<br>Abmusterungen | Monatsheuer                                          | Durchschritts- | Zahl der An- bez.<br>Abmusterungen | Ronatsheuer - | Durchschnitts-<br>heuer | Zahl der An- beg.<br>Abmufterungen | Monatsheuer PRonatsheuer                              | Durchfcnitts.<br>heuer |
|                                    | .16           | A                       |                                    | M                  | A                       |                                    | M                                                    | M              |                                    | M             | М                       |                                    | М                                                     |                        |
| unb                                | S e           | elei<br>!               | of ter                             | n                  | 1 1                     | 1                                  | ı .                                                  | 1 1            | ı                                  | 1 1           |                         | 1 I                                |                                                       | ı                      |
| 12                                 | {60}<br>(65}  | 64                      | 10                                 | {60 \<br>{75 }     | 64                      | 3                                  | 110                                                  | 110            | -                                  | _             |                         | _                                  |                                                       | _                      |
| 5                                  | 65            | 65                      | 8                                  | 60<br>75<br>85     | 71                      | 5                                  | {100  <br>{110}                                      | 107            | _                                  | _             | _                       | _                                  | _                                                     | _                      |
| 7                                  | {65}<br>{75}  | 70                      | 31                                 | (60)<br>75<br>(85) | 75                      | _                                  | _                                                    | _              | _                                  | -             | _                       | _                                  | _                                                     | _                      |
| b a m                              | l<br>pfe:     | l<br>rn                 | l :                                | <br>               | i<br>I !                | I<br>I 908∂                        | l<br>af <b>á</b> ini                                 | l l            |                                    | !<br>         | !<br>                   | !<br>!                             |                                                       | i<br>I                 |
| _                                  | _             | _                       | 6                                  | 40<br>54<br>84     | 58                      | 7                                  | a ( <b>d</b> ) ini<br>  {120 }<br>  150 }<br>  180 } | 150            | _                                  | _             | _                       | 23                                 | ${ 50 \\ 70 \\ 92 \\ 100 }$                           | 86                     |
| _                                  | _             | _                       | _                                  | _                  | _                       | 2                                  | 150                                                  | 150            | _                                  | _             | _                       | 3                                  | 75                                                    | 75                     |
| _                                  | -             | -                       | -                                  | _                  | <b>—</b>                | 4                                  | {100\<br>{120}                                       | 110            | _                                  | -             | _                       | 6                                  | 75<br>{ 75<br>{ 90}                                   | 80                     |
|                                    | Flo           |                         | . 0.                               | iften              |                         |                                    | . ,                                                  |                | •                                  |               | '                       |                                    | ,                                                     | •                      |
| obei                               |               | eine<br>                | ræu<br>I                           | llei               | ifa <b>h</b><br>I       | τι<br>                             | 1                                                    | 1              | ı                                  | 1             | ı                       | 1                                  |                                                       | 1                      |
| 1                                  | 50            | 50                      | 2                                  | 80                 | 80                      | 6                                  | {120}<br>(150}                                       | 130            | -                                  | _             | _                       | 18                                 | $\left\{ egin{array}{c} 72 \\ 85 \end{array}  ight\}$ | 81                     |
| -                                  | _             | _                       | _                                  | _                  | -                       | 7                                  | {130}<br>{150}                                       | 140            | 4                                  | {75<br>95}    | 85                      | 15                                 | ${72 \brace 75 \brace 80 \cr 90 }$                    | 85                     |
| 1                                  | _             | _                       | 9                                  | 55<br>65<br>75     | 65                      | 9                                  | 150                                                  | 150            | _                                  | _             | _                       | 7                                  | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                 | 72                     |
| 1                                  | 55            | 55                      | 9                                  | 60<br>75<br>80     | 75                      | 10                                 | 135<br>145<br>150<br>160<br>180                      | 153            | _                                  | -             | _                       | 10                                 | 55<br>75<br>85<br>65<br>70<br>80<br>85<br>95          | 80                     |
| _                                  | _             | _                       | _                                  | _                  | _                       | 2                                  | 180                                                  | 180            | _                                  | _             | _                       | 2                                  | 90                                                    | 90                     |

#### Tabelle VIII.

# Ans und Abmufterungen, wobei außer

|                   | Einze                           | lne Si<br>leute        | teuer-                  | 280                                      | ftmän                                                 | ner                    | <b>28</b> 00                    | dimān                   | mer            |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| Seemannsamt       | Bahl ber An- beg. Abmufterungen | K Monatsheuer          | Nurchschnitts-<br>heuer | Babl ber An- beg. Abmufterungen          | K Monatsheuer                                         | Durchschitts-<br>heuer | Babl ber Un- beg. Abmufterungen | Monatsheuer Ronatsheuer | Durchschritts- |
|                   |                                 |                        | uf                      | Segel                                    | (fofi                                                 | fen                    | in 203                          | attf                    | ahrt           |
| Emben             | _                               |                        | _                       | 15                                       | 45<br>50<br>60<br>70<br>90                            | 62                     | -                               | _                       | _              |
| Leer              | _                               | _                      | _                       | 25                                       | 50<br>55<br>60<br>65<br>70<br>76<br>80                | <b>6</b> 5             | -                               | _                       | _              |
| Papenburg         | _                               | _                      | _                       | 5                                        | $\left\{ egin{array}{c} 65 \\ 70 \end{array}  ight\}$ | 63                     | _                               | _                       | <del>-</del>   |
| Norben            | _                               |                        | _                       | 9<br>bavon<br>1 ohne<br>Betös<br>frigung | \$\begin{cases} 50 \ 72 \ 80 \end{cases}\$            | 70 m.<br>80 o.         | _                               | -                       |                |
| Westrhaubersehn   | 4                               | { 72 }<br>75 }<br>76 } | 75                      | _                                        | _                                                     | _                      | _                               | -                       | _              |
| Olberfum          | _                               | _                      | _                       | 9                                        | 45<br>50<br>55<br>57                                  | 51                     | ·—                              |                         | _              |
| Reuharrlingerfiel | _                               | _                      | _                       | 1                                        | 75                                                    | 75                     | _                               |                         | -              |
| Besteraccumersiel | _                               | -                      |                         | 4                                        | \begin{pmatrix} 40 \ 55 \ 65 \ 70 \end{pmatrix}       | 57                     | -                               | _                       | _              |

der hener auch die Roft gewährt ift.

| 80                                 | Umatro                                       | jen .                   | Lei                                | <b>H</b> tmatr                                                 | ofen                    |                                    | Jungen                                                                                                                                           | l                       |                                    | Яофе                                     | <del></del> -        |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Bahl der An. beg.<br>Abmufterungen | & Monatsheuer                                | Durchschnitts-<br>heuer | Zahl ber An- bez.<br>Abmusterungen | nonatsheuer Donatsheuer                                        | Durchschnitts-<br>heuer | Zahl ber An- beg.<br>Abmufterungen | n Monatsheuer                                                                                                                                    | Durchschnitts-<br>heuer | Bahl ber An- beg.<br>Abmufterungen | k Wonatsheuer                            | Durchschnitts. heuer |
| unb                                | flein                                        | er Ri                   | iftenf                             | ahrt                                                           |                         | -                                  |                                                                                                                                                  |                         |                                    | •                                        | ı                    |
| 8                                  | ${ 50 \atop 55 \atop 65 \atop 80 }$          | 62                      | 3                                  | 12                                                             | 12                      | 8                                  | $\left\{\begin{smallmatrix}10\\12\end{smallmatrix}\right\}$                                                                                      | 11                      | 2 ·                                | $\begin{Bmatrix} 15 \\ 30 \end{Bmatrix}$ | <b>22</b> `          |
| 13                                 | 40<br>45<br>50<br>55                         | 46                      | 13                                 | ${ 20 \\ 24 \\ 30 \\ 35 \\ 40 }$                               | 33                      | 22                                 | $     \left\{     \begin{array}{c}       10 \\       11 \\       12 \\       15 \\       18 \\       20 \\       25     \end{array}   \right\} $ | 14                      | 7                                  | 20                                       | 20                   |
| 2                                  | _                                            | -                       | 2                                  | <b>3</b> 5                                                     | 35                      | 6                                  | $\begin{Bmatrix} 15 \\ 25 \end{Bmatrix}$                                                                                                         | 18                      | _                                  | _                                        | _                    |
| 11<br>bavon<br>7 ohne<br>Betöftis  | ${50 \brace 55} {50 \brace 80}$              | 50 m.<br>80 o.          | 8                                  | $\left\{ egin{smallmatrix} 30 \\ 33 \end{smallmatrix}  ight\}$ | 82                      | 10                                 | ${10 \\ 12 \\ 15}$                                                                                                                               | 12                      | 8                                  | 85                                       | 35                   |
| gung 68                            | 36<br>45<br>50<br>55<br>60<br>67<br>70<br>77 | 55                      | 98                                 | 17<br>20<br>25<br>30<br>35<br>40<br>45<br>50                   | 83                      | 138                                | $ \begin{bmatrix} 0^{1} \\ 10 \\ 15 \\ 20 \\ 25 \\ 30 \\ 45 \end{bmatrix} $                                                                      | ·15                     | · <b>_</b>                         | _                                        | _                    |
|                                    | _                                            | _                       | 1                                  | 25                                                             | 25                      | 2                                  | $\left\{ \begin{smallmatrix} 10\\30 \end{smallmatrix} \right\}$                                                                                  | 20                      | _                                  | · <b>-</b>                               | _ 4                  |
|                                    | _                                            | -                       | 5                                  | 25 bis 40                                                      | _                       | 1                                  | 15                                                                                                                                               | 15                      | -                                  | _                                        | _                    |
| -                                  |                                              | _                       | 8                                  | 15<br>20<br>25<br>35<br>37<br>45                               | 29                      | 5                                  | ${10 \atop 12 \atop 18}$                                                                                                                         | 12                      | -                                  |                                          | _                    |

<sup>1</sup> Es ift feine heuer, bafür aber Rleibung gegeben.

Tabelle VIII (Fortsetzung).

|                 | Einzelne Steuer-<br>leute          |                                                                                                                             |                         | 86                                 | estmän:                          | net                     | Bootsmänner                     |                         |                         |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| • Seemannsamt   | Zahl der An- beg.<br>Abmusterungen | Monatsheuer                                                                                                                 | Durchschnitts-<br>heuer | Zahl der An- beg.<br>Abmufterungen | Ronatsheuer Denatsheuer          | Durchschnitts.<br>heuer | Bahl der An- beg. Abmufterungen | Monatsheuer Monatsheuer | Durchschnitts-<br>heuer |
|                 |                                    |                                                                                                                             |                         |                                    | auf                              | Seg                     | gelfd                           | iffe                    | n in                    |
| Emben           |                                    |                                                                                                                             | _                       | 20                                 | 55<br>60<br>65<br>70<br>75<br>78 | 67                      | _                               | _                       | _                       |
| Seer            | 10                                 | { 80 } 100 }                                                                                                                | 96                      | -                                  | _                                | _                       | 1                               | 75                      | 75                      |
| Papenburg       | 17                                 | ${ 80 \\ 90 \\ 95 \\ 100 }$                                                                                                 | 90                      | 22                                 | 60<br>65<br>70<br>75<br>80       | 68                      |                                 |                         | _                       |
| Rorben          | 2                                  | 100                                                                                                                         | 100                     | 1                                  | _                                | -                       | -                               |                         | _                       |
| Westrhaubersehn | 11                                 | $     \left\{     \begin{array}{c}       72 \\       75 \\       78 \\       80 \\       100     \end{array}     \right\} $ | 81                      | _                                  | _                                | -                       | -                               | _                       | _                       |
| Olberfum        | 1<br>2                             | 98<br>75                                                                                                                    | 93<br>75                | 2 3                                | 70<br>75                         | 70<br>75                | _                               | _                       | _<br>_                  |
| •               | •                                  | '                                                                                                                           | •                       |                                    | auf                              | Seg                     | ;eIſđ                           | iffe                    | nin                     |
| Papenburg       | 3                                  | $\left\{\begin{array}{c} 80\\95\\100 \end{array}\right\}$                                                                   | 92                      | _                                  | _                                | _                       | _                               | _                       | _                       |
| Reermoor        | 2                                  |                                                                                                                             | 80                      | -                                  | -                                | _                       | _                               | _                       | _                       |

| Bollmatrosen                       |                                                          |                         | Leichtmatrosen                     |                                                                                                                        |                         |                                    | Jungen                                                                                                                               | ı                      | Rödje                              |                                  |                           |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| Zahl ber An- beg.<br>Abmufterungen | k Wonatsheuer                                            | Durchschnitts-<br>heuer | Zahl der An- bez.<br>Abmusterungen | nonatsheuer Wonatsheuer                                                                                                | Durchschnitts-<br>heuer | Zahl ber An- beg.<br>Abmusterungen | Ronatsheuer Ronatsheuer                                                                                                              | Durchschitts-<br>heuer | Zahl ber An- beg.<br>Abmusterungen | Ronatsheuer                      | N Durchschnitts.<br>heuer |  |
| groß                               | großer Rüftenfahrt                                       |                         |                                    |                                                                                                                        |                         |                                    |                                                                                                                                      |                        |                                    |                                  |                           |  |
| <b>21</b>                          | \begin{pmatrix} 40 \ 45 \ 50 \ 55 \ 60 \end{pmatrix}     | 51                      | 26                                 | 28<br>30<br>35                                                                                                         | 32                      | 14                                 | ${10 \atop 12 \atop 15}$                                                                                                             | 11                     | 4                                  | { 15 } 20 }                      | 17                        |  |
| 26                                 | 40<br>45<br>48<br>50<br>55<br>60                         | 54                      | 19                                 | \begin{pmatrix} 24 \ 30 \ 35 \ 40 \end{pmatrix}                                                                        | 33                      | 6                                  | ${ \begin{bmatrix} 5\\6\\10\\12 \end{bmatrix}}$                                                                                      | 8                      | 7                                  | ${16 \ 20 \ 30}$                 | 22                        |  |
| 32                                 |                                                          | 55                      | 26                                 | $   \left\{     \begin{array}{l}       25 \\       30 \\       85 \\       37 \\       40     \end{array}   \right\} $ | 32                      | 15                                 | ${8 \atop 10 \atop 15 \atop 30}$                                                                                                     | 17                     | 14                                 | 15<br>18<br>20<br>27<br>30<br>35 | 23                        |  |
| 1                                  |                                                          | _                       | 3                                  | _                                                                                                                      | _                       | 1                                  | 12                                                                                                                                   | 12                     | 1                                  | <del>-</del>                     | -                         |  |
| 49                                 | 40<br>45<br>50<br>55<br>57<br>60<br>63<br>67<br>70<br>72 | 59                      | 32                                 | 20<br>25<br>30<br>35<br>38<br>40<br>45<br>52                                                                           | 34                      | 32                                 | $     \left\{     \begin{array}{l}       10 \\       15 \\       18 \\       20 \\       25 \\       30     \end{array}   \right\} $ | 18                     | _                                  | _                                | -                         |  |
| 1                                  | 60                                                       | 60                      | -                                  | _                                                                                                                      | _                       | 1                                  | 24                                                                                                                                   | 24                     | _                                  | _                                | _                         |  |
| 5                                  | 50                                                       | 50                      | 3                                  | 30                                                                                                                     | 80                      | 1                                  | 15                                                                                                                                   | 15                     | 2                                  | 80                               | 30                        |  |
| Atla                               | Atlantischer Fahrt                                       |                         |                                    |                                                                                                                        |                         |                                    |                                                                                                                                      |                        |                                    | ı                                |                           |  |
| 4                                  | $\left\{ \begin{array}{c} 45 \\ 55 \end{array} \right\}$ | 50                      | 2                                  | 40                                                                                                                     | 40                      | 1                                  | 12                                                                                                                                   | 12                     | _                                  | _                                | _                         |  |
| 4                                  | _                                                        | 50                      | 1                                  | 30                                                                                                                     | 30                      | 1                                  | 15                                                                                                                                   | 15                     | _                                  | _                                | _                         |  |
|                                    |                                                          | [                       | 1                                  |                                                                                                                        |                         | l                                  |                                                                                                                                      |                        | l                                  |                                  |                           |  |

| M   |  |
|-----|--|
| ٤   |  |
| _   |  |
| ø   |  |
| 9   |  |
| ø   |  |
| સ્ર |  |

| • | •             |                                                                                                                            | year 80                            |             | •••   |       | ••••          |                 |              |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|---------------|-----------------|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-------|---|----|--|-----|--|
|   | =             | -                                                                                                                          | Durchschritts. 3 peuer             | 1           | 1     |       | _             | 8               | 1            |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|   | Jungen        |                                                                                                                            | Ronatsbeuer 🔏                      |             | 1     | i     |               | 1               | ŀ            |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|   | San<br>San    | ,                                                                                                                          | Zahl der An- beg. Abmufterungen    |             | Ī     | ı     | _             | 70              | ł            |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|   | ofen          |                                                                                                                            | Durchschritts.                     |             | 1     | 88    | _             | 1               | 뚕            |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|   | Leictmatrofen |                                                                                                                            | Ronatsheuer                        |             | 1     | 8.4   |               | 1               | \$0 <b>4</b> |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|   | Leid          |                                                                                                                            | Zahl der An- beg. Abmusterungen    | <b>Þ</b> rt | Ī     | 7     | •             | ı               | ro           |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|   | Jen           |                                                                                                                            | -Strindschritts-<br>heuer          | enfa        | I     | 55    |               | 99              | 89           |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|   | Vollmatrosen  |                                                                                                                            | * Monatsheuer                      | Rüstenfahrt | i     | 1     | Rüstenfahrt   | { 20<br>80<br>} | . 28         |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|   | 300           |                                                                                                                            | Zahl der An- beg. Abmufterungen    | 1           | 1     | 2     | ne n          | 88              | 15           |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|   | ner           |                                                                                                                            | StinchichunG *                     | Heiner      | 1     | 33    |               | 88              | 1            |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|   | Bootsmänner   |                                                                                                                            | Ronatsheuer                        |             | I     | ١     | großer        | [65]<br>[75]    | 1            |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|   | 800           |                                                                                                                            | Babl der An- beg. Abmufterungen    | Watt: unb   | 1     | 61    |               | -               | ı            |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|   |               | iere                                                                                                                       | Durchschritts. 3                   |             | Batt  | I     |               | n in            | 88           | 8     |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|   |               | Offigiere                                                                                                                  | n Monatkheuer                      | 1           | 1     | pfet  | <b>88</b>     | 8               |              |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|   | !             | =                                                                                                                          | Zahl der An- beg.<br>Abmufterungen | fern        | Ī     |       | # B           | 13              | 79           |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|   | ıte           | re                                                                                                                         | Durchschnitts. heuer               |             | 1     | I     | Fractbampfern | 120             | 130          |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|   | Steuerleute   | Offigiere                                                                                                                  | Ronatsheuer                        | d t b a     | 1     | 1     |               |                 | 130          |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|   | ق<br>ا        | -                                                                                                                          | Sabl der An- beg. Achnigen         | ස           | l     | 1     | a a           | 41              | 61           |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|   | -             | nan                                                                                                                        | Lettindschruck 2                   | auf         | auf   | auf   | auf           | auf             | a u f        | a u f | auf | u a | auf | auf | auf | auf 3 | auf | a u f | auf | auf | auf | auf 3 | auf 8 | Ī | 83 |  | 102 |  |
|   |               | Aahl der An. bes. Schaufterungen Abonacischeuer Adonacischeuer Adonacischeuer Adonacischeuer Adonacischeuer Adonacischeuer | I                                  | <b>88</b> € |       | 882   | ı             |                 |              |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|   |               | Ging.                                                                                                                      | Zahl der An- beg. Abmufterungen    |             | 1     | 9     | -             | 9               | ı            |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |
|   |               |                                                                                                                            | Seamanns.<br>amt                   |             | Emben | Leer, |               | Leer            | Rapenburg .  |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |     |     |       |       |   |    |  |     |  |

| į            | 126          | Durchschritts.                     |                | 1 1                   |                 | 35                | 1                       |
|--------------|--------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| · •          | בוולוב       | * Monatsheuer                      |                | 1 1                   |                 |                   | 1                       |
| OAK          | rogiengieger | Zahl der An- beg.<br>Abmufterungen |                | 1 1                   |                 | 87                | 1                       |
|              |              | Durchschritts. 5 peuer             |                | 88                    |                 | 88                | 88                      |
| ,            | Perzer       | Ponatsheuer                        |                | 1 1                   |                 | 888               | 888                     |
|              |              | Zahl der An- beg.<br>Abmufterungen | hrt            | 10 1                  |                 | 61                | 16                      |
|              | nift         | Durchschritts.                     | enfa           | 1 1                   | <b></b>         | 110               | 110                     |
|              | Rafchinist   | Tonofatonoff 3                     | Rüstenfahr     | 1 1                   | Rüstenfahri     | I                 | 110                     |
|              | Π.           | Bahl der Ans beg. Abemufterungen   | Heiner         | 1 1                   | t ü ft e        | 15                | e<br>                   |
| ften         | ii.          | -Stinchschruck<br>rousc            | fre            | 1 1                   |                 | 172               | 130                     |
| Rafchinisten | Mafchinift.  | Ronatsheuer 🄏                      | qun            | 1 1                   | großer          | 150<br>170<br>180 | $\{ \frac{180}{200} \}$ |
| ន្ត          | I. 8         | Zabl der An- beg.<br>Abmufterungen | Watt.          | 1 1                   | . <u></u>       | 17                | 'n                      |
|              | inift        | -8ttindschruC 2                    | in 930         | 150                   | fern            |                   |                         |
|              | Mafchinist.  | Ronatsheuer                        | i nı           | 1 1                   | Bracht bampfern | 1                 | 1                       |
|              | Ein3.        | Zahl der Ans beg.                  | m p fe         | اس                    | i de t de       | 1                 |                         |
|              |              | Durchschritts-<br>geuer            | t o a          | 122                   |                 | 98                | <b>6</b>                |
|              | Кофе         | Ronatsheuer 💰                      | Frachtbampfern | _<br>{ 70 }<br>{ 75 } | n o             | 88838             | 1                       |
| l            |              | Zahl der An- beg.<br>Abmusterungen | au f           | مرا                   |                 | <b>3</b> 6        | -                       |
|              | <b>.</b>     | Durchschritts. heuer               | <b>a</b>       | 1 1                   |                 | 8                 | 8                       |
| Ì            | Stewards     | Ronatsheuer                        |                | 1 1                   |                 | \$88<br>\$3       | 08                      |
|              | S            | Sabl der An- beg.                  |                | 1 1                   |                 | 2                 | 67                      |
|              |              | Seemanns.<br>amt                   |                | Emben                 |                 | geer .            | Rapenburg .             |

Tabelle X. Bon den Ans bez. Abgemusterten waren:

| Beim<br>Sees<br>mannss<br>amt   |                                                                                                          | Steuerleute        | Beftmänner und Boots-<br>manner | Bollmatrofen         | Leichtmatrofen           | Jungen             | Stewards    | Röche                   | Majchinisten u. Majchis-<br>niften-Affiftenten | Seizer und Donten-       | Rohlenzieher     | Sufammen                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|
| Emben 1                         | Einheimische, b. h. aus bem<br>Emsbezirf.<br>Sonstwo v. b. beutschen Küste<br>Binnenländer<br>Ausländer. | 6<br>7<br>1<br>—   | 46<br>9<br>2                    | 52<br>22<br>8<br>4   | 23<br>17<br>6<br>3       | 10<br>6<br>9<br>   | 2<br>2<br>2 | 13<br>9<br>4<br>1       | 11<br>9<br>—                                   | 25<br>21<br>6<br>2       | -<br>3<br>7<br>1 | 186<br>105<br>41<br>11<br>25 |
| Seer                            | Einheimische                                                                                             | 33<br>25<br>1<br>— | 45<br>7<br>1<br>—               | 129<br>32<br>10<br>8 | 27<br>8<br>6<br>3<br>4   | 17<br>6<br>11<br>— | 9 2         | 34<br>14<br>5<br>-<br>3 | 15<br>30<br>1<br>—                             | 35<br>39<br>16<br>4<br>5 | 1<br>1<br>-      | 335<br>163<br>61<br>15<br>29 |
| Rapenburg                       | Einheimische                                                                                             | 23<br>4<br>2<br>—  | 29<br>7<br>5<br>1               | 72<br>16<br>10<br>10 | 17<br>15<br>10<br>2<br>3 | 12<br>8<br>2<br>35 | 1<br>1<br>1 | 45<br>7<br>4<br>2       | 5<br>16<br>1<br>-<br>2                         | 13<br>14<br>2<br>3       |                  | 227<br>82<br>42<br>21<br>40  |
| Rorben                          | Einheimische                                                                                             | 5<br>—             | 19<br>1<br>—                    | 36<br>2<br>-<br>-    | 8 2 3                    | 6<br>1<br>4<br>-   | 11111       | 12<br>1<br>-<br>-       | -<br>5<br>-                                    | 10                       | 11111            | 96<br>12<br>12<br>           |
| Recemoor Weftthauberfehn Rorben | Einheimische. Sonstwo v. d. deutschen Küste<br>Binnenländer<br>Ausländer.<br>Unbefahrene                 | 15<br>—<br>—       |                                 | 116<br>_<br>1        | 110<br>6<br>14           | 12                 | 1111        |                         |                                                |                          |                  | 356<br>18<br>59<br>9<br>129  |
| Reermoor B                      | Einheimische                                                                                             | 5<br>-<br>-<br>-   | <del>3</del><br> -<br> -        | 5<br>3<br>1<br>—     | 2<br>-<br>2<br>-         | 1<br>1<br>-<br>1   |             | 1<br>1<br>-<br>-        | -<br> -<br> -                                  |                          | _<br>_<br>_<br>_ | 17<br>5<br>3<br>-            |
| Olberfum                        | Einheimische                                                                                             | 1<br>-<br>-<br>-   | 12<br>-<br>-<br>-               | 1<br>-<br>-<br>-     | <u>1</u><br>             | 2<br>-<br>-<br>-   | <br>        | <br> -<br> -<br> -      | -<br> -<br> -<br> -                            |                          |                  | 17<br>                       |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Außerbem find auf ben Heringsloggern angemuftert: Einheimische 211, sonstwo von ber beutschen Küfte 115, Binnenländer 443 und Ausländer 215.

Rnirps; auch wirb fich im zweiten Jahre bie heuer erhöhen. Genau basselbe ift ber Fall mit bem Leichtmatrofen. Bei Bollmatrofen ift bie Beuer icon mehr fester. Benn porftebend auch die Matrosenheuern große Berfchiebenheiten 'aufweisen, fo rührt biefes bavon ber, bag mancher Seemann, ber noch nicht mit allen feemannischen Arbeiten Bescheid weiß, amar als Bollmatrose, boch zu einem niedrigeren heuersat "unter bie heuer". wie man zu fagen pflegt, anmuftert. Beim Seemannsamt zu Beftrhauberfebn hat man die Bezeichnung "Bestmann" in den letten Jahren fortfallen laffen und bezeichnet biefe nur mehr als Bollmatrofen. Daber bort einzelne hobe Seuerfäte von 70 Mf. und barüber. Wenn Bestmänner heuern pon 80-90 Mt. beziehen, so find biefes gemeinlich Seeleute, die die Berechtigung aum Schiffer auf kleiner Fahrt haben und bafür eine höhere Beuer beziehen. Schiffstoche, bie über 60 Mf. Beuer beziehen, find fog. Bolltoche, b. b. befahrene Seeleute, gewöhnlich altere Matrofen, Die fur bas Aufflettern in bie Takelage ju fteif geworben find und bas bequemere Leben in ber Rombufe vorziehen.

Es erübrigt noch, etwas über ben Jahresverdienst ber Seeleute zu sagen. Im allgemeinen kann man rechnen, daß der Seemann auf Wattfahrt, auf kleiner und auf großer Küstenfahrt etwa 9 Monate hindurch im Verbienst ist. Bei Fischdampfern muß man auf 11 Monate Fahrzeit rechnen. Sine Ausnahme machen die Bassagierdampfer von Leer, Emden und Norden, die nur während der Badesaison, das sind etwa 3½ Monate, in Fahrt sind.

Als Geldwert ber Beföstigung an Bord ift auf größeren Schiffen noch 30 Mt., auf kleineren Schiffen noch 20—25 Mt. hinzugurechnen.

# Die Speiserollen der Seemannsämter des Emsgebiets. Seemannsamt Emden.

Für handelsschiffe. Jeber Mann erhält für ben Tag: 8/8 Kilo Fleisch ober 1/4 Kilo Speck, 1/2 Kilo Brot; wöchentlich 1/2 Kilo Butter. Sonstige Viktualien genügend.

Für die Embener Heringsfischerei=Aftiengesellschaft und Heringsfischerei=Aftiengesellschaft "Dollart". Für die Dauer der Fangzeit (Durchschn. 25 Bochen) empfängt die Bemannung (14 Personen): 200 Kilo amerikanischen Speck und Fettwaren oder eine bem Berte entsprechende Quantität inländischen Speck oder Böckelfleisch, 120 Kilo Margarine, 2000 Liter leichtes Bier, 80 Liter Branntwein, 20 Liter Beinessig, 24 Kilo ungebrannte Kaffeebohnen, 5 Kilo Tee, 6 Kilo Schriften CIII. 2. — Seefchischt II.

Digitized by Google

Buder, 75 Kilo Sirup, 4 Kilo Zichorien, 2 Kilo Pfeffer, 2 Flaschen Clixir, 1 Liter Senf, 20 Liter Rüböl und für jede Reise 10 Mark zum Ankauf frischer Gemüse; auch soll den Schiffen Sauerkohl und Mehl mitgegeben werden. Hartbrot, frisches Brot, Grüße, grüne Erbsen, braune Bohnen und Kartoffeln nach Bedarf.

Für die Fischerei=Aktiengesellschaft "Neptun". Die Bemannung (14 Personen) empfängt: Jede Woche 6 Kilo Bohnen, 8 Kilo Reis, 6 Kilo Erbsen, 1<sup>1</sup>/4 Kilo gebrannten Kaffee, <sup>1</sup>/2 Kilo Tee, <sup>1</sup>/2 Kilo Juder, <sup>8</sup>/4 Kilo Rosinen, 2<sup>1</sup>/2 Kilo Rüböl, 2<sup>1</sup>/2 Liter Esirup, 3<sup>1</sup>/2 Kilo Speck, 5 Kilo Bökelsteisch (jedes Stück Bökelsteisch wiegt burchschnittlich 2<sup>1</sup>/2—3 Kilo), 2<sup>1</sup>/2 Kilo Schmalz, 5 Kilo Margarine, 1 Tonne Hartbrot, <sup>2</sup>/3 Tonne Bier. Für jede Reise (bas sind durchschnittlich 6 Bochen): 4 Hestoliter Kartosseln, 20 Liter Genever, 1 Flasche Elizir, 1 Kilo Zichorie, 10 Stück frische Brote (für jeden Tag, den das Schiss an Land liegt also 5 Stück), 10 Mark zum Ankauf frischer Gemüse. Für jede Saison (das sind durchschn. 25 Bochen): 1—1<sup>1</sup>/2 Tonnen Sauerkraut, 1 Liter Sens, 2 Kilo Pfesser. Außerdem für die 1. und 3. Reise jedesmal 50 Kilo Mehl.

#### Seemannsamt Leer.

Jeber Mann ber Besatung erhält für 4 Tage in ber Woche täglich  $^{1}/_{2}$  Kilo Fleisch, für 2 Tage täglich  $^{1}/_{4}$  Kilo Speck, einen Tag  $^{1}/_{4}$  Kilo Sisch, jeben Tag  $^{1}/_{2}$  Kilo Brot. Für bie Woche  $^{1}/_{2}$  Kilo Butter ober  $^{1}/_{4}$  Liter Baumöl. Hülsenfrüchte, Wehl, Gewürze, sowie Kaffee und Ter nach billigem Bedarf.

#### Seemanusamt Papenburg.

Jeber Mann ber Besatung erhält: für ben Tag 3/8 Kilo Fleisch und 1/2 Kilo Brot, wöchentlich 1/2 Kilo Butter ober 1/6 Liter Baumöl-Un Stelle des Fleisches kann an zwei Tagen der Woche auch 1/4 Kilo Speck und an einem Tage 1/8 Kilo gesalzener oder 1/4 Kilo getrockneter Fisch verabreicht werden. Gemüse, Mehlspeisen, Kartoffeln, Graupen, Hülsenstrücke, Kassee, Gewürz und ähnliche Viktualien zur Sättigung ausreichend.

#### Seemannsamt Oldersum.

Bleichlautend mit Emben.

Die übrigen Seemannsämter haben feine Speiferollen.

# Besondere Vereinbarungen in den Musterrollen bei den Seemannsämtern des Emsgebietes.

#### Seemannsamt Leer.

Bei Anmusterungen auf Frachtbampfern in großer Ruftenfahrt. Saftung bes Steuermanns (ber Steuerleute) fur bie Labung nach Marke, Nummer und Studzahl. Die Monatsheuer beginnt zu laufen mit bem Tage bes Dienstantritte und endigt mit ber Entlaffung Der Rapitan fann bie Mannschaft ober einen Teil berfelben nach Beenbigung jeber Reife (auf ber Ems, auf ber Befer) entlaffen ohne Entschäbigungspflicht. Die Mannschaft fann nach einer monatlichen Runbigung, ber erfte Maschinift nach breimonatlicher Runbigung Entlaffung forbern. Der Schiffsmann trägt bie Roften ber Beschaffung eines Erfatmannes, wenn er auf feinen Bunich entlaffen worben ift. Bei Berringerung ber Bahl ber Mannschaft werben bie ersparten Beuerbetrage nicht unter bie übrige Mannschaft verteilt. Bergungs- und Silfslohn wird ohne Rudficht auf gesetliche Bestimmungen nach eigenem freien Ermeffen ohne jeben Returs an die Gerichte verteilt. Überftundengelber beim Lofden und Laben außer ber zehnstündigen Arbeitszeit, sowie an Sonn- und Festtagen 0,30 Mt. pro Stunde. Offiziere und Maschiniften find von Überftundenvergutung ausgeschlossen. Anheizen bes Donkenkessels vor 6 Uhr morgens wird ertra vergütet und ift jeder Beiger bagu verpflichtet.

Bei Unmusterungen auf Passagierdampfern und kleiner Rüftenfahrt. Dem Rapitän steht das Recht zu, die ganze Mannschaft ober einen Teil berselben ohne vorherige Kündigung zu entlassen, während die Mannschaft Entlassung während ber Fahrzeit nicht fordern kann.

Bei Seeleichtern. Berzicht auf Bergungs= und Hilfslohn. Gegensfeitige 14 tägige Kündigung. Legt das Schiff infolge Frostwetters, Eisgangs ober sonstiger Umstände auf, kann die Mannschaft ohne Entschädigung entslassen werden. Dreitägige Kündigungsfrist bei Einstellung der Schleppfahrt infolge Eises, falls die Mannschaft nicht für die halbe Heuer in Dienst bleiben will. Die Reederei kann den Schiffsmann wegen Havarei oder Mangel an Beschäftigung mit 3 Tagen kündigen. Auf Bunsch kann der Schiffsmann nur in einem deutschen Hafen abgemustert werden. Berpflichtung der Schiffsleute, falls der Leichter, für den sie angemustert sind, undeschäftigt ift, jederzeit an Bord anderer Leichter berselben Gesellschaft ohne Extra-

Digitized by Google

vergütung zu arbeiten. Sonberarbeit wird bezahlt: für eine volle Racht ober Sonntagsarbeit 3 Mt., für jebe Überftunde 0,30 Mt.

Bei Schleppbampfern. Beiberfeitige monatliche Ründigung.

#### Seemannsamt Emden.

Bei Hamburger Seefcleppern. Selbstbeköstigung ber Mannschaft. Die Berechnung ber Prozente für biejenige Mannschaft, die laut Musterrolle biese beziehen, geschieht von der monatlichen freien Einnahme des Dampsers an Schlepplöhnen und selbständig verdienter Hilfs- und Bergelohn abzüglich etwaiger Gerichts- und Anwaltstosten, Rückgaben und Provisionen. Bei größeren Bergungsarbeiten fallen die Prozente fort und erhält an Arbeitszulage der Kapitän außer seiner Gage pro Tag 5 Mt., der Bestmann 2,50 Mt., der Matrose, Leichtmatrose und Koch 1,25 Mt. Aberarbeit wird nicht besonders vergütet, ausgenommen Kohleneinnehmen bei Nacht, wosür 30 Pfg. für jede Überstunde.

Bei kleineren Schleppbampfern. Rein Anspruch auf Silfsund Bergelohn.

Bei Baffagierbampfern in fleiner Rüftenfahrt. Reine Aberstundenvergütung.

Bei Seeleichtern. Wie beim Seemannsamt Leer.

Bei den heringsfischerei-Aktiengesellschaften: "Emden", "Dollart" und "Reptun". Die Mannschaft verpslichtet sich, ihren Obliegenheiten und Pslichten in allen Beziehungen treu und gewissenhaft nachzukommen, und wird namentlich die volle Berantwortung von den Spilläusern für die sorgfältigste Salzung, Berpackung und Berküperung, von der übrigen Mannschaft für das sorgfältige Kaeken (Schlachten) und die sorgfältigste Sortierung des Fanges an Bord hiermit ausdrücklich übernommen.

Es wird hierbei speziell bestimmt, baß berjenige Schiffsmann, welcher hiergegen sehlt, insbesonders sich eines in den Paragraphen 84 bis 92 inkl. der Seemannsordnung vom 27. Dezember 1872 bezeichneten Bergehens foulbig macht, abgesehen von der verwirkten Strafe feines

<sup>1</sup> Die §§ 84—92 ber Seemannsordnung lauten: § 84: Gröbliche Berletung ber Dienstpflicht (die S.D. hat hierfür eine Gelbstrafe bis zum Betrage einer Monatsheuer sestgestellt, auch tritt die Bersolgung nur auf Antrag des Kapitäns ein); § 86: Ungehorsam gegen wiederholte Befehle des Kapitäns oder eines anderen Borgesetten; §§ 87 u. 88: Komplottmäßige Berweigerung des schuldigen Gehorsams; § 89: Nötigung des Kapitäns oder eines anderen Borgesetten zur Bornahme oder Unterlassung einer dienstlichen Berrichtung durch Gewalt oder Bedrohung mit

Anspruche auf ben zugesicherten Berbienst vollständig ver= luftig geht und bieser Anspruch zu Gunsten ber betreffenden Fischereigesellschaft verfallen sein soll.

Es ift ben Schiffsleuten ausbrücklich verboten, von bem Fange, Inventar ober Proviant sich etwas, wie gering auch, anzueignen, zu verkaufen ober zu verschenken ober von bem Schiffer ober Steuermann (Bestmann) sich schenken zu lassen. Zuwiberhanbelnde verlieren zwei Drittel ihres Verdienstes und werben nach § 57 der Seemannsordnung entstassen.

#### Seemannsamt Papenburg.

Bei Frachtbampfern in großer Küstenfahrt. Bergütung für Überstunden (Offiziere ausgeschlossen) 40 Pfg. pro Stunde und Mann. Bei Berminderung der Mannschaft keinen Anspruch auf Bergütung. Bei Entdeckung von Schmuggeleien haftet Einer für Alle und Alle für Einen. Beim Einfrieren wird halbe Heuer bezahlt. Entlassung nur in einem deutschen Hasen und muß vor Abgang nach diesem Hafen gekündigt werden.

Bei Segelschiffen in Atlantischer Fahrt. Die Freiwache muß vormittags bis 1/810 Uhr, nachmittags bis 1/88 Uhr arbeiten. Bachbienst im Hafen ohne Bergütung. Endet die Reise im Ausland, so hat die Mannschaft keinen Anspruch auf freie Zurückbeförderung. Der I. Steuermann haftet für richtige Ablieferung der Ladung.

Bei Schleppbampfern. Berzicht auf Berge- und Hilfslohn. Sofortige Entlaffung beim Auflegen infolge Frostwetter. Beiberseitige 14 tägige Kündigung.

Bei Seeleichtern. Bergutung für überftunden pro St. 30 Bfg.

#### Seemannsamt Rorden.

Bei Passagierbampfern in kleiner Rüftenfahrt. Mündsliche Kündigung. Der Heizer muß auf Erfordern auch Matrosendienste verrichten. In einer Musterrolle ist auch Verzicht auf Hilfs- und Bergestohn aufgenommen.

Gewalt; § 90: Biberstandsleistung gegen ben Kapitan ober einen anberen Borgesetten burch Gewalt ober Bebrohung mit Gewalt ober tätliches Angreifen; § 92: Berweigerung ber Beihilfe zur Unterbrückung ber in ben §§ 89 und 90 bezeichneten Handlungen.

#### Seemannsamt Reermoor.

Bei Segelschiffen in großer Rüftenfahrt. Die Mannschaft hat teinen Anspruch auf Zurudbeförderung, wenn die Reise in einem Nordseehafen endet.

# Seemannsämter Beftrhauderfehn, Olderfum, Befteraccumerfiel und Renharrlingerfiel.

Reinerlei besondere Bereinbarungen werden in die Musterrolle auf= genommen.

# Heuerwesen.

über die Berechtigung, das Gewerbe eines Heuerdass auszuüben, ist man hier im Emsbezirk verschiedener Ansicht, wenigstens wird es verschieden gehandhabt. In Papenburg wird dasselbe als ein freies Gewerbe betrachtet, wohingegen in Emden der dortige Heuerdas vom Magistrat bestallt ist und über die Anheuerungen Buch führen muß, das der polizeilichen Aufsicht unterliegt. In Leer und Westrhaudersehn haben die Heuerdase sich für diese Stellen bei den Behörden angemeldet und sind daraushin als Heuerbas anerkannt. Ein Zwang zum Führen von Anheuerungsverzeichnissen besteht für sie aber nicht. An Heuergebühren werden erhoben: für den

|                              | in Emben | Leer Papenburg | Westrhauberfehn |
|------------------------------|----------|----------------|-----------------|
| Steuermann                   | 2,70 Mt. | 5 9Rt.         | _               |
| I. Maschinisten              | _        | 10 -           |                 |
| II. ober Ginzelmaschiniften. |          | 5 .            | _               |
| Beftmann                     | ١        |                |                 |
| Beftmann                     | 2,20 Mi. |                | 1,50 W.         |
| Bollfoch                     | J        |                |                 |
| Matrofe und Beiger           | 1,70 =   | 3 Mt.          | 1,- •           |
| Leichtmatrofen               | 1,30     | 2 .            | <b>,70</b> •    |
| Jungen                       | -,85     | 1 .            | -,30            |

Diese Gebühren sind nicht behördlich festgeset, sondern von altersber Ortsgebrauch.

In Bezug auf die Bertretung des Kapitäns durch den Heuerbas beim Anmustern hat sich hier bei den verschiedenen Seemannsämtern eine verschiedene Handhabung herausgebildet. In Leer und Papenburg wird der Heuerbas zur Vertretung zugelassen; in den wenigsten Fällen ist der Kapitän beim Anmustern zugegen. Dagegen sindet in Emden und Westrhaudersehn keine solche Vertretung statt.

In Leer und in Papenburg betreiben die Heuerbase zugleich eine Schantwirtschaft, ohne daß dies jemals zu Mißständen geführt hat. Die Heuerbase sind eben alte Kapitäne, die das Anheuern der Mannschaft bei dem kleinen Schiffahrtsbetriebe nur im Nebenerwerb betreiben können. Überhaupt sind hier im Emsgebiete irgendwelche Mißstände, die zu einer Ausbeutung bes Seemanns durch die Heuerbase führen könnten, nicht zutage getreten.

Im ganzen Emsgebiete find 5 Seuerbase, und zwar 2 in Leer und je 1 in Emben, Papenburg und Westrhauberfehn.

Heuerbureaus werben von ben einzelnen Großreebereien und Schiffahrts-Altiengesellschaften nicht unterhalten; nur die Ember Heringsfischereigesellschaften heuern ihre Schiffsmannschaften birekt unter Abergehung ber Heuerbafe an.

# Wohlfahrtseinrichtungen.

Emben, die alte Schifferstadt, besitzt von altersher eine große Anzahl Wohlfahrtseinrichtungen, barunter folgende für die Seefahrer:

Die "Klementiner Bruberschaft", Kollegium ber Schifferarmen, im Bolksmunde "Botterschöttel" genannt. Gegründet wurde sie im Jahre 1481, die Stiftungsurkunde batiert von 1495. Die Schiffergilbe als eigentliche Trägerin des Instituts, wird zuerst in der "Kerden-Ordnung to Emben, Anno 1597" erwähnt unter "van der Schipper Gilbe und ihre Armen bedeninge". Der Borstand besteht aus 2 Alterleuten und 4 Schaffern. Am Tage nach Beihnachten gehen noch jett 6 Bürger, jeder unter Borantitt eines Baisenknaben, im seierlichen Gewande von haus zu haus zu einer Tellersammlung. Der Maisenknabe rust jedesmal in die Türe: "Schipper Arme medeelen." Bon dem alten Kapital, das verzinslich belegt ist, und dem Ertrage der Tellersammlung erhält jeder Schifferarme in gewissen Zeitabschnitten, alle 14 Tage oder jeden Monat 1 oder 1/2 Pfund Butter (baher der Name Botterschöttel) und im Winter 1 Schlitten Torf.

Die Schifferwitwen = und = Baisenkasse "Genbragt". Die "Genbragt" ist im Jahre 1827 gegründet, um "Schifferwitwen und = Baisen und erwerbsunfähige, hilfsbedürftige Seefahrer" durch eine jährliche Beisteuer zu unterstützen. Bis zum Jahre 1871 konnten nur Schiffskapitäne, die unter königlich hannoverscher Flagge suhren und Steuerleute auf hannoverschen Schiffen, die in Oftsriesland oder Harlingerland wohnten, aufgenommen werden. Racher ist die Mitgliedschaft auf die ganze Provinz Hannover erweitert. Es wird ein sester Beitrag erhoben, ansangs 15 Gulben holländisch und  $7^{1/2}$  Gulden je nach der Klasse. Dieser Beitrag ist jetzt in

30 Mt. und 15 Mt. umgewandelt. Als höchste Unterstützung ift 150 Gulden und 75 Gulden sestzest. Der Verein besitzt zur Zeit noch ein Vermögen von 58 676 Mt. Die Zahl der wirklichen Mitglieder beträgt noch 26 und erhalten 79 Versonen Unterstützung. Diese beträgt für die erste Klasse jetzt 60 Mt. Die Gesamtsumme der seit Errichtung der Kasse (1827) gezahlten Unterstützungen betrug im Jahre 1900 an 494 052 Mt.

Der Berein hat in seinem Statut auch ben Zweck aufgestellt: auch anderweit zur Hebung der heimatlichen Schiffahrt mitzuwirken zu suchen. Bu diesem Zwecke sind in den Wintermonaten wöchentliche Zusammenkunfte der wirklichen Mitglieder, unter dem Ramen "Seemannskollegium", sestzgesett. Dieses Kollegium hat sich dann in der Neuzeit in den "Nautischen Berein" umgewandelt und erweitert.

Em ber Schiffergilbe = Witwenkasse. Diese ist aus ber 1825 errichteten Witwenversorgungsanstalt für die Schiffergilbe hervorgegangen. Der jährliche Beitrag ist 9 Reichstaler und der Höchstbetrag der jährlichen Unterstützung 40 Reichstaler. Bur Zeit besitzt der Verein ein Vermögen von 63 634 Mt., die Zahl der wirklichen Mitglieder ist 32, die Zahl der Unterstützten 19 und die jährliche Unterstützung selbst 140 Mt.

Papenburger Seefahrer-Witwen= und = Baisenkasse "Harmonie". Dieselbe ist im Jahre 1839 gegründet worden. Es scheint dabei die Emder Bitwenversicherung "Eendragt" zum Borbild gedient zu haben. Die Statuten beider Gesellschaften stimmen fast völlig überein; nur hat man in Papenburg noch eine dritte Klasse Bersicherter, die Matrosen, hinzugenommen. Auch erstreckte sich der Papenburger Berein von Anfang an über ganz Hannover. "Alle Schiffer, Steuerleute und Matrosen, die königlich hannoversche Untertanen waren", konnten dem Berein beitreten. Im Jahre 1875 ist die Mitgliedschaft auf alle "deutsche Untertanen" erweitert.

Die größte gahl ber Unterftütten war im Jahre 1865, wo an 97 Witwen Unterstützungen im Gesamtbetrage von 3440 Gulben ausbezahlt wurden. Im Jahre 1855 hatte ber Berein mit 272 Mitgliedern (Berssicherten) bie höchste Mitgliederzahl.

Mit ber Abnahme ber Papenburger Schiffahrt verminderte sich naturgemäß auch die Mitgliederzahl der Witwenversicherung und hatte dieselbe im Jahre 1891 nur noch 56 Mitglieder. Da damit die jährlichen Beiträge und die Höhe der gezahlten Unterstützungsgelder in gar keinem Berzhältnis mehr zueinander standen, wurde die Liquidation des Bereins beschlossen. Die Beitragsleistung wurde eingestellt und erhält jedes Mitglied

anfänglich 70 Mt., nachher 100 Mt. pro Jahr bis bas Stammtapital auf= gezehrt ift, was wahrscheinlich im Jahre 1904 ber Fall sein wirb.

Seemannswitwen= und Baisenunterstützungstaffe für Harlingerland in Rarolinensiel. Dieselbe ist 1875 für Seefahrer aus bem harlingerlande gegründet. Der jährliche Beitrag ist 10 Mt. Mit bem Niedergang der Schiffahrt ist hier wie bei allen übrigen Seemanns-hilfstaffen des Emsbezirks die Mitgliederzahl eine geringe geworden. Gegen-wärtig gehören nur mehr 25 Mitglieder dazu, und ist infolgedeffen die Witwen- und Baisenunterstützung auf 52 Mt. jährlich heruntergesunken. Seit Gründung der Kasse sind an Unterstützungen 14 292 Mt. bezahlt.

Schifferwitwen=, = Waisen= und = Elternunterstützung &= verein zu Norden. Der Berein ist 1859 gegründet, und zwar für Seefahrer, Kapitäne, Steuerleute und Matrosen in der Stadt Norden, den vormaligen Amtern Norden und Greetsiel, sowie im Amte Berum und dem Dorse Besteraccumersiel. Durch eine Statutenänderung im Jahre 1901 ist die Bersicherung auf die Unterstützung erwerbsunfähiger, bedürstiger Mitglieder erweitert. Der jährliche Beitrag beträgt 6 Mt., die jährliche Untersstützung betrug anfangs 50 Mt.; im Jahre 1887 ist indessen bestimmt, das die Höhe der jährlichen Unterstützung, die mindestens 50 Mt. betragen muß, jedesmal besonders festgestellt wird. Zur Zeit beträgt die Mitgliederzahl 10, das Bereinsvermögen 25 899 Mt. und die zuletzt gezahlte Untersstützung an 9 Bezugsberechtigte 900 Mt.

Die Seemannswitmen= und = Waisenversicherung zu Großesehn, die Effektenversicherung daselbst (beide gegründet 1875) und die Sterbekasse "Verbrüderung" zu Emden (gegründet 1862) sind wegen Mangel an Mitgliedern vor kurzem aufgelöst.

Effektenversicherungsgesellschaft in Olbersum. Diese Bersicherung erstreckt sich auf Seefahrer aus Ostfriesland, Papenburg und Wilhelmshafen und der Besahungen der Schiffe aus den genannten Bezirken. Die Bersicherung selbst ist eine gegenseitige, doch ist die Beitragspslicht und damit auch die Ersahpslicht dadurch beschränkt, daß nicht mehr als 10 Prozent der versicherten Summe als Jahresbeitrag in Anspruch genommen werden darf. Die Maximalsähe der Versicherungssummen sind: sür einen Kapitän 600 Mt., für den Steuermann und Zimmermann je 450 Mt., für Bestmänner, Vollmatrosen und Vollsöche je 300 Mt., für Leichtmatrosen und Jungen je 240 Mt. und von den Essetten einer Frau 450 Mt.

Die Gesellschaft ift 1870 gegründet und hatte dieselbe im Jahre 1875 die größte Zahl der Bersicherten mit 402 Personen und einer Bersicherungssumme von 161 775 Mk. 1901 waren noch 35 Personen mit 15 715 Mk. versichert. Die Beiträge betrugen in den 31 Jahren des Bestehens des Bereins durchschnittlich 28/4 Prozent. Im letzten Jahre sind noch 589 Mk. Entschädigungen ausbezahlt worden.

In ber Einleitung zu ben erften Statuten ber Papenburger Bitwen- taffe im Jahre 1839 heißt es:

"Je ausgebehnter und lebhafter die Schiffahrt von Papenburg aus betrieben und somit das vom Leben der Seefahrer abhängende Schickfal der Familien derselben den Elementen preisgegeben wurde, um desto mehr führte ein solcher Umstand das Bedürfnis herbei, das Fortkommen der hinter-bliebenen Witwen und Waisen durch ein Lebensversicherungsinstitut der Seefahrer zu erleichtern."

Diese Worte zeigen zur Genüge, wie viel Wert ber Seemann von altersher auf die Fürsorge für seine Familie gelegt hat. Es gibt deshalb wohl keinen anderen Berufsstand, der die Wohltaten der staatlichen Unfall=, Invaliditäts= und Altersversicherung höher einschätzt und dankbarer genießt als der Seemann. Umso schmerzlicher wird daher auch em= pfunden, daß der Schlußstein dieser staatlichen Fürsorge, die Witwen= und Waisenversicherung für Seefahrer, so lange auf sich warten läßt.

#### Der Seemann an Bord.

Auf ben kleinen Schiffen von 2, 3 und 4 Mann Befatung — und um diese handelt es sich bei den Schiffen des Emsbezirks vorzugsweise — ist der Berkehr zwischen dem Schiffer und den Schiffsleuten mehr ein familiärer. Der Schiffer arbeitet selbst mit, er ist mit der Mannschaft an einem Tisch und dieselben Speisen und damit sind viele Ursachen zur Unzufriedenheit weggefallen. Wenn die Mannschaft es auch wohl mal besser haben möchte, was dem Herrn genügt, damit muß sich auch der Gehilfe bescheiden.

Auf ben größeren Schiffen hat man auf See allgemein die beutsche Wacheinteilung: in der Nacht ist alle 4 Stunden Wachwechsel und damit ein Wechsel von Arbeit und Ruhe, dei Tage hat die jedesmalige Freiwache noch vormittags von  $8^{1/2}-9^{1/2}$  Uhr und nachmittags von  $12^{1/2}-2^{1/2}$  Uhr

zu arbeiten. Diese beutsche Wache wird vom 1. April 1908 ab mit ber Einführung ber neuen Seemannsordnung in Begfall kommen und bamit ber regelmäßige Wachtwechsel burchgeführt werben.

Das Volkslogis ist gewöhnlich in einem sogenannten Rauf, b. h. einem Bolkshause, das genügenden Raum enthält, auch hat jeder Mann eine besondere Koje. Diese liegen zwar in zwei Etagen übereinander, das ist aber sogar bei den Passagiersojen der 1. und 2. Kajüte auf den Vassagiersdampfern auch nicht anders. Auch bei den ganz kleinen Schiffen, wo das Logis unten liegt, ist noch Raum hinreichend und für jeden, Schiffer und Schiffsmann, eine besondere Koje.

Auf ben alten Heringsloggern find indessen nicht genügend Kojen für die Mannschaft, so daß die beiden Jungen, der Abholer und der Reepschießer je mit einem Matrosen zusammenschlafen muß. Auch die beiden Leichtmatrosen schlafen zusammen. Bei den Loggern neuerer Bauart ist ins dessen für eine ausreichende Zahl von Kojen geforgt, so daß jeder Schiffsmann seine besondere Koje erhält.

# Der Seemann im Hafen.

Auf See wird ber Seemann sozusagen von allen geistigen Getränken entwöhnt. Bezeichnenderweise führt auf den Kaufsahrteischiffen keine Speiservolle geistige Getränke auf. Das Bier der neuen deutschen Speiservolle ist als Mittel gegen den Storbut gedacht. Gelegentlich wird wohl mal zur Aufmunterung vom Schiffer ein "Besahnsschootan", ein Schnaps gegeben. Zur Stärkung der Schiffsleute, wenn diese im kalten, stürmischen Wetter "überall" gehalten werden müssen, wird heißer Kasse verabreicht.

Wenn das Schiff dann in einen Hafen einläuft, wird der Schiffsmann sich von den dortigen Vergnügungen selbstverständlich nicht abschließen. Nimmt er sich dabei nicht sehr in acht, so ist er betrunken, ehe er es weiß. Ihn deshalb der Trunksucht beschuldigen, wäre doch vollständig versehlt. Die Schiffsoffiziere und älteren Seeleute haben sich gewöhnlich schon beherrschen gelernt und kommt Trunkenheit unter ihnen verhältnismäßig selten vor. Bei den Schiffsoffizieren würde dieses, wenn es im Schiffsdienst vorkommen würde, bei den meisten Reedereien unbedingt die Entlassung nach sich ziehen. Wer den Seemann ausschweisend schilt, legt nicht den richtigen Maßstad an. Ein Vergleich mit unseren jungen Leuten in den Städten, sowohl aus den unteren als aus den höheren Ständen, wird entschieden zu Gunsten des Seemanns ausschlen. Er selbst ist gewohnt, an seine Lebenshaltung den Maßstad seines elterlichen Hauses, wo echte Sittlichkeit hochgehalten wird,

anzulegen. Wenn er in ben Hafenstädten auch immer nicht gerade wie ein Heiliger lebt, so wird man ihn, der monatelang zwischen den beiden Steven gesessen und nur Wasser ringsherum und den blauen himmel über sich geseschen hat, dieserhalb doch nicht zum Wüstling stempeln wollen.

Im allgemeinen ift ber oftfriesische Seemann solibe, weil er eben zu sparsam veranlagt ift. Diese Sparsamkeit halt ihn vielsach an Bord fest, wo es viel besser wäre, wenn er sich am Lande umsehen wurde, auch wenn dabei etwas Gelb brauf ginge.

### Das hänsliche Leben des Seemanns.

Im Emsbezirke mohnt bie große Maffe ber Seeleute auf bem Lanbe, Papenburg ift auch mehr als ein großes Febn zu betrachten. Gin großer Teil unserer jungen Seeleute halt nun noch an der alten Tradition feft, fie geben mit ber ausgesprochenen Absicht jur Gee, um es bis jum Schiffsoffizier, bis zum Rapitan zu bringen. Die Fahrzeit vor bem Maft als Junge, Leichtmatrofe und Bollmatrofe, bilbet für fie nur bie Lehrzeit, aber gleichzeitig gewinnen fie bamit bie Mittel jum fpateren Stubium. Sie erfparen fich mahrend biefer Beit fo viel, baß fie bie Roften bes 8-9 Monate Schulbefuchs und nachber bie Roften bes Ginjährigfreiwilligenbienftes in ber faiferlichen Marine bestreiten konnen. Gottlob ift es für einen jungen Dann hier an ber Rufte noch eine Schande, wenn er nicht von feinem Gelbftersparten jum Steuermann lernen fann. In gleicher Art muffen ibm bie 24 Monate Fahrzeit als Steuermann por Ablegung ber Schifferprüfung bie Mittel gemahren, um bas Stubium auf ber Schiffertlaffe ju beftreiten. Die übrigen jungen Seeleute, Die nicht von Anfang an Die Abficht haben, fic jum Schiffsführer aufzufchwingen, verschwenden in ben jungen Sahren Darum boch ihr Gelb nicht, fondern find im Gegenteil oft noch fparfamer ale bie anderen. Sie fparen, um die Mittel jusammenzubringen, fich eine Stelle, b. h. haus und Landereien taufen ju tonnen. Damit wird auch gleich ber Grund zur Familie gelegt. Gewöhnlich schon in recht jungen Jahren, in ber Mitte ber zwanziger, fucht er fich eine Lebensgefährtin aus und fangt bas Sparen bann erft recht an. Seine Blaatse wird ihm jum Spartopf: bie Sypotheken muffen allmählich abgetragen, ber Boben burch fraftige Dungung verbeffert, vielleicht ein Stud Beibeland ober Ader ober eine Moorplaatse zugekauft werben. Denn - er will nicht ewig fahren, fahren fo lange er noch ben Flügel (bie Windfahne am Masttopp) feben tann; in verhaltnismäßig jungen Sabren, Mitte ber vierziger ober Unfang ber fünfgiger, will er am Lande bleiben und feinen Robl bauen tonnen. Dazu

muß aber bie Frau mithelfen. Sie muß, mahrend er fahrt, bas Land bebauen, bas Bieb beranzuchten, ihr Mann ftellt ihr nur bas nötige Betriebstapital in feinem Erfparten jur Berfugung. Es ift ein Glud für unfere beutsche Schiffahrt, bag wir noch fo ibeale Buftanbe unter ber Schifferbevöllerung haben. Burbe fich biefe in bie Stabte gufammenbrangen, fo würben bie jetigen Beuern nicht jum Unterhalt ber Ramilien ausreichen. Gewiß find bie Beuern in ben letten Sahrzehnten bebeutend geftiegen. Much. fcon früher, im Unfange ber fünfziger Sahre, maren bie Matrofenheuern an ber Wefer 17 Taler Golb, b. w. 56 Mt. und in hamburg 14 Taler Rurant = 51 Mt. Rach bem großen Banktrach Enbe ber fünfziger Jahre gingen bie Beuern wieber gurud auf 36 Mf. Erft Mitte ber fechziger Sabre ftiegen fie wieber auf 45 Mt. Ich habe bamals hier in Papenburg 14 Reichstaler = 42 Mt. Heuer als Bollmatrose bekommen. Nach bem beutsch-frangösischen Rriege, 1871, ftiegen bie Beuern wieber bebeutenb, auf 55-57, stellenweise auf 60 Mt. Balb aber, 1876, fielen fie wieber auf 45-50 Mf. Jest werben ja 55-65 Mf. bezahlt. Das reicht aber für einen verheirateten Mann, wenn bie Familie allein von ber Ginnahme bes Mannes leben foll, noch immer nicht aus. Wie unten 1) nachgewiesen ift, verbraucht ber gewöhnliche Seemann, auch wenn er außerft fparfam lebt, noch immer rund 250 Mt. jährlich für fich. Bei einer Monatsheuer von 60 Mt. und 11 Monate Fahrzeit im Sahre - bas ist boch recht hoch gegriffen - ift fein Sahresverbienft 660 Mt. Es bleiben also fur feine

| 1 | Jahresverbrauch | eines   | gewöhnlichen | Seemanns: |
|---|-----------------|---------|--------------|-----------|
|   | Verbr           | auch an | Seetleibern: |           |

| 1 wafferdichter Anzug (sog. Olzeug)           | 15 | Mt. |         |
|-----------------------------------------------|----|-----|---------|
| 1 Baar Seeftiefel (halten 2 Jahre aus) 25 Mt. | 12 |     |         |
| 4 Paar Schuhe à 5 Mt                          | 20 | =   |         |
| 3 Badden Unterfleiber (Bemben, Unterhofen)    | 33 | =   |         |
| 6 Paar Strumpfe                               | 12 |     |         |
| übertleiber (Rod, hofen, Dute u. a.)          | 35 | , 2 | 127 Mt. |
| Dazu:                                         |    |     |         |
| 1 befferer Angug (fürs Landgeben)             |    |     | 35 - 2  |
| Berbrauch an Tabat 12 Pfund à 1,50 Mt         |    |     | 18 •    |
| Berbrauch an Seife u. a                       |    |     | 4 :     |
| Sonftige Rleinigkeiten                        |    |     | 6 -     |
| Bergehrung                                    |    |     | 50 🔹 🙎  |
| Invaliditätsbeitrag                           |    |     | 6 .     |

<sup>3</sup> Dieje Sage find absichtlich fo niebrig eingestellt, baß nur ein außerft fparfamer Rann bamit austommen tann.

aufammen 246 Dit.

Familie noch etwa 410 Mt. übrig. Im vorstehenden ist nur die reine Heuer gerechnet, wir müssen aber auch noch die Aberstundengelder hinzurechnen. Diese sind auf den verschiedenen Schiffen verschieden hoch. Auf einigen Frachtdampfern, die bei kurzen Reisen viele Zwischenhäfen anlausen, wo dann oft die ganzen Nächte hindurch Ladung gelöscht und neue Ladung wieder eingenommen wird, betragen die Aberstundengelder manchmal die 12 Mt. im Monat. Auf anderen Dampfern dagegen kommen die Schissteute nicht höher als 3—6 Mt. Auf Segelschissten haben die Schissteute selten Überstunden, 2—3 Mt. im Monat ist dort schon recht viel. Verheiratete Matrosen suchen sich daher häusig als Roch, Zwischendecksteward, Bootsmann und dergl. höheren Verdienst. Für ein Leben in der Stadt, vorausgesetzt, das die Frau nicht einen eigenen Erwerb hat, reicht dieses alles noch nicht aus.

# Ausichau in die Zutunft.

Aus bem felbständigen Betriebe ber Schiffahrt ift bas Emsgebiet nabezu gang ausgeschieben, auch ift von ber Rufunft nur insoweit Befferung au erwarten, als hoffentlich ber neue Ember hafen bas Großtapital ber Sansestädte, bes Binnenlandes nach fich ziehen wird und fich bort Dampfidiffahrtsgefellichaften bilben werben. Konnte aber ber fleine Reft ber Rüftenschiffahrt erhalten bleiben, fo murbe biefe all: jährlich noch eine gange Angahl tüchtiger Seeleute beranbilben. In Weftrhauberfehn find g. B. in ben beiben letten Jahren 1901: 1902 noch 129 Unbefahrene angemuftert. Die machfende Rahl ber Beringslogger fann bafur feinen Erfat bieten, fo lange biefe meiftenteils mit Binnenlänbern aus bem Lippegebiet und mit Ausländern bemannt werben. Es ift eine in Seemannefreifen wohlbefannte Tatfache, bag in bem Lipper nur felten ein richtiger Seemann ftedt. Selbft wenn fie jahrelang auf ben Beringeloggern gefahren haben, bleiben fie unbeholfen, wie eine wirkliche Landratte. ift, ale ob fie in ben 6 Monaten, bie fie alljährlich zu Saufe zubringen - bie Fangzeit beträgt ja nur etwa 24 Wochen - alles Salzwaffer von fich abgewaschen haben. Recht bezeichnend bafür ift, bag auf jedem Berings logger ein Fischermann befonbers bafür bezahlt erhält - 3 Df. jebe Reise -, daß er auf See nach oben in die Maften klettert, um bort bie Takeln einzuscheren. Derfelbe führt ben Ehrennamen "Baghals". Das war icon vor 60-70 Jahren fo, wie mir unsere alten Rapitane verficherten, als die Lipper unter bem Spottnamen "Muffen" bie hollanbifden Beringebupfen benannten und ift auch jett noch in Geltung.

Eine große Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse ber Rüftenschiffahrt mare somit staatlicherseits wohl ange-

bracht. Aber auch ohne biefen felbständigen Betrieb ber Schiffahrt tann bas Emsgebiet für bie beutsche Großschiffahrt, für unsere Rriegemarine von großer Bebeutung bleiben. Der Emsbezirt wird eine große Ungahl ausgezeichneter Seeleute liefern, wenn bafur geforgt wirb, bag bie angeborene Luft und Liebe jum Seeleben nicht gewaltsam unterbrückt wirb. Guter Lohn, gute Roft und gute Behandlung an Bord ber großen Schiffe reichen allein noch nicht aus, um unsere Jugend wieber in großen Maffen nach See zu bringen. Das große Gelbständigkeitsgefühl, bas bem Friefen, bem Nieberfachfen in fo bobem Mage eigen ift, halt fie fern von folden Beschäftigungen, mo fie nicht selbständig werden tonnen und mo fie zeitlebens Rnechte bleiben muffen. "Laimer ain flain Beer as ain groot Anecht!" Beriperrt man unferer Jugend ben Weg zu ben Führerftellen ber großen Schiffe, fo verfperrt man ihnen bamit ben Beg nach See. Jeber Rapitan eines großen Schiffes ber Wefer ober ber Elbe, ber an feinem Geburtsort, auf bem Rehn ober in einem ber fleinen Städte bes Emsbezirts mohnen geblieben ift, gieht alljährlich eine Angahl feiner Nachbarkinder nach See bin. Die meiften Rapitane suchen somieso ihre Mannschaften aus ihrer Beimat zu beziehen.

Man befürchtet nun, daß durch ben Ginfluß ber Schulschiffe ben Seeleuten bes Emsbezirts bas Auffteigen ju Führern ber großen beutschen Schiffe verfperrt werben wirb. Unfere Seeleute von ber Waterkante find immer aus ber breiten Maffe bes Bolles hervorgegangen. Diefe tonnen aber für ihre Sohne nicht 370 Mt. beim Gintritt in ben Schiffebienft aufmenben, wie bie Schulschiffe bes beutschen Flottenvereins forbern. find vielmehr gewohnt, bag ber Junge ichon im erften Jahre fo viel verbient, bag er bie Roften einer notburftigen Seeausruftung felbft abtragen Durch Ginrichten von mehr Freistellen auf ben Schulschiffen wirb man biefes Ubel nicht beheben. "Freiftellen find Armenhausftellen," beißt es im Friefensprichwort. Mit ben Rabetten tann man fich bier erft recht nicht befreunden. Man befürchtet bavon nicht blog ein Berbrängen ber Nieberbeutschen aus ihrem alten Erbe, ber Berrichaft gur Gee, fonbern auch ein Buchten von fogialen Gegenfägen und Ungufrieben= heit in ben Schiffsoffigieretreifen, mas feinenfalls zur Bebung ber beutschen Schiffahrt bienen tann.

Bon ben nautischen Bereinen bes Emsbezirks sind statt bessen als Mittel, die jungen Leute wieder nach See zu bringen, vorgeschlagen: 1. Der Schiffsjungenzwang und staatliche Entschäbigung für überschüssig mitgeführte Schiffsjungen, und 2. Bereitstellung von staatlichen Mitteln, um bedürftigen Jungen, die zur See gehen wollen, die notwendige Seesausrüftung zu beschaffen.

Pierer fche hofbuchbruderei Stephan Beibel & Co. in Altenburg.

# Schriften

bes

# Vereins für Socialpolitik.

CIII.

Die Lage der in der Seeschiffahrt beschäftigten Arbeiter.

Zweite Abteilung,



Leipzig,

Verlag von Dunder & Humblot. 1903.

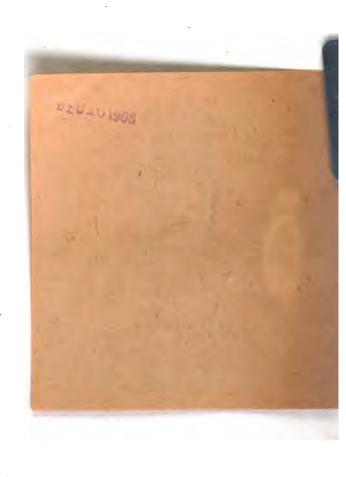

